

#### PRESENTED

TO

# THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

THE UNIVERSITY OF STRASSBURG,

GERMANY.

JANUARY 10TH, 1891



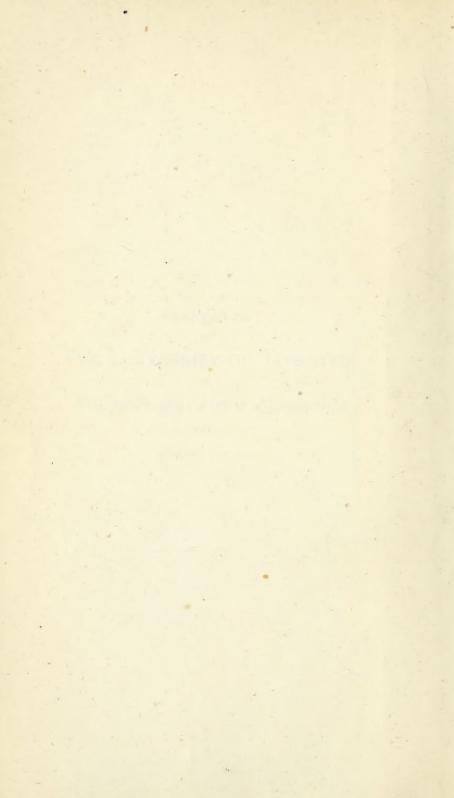

## Sandbuch

ber

# Deutschen Mythologie

mit Ginschluß der nordischen.

Bon

Karl Simrock.

Dieg ift unfer, fo lagt uns fagen und fo es behaupten. G.

Bweite fehr vermehrte Auflage.

Bonn

bei Adolf Marcus.

1864.

# Karl Müllenhoff

gewidmet

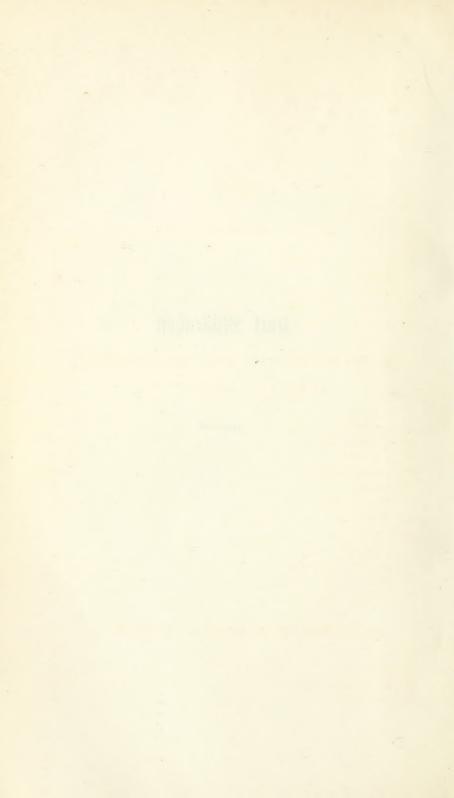

# Inhalt.

|     | Einleitung.                             |        |      |      |
|-----|-----------------------------------------|--------|------|------|
|     |                                         |        | Se   | ite. |
| 1.  | Aufgabe der Mythologie                  |        |      | 1    |
| 2.  | Mythus                                  |        |      | 1    |
| 3.  | Nordische und deutsche Mythologie       |        |      | 5    |
| 4.  | Quellen der Mythologie                  |        |      | 7    |
| 5.  | Plan der Abhandlung                     |        |      | 11   |
|     |                                         |        |      |      |
|     | T 3: 6: 44: 6: 5 - 30 H - 5 5 -         | 60 " 1 | 4    |      |
|     | I. Die Geschicke der Welt und der       | Got    | rer. |      |
|     | Entstehung und Ausbau der Welt.         |        |      |      |
| 6.  | Ursprung der Dinge                      |        |      | 13   |
| 7.  | 11 0                                    |        |      | 15   |
| 8.  | Entstehung der Riefen. Tuisto           |        |      | 16   |
| 9.  | Sinflut                                 |        |      | 18   |
| 10. | Bildung der Welt                        |        |      | 19   |
| 11. | Geffirne                                |        |      | 21   |
| 12. | Mann im Mond                            |        |      | 23   |
| 13. | Monde und Sonnenfinsterniffe            |        |      | 25   |
| 14. | Tag und Nacht                           |        |      | 27   |
| 15. | Berhältniss zu Sonne und Mond           |        |      | 28   |
| 16. | Sommer und Winter. Wind und Regenbogen  |        |      | 30   |
| 17. | Schöpfung der Menichen                  |        |      | 33   |
| 18. | Schöpfung ber Zwerge                    |        |      | 35   |
|     |                                         |        |      |      |
|     | Die mythischen Welten, Simmel und Simme | lsburg | en.  |      |
| 19. | Die Weltesche                           |        |      | 35   |
| 20. | Reun Welten                             |        |      | 43   |
| 21. | 3wölf himmelsburgen                     |        |      | 46   |
| 00  |                                         |        |      | 50   |

|                   | Die goldene Beit und die 1                                                                                     | Inschuld | der G | ötter. |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|----------------------------------|
|                   |                                                                                                                |          |       |        | Geite.                           |
| 23.               | Goldalter                                                                                                      |          |       |        | 50                               |
| 24.               | (Millimora Sord                                                                                                |          |       | -      | 52                               |
| 25.               |                                                                                                                |          |       |        | 54                               |
| 26.               | Rachflänge in den Sagen .                                                                                      |          |       |        | 57                               |
| 27.               | Deutung                                                                                                        |          |       |        | 59                               |
|                   |                                                                                                                |          |       |        |                                  |
|                   | Weitere Einbußen                                                                                               | der Göt  | ter.  |        |                                  |
| 28.               | Thrymskwida. Dentung .                                                                                         |          |       |        | 61                               |
| 29.               | Frehr und Gerda                                                                                                |          |       |        | 64                               |
| 30.               | Deutung. Berhältnifs zu Ragnaröf                                                                               |          |       |        | 65                               |
| 31.               | Idun und Thiassi. Deutung .                                                                                    |          |       |        | 71                               |
| 32.               | Idun Imaldis Tochter. Deutung                                                                                  |          |       |        |                                  |
| 33.               | Baldurs Tod                                                                                                    |          |       |        | 79                               |
| 34.               | Deutung                                                                                                        |          |       |        | 84                               |
| 35.               | Deutung                                                                                                        |          |       |        | 91                               |
| 36.               | Baldur als Kriegs= oder Friedensgott                                                                           | 10       |       |        | 94                               |
|                   |                                                                                                                |          |       |        |                                  |
|                   | Die Vorkehrungen                                                                                               | der Göt  | ter.  |        |                                  |
| 37.               | Raki in der Trilogie der Gätter                                                                                |          |       |        | 98                               |
| 38.               | Loki in der Trilogie der Götter<br>Lokis Abstammung und Name .                                                 |          |       |        | 102                              |
| 39.               | Lotis bose Rachkommenschaft und Fen                                                                            |          |       |        |                                  |
| 40.               | Bedeutung Lotis, Fenrirs, Surturs u                                                                            |          |       |        |                                  |
| 41.               | Lokis Bestrasung                                                                                               |          |       |        |                                  |
| 42.               | Deutung. Hönir                                                                                                 |          |       |        | TIL                              |
| 124.              |                                                                                                                |          |       |        |                                  |
|                   |                                                                                                                |          | 100.  | *      |                                  |
|                   |                                                                                                                |          |       |        |                                  |
| 49                | Der Weitunter                                                                                                  | rgang.   |       |        | 112                              |
| 43.               | Der Weitunter Die Götterdämmerung .                                                                            | rgang.   |       |        | 112                              |
| 44.               | Der Weitunter<br>Die Götterdämmerung<br>Ragsfar das Schiff                                                     | rgang.   |       |        | 112<br>124<br>127                |
| 44.<br>45.        | Der Weitunter<br>Die Götterdämmerung<br>Naglfar das Schiff<br>Der letzte Weltkampf                             | rgang.   |       |        | 112<br>124<br>127<br>131         |
| 44.<br>45.<br>46. | Der Weitunter<br>Die Götterdämmerung<br>Naglfar das Schiff<br>Der letzte Weltkampf<br>Die sechs Sinzelkämpfe . | rgang.   |       |        | 112<br>124<br>127<br>131<br>132  |
| 44.<br>45.        | Der Weitunter<br>Die Götterdämmerung<br>Naglfar das Schiff<br>Der letzte Weltkampf                             | rgang.   |       |        | 112<br>124<br>127<br>131         |
| 44.<br>45.<br>46. | Der Weitunter Die Götterdämmerung Naglfar das Schiff Der letzte Weltkampf Die sechs Einzelkämpfe Der Weltbrand | rgang.   |       |        | 112<br>124<br>127<br>131<br>132  |
| 44.<br>45.<br>46. | Der Weitunter<br>Die Götterdämmerung<br>Naglfar das Schiff<br>Der letzte Weltkampf<br>Die sechs Sinzelkämpfe . | rgang.   |       |        | 112<br>124<br>127<br>131<br>132  |
| 44.<br>45.<br>46. | Der Weitunter Die Götterdämmerung Naglfar das Schiff Der letzte Weltfampf Die sechs Einzeltämpfe Der Weltbrand | rgang.   | er.   |        | 1124<br>127<br>131<br>132<br>143 |

|     |                                      | VII    |
|-----|--------------------------------------|--------|
|     |                                      | Seite. |
| 50. | Die übrigen Götter der erneuten Welt | 153    |
| 51. | Das verjüngte Menschengeschlecht     | 155    |
| 52. | Fortdauer, Sohn und Strafe           | 156    |
| 53. | Deutsche Nachklänge                  | 160    |

#### II. Die einzelnen Götter.

#### Allgemeines.

| 54. | Polytheismus  |      |  | 4 |  | 167 |
|-----|---------------|------|--|---|--|-----|
| 55. | Monotheismus  |      |  |   |  | 168 |
| 56. | Gott .        |      |  |   |  | 169 |
| 57. | Trilogieen    |      |  |   |  | 170 |
| 58. | Dodekalogieen |      |  |   |  | 174 |
| 59. | Aljen und War | ieii |  |   |  | 175 |
| 60. | Schicffal     |      |  |   |  | 179 |

#### Asen.

#### Buotan (Ddin).

| 61.         | Wesen und Rame          |      |           |        |       | • | 184   |
|-------------|-------------------------|------|-----------|--------|-------|---|-------|
| 62.         | Beinamen und Göhne      |      |           |        |       |   | 187   |
| 63.         | Meuffere Erscheinung    |      |           |        |       |   | 191   |
| 64.         | Verleihungen: a. Schn   | ert, | Helm un   | d Brü  | nne   |   | 193   |
| 65.         | b. Sper .               |      |           |        |       |   | 195   |
| 66.         | c. Rofs und Mante       | [    |           |        |       |   | 198   |
| 67.         | Swinfylking .           |      |           |        |       |   | 203   |
| 68.         | Schutzverhältniffe      | ,    |           |        |       |   | - 205 |
| 69.         | Berheißung Walhalls     |      |           |        |       |   | 207   |
| 70.         | Rriegerischer Charakter |      |           |        |       |   | 209   |
| 71.         | Lufterscheinungen       |      |           |        |       |   | 211   |
| <b>7</b> 2. | a. Wüthendes Heer       |      |           |        |       |   | 213   |
| 73.         | h. Wilde Jagd           |      |           |        |       |   | 216   |
| 74.         | Ddin als Wanderer, &    | imi  | nels= und | Gestir | ngott |   | 227   |
| 75.         | Erfindung der Runen     | 4    |           |        |       |   | 233   |
| 76.         | Uriprung der Dichtkun   | ſt.  | Awajir    |        |       |   | 238   |
| 77.         | Ddin als Drachenfami    | ier. | Schluß    |        |       |   | 247   |

|              |                                                 | Donar   | (Thô  | r).   |        |    |            |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|----|------------|
|              |                                                 |         |       |       |        |    | Seite      |
| 78.          | Uebersicht                                      |         |       |       |        |    |            |
| 79.          | Berwandtichaft, Attribu                         |         |       |       |        |    |            |
| 80.          | Minthen. Wiederbelebur                          |         |       |       |        |    |            |
| 81.          | Thôr und Hrûngnir .                             |         |       |       |        |    | 263        |
| 82.          | Derwandit und Tell .                            |         |       |       |        |    | 268        |
| 83.          | Thor als Hercules. a.                           | lltgart | ofi . |       |        |    | 270        |
| 84.          | b. Fahrt nach Geirrö                            | dhegard |       |       |        |    | 277        |
| 85.          | c. Hymir .                                      |         |       |       |        |    | 283        |
| 86.          | Thôr ats Irmin. Ichl                            | uñ      |       |       | •      |    | 288        |
|              | Zio (Tyr) H                                     | eru, G  | žarnô | t, He | im bal | ī. |            |
| 87.          | Thr                                             |         |       |       |        |    | 29         |
| 88.          |                                                 |         |       |       |        |    | 297        |
| 89.          | Heimdall Fring Frmin                            |         |       |       |        |    |            |
|              |                                                 |         |       |       |        |    |            |
|              | Di                                              | e übri  | gen U | lfen. |        |    |            |
| 90.          | Wali (Ali Bûi: und S                            | feat .  |       |       |        |    | 309        |
| 91.          | Uller (Wol)                                     |         |       |       |        |    | 318        |
| 92.          | Phol. Alci. Hermodhr .                          |         |       |       |        |    | 328        |
| 93.          | Phol. Alci. Hermodhr .<br>Forjeti (Forafizzo) . |         |       |       |        |    | 329        |
| 94.          | Bragi                                           |         |       |       |        |    | 330        |
| 95.          | Lofi                                            |         |       |       |        |    |            |
|              |                                                 |         |       |       |        |    |            |
|              | Gött                                            | innen 1 | and W | duen. |        |    |            |
| 96.          | Hel                                             |         |       |       |        |    | 338        |
| 97.          | Göttermutter                                    |         |       |       |        |    |            |
| 98.          | Nerthus                                         |         |       |       |        |    | 340        |
| 99           | Niördhr und Stadhi                              |         | •     |       | •      |    |            |
| 100.         | Frehr (Frô)                                     |         |       |       | •      | į. | 346        |
| 101.         | Fregr und Hel                                   |         |       |       |        |    |            |
| 101.         | Sonneneber und Sonner                           | thinksh |       | •     |        |    | 350<br>353 |
| 102.         | Frenja und Trigg (Frou                          | ngtrjaj | ania. |       |        |    |            |
| 105.<br>104. |                                                 |         |       |       |        |    |            |
|              | Gefion                                          | Bannas  |       |       | ٠      |    | 362        |
| 105.         | Bervielfältigungen. 1. 2                        | cornen  |       |       |        | ٠  | 368        |
| 106.         | Hel und die Mornen .                            |         |       |       |        |    | 371        |

|      |                           |           |     |         |        |      | Zeite. |
|------|---------------------------|-----------|-----|---------|--------|------|--------|
| 107. | 2. Walfüren (Walachuriun) |           |     |         |        |      | 375    |
| 108. | Silde und Brynhild .      |           |     |         | -      |      | 380    |
| 109. | Pharaildis Herodias Abun  | dia       |     |         |        |      | 385    |
| 110. | Ifis Rehalennia Gertrud   |           |     |         |        |      | 387    |
| 111  | Monatsgöttinnen: Spurte   |           |     |         |        |      | 393    |
| 112  | Göttinnen der Ernte und   | der Zwölf | ten |         |        |      | 398    |
| 113. | Herfa Jördh Zisa .        |           |     |         |        |      | 400    |
| 114. | Holda und Berchta .       |           |     |         |        |      | 402    |
| 115. | Bertha die Spinnerin      |           |     |         |        |      | 409    |
| 116. | Die weiße Frau            |           |     |         |        |      | 413    |
| 117. | Die übrigen Göttinnen     |           |     |         |        |      | 416    |
|      |                           |           |     |         |        |      |        |
|      | Riesen und 3werge,        | Gespenst  | er, | heren u | nd Tei | ıfel |        |
| 118. | Riefen im Allgemeinen     |           |     |         |        |      | 421    |
| 119. | Benennungen               |           | •   | •       | •      |      | 426    |
| 120. | Bergriesen                |           | •   |         | •      | •    | 427    |
| 121. |                           |           | ٠   |         |        |      | 430    |
| 122. | Reifriesen                |           |     | •       |        | •    | 434    |
| 123. | Feuerriesen .             |           |     | •       |        | •    | 440    |
| 124. | Elben im Allgemeinen      |           |     |         | •      | •    | 442    |
| 125. | 1. Zwerge (Erdgeister)    |           |     |         |        | •    | 449    |
| 126. | 2. Waßergeister           |           |     |         |        |      | 465    |
| 127. |                           |           |     |         |        |      | 470    |
| 128. | Seelen und Gefpenfter     | •         |     |         |        |      | 482    |
| 129. | Heren                     | •         | •   |         | •      | ٠    | 490    |
| 130. | ~                         |           | ٠   |         |        |      | 499    |
| 100. | Zeujei                    |           | ٠   | ٠       | •      | ٠    | 400    |
|      |                           |           |     |         |        |      |        |
|      | III.                      | Gottes    | die | enst.   |        |      |        |
| 131. | Nebersicht                |           |     |         |        |      | 505    |
| 132. | Gegenstände des Cultus    |           |     |         |        |      | 506    |
|      |                           |           |     |         |        |      |        |
|      |                           | Gebet.    |     |         |        |      |        |
|      |                           |           |     |         |        |      |        |
| 133. | Gebet                     |           |     |         |        |      | 518    |
|      |                           |           |     |         |        |      |        |
|      |                           | Opfer.    |     |         |        |      |        |
| 134. | 1. 3m Allgemeinen .       |           |     |         |        |      | 518    |
| 135. | 9                         |           |     |         |        |      | 525    |
|      |                           |           |     |         |        |      |        |

|                 |                     |          |       |        |    |     | Geite. |
|-----------------|---------------------|----------|-------|--------|----|-----|--------|
| 136.            | 3. Bilder .         |          |       |        |    |     | 529    |
| 137.            | 4. Priefter und Pr  |          |       |        |    |     | 532    |
| 138.            | 5. Zauber .         |          |       |        |    |     | 538    |
| 139.            | 6. Weißagung        |          |       |        |    |     | 543    |
| 140.            | 7. Heilung .        |          |       |        |    |     | 546    |
| $140\mathrm{a}$ | . 8. Rechtsgebrauch |          |       |        |    |     | 552    |
|                 |                     |          |       |        |    |     |        |
|                 |                     | Umzü     | ge un | d Fest | e. |     |        |
| 141.            | Begründung .        |          |       |        |    |     | 555    |
| 142.            | Stehende Figuren    |          |       |        |    |     | 558    |
| 143.            | Gemeinsame Gebrä    | nche     |       |        |    |     | 561    |
| 144.            | Festfeuer .         |          |       |        |    | . • | 567    |
| 145.            | Sommer- und Win     | terfeste |       |        |    |     | 574    |
| 146             | Bausliche Feste: Be |          |       |        |    |     | 591    |
| 147.            | Hochzeit .          |          |       |        |    |     | 594    |
| 148.            | Bestattung .        |          | -     |        |    |     | 597    |

#### Einleitung.

#### 1. Aufgabe der Mythologie.

Soll die Mothologie mehr fein als Mufgablung ber Gotter und Belben, mehr als Darftellung ihrer Thaten und Schicfale, foll fich bas Bewuftsein des Bolts in der vorhifterischen Beit in ihr spiegeln, so darf fie fich nicht begnügen, bie Dlothen vorzulegen, fie muß fie auch beuten, den Logos des Mothos erschließen. Dft freilich dringen wir gum Berständniss eines Mythus nicht vor, weil und ber Einn noch verschloßen ift: bann gilt es, die Augen erft beger ju schärfen und ju üben; ober weil uns nur unvollständige Runde von ihm beiwohnt : bann mußen wir uns begnügen, die vorhandenen Rachrichten zusammen gu ftellen. Go lange man einen Mythus noch nicht vollständig fennen gelernt hat, wagt man ju viel, fich auf feine Deutung einzulagen. ,Ueber halb aufgebectte Daten philosophische ober astronomische Deutungen zu ergießen, ist eine Berirrung, die dem Studium der nordischen und griechischen Minthologie Gintrag gethan bat.' Grimm Moth. 3. 10. Lettes Biel ber Mothenforschung bleibt freilich das Verständniss der Mothen; aber erft muß der Mythus vollständig ermittelt fein ebe feine Deutung gelingen fann, und auch dann wird es oft noch der Bergleichung fremder Mythologien bedürfen um über die unfrige ins Rlare zu tommen. Erft die vergleichende Mothologie fann die Aufgabe lösen, die als höchstes Ziel der Forschung bei jeder einzelnen vorschweben muß.

#### 2. Muthus.

Mythus ist die alteste Form, in welcher der heidnische Volksgeist die Welt und die göttlichen Dinge erkannte. Die Wahrheit erschien ibm in der vorgeschichtlichen Zeit und erscheint dem Ungedildeten noch beutzutage nicht in abstracten Begriffen, wie jest dem geschulten, gebildeten Geiste: sie verkörperte sich ihm in ein Bild, ein Sinn: und Gedankenbild, seine Anschauungen kleideten sich in Erzählungen von den Ihaten und Erleb: Dimvod, Muthologie.

nissen der Götter, und diese Bilder, diese Erzählungen nennen wir Mythus. Der Mothus enthält also Wahrheit in der Form der Schönheit: der Mythus ist Poesie, die älteste und erbabenste Poesie der Völker. Er ist Wahrheit und Tichtung zugleich, Wahrheit dem Inhalte, Tichtung der Form nach. Die in der Form der Schönheit angeschaute Wahrheit ist eben Tichtung, nicht Wirklickeit: Wahrheit und Wirklickeit werden nur zu oft verwechselt. Wirklich ist der Mythus nicht, gleichwohl ist er wahr.

So lange die Mothen noch Gegenstand bes Glaubens blieben, durfte man nicht sagen, daß biese Gedankenbilder nicht wirklich seien, daß die Dichtung Untheil an ihnen habe: fie wollten unmittelbar geglaubt, für wahr und für wirklich zugleich gehalten werben. Es gab also bamals nur Mythen, noch feine Mothologie, benn die Deutung der Mothen, die bodite Aufgabe der Mothologie, war unterfagt. Best aber find die Divthen nicht mehr Gegenstand bes Glaubens und sollen es auch nicht wieder werden; wir sollen nicht mehr an Din oder Buotan, nicht mehr an Thor over Donar, an Frenja over Frouwa glauben; aber darum find es nicht lauter Brithumer, was unfere Vorfahren von biefen Göttern träum: ten : es liegt Wahrheit hinter bem Scheine ; aber nur burch die Deutung ber Mothen tann man zu dieser Bahrheit gelangen. War diese Deutung damals unterfagt, als fie noch Gegenstand des Glaubens waren, als jene Götter noch verehrt wurden, als ihnen noch Opfer fielen, noch Altare rauchten, fo ift fie jest erlaubt wie Pflicht des Forschers, und dem driftlichen Gotte, der ein Gott der Wahrheit und der Wirklichfeit ift, fann damit nur gedient sein, wenn die Unwirklichkeit ber alten Götter nachgewiesen wird, benn die zu Grunde liegende Bahrheit verwirft bas Chris stenthum nicht, ja es pflegt sie als ber Uroffenbarung angehörig für sich in Unspruch zu nehmen.

Wenn die Mythen für den Glauben jest Alles verloren haben, so haben sie für das Wißen gewonnen; es giebt erft jest eine Mythologie, eine Wißenschaft der Mythen. Sie lehrt uns erkennen, daß den religiösen Anschauungen der Bölter geistige Wahrheit zu Grunde lag, der Irrthum aber darin bestand, daß die täuschenden Bilver, in welche die Dichtung jene Wahrheiten kleidete, für wirklich angesehen wurden. Die Uroffendarung war verdunkelt oder gar verloren, den Gedankenbildern der Dichtung lag oft die volle Wahrheit nicht zu Grunde: um so weniger konnten sie genügen und mit dem Scheine der Wirklichkeit lange bestechen. In der That ergiebt die Geschichte des deutschen Heidenhums, wie es die Geschichte des deutschen Heidenhums, wie es die Geschichten Geidenthums, wie es die Geschichten Geschichten Geschichten Geidenthums, wie es die Geschichten Geschichten

schichte bes antiken gleichfalls ergiebt, daß die heidnische Form des relizgiösen Bewustseins sich ausgelebt hatte, als das Christenthum in die Welt trat, oder doch als es den nordischen Völkern verkündigt wurde, mithin der Glaube an den einigen Gott, der ohnedieß allen heidnischen Religionsspstemen zu Grunde lag, schon im Gemüthe der Völker vorbereitet war. Auf dem Wege innerer Entwickelung war der heidnische Glaube dahin gelangt, den einigen Gott zu ahnen: ihn erkennen zu leheren, bedurfte es äußerer Mittheilung.

Welcher Art von Mythenbeutung ich anhänge, will ich noch angeben. Bor allem nicht der historischen, welche die Götter zu Menschen macht, obgleich diese die älteste ist. Ihr hiengen Saro und Snorri an: da wurden die Götter zu Königen des Nordens, zu Zauberern oder zu großen Heermännern und Eroberern, die Asen und Wanen zu seindlichen Bölkerschaften und den Fluß Ising, der die Grenze bildet zwischen Göttern und Riesen, suchte man auf der Landsarte. Als Zauberer begreift auch Konrad von Würzburg (im trojanischen Krieg V. 859 ff.) die grieschischen Götter:

Waş gote wæren bî der zit? si wâren liute als ir nu sit, wan daş ir krefticlîch gewalt was michel unde manecvalt von kriutern und von steinen.

Schon die helbenfage, die selbst einen Theil der Mythologie bilbet, tann als eine historifierung der Göttersage angesehen werden.

Eine andere Art der Deutung, die phyfische oder eigentlich aftronomische, vertritt Finn Magnusen: er macht die Götter zu Sternbildern, Monaten und Kalendertagen. Gänzlich läßt sich indes der physischen Deutung ihr Recht nicht absprechen: ohne Zweisel enthalten die Mothen Naturbetrachtung, ja von Naturbetrachtung geht der Mythus aus; weil aber Natur und Geist verwandt, ja wesentlich eins sind, so bleibt der Mythus bei seiner ersten, natürlichen Bedeutung nicht stehen, sondern rückt alsbald auf das geistige und sittlichen Gebiet hinüber. Wir müßen daher bei allen Göttern erst nach ihrer natürlichen Grundlage fragen und von ihr ausgehend ihre geistigen und sittlichen Beziehungen als spätere Greweiterungen zu ermitteln suchen. Die gröste Carricatur der physischen Mythenauslegung ist die chemische, welche Trautvetter vertritt: da werden die drei höchsten Götter zu Schwesel, Quecksilber und Salzen oder, in der

physischen im engsten Sinne, zu den Gesetzen der Schwere, Bewegung und Affinität: Thör ist die Electricität, sein Krastgürtel der electrische Condensator, seine Handschuhe der Leiter; Frenza und Sif sind Rohlenstoff und Sauerstoff. Ugl. Köppen Ginl. 203.

Eine besonnene Auffaßung wird nicht Alles über einen Leisten schlagen, sie wird anerkennen, daß Obin das Element der Luft zu Grunde liegt, während seinem Sohne Hermodr keine Naturerscheinung entspricht, da er vielmehr aus einer sittlichen Gigenschaft, einem Beinamen Odins, zu einer selbständigen mythischen Figur erwachsen ist. Die Götter haben das Menschengeschlecht erschaffen, sagt der Mythus; im Grunde verhält es sich umgekehrt: die Meuschen haben sich die Götter geschaffen — nach ihrem Bilde. Und da der Mensch der äußern Natur angehört wie der innern, da er aus Leiblichem und Geistigem besteht, sein Leben sich in Wechselbeziehungen zwischen Natur und Geist bewegt, so müßen es auch seine Götter. Die Einheit von Geist und Natur macht uns das Studium der Mythologie recht anschausich, denn Uebergänge aus dem einen in das andere überraschen uns da Schritt für Schritt.

3d will noch näber anzugeben versuchen, welchen Entwickelungsgang die Mythen zu nehmen pflegen, indem sie von dem natürlichen Gebiet auf das sittliche hinüber rücken. Ursprünglich bezogen sich die Mothen auf das Maturleben im Rreiflauf des Tages ober Jahres. Aber Tagesmothen erweitern fich zu Sahresmythen, weil der Sommer der Tag, der Winter die Nacht bes Jahres ift. Go find auch noch Sommer: und Winter= mothen erweiternder Umbildungen fabig; ber eifte Schritt, ber bier gu geschehen pflegt, ist ihre Uebertragung auf Leben und Tod, denn ber Winter ist der Tod der Natur, der Sommer weckt Pflanzen und Thiere ju erneutem Leben. Mit Diefer zweiten Erweiterung ift icon ein Riefenschritt geschehen: Tod und Leben sind die großen Brobleme, womit sich alle Mothologieen zu beschäftigen pflegen. Aber dabei bleiben fie nicht stehen; am wenigsten thut das die unsere. Mit diesem Leben ift es nicht zu Ende, der Tod ist fein Tod auf ewig: wie auf den Winter, den Tod der Ratur, ein neuer Frühling folgt, ein neues Leben, jo ift auch vom Tode noch Erlösung zu hoffen, die Sölle lagt ihre Beute wieder fahren, die Bforten ber Unterwelt konnen gesprengt werden, und gerade dieß ift der Inhalt vieler deutscher Minthen, Märchen und Sagen. Die Bedingungen, an welche diefe Erlosung geknüpft ift, ruden den Mothus von selbst auf das geistige Gebiet, sie empfangen nun eine sittliche Bedeutung,

mahrend fie urfprunglich nur eine naturliche hatten. Aber auch biefe Er: weiterung ift noch nicht die lette, beren sich die Mythen fabig zeigen : nicht bloß die Schickfale der einzelnen Menschen find von Geburt und Tod begrengt, auch die Belt wird geboren : wir nennen das Schöpfung; andererseits verfällt sie dem Tode: bas ift mas wir Weltuntergang gu nennen pflegen. Die Schöpfungsgeschichte ift ein Wegenstand aller Mothologieen; der deutschen Mothologie ift es eigenthumlich, daß sie auch ben Untergang ber Belt ins Muge faßt, ja ibn gum Sauptgegenstand ihrer Unichauungen erhebt. Sier erfahren nun die Mythen ihre lette und mächtigfte Erweiterung : ursprünglich nur auf ben Bechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter, alfo ben Kreißlauf bes Tages, bes Jahres bezüglich, werden fie nun auf das große Weltenjahr ausgedehnt, benn auch mit dem Untergang der Welt ift es nicht zu Ende, es folgt ihre Erneuerung, ihre Wiedergeburt, die Erde taucht aus der allgemeinen Flut wieder auf und grunt, die Acker tragen unbefaet und verjungte, entfühnte Götter werden ein geiftigeres Menschengeschlecht beherschen, das irdische Bedürfnisse nicht kennt, benn Morgentbau ist all sein Mal. Sier ift die sittliche Umbildung am stärksten hervorgehoben, denn die allgemeine Entfittlichung war es, welche ben Untergang ber Welt berbeigeführt hatte ; aber jest hat der Weltbrand mit der Gunde das llebel aus der Welt getilgt und die felige Unichuld ber Götter und Menschen fehrt gurud um nicht wieder zu verschwinden.

#### 3. Nordische und deutsche Minthologie.

Eine beutsche Mythologie, die nach dem eigentlichen Sinne des Worts auf Darstellung und Deutung der Mythen ausgeht, darf sich auf die jetigen engen Grenzen Deutschlands nicht beschränken, sie muß das Wort in dem weitern Sinne nehmen, in welchem es alle germanischen Bölter begreist. Tacitus besaft unter Germanien noch Standinavien mit, und ingäwonische Bölter lebten zu beiden Seiten der Ostsee in näherer Gemeinschaft als niederdeutsche und hochdeutsche Stämme; erst die frühere Einführung des Christenthums in Teutschland, während Standinavien noch beidnisch blieb, löste unser Wolf von dem nordischen: das heidnische Erbe ist beiden gemein. Wir sind aber oft in dem Falle, das Nordische in den Vordergrund stellen zu müßen, wenn sich in Teutschland vor dem Ehristenthume nur Nachtlänge geborgen haben. Vor Jacob Grimms deutscher Mythologie, die das Wort deutsch in einem engern Sinne nahm, durste

noch Röppen fagen, es gebe feine deutsche Mothologie, sondern nur eine nordische. Bon ben beutschen Göttern find uns meift nur die Namen überliefert; ihr Leben und ihre Schicffale, also auch ihre Mothen, bleiben uns verborgen, und oft konnte taum ihre Bedeutung aus beutschen Quellen allein erkannt werden. Bacob Brimm ift ber Schöpfer einer im engern Sinne deutschen Mothologie geworden; er bat fie aber aus gerbröckelten Trümmern aufbauen mußen, nach Grund und Aufriß ber standinavischen. Indem er es unternahm, Alles was man vom beutschen Beidenthume noch wißen fann, ju fammeln und darzustellen mit Musichließung des vollständigen Syftems der nordischen Muthologie, fab er fich gleichwohl genöthigt, das Nordische zur Erflärung des Einheimischen berbeizuziehen. Das Ergebniss seiner mühevollen Forschung und eines feltenen Tiefblicks mar, daß beide Gulte wie beide Glaubensspsteme im Befentlichen übereinstimmen, im Ginzelnen auseinandergeben, und dieß hat sich durch die bald darauf erfolgte Auffindung der f. g. merseburger Bauberlieder auf bas Glangenbste bestätigt, indem hier in beutscher Sprache Götter genannt find, die wir bis dabin für ausschließlich nordische bielten. Die wesentliche Identität der deutschen und nordischen Götter wird aber burch zweierlei eingeschränft. So wie die Sprache dialektische Berschiedenheiten zeigt, so weichen nothwendig auch die mythischen Unschauungen bei ben verschiedenen Stämmen im Ginzelnen ab. Dann aber war bas Beidenthum im Norden, wo das Christenthum fo viel fpater eindrang, auch schon so viel mehr ausgebildet als bei uns, ja es hatte sich, wie oben angedeutet wurde, ichon überlebt. ,Unfere Denfmaler,' fagt 3. Grimm, ,find armlicher aber alter, die nordischen junger und reicher.' Dief lette Wort scheint wenigstens der Gegensatz ju verlangen; gedruckt steht rei= ner, was mir nur insofern die Wahrheit zu treffen scheint, als wir für die deutsche Dinthologie auch aus heutigen Quellen schöpfen mußen, die allerdings oft nur trube fließen. Die fruhe Ginführung des Chriften: thums zwang unfere Götter, fich unter den verschiedenften Geftalten gu bergen, die heidnische Lehre die mannigfaltigften Verbindungen einzugehen, und es bedarf jest Blud und Scharffinn, fie wieder zu ertennen und Chriftliches und Seidnisches in Legenden, Marchen und Sagen, Gebräuchen und Aberglauben zu sondern und zu scheiden.

Indem wir uns oft und in dem ersten Theile ,von den Geschicken der Welt und der Götter' fast immer genöthigt sehen, von dem nordisschen als dem vollständiger entwickelten und erhaltenen Sosteme auszus

geben und bann erft nachzuholen, mas fich im beutschen Glauben Ent: iprechendes oder Abweichendes findet, ift unfer Berfahren bas Umgefehrte von dem, welches 3. Grimm befolgte. Er bat, wie er fich ausbruckt, Die nordische Mothologie nur zum Ginichlag, nicht zum Zettel feines Gewebes genommen. Das umgefehrte Berfahren, welches bas Norbifche jum Bettel nimmt, das Deutsche im engern Ginn als Ginschlag benutt, muß ber einschlagen, welcher fich gur Aufstellung einer gemein famen beut: ichen Mothologie der nordischen Ueberlieferungen so gut als der im engern Deutschland fliegenden bedienen will. Wenn Grimm hoffte, daß endlich der Zeitpunct erscheinen werde, wo der Wall zwischen deutscher und nordischer Mothologie zu durchstechen sei und beide zusammenrinnen fonnen in ein größeres Banges, so ift für und biefer Zeitpunct icon erichienen: wir haben den Wall durchstochen und den Guß einer allgemeinen deutschen Mythologie unternommen. Jest wo dieser vollbracht ist, darf ich es wohl aussprechen, daß weder die deutsche Mothologie der nordiichen, noch die nordische der deutschen entrathen fann, indem fie sich gegenseitig fordern und erlautern, da feine über ihre eigenen Gestalten volles Licht zu verbreiten weiß ohne die andere. Die nordische, deren Gottern ein langeres Dafein beschieden mar, tauscht zwar mit bem Schein einer gemiffen Selbständigfeit; aber nicht nur find unfere Dentmaler alter. fie find auch echter, und felbst mas wir aus heutigen Quellen, aus bem Munde bes Bolfs, aus ber in Marchen und Sagen, in Sitten und Bebrauchen noch fortlebenden Ueberlieferung ichopfen, deutet auf einen altern und begern Buftand der Dothen, die fich feit der Ginführung des Chris stenthums nicht weiter entwickelt haben, damals aber fich von ihrer ursprunglichen Gestalt noch nicht so weit entfernt hatten als in dem spater betehrten Norden, mo fie in jungerer und bewufterer Zeit, als fich bas Beidenthum fast icon ausgelebt hatte, der Willfur der Etalben, ja drift: licher Aufzeichner anbeimgefallen maren.

#### 4. Quellen der Mythologie.

Die Quellen der Mothologie ausstührlich zu besprechen, gebricht hier ber Raum, und nur der Raumersparung wegen gebe ich hier diejenigen Werke an, auf welche ich mich am häufigsten beziehe, damit ich nicht immer genöthigt bin, ihren Titel vollständiger anzusühren. Unter den nordischen stehen billig die beiden Edden voran, welche ich gewöhnlich nach meiner llebersetung citiere: Die Edda, die ältere und jungere nebst

ben mothischen Erzählungen ber Stalba.' Stuttgart und Tübingen, 3te Auflage, 1863. In den Erlänterungen ift über die Bestandtheile beider Sammlungen Mustunft gegeben. Die , Stalba' begreift fie nur infofern als sie mothologische Erzählungen enthält: diese sind den Capiteln der beiden ersten Abschnitte Gylfaginning und Bragarodur angereiht, und zwar so, daß die Zahlen dieser Capitel, welche Dämisagen beißen und baber D. citiert werden, bei jenen aus ber Stalba ausgehobenen Ergablungen weiter fortgeführt werden. Bum Nachschlagen bes Driginals bedient man sich für die ältere am besten der 1860 zu Leipzig erschienenen Ausgabe von Theodor Möbius (Edda Sæmundar hins froda), doch ftimmt meine Uebersetzung in den Strophengahlen mehr mit der Ausgabe von Bermann Lüning (Zürich 1859), welche fich auch durch Gloffar und Grammatik u. f. w. empfiehlt; für die jungere, mit Ginschluß ber Stalda, ber Husgabe Revkjavik 1848, útgefin af Sveinbirni Egilssyni; doch wird e3 aut fein, die den Dämifagen genannten Capiteln fehlenden Bahlen beiguschreiben, entweder, wenigstens für Gylfaginning und Bragarodur, aus meiner Uebersetung, oder aus der mit lateinischem Text begleiteten neuen Kopenhagener Ausgabe, deren Gebrauch ich ohnedieß empfehle und fie deshalb näher bezeichne: Der erste Theil, der die wichtigften Stude ent= hält, erschien 1848 unter bem Titel Edda Snorra Sturlusonar, Hafniae 1848; aber auch der zweite 1852 herausgekommene Theil wird zuweilen angezogen werden. Nächst ben Ebden sind die Fornaldar Sögur Nordrlanda útgefnar af C. C. Rafn, Kaupmannahöfn 1829-30, III Bbe, die ergiebigste nordische Quelle; leider entsprechen als danische Uebersettung nicht gang die gleichfalls von Rafn berausgegebenen Nordiffe Fortids Sagaer, Rjöbenhavn 1829-30, III Bbe. Rach diesen find es die auch lateinisch so wie banisch in zwölf Banden berausgegebenen Fornmanna Sögur, so wie die Islendingasögur, von welchen am häufigsten Gebrauch gemacht wird. Für die Island betreffenden Sagen fann man fich auch der von Karl Lachmann (Berlin 1816) aus der dänischen Sandschrift übersetten , Sagaenbibliothet bes Standinavischen Alterthums von B. E. Müller' bedienen. Gur die heimstringla Snorri Sturlusons, bes nordischen Herodot, ift Mobnifes llebersetung Stralfund 1837 gu gebrauchen, und für die gleichsam als Quelle dienenden ersten acht Bücher des Saxo Grammaticus die Ausgabe von B. E. Müller, Havniae 1839.

Rächst diesen Quellen der nordischen Mythologie berufe ich mich für die deutsche am häusigsten auf folgende Werke:

Jacobi a Voragine Legenda Aurea, recensuit Dr. Th. Graesse. Dresdae et Lipsiae 1846.

Gesta Romanorum herausgegeben von Abelbert Reller. Erfter Bt. Tert. Stuttg. u. Tübing. 1842.

Gesta Romanorum von Dr. K. G. Th. Graffe. Dresben und Leip: 3ig 1842. Zwei Bbe.

Caesarii Heisterbacensis Monachi Dialogus Miraculorum ed. Strange. Coloniae 1851.

Die ergiebigste Quelle versprechen die im Bolte noch lebenden leber: lieferungen zu werben, welchen man feit ben ,beutschen Sagen' (Göttingen 1816-18. 3mei Theile) und ben "kinder- und hausmarchen' der Bruder Grimm, die auch hier den Weg gewiesen und die reichste Ernte vorweg genommen baben, eifrig nachforscht. Die lettere Cammlung, Die uns fait die Stelle einer beutschen Ebda vertritt, bat Wilhelm Grimm in ber 6. Musgabe (Göttingen 1850) mit einer Uebersicht ber neuesten Marchen: literatur eröffnet, die auch außerdeutsche, ja außereuropäische Sammlungen vergleicht und Ginstimmungen wie Abweichungen innerhalb sowohl als außerhalb bes indogermanischen Boltsftamms erwägt. Die überraschende Blide uns hier auch eröffnet werden, so gewährt boch die ins Ginzelne durchgeführte Bergleichung, wie fie feit 1856 die Umarbeitung und Erganjung bes feit 1822 nicht mehr aufgelegten britten Banbes ber Rinder: und hausmärchen bietet, noch reichere und wichtigere Huffchluße. Rächst ihnen verdanken wir besonders Adalbert Rubn, Rarl Müllenhoff und J. B. Bolf, welchen fich Bernhard Baader und Friedrich Banger anreihen, den Erichluß der reichhaltigften Quellen. Auf Rubns ,Martijche Sagen' (Berlin 1843) folgten 1848 Leipzig Die , Nordbeutschen Sagen, Marchen und Gebrauche' von Abalbert Rubn und Rarl Schwarg; 1859 bie ,Westfälischen Sagen, Gebrauche und Marchen' von Abalbert Rubn. Harl Müllenhoffs , Sagen, Marchen und Lieber ber Bergogtbumer Schleswig Solftein und Lauenburg' erschienen Riel 1845. Bon 3. B. 2Bolfs vielfachen Arbeiten auf Diesem Gebiete nenne ich nur Die , Deut: ichen Marchen und Sagen' (Leipzig 1845), die , Miederlandischen Sagen' (Leipzig 1843), die Deutschen Hausmarden' (Böttingen und Leipzig 1852) und die "Beffischen Gagen" (Leipzig 1853). Bernbard Baabers Boltsfagen aus bem Lande Baben' (Rarlerube 1851) maren jum Theil ichon in ben Jahrgängen 1835-39 von Mones Anzeiger für Runde ber beutschen Borgeit veröffentlicht. Auf einen engern Mothenfreiß beschränkte sich Friedrich Panzer im ersten Bande seiner "Bayerischen Sagen und Bräuche" (München 1848); der zweite hob diese Beschräntung wieder auf. Zu ihnen stellen sich jetzt: Karl Freiherr von Leoprechting mit dem reichhaltigen Büchlein "Aus dem Lechrain" (München 1855) und Fr. Schönwerths "Sitten und Sagen aus der Cherpfalz". Drei Bde. Augsburg 1857.

Rächft diefen bem Sagenforscher unentbehrlichen Werken nenne ich noch: 28. Börner , Bolfsfagen aus bem Orlagau' (Altenburg 1838); Reusch , Sagen bes Preußischen Samlandes' (Königsberg 1838), zweite Auflage Königsberg 1863; 3. F. L. Boefte , Boltsüberlieferungen aus ber Grafschaft Mart' (Merlobn 1848); harros , Boltsfagen aus Nieder= fachien' (Celle 1840); 3. 8. Bonbun , Boltsfagen aus Borarlberg' (Wien 1847), so wie beffen , Sagen Borarlbergs' (Innebrud 1858) und Beitrage zur beutschen Mothologie' (Chur 1862); Emil Sommer , Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachien und Thuringen' (Salle 1846): 2. Bechstein , Thuringischer Sagenschap' (Gildburgbausen 1835-38), und bessen "Frankische" (Würzburg 1842) und "Desterreichische (Leipzig 1846) Boltsfagen'; Adalbert von Berrlein , Sagen Des Speffarts' (Afchaffen: burg 1851); Bingerle Tirols Boltsbichtungen und Gebräuche (Insbruck 1851), "Rinder- und Hausmarden aus Enddeutschland' (Regensburg 1855), Sitten, Brauche und Meinungen bes Toroler Bolts' (1857) und , Sagen, Märchen und Gebräuche aus Iprol' (Innsbruck 1858). Dagu tommen jett noch Mothen und Sagen Tyrols' von 3. N. v. Alpenburg (Zürich 1851) und Theodor Vernaletens , Alpenfagen' (Wien 1858), deffen , Muthen und Brauche des Bolts in Defterreich' (Wien 1859); Rochholz ,Schweizersagen aus bem Margau' 1856-57. Unter ben neuesten sind noch zu nennen: 2. Curbe , Volsüberlieferungen aus bem Fürstenthum Balbed' (Arolfen 1860); 3. S. Schmit , Sitten und Brauche bes Gifler Boltes' (Trier 1856); Rofeph Saltrich Deutsche Boltsmarchen aus Siebenburgen' (Berlin 1856); Ernst Meier , Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben' (Stuttgart 1852); Friedrich Müllers , Siebenbürgische Sagen' (Aronstadt 1857); Dr. Anton Birlinger , Boltsthumliches aus Schwaben' 2 Bde. (Freiburg 1861-62); Beinrich Broble Rinder: und Boltsmarchen' (Leipzig 1853), beffen ,Ober: bargfagen' (Leipzig 1854), "Unterharzfagen' (Alfchersleben 1856), "Märchen für die Jugend' (Balle 1854); Ernft Deede , Lübische Geschichten und Sagen' (Lübed 1852); August Stöber , Sagen bes Gliafes' (St. Gallen 1852); enb: lich J. v. Grohmann , Sagenbuch aus Böhmen und Mahren' (Prag 1863).

Aus einer eigenen Sammlung, die ich vorbereite, find im Rierisschen Boltstalender und in Westermanns Monatshesten Broben ausgehoben.

Der Bezug der Märchen, Sagen und Legenden auf die Mythologie ist der, daß in dristlicher Zeit aus heidnischen Mothen harmlose Märchen geworden sind, wie sie sich auch wohl in örtlichen oder geschichtlichen Sagen localisiert und historisiert, gelegentlich selbst in Legenden christianisiert haben, weil sie nur in solcher Gestalt ihr Dasein zu fristen wusten. Durch Aussmerzung oder Abschwächung des Bunderbaren kann der Mythus dis zur Novelle herab sinten: dieser letzten Verkleidung war ich in den Quellen des Shatespeare und dem Novellenschap der Italiener (Berlin 1831—32) nachzuspüren bestissen.

#### 5. Plan der Abhandlung.

Bei der Anordnung geben wir davon aus, daß unsere Muthologie, in der nordischen Auffagung, Die uns als Begweiserin dient, am deutlichsten, einen innern Fortschritt zeigt, wodurch sie sich von andern, der griechischen namentlich, unterscheidet. Dan fann von einem beutschen Bötterepos fprechen, das fich neben Belden: und Thierepos als felbstan: bige, höchste Gattung binstellt. Gleich jenem ist es in einer Reihe volks: mäßiger Lieder behandelt worden, harrt aber noch des überarbeitenden bewusten Dichters, ber es zu einer einzigen, großen Epopoie zu gestalten mufte. In das Heldenepos greifen die Götter nur gelegentlich ein, in das deutsche sparsam, sehr viel reichlicher in das griechische; bennoch ift ihr eigenes Leben nicht der Gegenstand der Darstellung: dieß bleibt dem Götterepos porbehalten, bas fich nur bei und entfaltet bat. Alles ift bier Rampf, Drang und Bewegung: es ist episches, ja bramatisches Leben darin. Die griechischen Götter leben in emiger Seiterfeit, der Rampf mit Biganten und Titanen liegt binter ihnen, fie wißen ihr Dafein geborgen und unbedroht. Lon dem Untergange ber Welt findet fich feine Muthe, ba doch die Uhnung deffelben nabe genug lag, benn ,Alles mas entsteht, ift werth daß es zu Grunde geht'. Die beutschen Götter dagegen find nicht unsterblich, bas Schidfal schwebt brobend über ihnen, fie fühlen, baß fie untergeben werden, und mit ihnen die Welt, die fie geschaffen haben : fie suchen aber biefen Untergang fo lange als möglich binauszuschieben : fie find in beständigem Rampfe gegen die unbeimlichen Gewalten begriffen. Die einmal die Oberhand gewinnen, die Gotter verschlingen und die Welt in Flammen verzehren werden. Freilich follen fie, foll die Welt mit ihnen

in Flammen gereinigt wiedergeboren werden; aber wie das ganze Leben der Germanen ein Kampf ist, so auch das Leben ihrer Götter. Sie beruhigen sich nicht bei der Verheißung der Wiedergeburt, sie bieten alles auf, die zerstörenden Kräfte zu bewältigen, aus dem Kampf mit ihnen als Sieger hervorzugehen. Sie siegen aber nur, indem sie fallen und in Flammen geläutert sich verjüngen, während jenen verderblichen Mächten feine Erneuung bestimmt ist.

Unsere Mothologie umfaßt Bergangenheit, Gegenwart und Butunft: fie weiß von einer Beit, wo die Welt erft entsteht, wo die Götter noch in seliger Unschuld spielen; wir seben wie sie diese Unschuld einbüßen und fündig werden, wie die Ahnung des Berderbens sie erst leife, bann ftarter ergreift, am ftartsten bei Jounns Miedersinken von der Weltesche : fie ruften fich, ibm entgegen zu mirfen, nachdem fie in Baldurs Tod ben erften, schmerzlichen Berluft erlitten haben, ber viel größern vorbedeutet; aber ein unseliges Berfaumniss vereitelt ihre Borkehrungen und sprengt die Feßeln ihrer Feinde: schon haben sich die Borzeichen des Weltunterganges eingestellt, der Zag der Entscheidung bricht an, das Gigllarborn ertont, ber Rampf entbrennt, die Gotter erliegen, die Sonne fällt vom Simmel, Gurtur ichleudert Teuer über die Welt; aber noch folgt die Erneuerung der Welt, die Berjungung der Götter. Aus diesem innern Fortschritt, Dieser Fortbewegung der Mothen zu dem Ginen großen Biel ergiebt fich uns die Unordnung gang von felbst: wir halten uns an den Berlauf der Begebenheiten, die Scenen reihen sich in ihre natürliche Folge wie in einem Drama: es ift das große Weltdrama, das fich in feine Aufzüge und Auftritte zerlegt und beffen allmählicher Entwickelung wir nur zu folgen brauchen.

Es giebt indessen Mythen, die auf den großen Weltkampf feinen Bezug haben, da sie nur das Wesen der einzelnen Götter zu veranschauslichen dienen. Diese sparen wir für einen zweiten Theil auf, in welchem wir, nachdem das Ganze des Weltdramas sich abgespielt hat, die Geschicke der Welt und der Götter sich entschieden haben, die einzelnen Götztergestalten ins Auge saßen. Ein dritter Theil hat das Verhältniss der Menschen zu dem Weltdrama sowohl als zu den Göttern darzustellen.

### Die Geschicke der Welt und der Götter.

#### Entstehung und Ausbau der Welt.

#### 6. Urfprung der Dinge.

Bon einer Schöpsung zu sprechen enthalten wir uns, da bei der eddischen Erzählung von der Entstehung der Welt, welcher wir hier folgen wollen, ein Schöpfer sich verbirgt; daß er vorhanden war, sagt ausdrücklich nur die verdächtige D. 3.; doch scheint der Name Gaut, hochdeutsch Goz, den wir an der Spige deutscher Geschlechtsreihen sinden, darzuthun, daß es an dem Begriff eines Gottes, der die Welt aus sich ergoßen habe, nicht sehlte. Das Wort Schöpfung vermeiden wir auch, weil es schon einen Urstoff vorausssest, aus dem geschöpft wird. Einen solchen nimmt unsere Mythologie so wenig an als das Christenthum. Außer jenem verborgenen Gotte, der einstweilen noch zweiselhaft bleibe, nehmen andere Götter an dem Ursprung der Welt offenbar Antheil; aber nicht an der ersten Entstehung der Welt, mit der sie selber erst entstanden sind, nur an ihrem Ausbau.

Unfere Erzählung geht von einer Zeit aus, ba noch nichts war als ein öber unerfüllter Raum, Ginnungagap genannt, wörtlich Gaffen ber Gabnungen. Go beift es in ber Wöluspa nach D. 4:

Einst war das Alter, da Alles nicht war, Nicht Sand noch Sec, noch falzge Bellen, Richt Erde fand sich noch Ueberhimmet, Gähnender Abgrund und Gras nirgend.

Damit stimmt zum Theil wörtlich die noch aus der beidnischen Beit berrührende erste Strophe des Wessesbrunner Gebetes:

Das ersuhr ich unter Menschen als der Wunder meistes, Daß Erde nicht war noch Ueberhimmel, Noch Baum noch Berg war bis dahin, noch Sonne nicht ichien, Noch der Mond nicht leuchtete, noch die mächtige Sec.

Die ungeheure Aluft biefes Abgrundes mufte erft erfüllt werben, ebe Die Welt entitehen tonnte. Das geschah auf folgende Beife. Echon mandes Jahrhundert vor Entstehung der Erde hatte fich am nördlichen Ende Ginnungagaps Niflheim gebildet: Da war es bunfel und falt: am füdlichen Ende aber Muspelbeim, die klammenwelt, die mar beiß und licht. In Nijlheim war ein Brunnen, Swergelmir, ber rauschende Regel, mit Namen. Hus ibm ergoßen fich zwölf Etrome, Glimagar (die fremden Bogen) genannt, und erfüllten bie Leere Ginnungagaps. Mis das Waßer diefer urweltlichen Strome fo weit von feinem Ursprunge fam, daß die in ihnen enthaltene Warme sich verflüchtigte, ward es in Gis verwandelt. Und da dieß Gis stille stand und stockte, da fiel der Dunft barüber, ber von ber Warme fam, und gefror ju Gis und fo ichob fich eine Gistage über die andere bis in Ginnungagap. Die Seite pon Binnungagap, welche nach Rorben gerichtet ist, füllte fich mit einem schweren Saufen Gis und Schnee, und barin berichte Sturm und Ungewitter; aber ber füdliche Theil von Ginnungagap ward milde von den Teuerfunten, die aus Muspelheim berüberflogen. Co wie die Ralte von Niflheim tam und alles Ungeftum, fo war die Geite, die nach Muspelheim fah, warm und licht, und Ginnungagap bort fo lau wie windlose Luft, und als die Gluth dem Reif begegnete, also daß er schmolz, da erhielten die Tropfen Leben und es entstand ein Menschengebild, das Dmir genannt mard; aber die Brimtburjen (Frostriesen) nennen ibn De rqelmir.

Dmir (von ymja stridere, rauschen, tosen, wie Dergelmir, der rausschende Lehm) ist der gährende Urstoff, die Gesammtheit der noch ungeschiedenen Elemente und Naturfräste, die in ihrer Unordnung durcheinsander rauschen und fluten, also dasselbe, was der Grieche sich unter Chaos dachte, nur personissiert. Das Wort Chaos aber entspricht mehr unserm Ginnungagap.

Mus dieser Erzählung ergiebt sich:

1. Der Grundstoff, aus dem die Welt gebildet wurde, kam aus dem Brunnen Hwergelmir, der in Nissheim, der nördlichen Nebelwelt, stand. Er ist mithin die Urquelle alles Seins, denn aus ihm erfüllte sich die unendliche Leere des Weltraums Ginnungagap. Wie wir so Hwergelmir und Nistheim als die Urquelle alles Seins erkennen, so werden wir späterhin (§. 19) erfahren, daß dahin auch alles Sein zurückhrt.

15

- 2. Da es zwölf Ströme find, welche sich aus hwergelmir ergießen, so lernen wir bas Waßer als ben Grundstoff erkennen, aus bem himmel und Erbe gebildet sind. Es war aber nicht von jeher vorhanden.
- 3. Dieses Waßer ergoß sich in der Form des Eises in den Absgrund Ginnungagap und durch die Zusammenwirfung von Hite und Kälte entstand hier das erste Leben, der urweltliche Niese Dmir. Entweder also "durch die Kraft dessen, der die Hite sandte", wie es I). 5. heißt, erhielten die Tropsen Leben, oder die gemäßigte Wärme, welche die Gegeneinanderwirfung von Hite und Kälte hervorbrachte, ließ das erste Leben entstehen. Bgl. Wastbrudnism. 32.

#### 7. Entstehung der Riefen. Inisco.

Bon Ymir wird nun ergahlt, daß er in Schlaf fiel und zu schwißen begann: da wuchs ihm unter bem linken Urm Mann und Weib und seine Fuß zeugte einen Sohn mit dem andern.

Unter des Reifriesen Urm wuchs, rühmt die Sage, Dem Thursen Sohn und Tochter. Fuß mit Fuß gewann dem furchtbaren Riesen Sechsgehäupteten Sohn. Wasthrudnism. 33.

Daraus entsprang das Geschlecht der Hrimthursen, Reise oder Frosteriesen; der alte Hrimthurs heißt Pmir. Er war aber bose, wie alle von seinem Geschlecht; für einen Gott wird er nicht gehalten, die Menschen verehren ihn nicht, weil er ihnen teine Wohlthaten erzeigt. Diese Ausstunft giebt wenigstens die jüngere Edda D. 5. Gleichwohl dürsen wir sagen, er war allerdings schon ein Gott: die älteste Götterdmastie sind die Riesen. Die spätern Götter, die im Boltsglauben an ihre Stelle getreten sind, haben unter den Riesen Borbilder. Wie die Götter viele Namen haben, so erscheint dieser Stammwater der Riesen auch unter den Namen Örgelmir §. 6, Brimir (der Brandende) Wöl. 9, Reri §. 14, Kornsjotr §. 121, wozu nach Weinhold Riesen 11. noch Thriwaldi, Thrigeitir und Alwaldi kämen.

Pmir der Riese war zwiegeschlechtig, Mann und Weib zugleich. Darum erinnert er an Tuisco oder Tuisto, den erdgeborenen Gott, welchen die alten Germanen nach der Meldung des Tacitus Germ. c. 2. als den ersten Gründer ihres Boltes besangen. Denn wie auch der Name zu lauten habe (unser heutiges Zwist und zwischen sind beide vom

Jahlworte abgeleitet), so liegt ber Begriff bes Zwiefachen, Zwiegeschlechtigen barin, und dieser kann weder hier noch dort entbehrt werden, da sie beide vaterlos und ohne ibres Gleichen sind und doch von ihnen Geschlechter ausgehen. Dieser Tuisto zeugte aus sich selbst einen Sohn Mannus; ihm werden wieder drei Sohne zugeschrieben, von welchen drei deutsche Bölkerstämme, Istäwonen, Ingäwonen und Herminonen, ihren Ursprung herleiteten. Die Söhne selbst sind verdunkelte Götter: von Istio oder Iscio wisen wir nichts, Inguio (Ing) erscheint fast nur in dem ags. Runenlied 22, wonach er zuerst unter den Ostdänen war, dann aber ostwärts über die Flut gieng; der Wagen rollte nach. Bgl. Zeitsichr. II, 193 und §. 100. Ueber Irmino vgl. §. 86. 89.

Taß die Germanen dem beimischen Boden entsprungen seien, wie Tacitus aus dieser auch senst nachklingenden Ueberlieserung solgert, kann ihr Sinn nicht sein: denn erst im dritten Gliede, bei den Söhnen des Mannus, beginnt die deutsche Stammsage. Mannus scheint ein allgemeisner Name, der den Menschen bedeutet, denn von Mannus ist mennisco, der Mensch, abgeleitet. Bir sehen ihn in mythischen Sagen der Völker noch viermal wiederkehren: Manes der erste König der Ender, Menes der Egypter, Minos der Kreter, Manuh der Inder. Was von Tuisto selbst Tacitus vernommen hatte, wird man als ein Seitenstück zu jener eddischen Erzählung von der Entstehung der Riesen (Gigantogonie) aufschen dürsen, an die sich in den deutschen Liedern (antiquis carminibus) die er vernommen hatte, die Antbropogonie und zuletzt erst die deutsche Stammsage schloß.

#### 8. Entstehung der Götter.

Mit der Entstehung der Götter (Theogonic) verhielt es sich so: Neben dem Riesen Ymir war auch eine Kuh entstanden, Audhumbla, die schaffeuchte (sastreiche) genannt. Aus ihrem Guter rannen vier Milchsströme: davon ernährte sich Ymir. Tiese Ruh beleckte die Eisblöcke, die salzig waren: da kamen am Abend des ersten Tages Menschenbaare hervor, den andern Tag eines Mannes Haupt, den dritten Tag ward es ein ganzer Mann, der hieß Buri. Er war schön von Angesicht, groß und start, und gewann einen Sohn, der Bör hieß. Der vermählte sich mit Bestla oder Belsta, der Tochter des Riesen Bölthorn; da gewannen sie drei Söhne: der eine hieß Doin (Bodhin), der andere

Wili, der dritte De. Das sind die Götter, welche Himmel und Erde beherschen. D. 6.

Buri und Bör sind durch ihre Namen, die auf goth. bairan, tragen, gebären weisen, wenn nicht als Erstgeborene, doch als Stammväter bezeichsnet: ich möchte jenen als den Gebärenden, diesen als den Geborenen saßen. Auch darin läßt sich Buri dem Tuisto vergleichen, daß er aus dem Stein hervorgeht wie jener aus der Erde, und daß seine Gemahlin ungenannt bleibt: pflanzte er sein Geschlecht auf dieselbe Weise sort wie Tuisto und Ymir? Dann vergliche sich sein Sohn Bör dem Mannus und seine Enkel Odin, Wili, We des Mannus Söhnen Inguio, Istio und Irmino, den Stammwätern dreier deutschen Stämme. Myth. 323.

Die Götter sind nach dieser Darstellung andern, d. h. geistigern Ursprungs als die Riesen; sie haben aber ihr Geschlecht nicht rein erhalten, da sie wenigstens mutterhalb von den Riesen stammen. Wir würden das jest so ausdrücken: sie sind nicht aus dem Geist allein geboren, die Materie hat Untheil an ihnen. Egl. Uhland 18.

Die Kuh Audumbla stellt wohl, jedenfalls den Riesen gegenüber, das ernährende Prinzip dar: sie symbolisiert die ernährende Krast der Erde und so vergleicht sie sich der Gaia Hesiods, der Altmutter. Vielsleicht sind selbst die Wörter Gaia und Kuh urverwandt, da G nach der Lautverschiedung zu K wird. Kühe werden bei germanischen Völkern als heilige Thiere verehrt: ein schwedischer König Sistein verehrte die Kuh Sibilja, auch Degwaldr sührte eine Kuh überall mit sich und trank ihre Milch; Kühe waren vor den Wagen der Nerthus, der Erdzöttin (Tac. G. 40) gespannt, und die Heiligteit des Ochsengespanns, die sich bei den merowingischen Königen zeigt, klingt noch in heutigen deutschen Sagen nach. Der Name der Rinda, der winterlichen Erde, läßt sich zu Nind armentum halten, und wenn Zeus als Stier mit der Europa bublte, die wenigstens den Namen eines Erdtheils trägt, so ward diese vielleicht selbst als Kuh gedacht.

Bon der Ruh Audumbla, die wie sie als die ernährende erscheint, auch die gebärende sein könnte, sind indes die Götter nicht geboren, nur aus den salzigen Eisblöcken hervorgeleckt. Den Göttern gegenüber bebeutet sie also die Wärme, die das Eis verzehrt, das züngelnde Tener, das von Muspelheim herübersprüht. Als Ruh sinden wir das Tener noch öster dargestellt; §. 37. 53. Auch das Salz ist belebend und ernährend: es dient überall zum Vilde geistiger Krast und Rahrung, Simrod, Mythologie.

und germanische Bölfer, Katten und Hermunduren, so wie später Burgunden und Alemannen, stritten um die heitigen Salzquellen. Tac. G. 20. Amm. M. 28, 5. In ihm muste die männliche Zeugungstraft angebeutet sein.

Die Götter erscheinen so gleich in einer Trilogie: Obin, Wili, We, welcher wir schon eine andere: Inguio, Istio, Irmino verglichen haben. Diese Trilogie verschwindet aber bald um einer andern Platzu machen. Wie Odin auf den Geist, so scheint Wili auf den Willen zu deuten, We den Begriff der Heiligteit, Heiligung zu enthalten: Bewustsein, Wille, Begeisterung. Die geistige Bedeutung dieser Trilogie läßt an ihrem Alter zweiseln; doch sichert ihr die an dem ersten Gliede weggesallene Alliteration schon ein beträchtliches. Bgl. §. 61.

#### 9. Ginflut.

Bors Söhne tödteten nach D. 7 den Riesen Ymir: als er siel, da lief so viel Blut aus seinen Wunden, daß sie darin das ganze Geschlecht der Reifriesen ertränkten bis auf den Ginen, der mit den Seinen davon kam: den nennen die Riesen Bergelmir. Er bestieg mit seinem Weib ein Boot (lude) und von ihm stammt das neue Frimthursengeschlecht.

In dem Blute des Riesen Dmir, worin die Reifriesen bis auf ein Baar ertranken, baben wir die Ginflut, die allaemeine Alut, und in bem Boote die Arche. Die eddische Sinflut tritt aber ein vor Erschaffung des Menschengeschlechts; nicht ein frommer Rest desselben wird in dem Boote geborgen, fondern Bergelmir, Thrudhgelmirs Gohn (Daf: thrudnismal 28. 29), Dmirs Enfel, also ein Riefe, ein geind der Götter und Menschen. Huch in der griechischen Mithe find es Titanen, welche der Sinflut in einem Raften entgeben und dann erft die Menschen erschaffen. Ift nun auch der eddische Bericht im Bergleich mit dem biblischen roh und unausgebildet, so stimmt er doch darin mit ibm, und nicht mit dem griechischen, daß die Menschen, wie wir sehen werden, von den Göttern, nicht von den Riesen erschaffen werden. Entlehnung hat indes wohl nicht Statt gehabt, es wurden sonft die epischen Buge von der ausfliegenden Taube, von dem Landen auf dem Berge (Ararat) u. f. w. nicht mangeln. Ober klingt letterer in dem Ramen des im Boot geretteten Berggelmir nach? Darin aber trifft die eddische Ueberlieferung mit ber griechischen und indischen gusammen, daß die Ginflut der Erschaffung des Menschengeschlechts vorausgeht. Bei den Indiern

schafft Manus auf Brahmas Geheiß alle Geschöpfe, als die Flut sich sichon verlaufen hat. Manus hatte den Brahma in Gestalt eines Fisches gerettet; zum Dank dafür wird ihm das Herannahen der allgemeinen Flut und das Mittel der Rettung im Schiffe verkundet. Gr. M. 544. Der Fisch, in dessen Gestalt Brahma erscheint, erinnert an den Butt im deutschen Märchen, der den armen Fischer aus dem geringsten Stande zu immer höhern Würden erhebt bis er zur Strase des Uebermuths, zu dem ihn die ehrgeizige Frau verleitet, wieder in den Bispott zurückehrt, weil er Gott selbst zu werden begehrt hatte. Auch hier klingt ein Mythus von der Schöpfung nach, der mit der biblischen Ueberlieferung in manchen Zügen stimmt und selbst den Ursprung der Stände andeutet.

Das dunkle Wort ludr für Boot zu nehmen, find wir sowohl durch ben Zusammenhang als durch die Mothenvergleichung berechtigt. Es fann indes auch Biege bedeuten; freilich auch ein Boot wiegt fich auf den Wellen, und felbst ihre Gestalt ift von der eines Rahns nicht wesentlich verschieden. Dazu tommt, daß in deutschen Boltsjagen von großen lleber: ichwemmungen, die vielleicht Nachtlange alterer Sinflutsfagen enthalten. eine Wiege es ift, worin die Rettung des einzig Bericontbleibenden, von bem dann eine neue Bevolferung ausgeht, vollbracht wird. In der Sage von dem Sunkenthal oder Suggenthal (Baaders badiiche Boltsiagen 72) ist erft die Wolfe, aus welcher das Berderben über den gottvergegenen Drt hereinbricht, fo groß wie ein Sut, dann fo groß wie eine Wanne, julegt wie ein Scheuerthor, bis fie fich als tohlichmarges Gewitter über dem gangen Thale zusammenzieht. Als es sich in einem Wolfenbruche entladen und das gange Thal überschwemmt hat, schwimmt ein Anablein in feiner Wiege mitten in ber Glut und bei ihm befindet fich eine Rate. So oft die Wiege auf eine Geite fich neigt, fpringt Die Rate auf die entgegengesette und bringt so die Wiege wieder ins Gleichgemicht. Endlich blieb fie im Dold oder Bipfel einer boben Gide bangen. Als die Rlut sich verlaufen hatte, holte man fie berunter und fand Rind und Rate lebend und unverfehrt. Da man des Rnableins Gltern nicht tannte, fo nannte man es Dold, ein Rame, ben feine Abkommlinge noch beute fortführen.

#### 10. Bildung der Welt.

Die Gotter nahmen den getodeten Dmir, warfen ibn mitten in Ginnungagap und schufen aus ihm die Welt : aus feinem Blute Meer

und Bager; aus seinem Aleische die Erde; aus seinen Knochen die Berge: aus seinen Bahnen, Rinnbaden und gerbrochenem Gebein die Relsen und Klippen. Aus seinem Schädel bildeten sie den himmel und erhoben ihn über die Erde mit vier Eden oder Hörnern, und unter jedes Sorn fetten fie einen Zwerg, die beigen: Auftri, Beftri, Nordri, Gubri. Des Riefen Sirn warfen sie in die Luft und bildeten die Wolken baraus: dann nahmen sie die Feuerfunken, die von Muspelheim ausgeworfen um= herflogen, und festen fie an den Simmel, oben sowohl als unten, um Simmel und Erde zu erhellen. Sie gaben auch allen Lichtern ihre Stelle, einigen am himmel, andern lose unter dem himmel, und setzen einem jeden seinen bestimmten Bang fest, wonach Tage und Jahre berechnet werden. Das Meer ward freigrund um die Erde gelegt, langs ben Seefüsten den Riesengeschlechtern Wohnplate angewiesen, nach innen rund um die Erde eine Burg wider die Anfalle der Riesen gebaut, und zu dieser den Menschen zum Wohnsit angewiesenen Burg, welche Midhaard, oder hochdeutsch Mittilagart hieß, die Augenbrauen des Riesen verwendet. D. 8. So heißt es in Grimnismal 40:

> Ans Ymirs Fleisch ward die Erbe geschaffen, Aus dem Schweiße die See; Aus dem Gebein die Berge, aus dem Haar die Bäume, Ans der Hirnschale der Himmel.

Aus den Augenbrauen schufen gütge Afen Midgard den Menschensöhnen; Aber aus seinem hirn find alle hartgemuthen Wolfen erschaffen worden.

Wir schen hier aus dem Mikrokosmos des Riesenleibes den Makrokosmos der Welt hervorgehen. Die deutsche Sage kehrt dieß um, sie
läßt aus dem Makrokosmos den Mikrokosmos entstehen, aus den Theilen
der Welt die Theile des menschlichen Leibes bilden. In einem Gedichte
des eilsten Jahrhunderts (M. altd. Lesebuch 1859, S. 41) heißt es,
Gott habe den Menschen aus acht Theilen erschaffen: von dem Leimen
habe er ihm das Fleisch gegeben, den Schweiß von dem Thau, die Knochen von den Steinen, die Abern von den Burzen, von dem Grase
das Haar, das Blut von dem Meere und den Muth von den Wolken;
die Augen aber ihm von der Sonne gebildet. Solcher Berichte von den
acht Theilen sinden sich im germanischen Abendlande fünf, im Sinzelnen abweichend, im Grundgebanken der Herleitung des Kleinen aus dem Großen zusammentreffend; als den sechsten können wir den betrachten, welcher den menschlichen Leib aus den vier Elementen erschaffen läßt. Indische und cochinchinesische lleberlieferungen stimmen bald mit der deutsichen Borstellung, bald mit der eddischen; letztere wird, wie sie die einsfachste und kindlichste ist, auch die älteste sein. Bgl. Grimm Myth. 534. 1218 und xxxx.

Seltsam klingt die Angabe, daß von den Augenbrauen Midgard, hochd. Mitilagart, erschaffen und den Menschen zum Bohnütz angewiesen sei; die bewohnte Erde war also von Bald bedeckt, da wohl auch hier aus dem Haar die Bäume erschaffen wurden. Wenn aber gesagt wird, das Meer ward kreißrund um die Erde gelegt und längs den Sceküsten den Riesen Bohnungen angewiesen, so ist darüber §. 120 eine Bermuthung ausgesprochen.

"Dem Heiden ist die Erde aus dem Fleische eines göttlichen Urwesens erschaffen, der Leib Gottes. Er aß sogar die aufgegriffenen Erdebolamen, wenn ihm durch Kampf oder Mord schnelles Sterben drohte; daher der Ausdruck: die Erde füssen, ins Gras beißen, mordre la poussière. Wackernagel in Hots. Istor. VI, 288 hat aus der altdeutschen, italienischen und französischen Poesie entsprechende Beispiele hiefür gesammelt." Rochholz II, XLVIII. Bgl. Panzer II, 114. 294. Man wird auch daran erinnert, wie Brutus nach dem Orakelspruche seine Mutter küsste.

#### 11. Geftirne.

Bon den Gestirnen wißen wir schon, daß sie von Muspelbeim aussgeworfene Feuersunken waren, welche die Götter an den Himmel sesten und jedem seinen Gang vorschrieben (vgl. Wöl. 5. 6), denn

> Die Sonne wufte nicht, wo fie Sits hätte, Der Mond wufte nicht, was er Macht hätte, Die Sterne wuften nicht, wo fie Stätte hätten.

Bon Sonne und Mond, den wichtigsten unter den Gestirnen, giebt es aber noch einen andern Mythus. Die jüngere Edda (D. 11) ergäblt: Ein Mann hieß Mundilföri (Achsenschwinger), der batte zwei Minder; sie waren hold und schön; da nannte er den Sohn Mond (Mani) und die Tochter Sonne (Sol), und vermählte sie einem Manne, Glenr (Glanz) genannt. Aber die Götter, die solcher Stolz erzürnte, nahmen

die Geschwister und setzen sie an den himmel und ließen Sonne die Hengste führen, die den Sonnenwagen zogen, welchen die Götter aus Muspelheims Feuersunken geschaffen hatten. Die Hengste hießen Arwakr (Frühwach) und Alswidr (Allgeschwind), und unter ihren Bug setzen die Götter zwei Blasbälge, um sie abzukühlen, und in einigen Liedern heißen sie Eisenkühle.

Arwafr und Alfwide follen immerdar Sacht die Sonne führen. Unter ihren Bugen bargen milbe Mächte, Die Afen, Gifenfühle. Grimnism. 37.

Mani leitet den Gang des Mondes und herscht über Neulicht und Bolllicht. Bor die Sonne aber ward ein Schild gesetht (Swalin der kühle), denn Meer und Berge würden verbrennen, wenn er herabsiele.

Swalin heißt der Schild, der vor der Sonne steht, Der glänzenden Gottheit. Brandung und Berge würden verbrennen, Sänk er von seiner Stelle.

Dem friegerischen Sinne unserer Vorsahren galt aber die Sonne selbst für einen Schild. Bei Notter heißt es: wanda selbiu diu sunna eineme skilte gelich ist, und noch Opig sagt: der schöne himmelsschild.

Sol wird D. 35 unter ben Asinnen aufgeführt; in den Merseburger Heist sie Sunna und hat eine Schwester Sindgund; welches Gestirn damit gemeint sei, ist ungewiss. Da die Sonne Wölusp. 5 des Mondes Gesellin (sinni mana) heißt, so würde man an den Mond denken, wenn nicht neben Sindgund auch Bolla genannt würde, die auf den Bollmond gedeutet werden kann.

In dem Namen Achsenschwinger ist das Sonne und Mond Gemeinssame ausgedrückt: sie bewegen sich beide um ihre Achse. Was aber weiter gemeltet wird, muß auf Missverstand beruhen, denn wie sollten Menschen zur Strase des Stolzes zu Göttern erhoben sein? Da es jedoch einmal geschrieben steht, so haben wir nachzuweisen, was davon Wahres sein kann. Nach einer weitverbreiteten Vorstellung waren Sonne und Mond Seelenausenthalte; man sürchtete, zur Strase in den Mond oder in die Sonne versetzt zu werden: in den Mond, weil es da kalt sei, in die Sonne, weil es da heiß sei. Trümmer solcher Vorstellungen begegnen wir noch hier und da. So hatte ein armer Mann am Sonntag Holz gelesen;

zur Strafe ließ ihm der liebe Gott die Wahl, ob er in der Sonne verbrennen oder im Mond erfrieren wolle. Er wählte das letztere. Myth. 681. In dem s. g. Brückenspiel (M. Kinderbuch 201 ff.) wird der Letzte gesangen und hat nun zu wählen, ob er in den Mond oder in die Sonne (Himmel oder Hölle) will. Ugl. Itschr. f. d. Myth. IV, 301. 385. Das führt zu dem Mythus vom

#### 12. Mann im Mond.

Mani nahm nach D. 11. zwei Kinder von der Erde, Bil und Siûfi, da fie von dem Brunnen Byrgr famen und den Gimer auf ben Achseln trugen; der beißt Gwgr und die Eimerstange Gimul. Bidfinnr beißt ihr Later; diese Rinder geben vor dem Monde ber (eigentlich wohl in dem Monde), wie man noch von der Erde aus seben fann. Bu dieser Erzählung gaben die Gleden ober schattigen Bertiefungen im Lichte des Bollmonds Beranlagung. Nach beutschen Boltsjagen foll es ein Holzdieb sein, der am Conntag unter der Rirche Waldfrevel verübt habe und zur Strafe in den Mond verwünscht sei. Da sieht man ihn die Urt auf dem Ruden, das Reißholzbundel bald in der Sand, bald gleichfalls auf dem Ruden. Bei Shakespeare (Sturm II, 2) begleitet ibn ein Sund. Bal. Rubn M. S. 27. 107, 140. Neben der Achtung für bas Gigenthum wird die Beilighaltung bes Sonntags eingeschärft, eine Berdoppelung des sittlichen Motivs, beren es nicht bedarf, mahrend bieß felbst nicht entbehrt werden tann, wie auch allein in dem eddischen Marden, das von einer eigenthumlichen Auffagung ber Geftalt jener Fleden auszugeben icheint, ber sittliche Bezug vermifst wird, benn nicht ein ,tinderstehlender Mondsmann', die gestohlenen Kinder selbst sind in den Mond verfest. Es fehlt alfo die Strafe, die bei Sol und Mani &. 11 gu viel scheint. Oder soll man ben Grund, warum die Rinder in den Mond gefest murben, hinzudenken? etwa weil fie in seinem beiligen Schein, worin man nach Baaders bad. S. 45. 417 auch nicht fpinnen joll, Die Arbeit des Waßerholens verrichteten. Die altmärtische Sage bei Temme 49, die Spinnerin im Monde', wo ein Madden von seiner Mutter verwünscht wird, im Monde zu figen und zu fpinnen, scheint ent: stellt, da jener Fluch sie nicht wegen Spinnens, sondern Tangens im Mondichein trifft. Wichtig wird aber nun die Meldung bei Rubn (Mart. Sagen 26), wonach man in ber Altmark an eine grau im Monde glaubt, die habe einst ,am Sonntag' gesponnen und site nun deshalb mit der Spindel dort oben. Gest man ftatt ,am Sonntag' ,im Mondidein', jo

wird sich die heidnische Gestalt der Erzählung ergeben. So wird der Mann mit dem Neißholzbündel ursprünglich wohl auch nicht am Sonntage Holz gehauen haben; that er es im Mondschein, so muste die Heimslichteit freilich den Verdacht des Diebstahls erweden und so die Versdoppelung des Motivs herbeissühren.

Ms Nachtlänge des eddischen Berichts, wie Grimm Myth. 680 will, indem sich die Waßerstange in den Artstiel, der getragene Eimer in den Dornbusch gewandelt habe, sind die deutschen von dem Diebe schwer zu saßen, mit Ausnahme des norddeutschen bei Kuhn 349, wo ein Kohldieb fürchtet, der Mond, welcher eben schien, möchte ihn verrathen: da nahm er einen Eimer voll Waßer, um den Mond auszugießen; aber es half nicht, und so sieht man ihn denn noch heute mit seinem Eimer im Monde stehen. Hier ist auch der Mondschein wieder im Spiele, in dessen alter Heinen Sier ist auch der Mondschein wieder im Spiele, in dessen alter Heinen Sier ist auch der Mondschein wieder im Epiele, in dessen alter Keiligkeit uns der Schlüßel des Räthsels zu liegen scheint. In W. Müllers N. S. S. u. Märchen 81. 84. 87. 245. 246. kommt es vor, daß die Erlösung suchende Jungsrau ein Tragbolz auf der Schulter hat, woran ein Simer hängt. Auch sie ist zur Strase verwünscht, man erfährt aber nicht, worin ihre Schuld bestand.

Was oben vermuthet ward, haben seitbem ausgesundene Bolkssagen bestätigt. Meier Nr. 257. 258. "Man hält es für eine große Sünde, im Mondscheine zu spinnen und zu stricken, als ob man am Tage nicht genug bekommen könne." Bgl. Panzer II, 299. Schon in dem Worte "Feierabend" wird die Heiligkeit des Abends, des Mondscheins ausgessprochen. Bekannte Bildwerke, wie jene Wiener "Spinnerin am Kreuz", sindet man damit in Verbindung gebracht. Panzer II, 556. Nach westzsälischen Sagen (Kuhn 47. 89) ist es besonders verpönt, Sonnabends nach Sonnenuntergang zu spinnen: das enthält ein Vergehen gegen die Heiligskeit der Sonne und des Mondes zugleich. Aber auch Donnerstags Abends soll man nicht spinnen. Nr. 48. Gine Neihe deutscher und ital. Märchen läßt den Mond Spinnräder schenken. War einst die Mondgöttin, etwa Freyja, spinnend gedacht und ist die Vorstellung einer zur Strase in den Mond versetzen Spinnerin spätere Entstellung? Bgl. §. 117 unten.

Das Bolk sieht die Sterne für die Köpfe silberner Nägel an, die das himmelsgewölbe zusammenhalten, oder für Löcher am Boden der himmelsdecke, durch die der innere Glanz hervorstrale, die Sternschnuppen für Dochtpußen, die von den Engeln an den himmelslichtern abgezwickt werden. Birlinger II, 190. Gine andere Borstellung sest der Glaube

voraus, daß man nicht mit den Fingern nach ben Sternen beuten folle, weil sie Augen der Engel seien.

Geft irn bienft wird unten §. 132 geleugnet: Sonne und Mond waren zu göttlichen Wefen erhoben. Mythische Vorstellungen knupfen fich aber noch an andere Gestirne. Es wird gelegentlich erwähnt werden, bei welcher Gelegenheit gemiffe Gestirne an den himmel gesetzt murden. Go murden nach §. 31 Thiaffis Augen an den himmel geworfen, so nach §. 81 das Sternbild Orwandils Bebe geschaffen. Wie der Sonne und dem Monde ein Wagen zugeschrieben wird, fo ben Sternen ein Stuhl, barauf zu figen (sterrono girusti). Die drei Sterne im Gürtel des Orion find bald ein Roden der fpinnenden Göttin, die wir ichon im Monde vermuthet haben, bald ein Stab bes Gottes, bald ein Pflug, ein Rechen: der findlichen Phantafie eines hirtenvolks erschienen fie als drei Mahder; aber Jager faben fie fur einen Saufen Gber (eburdring) an. Fur bas Siebengeftirn ift das Bild einer Gludhenne mit ihren Ruchlein geläufig. In den Marden, wo Sonne, Mond und Sterne Geschenke verleihen, geben bie Sterne eine Auß, aus der die Senne mit ihren Rüchlein hervorkommt; im Märden vom Alfchenbrodel find fie nur auf das Rleid geftidt. Es giebt aber auch eine Erzählung von diesem Sternbild, die einen Nachtlang eines Mothus verrath. Chriftus gieng an einem Bederladen vorüber, wo frifdes Brot duftete. Er fandte einen feiner Junger bin, ein Brot zu erbitten. Der Beder schlug es ab; boch von ferne stand die Bedersfrau mit ihren fechs Töchtern und gab bas Brot heimlich : bafür find fie als Siebengeftirn an den himmel verfett; ber Beder aber ift gum Audud geworben. Darum ruft man ihm nun gu :

#### Rudud, Bedenfnedt u. f. w.

Zugleich ist damit auf das fahle, gleichsam mehlbestaubte Gesieder des Bogels angespielt. Sein Bezug auf das Siebengestirn ist aber noch darin begründet, daß er nur von Tiburtii bis Johannis seinen Ruf ersischallen läßt und nur um diese Zeit das Siebengestirn am himmel sichts bar ist. Bgl. Gr. Myth. 639, wo von dem Gertrudsvogel (Schwarzsspecht) Aehnliches gemeldet wird.

# 13. Mond: und Connenfinfterniffe.

Sonne und Mond werden nach D. 12 von zwei Bolfen verfolgt. Der Berfolger ber Sonne heißt Stoll: fie fürchtet, baß er fie greifen

möchte und kann sich nicht anders vor ihm fristen, als indem sie ihren Gang beschleunigt:

Sfoll heißt ber Wolf, ber ber icheinenden Gottheit Folgt in die ichutgende Flut.

Der andre heißt Hati, Hrodwitnirs Sohn, der läuft vor der Sonne her,

hati der andre, hrodwitnire Sohn, Eilt der himmelsbraut vorans. Grinnism. 39.

und will den Mond packen, was auch geschehen wird, nämlich am jüngsten Tage. Ueber die Herfunst dieser Wölse ersahren wir, daß ein Riesenweib östlich von Midgard in dem Walde sitt, der Jarnwider (Eisenholz) heißt. In diesem Walde wohnen die Zauberweiber, die man Jarnwidiur nennt. Ienes alte Riesenweib gebiert viele Kinder, alle in Wolfsgestalt, und von ihr stammen diese Wölse. Es wird gesagt, der Mächtigste dieses Geschlechts werde der werden, welcher Managarm (Mondhund) heißt. Dieser wird mit dem Fleische aller Menschen, die da sterben (?) gesättigt; er verschlingt den Mond und übersprist den Himmel und die Lust mit seinem Blute; davon versinstert sich der Sonne Schein und die Winde brausen und sausen hin und her. Die Stelle, woraus die jüngere Edda dieß entnimmt, steht Wöluspa 32. 33:

Deftlich fan die Alte im Cijengebuich Und fütterte dort Fenrirs Geschlecht. Bon ihnen allen wird eins zuleht Des Mondes Mörder übermenschlicher Genatt.

Ihn mastet das Mark gefällter Männer, Der Seligen Saal besudett das Blut. Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wist ihr was das bedeutet?

Wir heffen aber biese Stelle unten befriedigender zu deuten. Daß Managarm, der Berschlinger des Mondes, schlimmer sein soll als Stöll, der Bürger der Sonne, erklärt sich aus einem Missverständnisse. Nach Böl. 57 wird die Sonne erst schwarz, als nach dem letzten Weltkampf die Sterne vom himmel fallen und die Erde ins Meer sinkt. hieraus entsprang der Jrrthum, als wenn sie von Stöll nicht verschlungen würde. Daß aber auch sie der Wolf würgt, ist außer D. 51 Wasthr. 47 gesagt; aber eben daselbst 46 wird dieser Wolf Jenrir genannt, dessen Name doch

hier nur nach der kühnen Beise der nordischen Dichtersprache für Stöll steht, wie auch beide Wölse Wölusp. 32 Fenrirs Geschlecht heißen, schon weil Fenrir gleichfalls ein Bolf ist, der wie jene zerkören und verschlingen soll. Odin, der von Fenrir verschlungen wird, galt als himmelse und Gestirngott, und so ist Fenrir in jenen Wölsen, die Sonne und Mond verschlingen werden, nur verdoppelt. Zu erinnern ist noch, daß Managarm (Mondhund), welcher mit hati eins ist, nicht mit dem Höllenshunde Garm verwechselt werden dars.

Die vergleichende Mythologie lehrt, daß die Mond: und Sonnensfinsternisse zu dem Mythus von den beiden Wölfen Beranlaßung gaben. Die Vorstellung, als ob diese Jinsternisse daraus entständen, daß ein Ungeheuer das himmlische Gostirn in seinen Rachen gesaßt habe, um es zu verschlingen, ist bei vielen Bölkern verbreitet: sie suchten es durch lauten Zuruf zu schrecken, daß es seine Beute sahren laße, ja sie schlugen auf Trommeln und Keßel und andere lärmende Instrumente. Dlyth. 668 ff.

### 14. Tag und Macht.

Wie Sonne und Mond, so sind auch Tag und Nacht zu göttlichen Wesen erhoben. Leil aber nach der germanischen Borstellung die Nacht dem Tage vorangieng (nox ducere diem videtur, Tac. Germ. 11), so ist die Nacht (Nott) als die Mutter des Tages (Dags) gedacht. Die Nacht selbst ist nach D. 10 die Tochter eines Riesen Neri, Nörwi oder Narsi, unter dessen Namen auch ein Sohn Lotis erscheint. So ist sie vielleicht eine Berwandte der Hel, der Todesgöttin, die Lotis Tochter heißt. Wegen dieser Abstammung von den Riesen ist die Nacht schwarz und duntel wie ihr Geschlecht. Sie war dreimal vermählt: zuerst einem Manne mit Namen Nagliari: der beiden Sohn war Udr oder Audr. Darnach ward sie Sinem Namens Unnar (Unar, Onar) versmählt: beider Tochter hieß Jördh, die Erde. Ihr letzter Gemahl war Dellingr, der vom Usengeschlechte war. Ihr Sohn Dag (Lag) war schön und licht nach seiner väterlichen Hortunst. D. 10.

Da in Dellingr, assimitiert aus Teglingr, der Begriff des Tages schon liegt, so bedeutet er wohl das Morgenroth oder den Tagesanbruch, das lette Drittel der Nacht, und in Unnar und Naglfari hätten wir die beiden ersten Drittel zu suchen. Ein Unar kommt unter den Zwergen vor (Wolusp. 12); an seinem Namen hat sich Grimm (Zeitschr. III, 144)

vergebens abgemüht; hieß er Annar, so bezeichnet er ben Anbern, die andere Hälfte der Nacht. Seine Tochter ist die Erde, das dunkelste der Elemente. Da nun die vorausgehende D. 9 die Jörd eine Tochter Odins nannte, so muß Odin, der auch Tweggi (der Zweite) heißt, unter diesem Annar, dem Andern, verborgen sein. Um schwierigsten ist Maglfari zu deuten: denselben Namen trägt auch das Todtenschiff D. 51, und wir sehen hier wieder die Verwandtschaft der Nacht mit Hel, der Todesgöttin, hervortreten. Der Einbruch der Nacht vergleicht sich dem Einbruch des Weltuntergangs, den das Schiss vermittelt, das die weltzerstörenden Gewalten heranssührt. Die Erweiterung überspringt die nächsten Stusen, Winter und Tod, und gelangt gleich zu der letzten, dem Tod der Welt. Udr, wie der Sohn der Nacht in dieser ihrer ersten Sche heißen soll, ist nach Grimnism. 46 ein Beiname Odins.

Bon Dellingr, dessen Name noch in Deutschland in vielsachen Wandelungen fortlebt, hat sich in einem Rostslied (Wunderhorn 1, 38) ein verdunkelter Mythus erhalten. Gin Türke erscheint vor dem Hoslager des Kaisers und sordert dessen Helden zum Zweikamps. Niemand will es wagen, sich mit ihm zu meßen, sichon zurnt der Kaiser über die Feigheit seiner Helden, da springt der Döllinger hervor:

-Wohl um, wohl um, ich muß hervor Un den leidigen Mann, Der so trefflich stechen fann.

Aber zuerst erliegt der Döllinger dem Türken; erst bei dem zweiten Ritt sticht er den Türken ab, dessen Seele dann der Teusel entführt. Dieß Bolkslied wird als ein historisches angesehen, weil es sich an des Kaisers Hoflager zu Regensburg knüpst; es ist aber ein mythisches, das den Kampf zwischen Tag und Nacht zum Inhalt hat. Der Gott des jungen Tages ist zu einem Frühlingsgott erweitert, wie wir schon wißen, daß Tagesmythen der Erweiterung zu Sommermythen sähig sind. Auch der Winter wurde als Türke gedacht §. 145 unten:

Mit bem Türfen wollen wir ftreiten, Den Gabel an ber Seiten.

# 15. Verhältnife zu Sonne und Mond.

Da nahm Allvater, heißt es nun weiter, die Nacht und ihren Sohn Tag und gab ihnen zwei Resse und zwei Bagen und setzte sie an den Himmel, daß sie damit alle zweimal zwölf Stunden um die Erde fahren sollten. Die Nacht fahrt voran mit dem Rosse, das Hrimfaxi (reifmähnig) heißt, und jeden Morgen bethaut es die Erde mit dem Schaum seines Gebißes. Das Ross, womit der Tag sahrt, heißt Stinfaxi (lichtmähnig) und Luft und Erde erleuchtet seine Mahne. Ugl. Wasthrudenism. 12. 14:

Sfinfagi heißt er, der ben schimmernben Tag zieht Ueber der Menichen Dienge: Für der Fullen bestes gitt es den Bolfern; Stats gtanzt die Mahne der Mahre.

Hind gullt mit Than die Ander herzieht Den waltenden Bejen. Mehlthau fällt ihm vom Gebig am Morgen, Und füllt mit Than die Thäler.

Da sonach Tag und Nacht ihre eigenen Pferde haben und bei dem Roffe bes Tages die Beziehung auf bas Licht im Namen ausgedrückt ift, fo scheint es, man dachte sich Nacht und Tag von Sonne und Mond unabhangig. Freilich der Mond bringt nicht die Nacht, er erleuchtet fie nur; aber den Tag lojen wir jest von der Sonne nicht ab, wie es unsere Borfahren thaten. Es fällt ichon auf, wenn im Bartburgfriege, wo es fich um den Breis zweier Gurften bandelt, von welchen der eine der Sonne verglichen worden ift, der andere noch höher gestellt werden soll, indem man ihn dem Tage vergleicht. Grimm bemerkt Moth. 699 : , Wahrichein= lich ließ man ben Wagen bes Tags bem ber Sonne vorausgeben, binter ber Racht ber ben Mond folgen. Nicht bedeutungslos mag der Bechiel bes Geschlechts fein; dem mannlichen Tag gur Geite steht die weibliche Sonne, der weiblichen Racht der mannliche Mond.' Baren etwa Tag (Dag) und Sonne (Sol), fo wie andererfeits Racht (Rott) und Mond (Mani) als Liebespaare betrachtet worden ? Gur ein foldes Berhaltnifs zwischen Tag und Sonne spricht, daß in Fornaldurf. (II, 7) Smanhild mit dem Beinamen Gullfiodr (Golofeder) Die Tochter Dags, des Gobnes Dellingers, ift; ihre Mutter aber mar Gol, die Tochter Mundilforis. Sie wird bem Ulfr, genannt Ginnalfr, vermahlt und gebiert ibm Eman ben Rothen. Bilh. Müller (Altdeutsche Religion E. 160) fuhrt bagu ben nieberfachfischen Rinderreim an:

Regen, ga weg mit diner langen Raje: Sunne fum weder mit diner guldenen Teder.

In der helbenfage ift Swanhild eine Tochter Sigurds, und ausbrudlich wird fie in "Gudruns Aufreizung" bem Sonnenftral verglichen. Der Schwan in ihrem Ramen ift ein paffendes Bild für das Licht. Ihre Augen waren so glangend, daß die Pferde, welchen sie vorgeworfen ward, fie nicht zerftampfen wollten. Man mufte erft eine Decke über fie spreiten, damit sie ihr Umt verrichteten. Ihr blutiger Tod unter ben Sufen der Bferde, wie abnlich dem der bistorischen Brunbild, ift doch wohl mothisch und auf die Abendröthe zu beziehen. Daß fie Gigurds Tochter sein soll, erklärt sich baraus, daß dieser selbst in vielen Theilen feines Mythus an Baldurs Stelle tritt, ber agf. Balbag beißt, alfo querst wohl den lichten Gott des Tages bedeutete. Gin Anderes ist es, wenn sich der Jahresgott, den wir in Fiolswinnsmal als Mengladas Bräutigam fennen lernen, Swipdag, Beschleuniger bes Tages nennt, benn er bezeichnet sich damit als den Frühling, der die Tage wieder zeitiger anbrechen lagt. Swanhildens Beiname Goldfeder erinnert baran, bag auch der Tag in dem schönen Gleichniffe Bolframs als ein Bogel gedacht wird, ber seine Rlauen in die Wolken schlägt. Go feben wir §. 19 die Sonne als Adler gefaßt.

Dem Anbruch des Tages und der Nacht, der auf- und untergehenden Sonne wird ein Schauern der Natur, eine Erschütterung, ja ein Schall und Getöse zugeschrieben, vielleicht weil sich Licht und Schall, Farbe und Ton entsprechen und zwischen beiden ein tieser Zusammenhang waltet. Tac. Germ. c. 45. Grimm Myth. 684. 703. 707. Noch Goethe weiß davon, ob aus deutschen Quellen?

Tönend wird für Geistesohren Schon ber neue Tag geboren. Felsenthore knarren rasselnd, Phöbus Räder rollen prasselnd: Welch Getöse bringt das Licht! Es drommetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstannet, Unerhörtes hört sich nicht.

# 16. Sommer und Winter. Wind und Regenbogen.

Bei ben bisherigen fosmogonischen Anordnungen waren die Götter wenigstens als Bildner und Ordner betheiligt, wenn sie auch wie bei Sonne und Mond, Tag und Nacht, nicht als eigentliche Schöpfer auf-

traten. Tagegen bei Sommer und Winter und bei dem Winde verschwindet jede Spur einer Mitwirfung der Götter; bei dem Regendogen tritt sie wieder hervor. Lom Som mer erfahren wir D. 19, daß sein Bater Swasudhr heiße; der sei so wonnig, daß nach seinem Ramen Alles süß (svasligt) heiße, was milde sei. Aber der Bater des Winters heiße bald Windloni (Windbringer), bald Windswalr (Windfühl), und dieß Geschlecht sei grimmig und kaltherzig und der Winter arte ihm nach. So sagt Wasthrudnism. 27:

Windswasir heißt des Winters Bater Und Swasudr des Sommers; So ziehn fie selbander burch alle Zeiten Bis die Götter vergehen.

Woher der Wind komme, erklärt D. 18 wie folgt: Um nördlichen Ende des Himmels sitt ein Riese, der Hræswelgr (Leichenschlinger) heißt. Er hat Adlersgestalt, und wenn er zu fliegen versucht, so entsteht der Wind unter seinen Fittichen. Davon heißt es so:

hräfwelg heißt, ber an himmels Ende fitt, In Ablerefleid ein Jotun. Mit feinen Fittichen facht er ben Wind Ueber alle Bolfer. Wafthrubn. 37.

Aber ben Regenbogen ober bie Brude Bifroft (wortlich bie bebende Raft, oder Wegstrede), die Simmel und Erde verbindet und auch Usenbrude heißt, haben die Götter geschaffen. Gie hat drei Farben und ift febr ftart und mit mehr Runft und Berftand gemacht als andere Werke. Aber so start sie auch ist, so wird sie boch zerbrechen, wenn Muspels Sohne tommen, darüber zu reiten, und mußen ihre Pferde bann über große Strome schwimmen. Bifroft ift eine gute Brude, aber fein Ding in der Welt mag bestehen bleiben, wenn Muspels Gobne geritten tommen. D. 13. Beben Tag reiten bie Mien über Bifroft gu ihrer Gerichtsftatte bei Urbs Brunnen. Das Rothe, bas man im Regenbogen fieht, ift brennendes Geuer. Die Grimthurfen und Bergriefen murden den Simmel erfteigen, wenn ein Jeder über Bifroft geben konnte, der da wollte. D. 15. Da aber Muspels Gobne die Rlammen bedeuten, welche bas Feuer auf ber Brude Bifroft nicht zu ichenen baben, fo ift ihr in Seimball noch ein besonderer Wachter bestellt. D. 27. 3m neuern Boltsglauben heißt der Regenbogen Simmelring; auf ihm steigen Die Tobten zum Himmel empor, die Engel zur Erde hernieder. Da wo er die Erde berührt, lasen sie ein goldenes Schlüßelchen fallen, das auch einer Blume den Namen giebt. Nach anderem Glauben liegt da ein Schatz. Birl. I, 197. Maurer 38l. Sagen 185.

Was von Winter und Sommer berichtet wird, ist als bloße Personification von Begriffen und Eigenschaften aus dem Kreiße echter lebenzbiger Mythen zu verweisen. Wir sinden aber hier nur zwei Jahreszeiten genannt, da doch Tac. Germ. 26 den Teutschen deren schon drei zugesstand, wie wir auch drei ungebotene Dinge sinden. Für mythische Bezüge genügen aber jene zwei, auf deren Unterscheidung sich das Alterthum beschränkte, und die auch späterhin im höhern Norden allein hervortreten. Bgl. Gr. Myth. 715. 718. Winter und Sommer denkt man im Kampf mit einander begriffen und dieser Kampf ward jährlich in einem dramatischen Spiele vorgestellt. Noch jest ist diese Sommerverkündigung durch Gesänge der Jugend üblich und unsere s. g. Minnesinger, die mit Winzter und Sommer anzuheben pstegen, sesen sie voraus. In mildern Gezaenden tritt an die Stelle des Winters der Tod:

Run treiben wir ben Tod aus, Den alten Beibern in bas Saus.

vielleicht weil im Winter die Natur schlummert und ausgestorben scheint. Anderwärts wird der einziehende Sommer unter Ansührung des Maisgrafen eingeholt. Grimm Myth. Cap. xxIV. Bgl. §. 145.

Bie der Binter als ein grimmiger, kaltherziger Riese erscheint, so auch der Bind. Er wird aber zugleich als ein Adler gedacht, und sein Name Leichenschlinger (Hräswelgr) zeigt, daß dabei die Vorstellung eines aasgierigen Raubvogels waltete. Lgl. Schwarz: Die Sicenen und der nord. Hräswelgr. Schon die Alten stellten sich den Bind als Abler vor, wie die Verwandtschaft von Aquila und Aquilo bezeugt. Ueberzhaupt lieben sich die Riesen, deren wir manche als Sturmwind zu saßen haben werden, in Adler zu wandeln, während die Götter Falkengestalt annehmen oder Falkenschwingen gebrauchen. In Kriemhilds Traume sieht sie ihren Geliebten als Falken, seine Feinde als raubgierige Adler. Nur Odin, bessen Natur das Element der Luft zu Grunde liegt, entsliegt D. 59 gleichfalls in Adlersgestalt (in der Herwarars. Fornald. Sög. I, 487 jedoch als Falke) und ein Adler hängt nach Grimnism. 10 vor seiner Halle:

Leicht erkennen können Die zu Obin kommen Den Saal, wenn fie ihn sehen. Ein Bolf hängt vor bem westlichen Thor, Ueber ihm dräut ein Aar.

Grimm hat an verschiedenen Orten den Abler im Gipfel des Palastes Karls des Großen verglichen. Myth. 600. 1086. G. D. S. 763. Aus Odins Eigenschaft als Kriegs: und Siegsgott erklärt sich der Abler nicht genügend: man wird darauf zurückgehen mußen, daß er nach §. 7 im Bolksglauben an die Stelle eines Sturmriesen getreten ist.

Auch als hunde werden die Winde gedacht. Die Lorstellung muß alt sein, da wir die hunde wirklich Winde genannt finden. Die Winde werden auch als hunde gefüttert mit den Worten:

Sieh da, Wind, Roch ein Mus für bein Kind.

Davon scheint noch Eulenspiegel zu wißen. Sin Bauer schüttete Mehlsäcke vor den Hunden aus, welche den wilden Jäger begleiteten. Sie sielen begierig darüber her und fraßen alles auf. Unwillig warf er auch die Säcke hin; aber am Morgen sand er sie wieder mit Mehl gefüllt. Das ist der Segen, den das gespendete Opser bringt. Als Schwein (Eber) wird namentlich der Wirbelwind gedacht, und wenn er den Staub kräuselt, rusen ihm die Kinder spottend zu: Sauwedel, Sauzagel! Panz. II, 209. 489. In der That gleicht der Schwanz dieses Thiers dem vom Wind gekräuselten Staub.

# 17. Schöpfung der Menfchen.

Ms Börs Söhne, heißt es D. 9, am Seestrande giengen, fanden sie zwei Bäume. Sie nahmen sie und schufen Menschen daraus. Der erste gab Geist und Leben, der andere Verstand und Bewegung, der dritte Antlig, Sprache, Gehör und Gesicht. Den Mann nannten sie Ast (Siche) und die Frau Embla, und von ihnen kommt das Menschengeschlecht, welschem Midgard zur Bohnung verliehen ward. Die ältere Edda (Wöluspa 17.18) läßt die Menschen nicht von den drei Söhnen Börs, sondern von einer andern noch öfter vorkommenden Trilogie der Götter: Odin, hanir und Lodhur (Loptr, Loti) erschaffen:

Giengen da dreie aus biefer Berfammlung, Mächtige, milbe Afen gumal. Fanden am Ufer unmächtig Unf und Einbla und ohne Bestimmung.

Befagen nicht Seele, hatten nicht Sinu, Richt Blut noch Bewegung noch blühende Farbe. Seele gab Obin, Hönir gab Sinn, Blut gab Lodur und blühende Farbe.

Diefer lettere Bericht, nach welchem Blut, Bewegung und blühende Farbe von dem dritten Gotte verliehen wurden, scheint in dem ersten, in Bezug auf die von den einzelnen Göttern verliehenen Gaben, entstellt.

Embla soll Ulme oder Erle bedeuten; Grimm (Myth. 537) leitet aber ihren Namen von ambl (labor assiduus): so wäre sie nicht von dem Baume, sondern von der Geschäftigkeit des Weibes benannt.

Die Schöpfung des Menschen aus Bäumen klingt auch sonft nach. Das befannte Sandwertsburschenlied läßt in Sachsen die schönen Madchen auf den Bäumen wachsen, und noch Aventinus leitet den Namen Germani von germinare her, wie liute (Leute) von liutan crescere richtig hergeleitet werden. Tacitus fagt Germ. c. 39, da er von dem heiligen Hain der Semnonen spricht: eoque omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis; die Semnonen glaubten also wohl, ihr Bolk habe seinen Ursprung in diesem Walde genommen. Wenn nach dem Froschmäuseler Uschanes mit feinen Sachjen aus bem Bargfelfen im Bald bei einem Springbrunnen bervorgewachsen sein foll, so deutet ber Rame Uschanes wieder auf Ust; der übrige Theil der Meidung aber häuft drei Ursprunge: 1. aus dem Sarzfelfen, 2. im Wald, 3. bei einem Springbrunnen. Muf Die Entstehung aus dem Bargfelfen weist sogar ber Rame Sachsen selber gurud, benn Sachs (saxum) bedeutet Stein und Die Schwerter beißen Sachs, weil die ersten Waffen Steinwaffen waren. Auch Buri entstand aus Salzsteinen. Muf die Entstehung im Bald, aus Baumen, weisen schon die Namen Ust und Aschanes; aus Brunnen aber läßt man noch heute die Kinder holen und Dmir, der Urriese, entstand aus dem Wager. Der Brunnen der Holla, aus dem die Rinder kommen, wird unten mit dem der Urdh verglichen werden, der bei ber Giche 2ggdrafil fteht, und so darf auch an den Rinderstamm erinnert werden, der in der Salle König Bölfungs (Bölfungaf. Cap. 2) ftand und beffen Dede trug, wie jene Ciche das Simmelsgewölbe.

### 18. Schöpfung der 3merge.

Der Erschaffung der Menschen mag als Unhang und Uebergang zum nächsten Abschnitt die Schöpfung der Zwerge solgen, welche Wöluspa 7—16 aber früher geschehen läßt. Sie setzt sie, wie das auch D. 14 thut, in Berbindung mit dem Fall, der verlorenen Unschuld der Götter, von welscher sie hier abgelöst wird. Die Wöluspa läßt die Götter Rath pflegen,

Ber ichaffen follte der Zwerge Geschlecht Aus des Mcerriejen Blut und ichwarzem Gebein.

Und ohne diese Frage erst zu entscheiden, schaffen die Gotter drei Scharen von Zwergen, beren Berzeichnifs ein andermal zu betrachten sein wird. Bgl. M. Edda C. 4.

Die jungere Edda set hinzu, die Zwerge seien zuerst als Maden in Pmirs Fleisch entstanden, aber nun hatten ihnen die Götter Menschenwit und Gestalt gegeben. Sie blieben aber in der Erde und im Gestein wohnen.

Der sogenannte Unhang des Heldenbuchs ergahlt, zuerst seien die Zwerge geschäffen worden zum Bau des wusten Landes und Gebirges, erst dann die Riesen zur Bekampjung der wilden Thiere, und zulet die Helden, um den Zwergen gegen die untreuen Riesen beizustehen.

# Die mythischen Welten, Himmel und Himmels: burgen.

## 19. Die Weltesche.

Bisher sahen wir, wie die wirkliche Welt nach dem Glauben unserer Bater entstand und gebildet ward, und welchen Untheil die Götter an ihrem Bau und Ausbau nahmen. Außerdem wißen aber unsere Duellen auch von Gebäuden, ja ganzen Welten rein mythischer Natur. Diese sollen, mit Ausnahme derjenigen, welche erst nach der Erneuerung der Welt in Betracht kommen, hier besprochen werden.

Das ganze Weltgebaude wird vorgestellt unter dem Bilde der Side Dggdrafil. Odin selbst stellt sich in "Hawamal" als eine Frucht des Beltbaums dar, und da Yggr (Echauer) ein Beiname Odins ist, drasil aber Träger zu bedeuten scheint, wie es sonst auch von Pserden vorkommt, so mag sich hieraus der Name erklären. Diese Esche, heißt es I). 15, ist der gröste und beste von allen Bäumen: seine Zweige breiten sich über die ganze Welt und reichen hinauf über den Himmel. Drei Wurzeln halten den Baum ausrecht, die sich weit ausdehnen: die eine zu den Asen; die andere zu den Hrimthursen, wo vormals Ginnungagap war; die dritte steht über Nissheim, und unter dieser Wurzel ist Hwerzgelmir und Nidhöggr nagt von unten auf an ihr. Allein die Meldung, daß die erste Wurzel zu den Asen reiche, muß auf einem Irrthum beruhen, denn da die Zweige des Weltbaums hinausreichen sollen über den Himmel, so kann nicht auch eine seiner Wurzeln zu den Asen gehen. Um den Baum aus seiner schiesen Lage zu bringen, vergleiche man Erimnism. 31, wo es heißt:

Drei Wurzeln strecken sich nach dreien Seiten Unter der Ciche Yggdrasil. Hel wohnt unter einer, Hrimthursen unter der andern, Aber unter der dritten Menschen.

Jene Wurzel reicht also nicht zu ben Asen, sondern zu den Menschen, und nun kann der Baum seine Zweige über die ganze Welt breiten und über den Himmel wölben. Sein über Walhall reichender Wipfel wird aber D. 39 durch Missverständniss als ein selbständiger Baum aufgefaßt, mit Namen Lærad (Stille spendend). An seinen Zweigen weidet die Ziege Heidrûn, von deren Euter so viel Milch fließt, daß sie täglich ein Gefäß füllt, aus dem die Einherier, die in Odins Halle aufgenommenen, im (Ginzel:) Kampf gefallenen Helden und Könige, vollauf zu trinken haben; serner der Hirch Gikthyrnir, von dessen Gehörn so viel Tropfen sallen, daß sie nach Hwergelmir sließen und die Ströme der Unterwelt bilden. Bon beiden spricht auch Grimnism. 25. 26:

Heibrun heißt bie Ziege vor Heervaters Saal, Die an Larabs Lanbe zehrt. Die Schale foll fie füllen mit schäumendem Meth; Der Milch ermangelt fie nie.

Eifthyrnir heißt der Hirsch vor Heervaters Saal, Der an Lärads Laube zehrt. Bon seinem Horngeweih tropft es nach Hwergelmir: Davon stammen alle Ströme. Dem Namen jener Ziege entspricht der altfränkische Eigenname Chaiderûna. Müllenhoff (Zur Runenlehre 46) lehrt, daß durch die mit rûn zusammengesetzten Namen den Personen oder Wesen, die sie trugen, die Krast beigelegt wird, die der Rune als Zauberzeichen innewohnt. "So bietet sich der für den Zusammenhang höchst passende Sinn dar, daß die Ziege deswegen den Namen Heidrun führt, weil sie durch den Meth den Einheriern ihre Heit d. i. ihre Art und ihr eigenthümliches Wesen erhielt und nährte."

Außer diesem Hirsch, der an dem Wipfel Lärad zehrt, laufen noch vier andere Hirsche umber an den Zweigen der Esche und beißen die Knospen ab: sie heißen Dâin, Dwalin, Dunneyr und Durathrôr; Namen die auf den Begriff der Bergänglichkeit deuten. Dann werden auch die Burzeln Yggdrasils von Bürmern benagt; von Nidhöggr (dem hestig hauenden) hörten wir schon, daß er an der Burzel nage, die über Nisseheim stehe. Ferner heißt es D. 16: "Ein Adler sist in den Zweigen der Esche, der viele Dinge weiß, und zwischen seinen Augen sist ein Habicht, Wedrsölnir genannt. Ein Sichhörnchen, das Ratatöstr (eigentlich wohl Katatwiste, Zweigbohrer) heißt, springt auf und nieder an der Esche und trägt Zankworte hin und her zwischen dem Abler und Ridhöggr." So heißt es Grimnism. 32—35:

Natatöskr heißt das Eichhorn, das auf und abrennt An der Esche Yggdrasil. Des Ablers Borte vernimmt es oben Und bringt sie Nidhöggern nieder. Der Hirsche sind vier, die mit krummem Halse An der Esche Ausschüßen weiden. Dain und Dwalin, Dunnehr und Durathror.

Mehr Bürmer liegen unter der Esche Burzeln Als Einer meint der unklugen Affen: Goin und Moin, Graswitnirs Söhne, Grabakr und Graswölludr; Ofnir und Swasnir sollen ewig Bon der Burzeln Zweigen zehren. Die Esche Yggdrasil duldet Unbill Mehr als Menschen wisen. Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite, Unten nagt Ridhöggr. Wißen wir auch nicht alle diese Bilder zu beuten, so sehen wir doch den Weltbaum von den Hirschen, von der Ziege, von Schlangen angenagt und dabei sault seine Seite. Alles das sind Andeutungen der Bergängslichseit, des unvermeiblichen Untergangs der Welt. Um diesen aber noch so weit als möglich hinauszuschieben, pslegen die Nornen, welche an Urds Brunnen wohnen, täglich Waßer aus dem Brunnen zu nehmen und es zugleich mit dem Dünger, der um den Brunnen liegt, auf die Esche zu sprengen, damit ihre Zweige nicht dorren oder saulen. "Dieß Waßer ist so heilig, daß Alles was in den Brunnen kommt, so weiß wird wie die Haut, die inwendig in der Eierschale liegt." So wird gesagt:

Begoßen wird die Siche, die Nggdrafil heißt, Der geweihte Baum, mit weißem Nebel. Davon kommt der Than, der in die Thäler fällt; Immergrun steht er über Urds Brunnen.

Den Than, der von ihr auf die Erde fällt, nennt man Honigthau: davon ernähren sich die Bienen.' D. 16. In deutschen Märchen, wo dieser Brunnen häusig vorfommt, soll das Waßer des Lebens aus ihm geholt werden. Seiner Heiligkeit wegen läßt man ihn hüten, daß nichts Unreines hineinfalle. Ein reiner Jüngling, dem dieses Wächteramt übertragen ist, taucht seinen Finger hinein, der sogleich golden wird; ein andermal läßt er sein langes Haar hineinfallen; auch das wandelt sich in lauteres Gold. Es ist derselbe Brunnen, dessen Waßer Iwein auf den Stein schüttet, worauf sich Ungewitter erhebt. Statt des Lebenswaßers sollen in andern Märchen goldene Nepsel von dem Baume geholt werden, der über dem Brunnen steht. Diese Nepsel, welche dieselbe verzüngende und heilende Krast haben, wie das Waßer aus dem Brunnen, kommen auch in der Edda vor; vergeßen ist aber, daß es die Früchte des Weltbaums sind, was freilich auch zu dessen Auffaßung als Ssche, die mit dem Honigthau zusammenhängt, nicht stimmen würde.

Nehmen wir hinzu, daß die Ziege Heidrun, die an den Zweigen Lärads weidet, die Einherier aus ihrem Euler mit Milch versorgt, und von dem Geweih Eikthyrnirs die Ströme der Unterwelt niederrinnen, so gesellen sich zu den Bildern von der Bergänglichkeit der Belt andere, welche die Csche als den allnährenden Beltbaum (vidh aldrnara) bezeichnen, wie er Wöluspa 51 heißt. Er erscheint aber nicht bloß als ein Baum der Belt im heutigen räumlichen Sinne des Borts, er ist auch

ein Baum der Zeit: Raum und Zeit gehören zusammen; erst so bilden sie die Welt, die eine räumliche und zeitliche Seite hat. Als Baum der Zeit ist Nggdrasil ein Bild des Lebens der Welt, wie es sich in der Zeit darstellt. Deutlicher wird uns dieß durch die Erwägung der drei Brunnen, welche bei den Wurzeln Nggdrasils liegen:

- 1. Der erste Brunnen, mit bessen Waßer die Esche besprengt wird, damit sie nicht faule, s. o., ist sehr heilig, und nach Allem was wir von der Kraft seines Waßers wißen, kann sie sowohl verjüngen als verschönen. Er liegt bei der Burzel der Csche, die zu den Menschen reicht nach Grimnism. 31; reichte sie zum Himmel oder läge gar der Brunnen selber im Himmel, wie beides D. 15 meldet, so brauchten die Götter, die ihre Gerichtsstätte an demselben haben, nicht täglich über Bisröst dahin zu reiten. Dieser Brunnen heißt Urds Brunnen, nach der ältesten der drei Nornen, welche Urd, Werdandi und Stuld (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst) heißen, und entweder in diesem Brunnen oder in dem Saal, welcher bei demselben steht, ihren Ausenthalt haben. Lgl. Kuhn wests. S. 138b. Letzteres nimmt D. 15 an; aber in der Stelle der Wöluspa, worauf sie sich gründet, ist die Lesart zweiselhaft. Nachdem Urds Brunznen genannt worden, heißt es:
  - 20. Davon fommen Frauen, vielwißende, Drei aus dem Saal (See) dort bei dem Stamm: Urd heißt die eine, die andre Berdandi 20.
- 2. Der andere Brunnen ist Mimirs Quelle, worin Weisheit und Berstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens ist Mimir und ist voller Weisheit, weil er täglich von dem Brunnen aus dem Giallarhorn trinkt. Einst kam Odin dahin und verlangte einen Trunk aus dem Brunnen, erhielt ihn aber nicht eher bis er sein Auge zum Pfande setze. Bgl. Böl. 22. Dieser Brunnen ist bei der Wurzel, welche zu den Hrimzthursen geht, also zu den Niesen; Mimir ist selbst ein Niese. Wie die Niesen das älteste Geschlecht sind, so besinden sie sich auch im Besitz uransänglicher Beisheit; die Seherin in der Wöluspa berust sich auf sie als Erzieher und Lehrer und Odin geht mit Wasthrudnir über die urweltlichen Dinge zu streiten. Wegen dieser Quelle Mimirs heißt die Weltesche in dem eddischen "Fiölswinsmal" auch Mimameidr, d. i. Mimirs Baum.
  - 3. Bei der dritten Burgel, welche über Rifibeim fteht, wird gleich:

salls ein Brunnen zu suchen sein; es wird sogar ausdrücklich gesagt, daß unter ihr Hwergelmir sei, der rauschende Reßel, den wir schon als einen Brunnen kennen. Nach Grimnismal 31 wohnt unter ihr Hel, die personissierte Unterwelt, und aus der Unterwelt sahen wir ja durch den Brunnen Hwergelmir die urweltlichen Ströme hervorquellen.

Belde Bedeutung haben nun diese brei Brunnen in ihrer Begiehung gur Weltesche? Das Wager bes erst en Brunnens verjungt, er ist ein Jungbrunnen wie jener im Bolfdietrich, in welchem sich die raube Els badet und als schone Sigeminne emporfteigt. Gein Bager bat also biefelbe Kraft, die auch den Hepfeln Jounns beiwohnt, sowie dem Begeifterungstrank der Ufen, der Odhrärir beißt. Darum wird in Oding Rabenzauber (Str. 2) Odbrärir mit diesem Brunnen der Urd verwechselt, ja Joun selbst mit Urd; vgl. auch Dbing Runengesang 141. Welchen Sinn kann nun die verjungende Kraft des Brunnens haben, an dem ober in dem die Nornen wohnen? Da er nach der ältesten Norne, der Norne der Bergangenheit, benannt ift, so werden wir ermahnt, und wie sehr bedürfen wir Deutschen dieser Mahnung! das Boltsleben muße aus dem Brunnen ber Bergangenheit erfrischt werden, aus dem Strome der Ueberlieferung, der aus der Borzeit herfließt. Die Geschichte muß dem Bolt, wenn auch nur in ber Geftalt ber Sage, gegenwärtig bleiben, es barf fein geschichtliches Bewustsein nicht verlieren, wenn es nicht vor der Zeit altern foll. Auf den ersten Blid scheint dieser Deutung entgegen zu steben, daß auch der andere Brunnen, die Quelle Mimirs, einer gleichen Deutung fähig ist, ja der Name Mimir sie zu fordern scheint. Gleichwohl ist diese Auslegung haltbar, und mit dem Sinne, welchen Mimirs Brunnen hat, febr wohl verträglich. Die Quelle der Urd liegt bei der Burgel, die zu den Menschen reicht: sie bedeutet die Geschichte der Menschen, des Menschengeschlechts, von welcher allein die Menschen eine Erinnerung bewahren können. Mimirs Quelle, und die Beisbeit, die darin verborgen ift, liegt über die Menschengeschichte hinaus, fie ist alter als die Erschaf= fung des Menschen: es find die uranfänglichen Dinge, die urweltlichen, welche die Entstehung der Welt betreffen : dieß ist mehr Natur- als Menschengeschichte. Rur die Geschichte des Menschen und des Menschenge= schlechts hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; mas vor der Bildung und Schöpfung der Belt liegt, tennt diefen dreifachen Schritt ber Zeit nicht, es liegt aller Zeit vorauf und verliert sich wenigstens für den Blid jugendlicher Bölter im endlosen Meer der Emigteit.

Die urgebornen Riefen, welchen Mimir angehort, haben bavon Runde, und selbst Odin, der grubelnde Uje, muß sein Auge zu Pfande seten, um einen Trunk dieser Beisheit zu erlangen, womit zugleich ausgesprochen ift, daß sie sich der Forschung nicht ganglich entzieht, da ber Gott des Beistes, ber Beiseste ber Ufen, sie erwirbt. Auf eine noch entferntere Beriode, auf ben erften Urfprung alles Geins, beutet ber britte Brunnen unter der Burgel, die ju Sel reicht; von ihr wißen felbst die Riefen nicht, benn auch fie maren noch unentstanden. Es ist der Brunnen Swer: gelmir, bem einst ber Urstoff entquoll, ju bem aber auch alles Gein jurudftromt, benn von bem Geweih bes Siriches Gifthurnir trauft bas Bager, aus welchem die Welt fich bildete, wieder hinab nach Swergelmir. Die die Unterwelt (Nifihel) die Quelle des Seins mar, fo ift fie auch sein Abgrund. Die Rinder werden aus dem Brunnen geholt; aber die Tobten feben wir gleichfalls babin gurudgenommen. Die alteste Wurzel bes Weltbaums fteht über diesem Brunnen : aber von unten auf nagt auch Nidhöggr an ihr.

Rach Grimnismal 32 denkt man sich den Abler auf dem Wispfel der Weltesche, weil es heißt, Ratatöskr vernehme seine Worte oben und trage sie Nidhöggen nieder. Aber auch von dem Hirsch Eikthyrnir wird gesagt, daß er auf dem Baume Larad weide. Da nun Larad mit Yggsbrasil als dessen Wispel zusammensällt, so sind Hirsch und Adler wohl nur verschiedene Bilder für denselben Gegenstand: beide bedeuten die Sonne; der Habicht in dem Augenwinkel des Adlers wird dann die Wolke sein. Bgl. S. 30.

Ursprünglich mag die Weltesche nichts anders gewesen sein, als der Baum, unter welchem die Götter Rath und Gericht hielten, wie nach deutscher Sitte Bäume die Gerichtsstätte zu bezeichnen pslegten, R. A. 794, und noch hier und da die Dorfgemeinde bei der Linde zusammentommt. Auch die Nornen, welche die Schicksale berathen, bedurften eines Versammelungsplazes, an welchem sie ihre Urtheile fanden. Dieser Thingbaum der Götter ist aber vortrefslich benutzt worden, um das Leben in seiner Versgänglichkeit und die Zeit in ihren drei Stusen zu symbolisieren: an ihm ist uns ein Bild geliesert, das an speculativer Tiese seines Gleichen nicht bat.

Daß die Mythe von der Weltesche in Deutschland bekannt mar, beweist die Uebertragung vieler Zuge auf den Kreuzesbaum. Gr. Myth. 757. 8. In einzelnen Zugen stimmt auch ein morgenlandisches Gleichnis, bas icon frühe in Deutschland verbreitet wurde. Gin Mann, ber in Gefahr ift in einen tiefen Brunnen zu fturzen, halt fich oben noch mit der Sand an dem Zweige eines Strauches fest; unten ftutt er die Gufe auf ein schmales Rasenstück. In dieser angstvollen Stellung sieht er zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze (Tag und Nacht), die Burgel bes Strauches benagen, an bem er fich festhält; bas Rasenstück aber, feine Stute, wird von vier Wurmhäuptern untergraben. Dazu fperrt in ber Tiefe ein Drache ben Schlund auf, ihn zu verschlingen, mabrend oben ein Elephant ben Ruffel nach ihm redt. Gleichwohl fangt er mit begierigem Munde ben Sonigseim auf, ber aus einem Zweige ber Staude trieft. Gr. Minth. 758. Barlaam und Josaphat ed. Röpte 116-20. Der menschliche Leichtsinn, der bei aller Unzuverläßigkeit der irdischen Dinge boch nach flüchtigem Genuße hascht, ist in diesem Gleichnisse veranschaulicht; das eddische Bild will feine sittliche Lehre einschärfen, schildert aber doch die Bedrängniss der Götter, denn obgleich der Baum noch grunt und das Bager des Urda-Brunnens ihn täglich verjüngt, mußen sie doch fürchten, der Tag werde kommen, da seine Triebkraft versage. Noch ftarfer wird ihre Noth in "Obins Rabenzauber" dargestellt, welches Gedicht bavon ausgeht, daß diefer Tag beranzunahen scheine.

Entfernter ist die Nebnlichkeit mit dem Riesenschiffe Dannigfual in einer nordfriefischen Seefage bei Müllenhoff S. 234. Es ift so groß, daß der Commandant immer zu Pferde auf dem Berded herumreift, um feine Befehle zu ertheilen. Die Matrosen, die jung in die Takelage binaufklettern, kommen bejahrt, mit grauem Bart und haar wieder herunter; unterbefs fristen sie ihr Leben badurch, daß sie fleißig in die Blode des Tauwerks, die Wirthsstuben enthalten, einkehren. Ginmal steuerte das Ungeheuer aus dem atlantischen Meere in den britischen Canal, konnte jedoch zwischen Dover und Calais des schmalen Fahrwaßers wegen nicht durch: tommen. Da hatte ber Capitain ben glücklichen Ginfall, Die gange Bactbordseite, die gegen die Ufer von Dover stieß, mit weißer Seife bestreichen zu laßen. Da brängte sich ber Manniafual glücklich bindurch und gelangte in die Nordsee. Die Felsen bei Dover behielten aber bis auf den heutigen Tag von der Maffe der abgescheuerten Seife und dem abgeflogenen Schaum ihre weiße, seifenartige Farbe. Ginft war bas Riefenschiff, Gott weiß wie, in die Oftsee hineingerathen. Die Schiffmannschaft fand aber bald das Waßer zu feicht. Um wieder flott zu werden, muste der Ballast sammt ben Schladen ber Rabuse in die Gee geworfen werden.

Aus dem Ballast entstand nun die Insel Bornholm und aus dem Unrath der Kabuse die nahe dabei liegende kleine Christiansoe.

Im Renner dient ein Gleichniss vom Birnbaum als Rahmen bes Ganzen. Der Dichter fand ihn auf einer Haibe neben einem Brunnen stehen; der Baum blühte und trug Früchte. Einen Theil der Früchte wehte der Bind vor der Zeit herab, andere wurden abgebrochen ehe sie reif waren; aber auch die reifen sielen theils in den Brunnen, theils in eine Lache oder zwischen Dornen; einige zwar auf das Gras, aber Schnec und Regen verderbten sie: die wenigsten kamen zu Gute. Das erinnert allerdings an das biblische Gleichniss vom Sämann; aber Hugo von Trimberg hat offenbar aus deutsch heidnischen Erinnerungen geschöpft. Bgl. den Birnbaum auf dem Balserseld.

Nach Ruhn "Herabkunst" 20 verdankt der Mythus von der Weltesche seine Entstehung der Wolfenbildung, welche der Norddeutsche noch heute einen Wetterbaum nennt. Ugl. dessen Zeitschr. I, 468.

#### 20. Menn Welten.

Mehrfach ift in unfern Quellen von neun Welten die Rede. Bol. 2 scheint fie als Aefte bes Weltenbaums zu betrachten:

,Neun Welten tenn ich, neun Aefte weiß ich Um ftarten Stamm im Stanb ber Erbe."

Wafthrudnir, der allwißende Jötun, rühmt sich Str. 43, alle neun "Heime' dis herab zu Nischel durchwandert zu haben und es scheint ein Missverständniss dieser Stelle, wenn es D. 34 heißt, Odin habe die Hel nach Nischem hinab geworsen und ihr Gewalt über neun Welten verliehen, wenn nicht zu lesen ist: über die neunte Welt. Wie Wasthrudnir rühmt sich auch Alwis der Zwerg (Str. 9) alle neun Heime durchmeßen zu haben und von allen Wesen Bescheid zu wißen. Nirgendewo, nicht einmal in Staldstaparmal, wo man es doch erwarten sollte, werden diese neun Welten aufgezählt; die neun Himmel Cap. 75 (vgl. Cap. 56) sind etwas Anderes, und auch die zwölf bimmlischen Hallen, welche Grimnismal 4—17 (eigentlich sind es 13) auszählt, dürsen als in Asgard oder Asenheim, der Götterwelt belegen, nicht damit verwechselt werden. Zwei dieser neun Welten haben wir bereits tennen gelernt, Musspelheim und Nissen, jene Enden Ginnungagaps, die schon vor der Schöpfung vorhanden waren: sie bilden die Pole des mythischen Weltalls

und sind altern Ursprungs als die Afen. Bon Riflheim, als ber nördlichen Rebelwelt, die kalt und dunkel zugleich ift, wie Muspelheim beiß und licht, ift aber Niflhel noch verschieden; sie liegt unter Niflheim und ist mit ihm durch den Brunnen Swergelmir verbunden, aus welchem die urweltlichen Strome bervorbrachen, die Ginnungagap erfüllten. beim und Niflhel tonnen unter bem Namen Selbeim gufammen gefaßt werden. Um ju dem Giöllfluße zu gelangen, welcher Rifthel oder das Todtenreich bespült, muß man neun Rächte burch tiefe bunfle Thäler reiten. D. 49. Diese tiefen bunkeln Thaler icheinen von ben Schwarzalfen bewohnt, und hier werden wir die dritte Welt, Swartalfabeim, ju fuchen haben. Bielleicht hat man sich diese drei Welten, Swartalfabeim, Rift= beim und Nifihel unter der Erde zu benten. Drei andere Belten werben dagegen auf der Erde zu suchen sein: 1. Sotunbeim (die Riefen= welt, auch Utgard genannt), 2. Midgard oder Mannheim (die Menschenwelt) und 3. Wanaheim, das Reich ber Wanen. Bon diesen liegt Midgard, wie schon ihr Name sagt, in der Mitte aller neun Welten. Nach D. 8 ift die Erde freißrund und rings umber liegt bas tiefe Weltmeer, alfo daß die Erde, nach dem Ausdruck des Lucidarius, in dem Bendelmeer schwebt, wie der Dotter im Gi'. Langs den Seekuften haben Riesengeschlechter Wohnpläte; nach innen aber ward Midgard eine Burg wider die Anfälle der Riefen gebaut. Aber auch Welt der Wanen, welche Götter seeanwohnender Bolter find, durfen wir auf der Erde suchen. Im Weltmeer selbst konnte man eine siebente Welt ju finden meinen, Degisheim, ba Degir ber Meergott mit feiner Gattin Ran die Tiefe des Meeres bewohnt. Aber Degisheim ift als eine eigene Welt nicht bezeugt, nur in bem halb driftlichen Solarliob 30. 33 kommt ber Name vor; er bezeichnet aber bier das im Meer schwimmende Midgard, die Menschenwelt. Es bleiben uns also noch brei Belten übrig und diese mußen über der Erde liegen; die erste ift schon genannt: Alfenheim oder Asaard, welche von Riesenheim nach Wafthr. 16 durch ben Strom Sfing geschieden ift. Die andere, Liosalfabeim, die Welt ber Lichtalfen, suche ich in ber Sonne: ,ba haust bas Bolt,' fagt D. 17, ,das man Lichtalfen nennt; aber die Schwarzalfen wohnen in ber Erbe und sind jenen ungleich von Angesicht und noch viel ungleicher in ihren Berrichtungen. Die Lichtalfen find ichoner als die Conne von Angeficht; aber die Schwarzalfen schwärzer als Bech.' Freilich spricht diese Stelle von Alfheim und meint eine ber in Asgard gelegenen himmels=

burgen (§. 21), welche Grimnismal aufgahlt. Bon biefem Alfheim heißt es bort Str. 5:

Alfheim gaben bem Frehr die Götter im Anfang Der Zeiten als Zahngebinbe.

Es mag bieß eine bem Dichter eigenthumliche Unschauung sein, ob= aleich biefe Zeilen auch, wenn wir die Aufgablung ber Simmelsburgen nicht erft, wie Finn Magnusen will, mit Poalir Str. 5 beginnen lagen, bier eingeschoben sein können, da dieß Alfheim schon die dritte Götterhalle ware, mabrend das Lied doch erft das folgende Walaftialf als die britte bezeichnet. Wollen wir nicht annehmen, der Dichter des herrlichen .Grimnismal' habe nicht drei gablen tonnen, fo muß eine der vor Balafti= alf genannten Simmelsburgen mit ber fie betreffenden Stelle nicht bieber gehören. Thrudheim und Doalir als Thors und Ullers Gale find nicht wohl zu entbehren; für Frenr aber bedurfte es feiner besondern Simmels: burg, da er in Roatun (Str. 16) bei feinem Bater Riordr wohnen fann. Wir brauchen barum die Meldung, daß Alfheim bem Fregr gum Bahngebinde gegeben fei, nicht zu bezweifeln: auf Liosalfabeim, die Licht: alfenwelt bezogen, giebt fie guten Ginn. Frenr, bem Sonnengott, mard Lichtalfenheim, die Sonne, jum Bahngebinde gegeben. Mir entgeht nicht, daß D. 17 den Ballast Gimil, wo in der verjüngten Welt die recht= schaffenen und guten Menschen aller Zeitalter wohnen sollen, jest von den Lichtalfen bewohnt nennt; aber Bol. 63, die Quelle diefer Meldung über Gimils Bestimmung in ber erneuten Welt, weiß von feinen gegenwärtigen Bewohnern nichts. Nehmen wir nun zu Liosalfaheim, als ber achten Belt, noch Muspelheim, ben sublichen Pol bes Beltalls, als die lette Welt hinzu, so ordnen sie sich uns in folgender Weise:

- 1. über der Erde: Muspelheim, Ljosalfabeim, Afenheim oder Asgard.
- 2. auf der Erbe : Jotunheim, Midgard (oder Mannheim) und Banaheim.
- 3. unter der Erde: Swartalfaheim, Nifiheim und Nifihel.

Nach einer deutschen Sage hätten Gott und der Teufel ihre Neiche einmal für immer von einander abscheiden wollen durch eine große Mauer, die letterer in einer Nacht vor dem ersten Hahnenschrei erbauen sollte. Beil aber der Hahn zu früh frähte, blieb die Mauer unvollendet. Gemeint ist der römische Pfahlgraben, der auch Teufelsmauer heißt. Auch am Harz kommt diese Sage vor und wieder am Danewirke, dem anmaßelichen Grenzwall zwischen Sachsen und Danen. Gine Mauer schließt in andern Sagen das Land des ewigen Lebens von der Menschenwelt ab.

### 21. 3wölf Simmelsburgen.

Die 3 wölf himmelsburgen, welche Grimnismal nennt, scheint sich der Dichter als in Asgard gelegen vorzustellen und eben da denkt sich D. 14 die zwölf Stühle der richtenden und rathenden Götter. Ursprünglich hatte es aber wohl eine andere Bewandtniss wenigstens mit einigen derselben: so mochte Noatun, die Wohnung des Wanengottes Niördr, in Wanenheim, Thrymheim, des Niesen Thiassi Wohnung, in Niesenheim gelegen haben. Als aber Niördr als Geisel zu den Asen kam, und Stadhi, Thiassis Tochter, die den Tod ihres Vaters zu rächen kam, damit begütigt wurde, daß sie sich einen Gemahl unter den Asen wählen durste, scheint man auch ihre Wohnsitze dahin verlegt zu haben. Tilgen wir das an der dritten Stelle genannte, aber nicht mit gezählte Alssein, das wir schon unter die Welten verwiesen haben, so sind die genannten himmelsburgen oder Göttersäle solgende:

1. Thrudheim wird zuerst als Thors Wohnung genannt. Nach D. 21 heißt dagegen sein Reich Thrudwang und sein Pallast Bilskirnir. Bon ihm sagt auch Grimn. 24:

> Fünfhundert Stockwerke und viermal zehn Weiß ich in Bilftirnirs Bau. Bon allen Häufern, die Dächer haben, Glaub ich meines Sohns bas gröfte.

- 2. Phalir, wo Uller den Saal sich erbaut hat. Bgl. D. 31.
- 3. Als die dritte Halle wird Walaftialf genannt, welche der Us in alter Zeit sich erwählt habe. Man wurde dieß auf Wali (D. 30), den Rächer Baldurs, beziehen, wenn nicht die jüngere Edda D. 17 ihn für Odins Saal erklärte, vielleicht durch den verwandten Namen Hidestialf versührt, welcher Odins Hochsitz bezeichnet, von dem aus er alle Welten übersieht und aller Menschen Thun gewahrt, und alle Dinge weiß, die da geschehen. Aus D. 9 lernen wir aber Hidstialf nur als den höchsten Punct in Usgard kennen.
- 4. Bon Sökkwabed (Sinkbach, Sturzbach, Bagerfall) und der Göttin Saga, die ihn bewohnt, wifen wir nur aus Grimn. 7:

Söffwabect heißt die vierte; fühle Flut lleberströmt sie immer. Odin und Saga trinken Tag für Tag Da selig aus goldnen Schalen.

### 5. Ueber Glabhsheim, die fünfte Salle, lefen wir :

Gladsheim heißt die fünfte, wo golden schimmert Walhalls weite Halle. Da fiest sich Odin alle Tage Bom Schwert erschlagne Männer.

Leicht erfennen fönnen Die zu Obin fommen, Den Saal, wenn fie ihn sehen: Aus Schäften ist das Dach gefügt und bedeckt mit Schilden, Mit Brunnen (Panzern) die Banke bestreut.

Leicht erkennen fönnen Die zu Obin kommen Den Saal, wenn fie ihn sehen: Ein Bolf hängt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm bräut ein Aar.

Hier ist also Gladsheim, als dessen Theil Walhall gesaßt wird, nur eine der zwölf himmelsburgen oder Götterwohnungen, während nach D. 14 Gladsheim der Hof ist, worin die Stühle der zwölf richtenden und ratthenden Götter nebst dem Hochsis für Allvater standen, und neben welchem nur noch Wingols als die Wohnung der Göttinnen genannt wird. Freislich scheinen diese zwölf Stühle wieder verschieden von den in Grimnism. genannten Himmelsburgen, von welchen dreie Göttinnen zugeeignet sind, die doch den Richterstuhl nicht besitzen, also auch nicht zu den zwölf richstenden und rathenden Göttern gehören können. Bon Walhall wird Grimn. 23 serner gesagt:

Fünfhundert Thuren und viermal zehn Wähn ich in Walhall. Uchthundert Einherier gehn aus je Einer, Wenn es dem Wolf zu wehren gilt.

Bon benselben Ginheriern, den im Rampf gefallenen Gelben, heißt es Bafthrubn. 41:

Die Einherier alle in Obins Saal Streiten Tag für Tag. Sie fiesen den Wat und reiten vom Kamps heim Mit Asen Acl zu trinken, Und Sährimnirs satt sitzen sie friedlich beisammen.

Ael ober Meth gewährt ihnen die Ziege Heidrun, von der schon die Rede war, Fleisch aber ber Gehrimnir, der täglich gesotten wird

und am Abend wieder heil ist. Andhrîmnir heißt der Koch und der Keßel Eldhrîmnir nach Erimn. 18:

Andhrimnir läßt in Etdhrimnir Sährimnir sieden, Das beste Fleisch; doch erfahren Benige, Bas die Sinberier effen.

Mitten in Walhall steht nach D. 39 ber Baum Lärad, ben wir schon als den Wipsel von Pggdrasil erkannt haben. Aehnlich ist es, wenn nach Wölsungasage Cap. 2 König Wals, der für einen Urenkel Odins galt, sich einen stattlichen Saal bauen ließ, in dessen Mitte eine Eiche stand, deren Zweige weit über das Dach des Saales reichten, während die Wurzeln tief unter den Saal giengen. Diesen Baum nannten sie Kinderstamm, was uns schon an den Glauben erinnert hat, daß die Kinder aus den Bäumen kämen. Nach Grimnism. 25.26 steht aber jener Baum Lärad vor Heervaters Saal, und dann vergliche er sich dem unbekannten, immergrünen Baum, der nach Adam von Bremen IV, 26. Schol. 134 vor dem Tempel zu Upsala in Schweden unweit der Quelle stand, bei welcher Menschenopser zu sallen pslegten.

Noch ist bes Hains Glasir zu gedenken, ber aus Klopstocks Dben (als Glasor) bekannter ist als aus der Edda. Die Meldung über ihn steht Skaldsk. c. 34: "In Asgard vor dem Thor Walhalls steht ein Hain Glasir genannt, dessen Blätter aus rothem Golde bestehen, wie diese Zeilen bezeugen:

Glafir steht mit goldnem Laub Bor Sigthrs Saal.

Es ift das ichonfte Solg unter Menichen und Göttern.'

6. Bon Thrymheim war S. 46 schon die Rede; die bezügliche Stelle lautet:

Thrymheim heißt die sechste, wo Thiassi hauste, Jener mächtige Jote. Run bewohnt Stadi, die schene Götterbraut, Des Baters alte Beste.

Die sechs folgenden Götterhallen gahlen wir nur auf mit Angabe der Gottheit, welcher sie gehören:

7. Breidablid: Baldur. 8. Himinbiörg: Heimdall. 9. Follwang: Freyja. 10. Elitnir: Forseti. 11. Noatun: Niördr. 12. Landwidi: Widar.

### So heißt es Grimnismal 12-17:

Die siebente ist Breidablick: da hat Baldur sich Die Halle erhöht, In jener Gegend, wo ich der Greuel Die wenigsten lauschen weiß.

Siminbiorg ift die achte, wo Beimball foll Der Beiheftatt walten. Da trinkt der Bachter der Götter in wonnigem hause Selig den füßen Meth.

Folkwang ist die neunte: da hat Freyja Gewalt Die Sitze zu ordnen im Saal. Der Walstatt Hälfte hat sie täglich zu wählen: Odin hat die andre Hälfte.

Glitnir ist die zehnte: auf goldnen Säulen ruht Des Saales Silberdach. Da thront Forseti den langen Tag Und schlichtet allen Streit.

Noatun ist die eilste: da hat Njördr Sich den Saal erbaut. Ohne Mein und Makel der Männerfürst Waltet hohen Hauses.

Mit Gesträuch begrünt sich und hohem Gras Widars Landwidi. Da steigt der Sohn vom Sattel ber Mähre Den Bater zu rächen bereit.

Da diese zwölf Himmelsburgen oder Götterwohnungen weder die Stühle der zwölf richtenden und rathenden Götter sind, noch überhaupt den höchsten Gottheiten angehören, indem Tyr sehlt, und wenn die Aufzählung erst mit Str. 5 begann, auch Thôr sehlen würde, dessen Sallstirnir erst Str. 24 gelegentlich erwähnt, unter jenen zwölsen aber nicht mitgezählt wird, wie auch Frigg und ihr Pallast Jensal, den wir aus D. 35 kennen, vergeßen ist, so möchte Jinn Magnusens Unsicht, daß diese zwölf Gottheiten Monatsgötter seien, und ihre Himmelsburgen, die er Sonnenhäuser nennt, die zwölf Zeichen des Thierkreises bedeuten, einer neuen Prüfung zu unterwersen sein. Folgendes könnte zunächst für seine Unsicht zu sprechen scheinen:

- 1. Das Jahr beginnt mit dem Winter, wie der Tag mit der Nacht: der erste der zwölf Monatsgötter, in dessen Sonnenhaus Pdalir die Sonne am 22. November tritt, wäre also der winterliche Uller, der zweite aber Frenr, der Sonnengott, dessen Geburt in die Wintersonnenwende siele, wie wirklich Frenrs kest zur Julzeit begangen ward und die Nordländer das Jahr mit Ullers Monat, wie wir das Kirchenjahr mit dem Advent, bezannen. Lgl. §. 145. Mit der obigen Ansicht, wonach Frenr und Alsein hier aussallen müsten, ist dieß freilich nicht zu vereinigen.
- 2. Der siebente Monatsgott wäre hiernach Baldur, bessen Sonnenhaus Breidablick die Sonne am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, wieder verließe, was zu dem Mythus von Baldur stimmen würde, wenn wir ihn als Lichtgott auffaßen und unter seinem Tode die Neige des Lichtes versteben.

### 22. Drei Simmel.

Die neun himmel, welche Stalbstaparmal Cap. 75 aufgählt, halte ich nach Vergleichung von Cap. 56 nur für dichterische Bezeichnungen, welchen mythischer Gehalt abgeht. Nur zwei berselben, Andlangr und Widblain, welche nach D. 17 über Asgard belegen sind, dürsten im Volkseglauben begründet sein, welcher hiernach drei himmel angenommen hätte. Auch der Glasberg (§. 52. 67), welcher in deutschen Märchen vorkommt, scheint als ein Aufenthalt der Seelen zu saßen. Myth. 781. 796. Sommer 99. Mannhardt GM. 330 ff.

# Die goldene Zeit und die Unschuld der Götter.

#### 23. Goldalter.

Von einer verlorenen goldenen Zeit ist in der Edda mit nahem Bezug auf die Unschuld der Götter die Rede. Als nämlich die Götter Sonne und Mond ihren Sit angewiesen, den Sternen ihren Lauf bestimmt, der Nacht und dem Neumond Namen gegeben und die Zeiten geordnet hatten, Wöl. 6, versammelten sie sich auf dem Zdaselde

haus und heiligthum hoch fich zu wölben. Sie bauten Effen und schmiedeten Erz, Schufen Zangen und ichon Gegah.

8. Sie warfen im hofe heiter mit Burfeln Und darbten goldener Dinge noch nicht. Bis drei der Thursen= töchter famen, Reich an Macht, aus Riesenheim.

Unmittelbar hierauf folgt nun die schon erwähnte Schöpfung der Zwerge. Man vergleiche nun den entsprechenden Bericht in D. 14. Nachdem auf dem Jdaselde Gladsheim und Wingolf erbaut waren, ersteres mit den zwölf Stühlen der richtenden und rathenden Götter, legten die Götter Schmiedeösen an und machten sich dazu Hammer, Zange und Amboß, und hernach damit alles andere Werkgeräthe. Demnächst versarbeiteten sie Erz, Gestein und Holz, und eine so große Menge des Erzes, das Gold genannt wird, daß sie alles Hausgeräthe von Gold hatten. Und diese Zeit heißt das Goldalter: es verschwand aber bei der Ankunst gewisser Frauen, die aus Jötunheim kamen. Darnach sesten sich die Götter aus ihre Hochsize und hielten Rath und Gericht — wer schaffen sollte der Zwerge Geschlecht u. s. w.

Daß die Götter als Schmiede, als Goldschmiede namentlich, ausgesfaßt wurden, davon sindet sich auch in Deutschland eine Spur in dem von Ettmüller herausgegebenen St. Oswaldes Leben, wo dieser einen hirsch von zwölf Goldschmieden mit Gold bedecken läßt, mit dessen hülse er auch die schöne Pamige (Jungfrau Spange) entführt. Es fällt aber schwer, der jüngern Edda zu glauben, daß die goldene Zeit von dem goldenen Hausgeräthe der Götter den Namen habe; eher könnte es darnach genannt sein, daß die Götter im Hose heiter mit Würseln spielten, die Gier des Goldes aber noch nicht kannten. Diese Würsel waren golden, denn es sind wohl dieselben, von welchen es hernach bei der Wiedergeburt der Welt und der Götter Str. 60 heißt:

Da werben fich wieber bie wundersamen Golbenen Scheiben im Grafe finden, Die in Urzeiten die Afen hatten 2c.

Bielleicht waren es diese goldenen Scheiben oder Würfel, welche 1). 14 unter dem goldenen hausgeräthe der Götter versteht; aber nicht von ihm, sondern von dem unschuldigen Spiel der Götter mit denselben, bei dem sie noch von keiner Goldgier wusten, möchten wir das Goldalter be-

nannt glauben, benn die goldene Zeit verschwand, wie man treffend gesagt bat, als das Gold erfunden ward. Es ist daher nicht bedeutungslos, daß nach beiden Berichten nun die Schöpfung der Zwerge folgt, denn sie sind es, welche das Gold aus der Erde schürfen, und als die Götter die Zwerge schusen, da kannten sie schon die Gier des Goldes und die goldene Zeit war vorüber. Auch das hat guten Grund, daß die goldene Zeit mit der Ankunst der drei Thursentöchter aus Riesenheim zu Ende geht, denn es sind die Nornen, die Zeitgöttinnen: die Zeit kann erst nach dem Goldalter beginnen, dieß liegt aller Zeit voraus: dem Glücklichen schlägt keine Stunde.

### 24. Gullweig, Seid.

Daß durch das Gold das Böse in die Welt gekommen sei, also die Unschuld verloren gieng, sagt auch eine andere Stelle der Böluspa, freislich eine sehr bestrittene:

- 25. Da wurde Mord in der Welt zuerst, Da sie mit Gabeln die Goldstufe (Gullweig) stießen, In des Hohen Halle die helle brannten. Dreimal verbrannt ist sie dreimal geboren, Oft, unselten, doch lebt sie noch.
- 26. Heid hieß man sie wohin sie kam, Bohlredende Wala wandte sie Zauber an. Sudkunst konnte sie, Sudkunst übte sie, Uebeler Lente Liebling allezeit.
- 27. Da giengen die Berather zu den Richterftühlen, Sochheilge Götter hielten Rath, Db die Ajen sollten Untreue strafen, Oder Sühnopfer all empfahn.

Als das von den Zwergen aus der Erde geschürfte Gold gebrannt und in der hohen Halle geschmolzen ward, da kam zuerst das Bose in die Welt. In Gullweig heißt die erste Sylbe Gold, die zweite bald Stoff, bald ein Getränt von berauschender Krast: gemeint scheint die Goldstuse ehe sie geschmolzen, von Schlacken gereinigt ist; späterbin sührt sie den Namen Heid, welches sonst Art und Sigenschaft bedeutet, hier aber in dem Sinne von Werth, Vermögen, Geld und Gut genommen ist. Sowohl Gullweig als Heid sehen wir aber personisieiert und es wird so ausge-

brudt, als wurde der Mord an Gullweig felber verübt, als man fie mit Gabeln ftieg und brannte. Daß dieß aber nur poetischer Ausdruck ift, und der hier gemeinte Mord die Gunde ist, welche durch das Gold in die Welt tommt, geht daraus hervor, daß fie dreimal gebrannt und breimal wiedergeboren wird, wobei auch die Bahl drei keine genaue sein foll, da bingugesett wird : oft, unselten, doch lebt fie noch.' Durch bas Schmelzen wird das Gold nur von Schladen gereinigt, nicht aufgezehrt. Wenn sie darauf unter dem Ramen Seid als Zauberin umber giebt, die ben Sinn ber Menschen bethört, denn das thut das Gold (auri sacra fames), fo legt ihr der Dichter auch die Attribute der Zauberinnen bei, die Sudfunft, d. h. ben aus dem Macbeth bekannten Berenfegel. Da fo die Seid die Erze und Urzauberin ift, so führen ihren Ramen in spätern Sagen zauberkundige Riefentochter, weise Frauen und Wahrfagerinnen. Müllenhoff Bur Runcnlehre 47. Freilich hat man unter Gullweig ober Beid, weil fie fich , Wala' nennt, , Weißagerin', was alle Zauberinnen gu fein pflegen, die Seherin felber verfteben wollen, welcher das Lied von der Wöluspa in den Mund gelegt ift. Huch Müllenhoff a. a. D. stimmt dieser Deutung bei, obaleich er die Meinung des Mothus, daß durch das Gold das Bofe in die Welt getommen fei, ausdrudlich anerkennt. Für feine Unsicht beruft er fich auf Wol. 23:

Ihr gab heervater halsband und Ringe, Goldene Spruche und fpahenden Sinn,

wo ihm aber die Worte fespiöll spaklig og späganda sagen, daß die Seherin von Odin mit klugem Geldwort (fespiöll) und der Kunst die Gestalt zu wechseln, begabt worden sei. Dieß zugestanden scheint mir doch die Seherin in den Strophen von Gullweig und Heid nicht von sich sele ber zu sprechen. Würde sie sich den Liebling übler Leute nennen, und das Gold für so verderblich ansehen, daß sie von ihm den Ursprung des Bösen herleitet, — da kam zuerst der Mord in die Welt — wenn sie selber Gullweig und Heid wäre?

Unsere im Ganzen mit Müllenhoffs Ansicht stimmende Deutung scheint auch die folgende Strophe zu bestätigen; denn da setzen sich die Götter auf ihre Richterstühle und berathen, ob die Asen Berrath bestrafen oder Sühnopfer annehmen sollen. Ghe das Böse in der Welt war, konnte eine solche Frage keinen Sinn haben; jest da die Unschuld verloren, der Mord in die Welt gekommen ist, wird gefragt, ob er durch Opfer solle gesühnt werden können.

Die Borte: ,da wurde Mord in der Belt zuerft', fehren aber in der folgenden Str. ber Bol. zurud:

28. Gebrochen war ber Afen Burgwall, Schlachtkundge Banen ftampften das Feld. Obin schlenderte über das Bolf den Spieß: Da wurde Mord in der Belt zuerst.

Also auch der erste Krieg kam durch das Gold in die Welt, und zwar muß jener Wanenkrieg gemeint sein, welcher nach D. 23. 57 durch den Friedensschluß beendigt wurde, der den Niördhr mit seinen Kindern Freyr und Freyja als Geisel zu den Asen Vien brachte. Daß durch das Gold die goldene Zeit verloren gieng, ist in dem Mythus vom Frodissrieden, von welchem §. 100 gehandelt wird, noch einmal ausgedrückt, und in der Helbensgege kehrt derselbe Grundgedanke bei dem Rissungenhort zurück, welcher dem Zwerg Andwari dis auf den letzten Goldring abgenommen wurde, der den Schatz zu mehren und so den Verlust zu ersetzen die Krast geshabt hätte. Da legte der Zwerg den Fluch auf das Gold, der allen seinen spätern Besigern den Untergang brachte.

In der Reihe der Ereignisse, welche die Geschicke der Welt und der Götter betreffen, sollte nun jener Wanenkrieg folgen; da wir aber seine Beranlaßung nicht genauer kennen und nichts weiter von ihm wißen, als etwa noch die Art und Weise, wie der Frieden geschloßen ward und die Bedingungen, unter welchen er zu Stande kam, was beser an einer andern Stelle (§. 59) abgehandelt wird, so mag hier seine Erwähnung genügen. Nur mag ich die Bermuthung nicht ganz unterdrücken, daß vielleicht auch hierin ein Ansang des einreißenden Verderbens angedeutet ist, denn diese Götter des Gemüths und der sinnlichen Begierden, die in der wiedergeborenen, von Flammen gereinigten Welt keine Stelle sinden, könnten als der Gemeinschaft der Asen, die der Friedensschluß ihnen erwarb, unwürdig gedacht sein.

# 25. Muthus von Swadilfari.

Der Friede zwischen Alfen und Wanen ift zwar zu Stande gekommen und dieser Gegensatz ausgeglichen; aber ein anderer Gegensatz liegt tieser, der zwischen Göttern und Riesen, zwischen guten und bosen Mächten: unter diesen wird immer Krieg sein, er kann durch keinen Friedensschluß beigelegt werden. Dieser Kampf muste sich aber zu Gunsten der Götter

entscheiben, wenn diese nicht selber sündig geworden wären, nicht auch sie schon die Habgier bestedt hatte. Doch auch unter ihnen scheint nun das Bose noch weiter um sich zu greisen, da nach den folgenden Strophen die Götter selbst ihre Gide und Schwüre nicht mehr achten:

- 29. Da giengen die Berather zu den Richterstühlen, Sochheilge Götter hielten Rath, Ber mit Frevel hätte die Luft erfüllt, Oder den Riesen Sdurs Braut gegeben ?
- :0. Lon Zorn bezwungen zögerte Thor nicht, Er jäumt selten wo er Solches vernimmt: Da schwanden die Eide, Wort und Schwüre, Alle sesten Verträge jüngst trefflich erdacht.

Das bier mit rathfelhaften Worten berührte Ereigniss wird D. 42 ausführlich ergählt: 213 die Götter Midgard erschaffen und Walhall gebaut batten, fam ein Baumeister (smidhr) und erbot sich, eine Burg gu erbauen in drei Salbjahren, die den Göttern gum Schutz und Schirm ware wider Bergriesen und Grimthursen, wenn fie gleich über Midgard eindrängen. Aber er bedingte fich das jum Lohn, daß er Frenja haben follte und bazu Sonne und Mond. Da traten die Afen zusammen und giengen den Kauf ein mit dem Baumeister, daß er haben sollte was er anspräche, wenn er in Ginem Winter die Burg fertig brächte; wenn aber am ersten Sommertag noch irgend ein Ding an der Burg unvollendet ware, fo follte er des Lohns entrathen; auch durfte er von Niemanden bei dem Werke Gulfe empfangen. 2118 fie ihm diefe Bedingung fagten, verlangte er von ihnen, daß fie ihm erlauben follten, fich der Gulfe feines Pferdes Swadilfari zu bedienen; und Loti rieth bazu, daß ihm diefes zugesagt murbe. Da griff er am ersten Wintertag bagu, die Burg zu bauen und führte in der Racht die Steine mit dem Pferde berbei. Die Ufen dauchte es groß Munder, wie gewaltige Felfen bas Pferd herbeizog, und noch halbmal jo viel Arbeit verrichtete bas Pferd als der Baumeister. Der Rauf war aber mit vielen Zeugen und ftarken Giben befräftigt worden, denn ohne folden Frieden hatten fich die Jotune bei ben Men nicht sicher geglaubt, wenn Thor beimfame, der damale nach Often gezogen war, Unholde zu schlagen. 2013 der Winter zu Ende gieng, ward ber Bau der Burg febr beschleunigt, und schon mar fie jo boch und stark, daß ihr fein Ungriff mehr schaden mochte. Und als noch drei Tage blieben bis jum Sommer, mar es icon bis jum Burgtbor

gefommen. Da festen sich die Götter auf ihre Richterstühle und hielten Rath, und Giner fragte ben Andern, wer dazu gerathen hatte, Frenja nach Jötunbeim zu vergeben und Luft und himmel fo zu verderben, daß Sonne und Mond hinweggenommen und ben Jötunen gegeben werden follten. Da famen fie Alle überein, daß der dazu gerathen haben werbe, ber zu allem Bofen rathe: Loti, Laufenjas Gohn, und fagten, er follte eines übeln Todes sein, wenn er nicht Rath fande, den Baumeifter um seinen Lohn zu bringen. Und als sie bem Loki zusetten, ward er bange vor ihnen und schwur Gibe, er wollte es so einrichten, daß der Baumeister um seinen Lohn tame, was es ihm auch kosten möchte. Und benselben Abend, als ber Baumeister nach Steinen ausfuhr mit seinem Roffe Smabilfari, ba lief eine Stute aus bem Walbe bem Roffe entaegen und wieberte ihm zu. Und als der Henast merkte, was Rosses das war, ba ward er wild, gerriß die Stricke und lief ber Mahre nach, und bie Mähre voran zum Balde und der Baumeister dem Senaste nach, ihn zu fangen. Und diese Rosse liefen die ganze Racht umber, und ward diese Nacht das Werk verfäumt und am Tage darauf ward dann nicht gear: beitet wie sonst geschehen war. Und als der Meister sah, daß das Werk nicht zu Ende kommen moge, da gerieth er in Riesenzorn. Die Afen aber, die nun für gemifs erfannten, daß es ein Bergriefe mar, der gu ihnen gefommen, achteten ihrer Eide nicht mehr und riefen zu Thor, und im Augenblick kam er und hob auch gleich seinen Sammer Miölnir und bezahlte mit ihm den Baulohn, nicht mit Sonne und Mond; vielmehr verwehrte er ihm bas Bauen auch in Jötunbeim, denn mit dem ersten Streich zerschmetterte er ihm ben hirnschädel in fleine Stude und fandte ihn binab gen Riflhel. Loki selbst mar als Stute dem Smadilfari begegnet und einige Beit nachher gebar er ein Füllen, bas mar grau und hatte acht Ruße, und ist dieß Odins Ross Gleipnir, der Pferde bestes bei Menschen und Göttern.

Bergleichen wir diese Stellen, so genügen sie beide nicht röllig. Jene wird durch diese ergänzt aber nicht ganz befriedigend erläutert. Der Ergänzung bedurfte die Darstellung in Wöl. 29. 30: daß sie am Ansfang lückenhaft ist, gewahrt man auf den ersten Blick, und die vorherzgehende Str. 28 hilft dem nicht ab, da sie vom Wanentriege spricht, durch dessen Beilegung erst Fredja zu den Usen kam, um deren Besit es sich hier zwischen Usen und Riesen handelt. Was und dunkel bleibt, ist, worin die Schuld der Götter bestehen soll, die in beiden Stellen eide

bruchig heißen. Gine Schuld mußen fie wohl auf fich gelaben haben, beide Berichte stimmen darin überein; auch ware fonst ihr Untergang im letten Weltkampf nicht erforderlich, eine Läuterung und Reinigung burch ben Beltbrand murden fie nicht zu bedürfen icheinen. Worin aber biefe Schuld bestehe, erfahren wir nicht; wie die jungere Edda ben Bergang berichtet, scheint die Götter feine Schuld zu treffen, obgleich es auch in ihr beift, sie batten ihrer Gibe nicht mehr geachtet und den Thor berbeigerufen, der den Baulohn mit dem hammer bezahlte. Als fie dieß thaten, war es aber schon flar, daß der Baumeister innerhalb der verabredeten Frift ben Bau nicht mehr zu Stande bringen fonnte, mithin waren ihm die Götter zu feiner Gegenleiftung verpflichtet. Oder foll ichon in ber Lift, beren fich Loki bedient, um dem Baumeister die Bollendung bes Baus zur verabredeten Zeit unmöglich zu machen, ein Unrecht der Götter liegen? Wie es sich damit verhalte, die Absicht, die Götter als schuldig barzustellen, ist in beiden Darftellungen beutlich, am beutlichsten freilich in der Wöluspa, die vielleicht eine andere Fagung der Erzählung im Sinne batte.

### 26. Nachflänge in den Sagen.

Betrachten wir ben Mythus für sich, von seinem Busammenhang mit dem Gangen des Götterepos abgesehen, so bewahren vielfältige Rachflänge desselben in nordischen und deutschen Sagen noch einzelne Büge. Die sein Berständniss vorbereiten. Statt des Riesen erscheint in ihnen bald ein Troll, ein Schrat, ein Zwerg, bald wie in ber Rölner Domfage ber Teufel, wie benn bas Bolt auch coloffale Bauten bes Alterthums, welche die Griechen den Enclopen, unsere Bater Riefen oder Sunen guschrieben, auf den Teufel zu beziehen pfleat. M. 500. Unfern Baumeister nennt bie Edda einen Schmied, weil dieß Wort in der alten Sprache einen Runftler überhaupt bedeutet. Das Schmieden felbst, einft bei dem Musbau ber Welt das Geschäft der Götter, ift sonst den Zwergen überlaßen; Musnahmen, welche M. 514 anführt, begegnen in der Heldensage. Gewöhnlich foll nun in den Sagen der Bau in einer Nacht, wie in dem Mythus in Ginem Halbjahr, vollbracht werden, sonst ift die verpfandete Seele bes Bauern frei. Diese ist also an die Stelle von Sonne, Mond und Frenja getreten. Auch bier vereitelt eine Lift bes Baumeifters Unschlag, denn da mit dem ersten Sahnenschrei der neue Tag anbrechen soll (vgl. schon &. 20 Schluß) und ber Sahnentrat im Bertrage ausbrudlich

als Biel benannt ift, fo wird diefer am Morgen, Da bas Werk faft gu Ende geführt ift, von dem Bauern nachgeahmt, worauf fogleich alle Sahnen in der Nachbarschaft erfraben und die Wette für den Baumeister verloren ift. Ein andermal foll ber Teufel Die Seele beffen haben, ber zuerft über die Brude geht, welche er zu bauen versprochen bat: es wird aber ein Sahn oder ein Bod zuerft binüber getrieben; fo auf der Brude gu Frankfurt a. M., wo noch der Sahn zum Wahrzeichen steht; in Achen aber war es eine Rirche, von beren Ban es fich handelte, und ber Teufel wird mit einem Wolfe abgefunden, deffen Saupt jest gleichfalls jum Bahrzeichen dienen muß. Bei Kirchenbauten begegnet ber Bug, daß ber geprellte boje Beift, der erft spat die Bestimmung des Gebaudes erkennt. bas er wohl für ein Wirthsbaus bielt, ben letten noch fehlenden Stein nach dem Bau schleudert, um ihn zu gertrümmern; er erreicht aber sein Biel nicht und liegt nun auch wie in Trier jum Wahrzeichen bei ber Rirche. Nicht felten findet sich auch die Nebenverabredung, daß die dem Unhold verpfändete Geele frei fein folle, wenn der Name des Baumeifters errathen werde; diefer pflegt dann fehr feltsam zu lauten, z. B. Rumpelftilzchen KM. 55, Holzrührlein Harris I, 18, Birkzirk Muhn W. S. 299 11. s. w. In der Edda ist dieser Rame vergeßen; wir erfahren ihn aber aus der norwegischen Sage vom König Dlaf, Mt. 515, in abweichenden aber gleichbedeutenden Formen, wie die Sage felbst verschieden erzählt wird. Auch hier war es eine Kirche, welche der Riefe (Troll) dem Könige bauen sollte, so groß zwar, daß sieben Priester auf einmal darin predigen fönnten ohne einander zu stören; zum Lobn batte er sich Sonne und Mond oder den heil. Dlaf selbst ausbedungen. Alls nur Dach und Spite noch fehlen, wandelt Dlaf über den bedenklichen Sandel befümmert durch Berg und Thal; auf einmal bort er in einem Berg ein Rind weinen, und eine Riesenfrau stillt es mit den Worten: Biss, gifs! morgen kommt bein Bater Wind und Wetter und bringt Sonne und Mond oder ben beiligen Dlaf felbst! Erfreut über diese Entdedung fehrt Dlaf beim und findet die Spige eben aufgesett. Da ruft Olaf: Vind och Veder! du har satt spiran sneder! Wind und Wetter, du haft die Spite schief gesett, oder nach der abweichenden Erzählung, wo der Riese Blafter (Blafer) hieß, foll Dlaf gerufen haben: Bläster, sätt spiran väster! Bläfter! setze die Spitze nach Westen u. f. w. Jene den Namen bes Riefen betreffende Nebenverabredung war hier nicht getroffen, bennoch (benn mit des bofen Geiftes Namen, fagt Grimm, vernichtet man feine

Macht: er ist wie ein Nachtwandler, der herabstürzt, wenn man ihm mit seinem Ramen anrust) siel der Riese mit erschrecklichem Krach von dem Kamm der Kirche herab und zerbrach in viele Stücke. Diese norwegische Sage steht der eddischen noch näher, zeigt aber schon den Uebergang zu den deutschen. Odins achtsüßiges Ross kennt noch die Tyroler Sage, Mspenburg 54, Bernaleken 83 und die siebenbürgische Haltrich. Bolksmärschen. Berlin 1856. 49.101. Es hat an jeder Seite zwei Paar Beine wie es der gotländische Runenstein abbildet: Annaler 1853 Tas. VI. Sonst wird es nur als hellglänzender Schimmel beschrieben. Müllenhoss N. 136. 138. Kuhn W. S. Nr. 32. Uebrigens sind nicht alle deutsche Bausagen, in welchen der Teusel auftritt, auf unsern Mythus zurück zu sühren. Sollte ein Bau Festigkeit haben, so muste vorher den Göttern geopsert werden; hieraus sind gleichfalls Sagen entsprungen wie z. B. jene vom Münster zu Straßburg, die man aus A. v. Arnims Gedichte kennt. Rheinsagen 5, Ausl. S. 348.

### 27. Dentung.

In des Baumeisters Namen Bind und Wetter, Blafer, bie er in ber spätern Erzählung noch führt, ift uns über sein Wesen Aufschluß gegeben. Er ist der Winter felbst, von dem wir schon wißen, daß fein Bater Windswalr, Windfühl hieß und den Riesen angehörte. Sein Pferd Swadilfari (Gisführer) wird den Nordwind bedeuten, wie fein anderer Name Blafter ihn felbst als den Blafer bezeichnet. Infofern ber Bau den Reif: oder Winterriefen als ein Bollwert entgegengethurmt werden foll, bedeutet er nicht die Wolfenburg wie Schwarg, Ursprung ber Mythologie 16 annimmt, sondern die winterliche Echnee: und Gistede, unter welcher die Erde und die ihr anvertraute Hoffnung des Landmanns vor dem Winterfroste geborgen ift. Wenn aber diefer Bau vollendet und burch das Burgthor auf immer abgeschloßen wurde, und nun noch Sonne und Mond und die schöne Frenja, die warme Sahreszeit, binweggegeben werden muften, fo mare, mas bier als Schutz und Schirm gedacht mar, das Berderben der Welt und der Götter: Racht und Winter herschten bann ewig auf ber erstarrten finstern Erbe. Loti, ber auch in andern Mythen als Feind der Götter eischeint, bat zu folch einem Bertrage gerathen; aber von den Göttern, die endlich gur Ginficht feiner Berberblich: feit getommen find, bedroht, muß er felbst bagu belfen, daß er nicht erfüllt werbe. Er erfinnt nun eine neue Lift, und verwandelt fich in eine Stute, jenem Hengst entsprechend. Da wir den Hengst als Nordwind begriffen haben, so muß die Stute gleichfalls als ein Wind, und zwar als ein südlicher, aufgesaßt werden. Indem nun die beiden Pferde sich nachlausend im Walde hin- und berrennen, stellen sie den Wechsel und Wandel der Winde beim Anbruch des Frühjahrs dar. An dem Riesenzorne, der den Baumeister ergreist, als er sieht, daß seine Arbeit vergebslich ist, erkennen nun die Götter erst klar, daß der Werkmeister, der ihnen gegen die Riesen eine Burg erbauen sollte, selbst Giner ihrer Keinde, der Riesen ist. Da rusen sie zu Thor, der bisher abwesend war, denn als sommerlicher Gott der Gewitter konnte er bei dem Bau, der im Winter vorgenommen ward, nicht zugegen sein; jest aber, da nur noch wenige Tage bis zum Sommer übrig sind, ist Thor in der Nähe und bezahlt mit seinem Hammer, dem Blitztral, den Baulohn: das erste Gewitter sprengt das Wintereis. Bgl. Uhland, Mythus des Thor, S. 105 ff.

So weit dürsen wir den Mythus in Gedanken auslösen; mehr ins Einzelne zu gehen, scheint mir nicht räthlich. Odins windschnelles Ross von zwei Winden erzeugen laßen, ist eine ansprechende Dichtung, auch wenn man bei seinen acht Jüßen nicht an die acht Hauptwinde der Winden rose denkt; die Verdoppelung der Zahl dient wohl nur, die Schnelligkeit des Rosses zu steigern. Was seine graue Farbe betrifft, so hat man auch sie von seiner Abstammung hergeleitet, indem man den südlichen Gluthwind schwarz sein ließ wie der Rauch, den Nordwind aber we iß wie der Schnee, den er daherjagt. Aber die graue Farbe steht hier vielleicht nur für die weiße, zumal in der deutschen Ueberlieserung Odin als "Schimmelreiter" zu erscheinen pflegt. Indem aber der sturmsschnaubende Winterriese als Bläser und zugleich als Baumeister ausgesührt wird erinnern wir uns der Harpt Limphions, deren Klang das siebenthorige Theben erbaute, was nach Schwarz a. a. D. gleicher Deutung unterliegt.

# Weitere Ginbugen der Götter.

### 28. Thrymefwida. Deutung.

Mit dem Ablauf der goldenen Zeit und dem Berlust der Unschuld fällt wohl die Zeugung jener Ungethüme zusammen, von deren Feßelung erst im nächsten Abschnitt die Rede sein kann; hier soll erst noch von andern Einbußen der Götter gehandelt werden, von welchen sich aber erzgeben wird, daß sie späterer Zudichtung angehören, wenigstens auf die Geschicke der Welt und der Götter ursprünglich keinen Bezug hatten, wie das auch schon von dem eben betrachteten Mythus von Swadilfari gilt, welchen wohl erst die Wöluspa auf das große Weltenjahr bezog, da seine Erwägung ergeben hat, daß er von dem gewöhnlichen Sonnenjahr handelt.

Roch ein andermal versuchten die Riesen sich in den Besitz Freyjas zu setzen. Doch mochte es ihnen auch hier nicht sowohl darum zu thun sein, sie für sich selber zu erwerben, als vielmehr sie den Göttern und somit der Welt zu entziehen. In der Thrymstwid a freilich, welche diesen Bersuch darstellt, konnte diese neidische Absicht der Riesen nicht hervortreten: in diesem schönsten Gedichte der poetischen Edda ist der natte Gedanke dichterisch überkleidet, er hat Fleisch und Blut bekommen, Riesen und Götter sind vermenschlicht, und so scheint es dem Riesen zu seinem vollen Glück nur an dem Besitz der schönen Göttin zu sehlen:

- 24. Unhob da Thrym, der Thurjenfürst:
  ,Auf steht, ihr Riesen, bestreut die Banke,
  Und bringet Freysa zur Braut mir daher,
  Die Tochter Niördha aus Noatun.
- 25. Heintehren mit goldnen Görnern die Rühe, Rabenschwarze Rinder dem Riesen zur Luft. Biel schau ich der Schätze, des Schmuckes viel: Fehlte nur Frenja zur Frau mir noch."

Der Donnergott vermisste nämlich einst beim Erwachen seinen Sammer, das Symbol des Bliges, und tlagte es dem Loki. Sie bitten die Frenza um ihr Federgewand, mit dem Loki zur Riesenwelt stiegt. Throm, der Riesenstift, sist da auf dem Hügel, schmudt seine Hunde mit goldnem

Halsband und strält ben Rossen die Mähnen zurecht. Auf Lokis Frage bekennt er, Thors Hammer entwandt und acht Masten tief unter der Erde verborgen zu haben:

,Und wieder erwerben fürmahr joll ihn Reiner, Er brachte benn Frenja gur Braut mir daher."

Mit diesem Bescheid fehrt Loti zu Thor zurud. Zwar ware ber Donnergott nach ber Darstellung des Dichters nicht abgeneigt, in Frenjas Hingabe zu willigen; aber schon die Zumuthung erregt den heftigsten Unwillen der Göttin:

15. Wild ward Frenja, sie fauchte vor Wuth, Die ganze Halle ber Götter erbebte; Der schimmernde Halsschmuck schoß ihr zur Erde: "Mich mannstoll meinen möchtest du wohl, Reisten wir beibe gen Riesenheim."

Da halten die Götter Rath, und Heimdall, ,der weise war den Wanen gleich', ersinnt dießmal die List, welche Loti nur aussühren hilft. Thor soll als Frenza verkleidet dem Riesen zugeführt werden und Loti als seine Magd ihn begleiten. Thor fürchtet zwar von den Asen weibisch gescholten zu werden, wenn er sich das bräutliche Linnen anlegte; als aber Loti erinnert, die Riesen würden bald Asgard bewohnen, wenn er seinen Hammer nicht heimholte, willigt er in den Anschlag.

- 21. Das bräntliche Linnen legten dem Thor fie an, Ihn schmuckte das schöne, schimmernde Halsband. Auch ließ er erklingen Geklirr der Schlüßel Und weiblich Gewand umwallte sein Knie. Es blinkte die Bruft ihm von bligenden Steinen Und hoch umhüllte der Schleier sein Haupt.
- 22. Da fprach Loti, Laufenjas Sohn: "Mun muß ich mit dir als deine Magd; Wir beide wir reifen gen Riefenheim."

Es folgen die zuerst ausgehobenen Zeilen, wo der Riese sich seines Reichthums freut und sein Glück preist, das der Besitz Frenjas nun vollzenden soll. Darauf wird das Hochzeitsmal ausgetragen und das Nel gereicht; die Braut ist einen Ochsen und acht Lachse, dazu alles süße Geschleck, das den Frauen bestimmt war, und trinkt dazu drei Kusen Meth. Der Bräutigam verwundert sich; aber der als Magd verkleidete

Loti steht ihm Rede: die Braut habe aus Sehnsucht nach Riesenheim acht Nächte lang nichts genoßen. Erfreut lüstet der Riese der Braut, sie zu tüssen, das Linnen; aber erschreckt fährt er zurück, denn surchtbar slammen ihr die Augen, ihr Blick brennt wie Gluth. Loti weiß ihm auch das günstig auszulegen: vor Sehnsucht nach Riesenheim hat die Braut acht Nächte lang des Schlaß entbehrt, darum glühen ihr so die Augen. Beruhigt besiehlt Thrym den Miösnir herbeizuholen, die Braut nach nordischer Sitte mit dem Hammer zu weihen. Da ergreist diesen Thor, ersschlägt den Riesen und zerschmettert sein ganzes Geschlecht:

34. Er schlug auch die alte Schwester des Joten, Die sich das Brautgeschenk zu erbitten gewagt: Ihr schollen Schläge an der Schillinge Statt, Und Hammerhiebe erhielt sie für Ringe.
So zu seinem Hammer kam Odins Sohn.

Der mythische Gehalt dieser Erzählung ift taum ein anderer, als den schon die vorige hatte: Throm, dessen Name von thruma (tonitru) abgeleitet wird, ist ursprünglich mit Thor identisch und ein altrer Naturgott, in beffen handen vor den Ufen der Donner gewesen mar. M. 165. Jest als Winterriese tobt er in Sturm und Unwetter, ja er hat Thors Sammer, auf welchen er ein altes Recht ansprechen mochte, in seinen Besit gebracht. Much die Winterstürme führen zuweilen Gewitter herbei; doch scheint darauf nicht angespielt, da der Riese den hammer nicht benutt, sondern acht Rasten tief unter der Erde, d. h. mahrend der acht Winter= monate, in welchen die Gewitter zu schweigen pflegen, verborgen halt. Diese acht Wintermonate, die auch in den acht Nachten nachklingen, in welchen Frenja sich vorgeblich des Tranks und der Speise sowie des Schlafes enthielt, find endlich vorüber, der erwachte Thor fordert feinen Hammer zurud und obgleich der Wintergott noch einen letten Versuch macht, die Sonne in seine Gewalt zu bekommen, und ber Welt die ichone Witterung vorzuenthalten, naht ihm doch, vom warmen Winde (Loti) begleitet, weiß verhüllt, die Gewitterwolfe und macht den rasenden Binterfturmen ein Ende. Bal. Uhland, Muthus des Thor 95 ff. Das Hebrige ift Ginkleidung, eine dießmal um fo schonere, je freier fich ber Dichter bewegen konnte. Roch heute klingt dieß Lied in drei nordischen Mundarten nach und auch in Deutschland hat neuerdings fein anderes so allgemeine Unerfennung gefunden. Es gang mitzutheilen haben wir Bebenten getragen, weil sein mythischer Gebalt ungewöhnlich gering ift, wie

selbst Uhland S. 104. eingesteht, daß es hier nicht nöthig sei, die Allegorie bis ins Einzelne nachzuweisen und zu unterscheiden, was der Joee, was der Einkleidung und der unabhängigen Darstellung der menschlichen Bershältnisse, z. B. der Hochzeitsgebräuche, angehöre. Gleichwohl deutet er die Schwester des Riesen, welche das Brautgeschenk erbittet, auf die Arsmut, die Nothdurst des Winters, welcher Thor ein Ende macht. Ueber den Gebrauch der Hochzeitsgeschenke vgl. M. Edda S. 432. Für Thors Wesen mag noch Manches aus dem Liede zu gewinnen sein; hier haben wir es nur wegen des zweiten Bersuchs der Riesen, sich der Frenza zu bemächtigen, zur Sprache gebracht.

### 29. Frenr und Gerda.

Satte bisher die Götter im Rampf mit den Riesen, welche den Untergang der Welt berbeizuführen trachteten, fein Berlust betroffen, so erleiden sie in dem jest zu betrachtenden Minthus eine Ginbuße, welche sie bei dem letten Weltkampfe schwer empfinden follen. Nach D. 37 feste sich Freyr auf Blidstialf, den Sochsit Odins und sah von ihm hinab auf alle Welten. Da sah er nach Norden blickend in einem Gebege ein großes und schönes Saus; zu diesem Sause gieng ein Mädchen, und als fie die Sande erhob, um die Thur zu öffnen, da leuchteten von ihren Urmen Luft und Waßer und alle Welten stralten von ihr wieder. Und fo rachte fich seine Bermeßenheit an ihm, fich an biese beilige Stätte gu seten, daß er harmvoll hinweggieng. Und als er heimfam, sprach er nicht und Niemand wagte, das Wort an ihn zu richten. Da ließ Niördhr den Stirnir, Frenrs Diener, zu sich rufen und bat ihn, zu Frenr zu geben und zu fragen, warum er so zornig sei, daß er mit Niemand reden wolle. Stirnir fagte, er wolle geben, aber ungern, denn er versehe sich übler Antwort von ihm. Und als er zu Freyr kam, fragte er, warum er so finster sei und mit Riemand rede. Da antwortete Frenr und sagte, er habe ein schones Weib gesehen, und um ihretwegen sei er so harmvoll, daß er nicht länger leben möge, wenn er sie nicht haben follte: "Und nun follst bu fahren und für mich um sie bitten, und sie mit dir heimführen, ob ihr Bater wolle oder nicht, und will ich dir das wohl lohnen.' Da antwortete Sfirnir und fagte, er wolle die Botschaft werben, wenn ihm Frent sein Schwert gebe. Das war ein so gutes Schwert, daß es von selbst focht. Und Freyr ließ es ihm daran nicht mangeln und gab ihm das Schwert. Da fuhr Stirnir und warb um das Mad:

chen für ihn und erhielt die Berheißung, nach neun Nächten wolle fie an den Ort kommen, der Barri heiße und mit Frenr Hochzeit halten. Und als Skirnir dem Frenr sagte, was er ausgerichtet habe, da sang er so:

Lang ist eine Nacht, länger find zweie, Bie mag ich dreie bauern? Dft daucht ein Monat mich minder lang Als eine halbe Nacht des Harrens.

Diefe Erzählung ift ein durftiger Auszug von Stirnisfor, einem ber schönsten Eddalieder; wir mußen die übergangenen Buge nachholen, um uns zu überzeugen, ob fie mythischen Gehalt haben ober bloß dichterische Musschmudung sind. Nicht nur sein Schwert , das von felbst fich schwingt gegen ber Reifriefen Brut' leiht Freyr bem Sfirnir, auch fein Rofs, das ihn durch Wafurlogi führen foll, die fladernde Flamme, die Gerdas Saal umschließt, wie er auch von einem Zaun umgeben ift, den wuthende Sunde bewachen. Gilf goldene Aepfel, dazu den Ring Draupnir, von bem jede neunte Nacht acht eben ichwere träufeln, bietet Sfirnir ber Gerda, wenn fie Frenrs Liebe erwiedere. Als dieß nicht fruchtet, droht er ihr mit dem Schwerte, und als auch das nicht verfängt, mit der Rauberruthe, ja er greift wirklich zu Flüchen und Beschwörungen, die auch den erwarteten Erfolg haben. In diesen Beschwörungen liegt große poetische Kraft; wir lernen auch Manches daraus für die Runenkunde (vgl. v. Lilientron und Müllenhoff Bur Runenlehre S. 22. 56.) und die Mythologie überhaupt, weniger für unfern Mythus. Mannes Gemeinschaft, Mannes Gefellschaft wird ihr gebannt und verboten, die Folgen der Chelofigfeit, der Gluch des unvermählten Alters, alle Qualen und Martern, die als geistige oder leibliche Strafen unnatürlicher Absonde: rung zu erdenken find, Dhnmacht, Unmuth und Ungeduld, werden ber sproden Maid vorgehalten, bis fie endlich in Stirnirs Untrag willigt und verspricht, nach neun Rachten mit dem mannlichen Sohn des Miordhr in dem Saine Barri, dem Wald stiller Wege, zusammen zu treffen.

# 30. Deutung. Verhältnife ju Ragnaröf.

Die bisherigen Deutungen dieses Mothus faßen die Ergählung entsweder nur im Großen und Ganzen auf, ohne sich an ihre eigenthumliche Gestaltung zu kehren oder halten sich an einen einzelnen Jug, der, allerbings zu bezeichnend um für bloßen dichterischen Schmuck zu gelten, doch Simrock, Mythologie.

ber Schlugel bes Rathsels nicht fein fann. Jenes ift ber Fall, wenn Frenr nur als der Liebesgott gefaßt wird und das Gedicht nur als ein Liebeslied, mas fie beide freilich auch find, obgleich daraus fur die Deutung des Mothus wenig oder nichts zu gewinnen ift. Bu febr im Allgemeinen bleibt auch die Deutung befangen, wenn nach Betersen Nordist Mythologie 344 Gerba wie Thors Tochter Thrubr das Saatkorn fein foll, benn da= mit erklärt fich der Schein nicht, der von ihren weißen Sanden in Luft und Waßer und in allen Welten wiederstralt. Frenr erblickte fie, als er nach Rorden fab, und dieß veranlaßte Ginn Magnusen, der auf diesen Rebenzug allein Gewicht legte, an den Nordschein zu denken. Allerdings murde Frenr bei feinen Bezügen auf die Sonne mit Gerda, wenn fie das Nordlicht bedeutete, paffend vermählt scheinen, indem beide an dem Lichte ein Gemeinschaftliches batten. Aber einer folden Berbindung widerstreitet die Ordnung der Natur, da Sonne und Nordschein nicht zu: gleich am himmel sichtbar werben. Sinderniffe mußen der Berbindung Frenrs und Gerbas allerdings entgegen fteben, ba Str. 7 fagt:

Bon Afen und Alfen will es nicht Giner, Daß wir beijammen feien.

aber bei einer solchen Deutung würden sie unübersteiglich sein. Ich bleibe daher bei meiner schon in M. Edda S. 407 gegebenen Erklärung, welche ich hier näher ausstühre. Für Freurs Beziehung auf die Sonne giebt es in unsern Quellen kein ausdrückliches Zeugniss und wenn er Regen und Sonnenschein verleiht, so ist er damit noch nicht als Sonnensgott bezeichnet. Indes läßt sein Sinnbild, der goldborstige Sber, kaum eine andere Deutung zu, und sein Berhältniss zu den Lichtalsen, welches sich daraus ergiebt, daß er Alsheim besist (§. 20), scheint sie zu bestätigen. Wir saßen ihn aber, ohne sein Berhältniss zur Sonne aus den Augen zu verlieren, zunächst nur als Gott der Fruchtbarkeit, als welchen er sich hier auch durch die eilf Aepfel Str. 19 und den Ring Draupnir, von dem jede neunte Nacht acht eben so schwere träuseln, Str. 21 vgl. D. 49. 61, zu erkennen giebt. Bgl. §. 34.

Was Gerda anlangt, so erscheint sie zuerst nur als Riesentochter. 3hr Bater ist Gymir (vgl. Str. 22. 24. D. 37), ein Name, den nach Degistereda auch der Meergott Degir sührt. 3hr Bruder Beli (der Brüllende) tann auf den Sturmwind gedeutet werden. Wenn ihn Freyr erlegt, wie das D. 37 weiterhin erzählt wird (vgl. Sfirn. 16. Wölusp. 54), so passt

dieß auf den milben Gott der Fruchtbarkeit und Wärme, bei dessen Nahen die Winterstürme sich legen. Er erschlug ihn aber mit einem Hirschorn, denn als Sonnengott hat er den Sonnenhirsch zum Symbol, und das zackige Geweih des Hirsches bedeutet den Blitz, woraus wir sehen, daß selbst Freyr als Gewittergott ausgefaßt werden kann.

In der Bermandtichaft Gerdas, durch welche fie den ungebändigten Maturfraften angebort, die zu befampfen die Götter, und ihr spaterer Niederschlag die helben, berufen sind, liegt bas hindernis ihrer Berbindung mit Frenr. Solcher Abkunft widerspricht ihre Schönheit nicht; boch wird fie nur gezwungen im Rreiße ihrer Bermandten guruckgehalten. Diefer Zwang ift Str. 9, 18 in ber fladernden Mamme ausgedrudt, ber ihren Saal umschließt, so wie weiterhin in dem Baun, der von wüthenden Sunden bewacht wird. Jene Waberlohe begegnet auch fonst; in der Sigurdesage tommt fie zweimal vor, und hier entspricht ihr in bem deutschen Märchen von Dornröschen (RM. 50) die Dornhecke; auch Mengladas Burg in Fiölswinnsmal 2. 5 ist von ihr umschloßen und in Hondluliodh 45 droht Frenja die Syndla mit Flammen zu umweben. Durch Grimms Abhandlung über das Berbrennen der Leichen ift uns jest ihre Bedeutung erichloßen: es ift die Gluth des Scheiterhaufens, und da diefer mit Dornen unterflochten ward, wozu es gewiffe beilige Stauden gab, fo begreift fich zugleich, warum die Waberlohe durch eine undurchdringliche Dornhede vertreten werden fann. Reiten durch Wafurlogi bedeutet im Mothus nichts anders als die Schreden des Todes besiegen und in die Unterwelt hinabsteigen. Das ift die hochste Aufgabe, welche Göttern und Selben gestellt zu werden pflegt. Dieß und die Str. 12 und 27 lagen feinen Zweifel, daß es die Unterwelt ift, in die Gerda gebannt ward, wodurch ihr Mothus mit dem von Joun, wie er in Grafnagalor ausgeführt ift, in Beziehung tritt, zumal an diefe fcon die goldenen Aepfel erinnern. Gerda erscheint hiernach als die im Winter unter Schnee und Gis befangene Erbe, die wir aus D. 10 als eine Riesentochter kennen, obgleich sie nach D. 9 Dbins Tochter ware. 3m Winter in der Gewalt dämonischer Rrafte gurudgehalten, wird fie von ber rudkehrenden Sonnengluth befreit. Frenre Diener Stirnir (von at skirna clarescere), der Heiterer, erbalt den Auftrag, fie aus jenem Bann zu erlofen und bem belebenden Ginfluß bes Lichts und ber Sonnen: warme gurudzugeben. 3bre Berbindung mit Frent geschieht bann in bem Saine Barri, d. i. bem grünenden (Lex Myth. s. h. v.), alfo im grübjabr, wenn Freyr längst die brüllenden Sturmwinde bezwungen bat, die vorsher auch als wüthende Hunde dargestellt waren. Es kommt unserer Erstärung zu Statten, daß Gerda nach Staldskap. 19 Friggs Nebenbuhlerin sein soll. Als Erdgöttin mag sie in einem verlorenen Mythus wie Jörd und Rindr dem Odin vermählt gewesen sein, an dessen Stelle hier Freyr trat, der in demselben Mothus auch Hidstialf, Odins himmlischen Sip, einnimmt.

Bas bebeutet es aber, wenn Freyr, um in Gerdas Besit zu gelangen, sein Schwert hingiebt, das er beim letten Kampse vermissen wird? Hier werden wir doch genöthigt, Freyr als den Sonnengott zu saßen, und sein Schwert als den Sonnenstral: er giebt es her, um in Gerdas Besit zu gelangen, d. h. die Sonnengluth senkt sich in die Erbe, um Gerdas Erlösung aus der Hast der Frostriesen zu bewirken, die sie unter Gis und Schnee zurückhalten, und von wüthenden Hunden, schnaubenden Nordstürmen, bewachen lasen. Gymir, ihr Bater, ist also wohl wie dem Namen so auch dem Wesen nach mit dem frostigen Hymir verwandt, den wir aus Hymiskwida als das winterliche Meer fennen sernen. Unsere Quellen nennen aber (Degistr. Ginl.) den Gymir mit Degir identisch, was auch insofern richtig ist, als Degir mit Niördhr verzglichen noch als der schreckliche Meergott gedacht ist, während ihn Degistrecka im Gegensat gegen Hymir wenigstens sür die Zeit der Leinernte, wo das Meer beruhigt ist, schon als den freundlichen, gastlichen auffaßt.

Aus dieser Deutung des Schwertes auf den Sonnenstral geht zugleich hervor, daß unser Mythus mit dem von dem setzen Kampse urssprünglich in keiner Verbindung stand. Freyr giebt sein Schwert alljährlich her, er erschlägt alljährlich den Beli, den Riesen der Frühlingsstürme, alljährlich seiert er seine Vermählung mit Gerda im grünenden Haine. Der Mythus bezieht sich also auf unser gewöhnliches Jahr, nicht auf das große Weltenjahr, auf das auch Skirnissför noch nicht hindeutete, das erst die jüngere Edda D. 37 in Bezug bringt, wie denn der Mythus von der Götterdämmerung nur allmählich und ziemlich spät die Oberherschaft über alle andern erlangt zu haben scheint; selbst den Mythus von Baldur, der ihm jetzt so innig verbunden ist, muste er sich erst unterwersen. Der Dichter von Stirnissför dachte noch nicht daran, daß Freyr sich durch die Hiesen wird das Schwert hingegeben, sondern an Stirnir, der Fredre Tiener ist und bleibt (D. 34) und es seinem Gerrn zurückbringen

mochte, da er es ja nicht etwa, um den Besitz Gerdas zu erlangen, an die Riesen hinzugeben hatte. Der Verlust des Schwertes ist demnach wohl aus Degisdr. 42 in die Sage gekommen, wo Loki mit Bezug aus Stirnisför eine Hohnrede gegen Frehr schleudert, die nicht tieser begründet ist, als andere, die ihm hier in den Mund gelegt werden:

Mit Gold erkanftest du Gymirs Tochter Und gabst dem Stirnir dein Schwert. Wenn aber Muspels Söhne durch Myrkwidr reiten, Wonnit willst du fireiten, Unselger?

In Stirnisfor finden fich fogar Spuren, daß erft eine Ueberarbeitung diefes Liedes den Stirnir als Freurs Diener auftreten ließ. In feiner ursprünglichen Gestalt war es wohl Freyr selbst, der unter dem Namen Stirnir, der ihn selber bezeichnet (Lex Myth. 706 b), die Fahrt unternahm. Nach Str. 16 abnt Gerda, daß ihres Bruders Mörder gefommen fei : dieß war aber nach dem Dbigen Frenr felbft. Daß Stirnir gesendet wird, weil Frent gur Strafe des übertretenen Berbots von Liebe erfrantt ift und die Nahrt nicht felber vollbringen kann, ift nicht mehr ber reine (in Fiölswinnsmal hierin beger erhaltene) Mythus, sondern schon der Unfang einer märchenhaften Gestaltung, ber wir in deutschen Marchen oft genug wiederbegegnen. Um nächsten steht das von dem getreuen gobannes (KM. 6), wo dem Königssohn von dem Bater verstattet war, in alle Gemächer und Gale bes Schlofes zu treten; aber Gine Rammer follte er vermeiben. Er übertritt das Berbot, öffnet Die Thure und erblidt ein Bild, bas fo ichon war, bag er fogleich ohnmächtig gu Boden stürzt. Sein getreuer Diener muß ihm nun die Königstochter vom goldenen Dache, welche jenes Bild porftellte, verschaffen. Bugleich seben wir bier aus unserm Mothus die Greundschaftsjage' entspringen, welcher jenes Marchen wesentlich angehört, denn auch die Dienstmannstreue wird unter den Begriff der Freundschaft gefaßt. Gine große Rolle spielt das Schwert in der Freundschaftsfage. Der Freund legt es entblößt zwischen fich und die Gemablin bes Freundes, ber er beiliegen muß, und bewährt ibm fo die Treue; ich erinnere nur an Sigurd und Gunnar. Ce gab wohl eine andere marchenhafte Jagung unferes Motbus, in welcher noch Stirnir bas Schwert Frebrs, seines Berrn, in gleicher Weise benupte, indem er für ibn das Sochzeitbette bestieg, nachdem er durch Wafurlogi geritten war. Sie findet fich eben in unjerer Belbenfage wieder, Die bemnach gleichfalls bier ihren Ursprung nahm, benn Sigurd ift zwar, als er das erstemal durch Wafurlogi reitet, dem Freyr zu vergleichen, wie er in ber von uns vermutheten urfprunglichen Gestalt bes Mythus ericbien, benn bier will er die Geliebte für sich selber erwecken; das zweitemal aber, da er für Gunnar durch die Waberlohe reitet und bann das Schwert zwischen sich und die Braut des Greundes legt, gleicht er dem Sfirnir. Mus der Berbindung beider Gestalten des Mothus, jener urfprünglichen, wo Freyr selber durch Wafurlogi ritt, und der, welche wir in Stirnisfor und ber jungern Edda finden, ift demnach unsere Belbenfage von Siegfried und den Nibelungen erwachsen, nach deren Schlüßel jo lange gesucht ward. Die Unsicht, daß es in den nordischen Liedern Berwirrung fei, wenn fie das Teuer nach dem erften Ritt nicht erlöschen laken (M. Edda 405, 408), nehme ich also jest bei begerer Einsicht zuruck. Daß noch ein anderes Eddalied, Fiölswinnsmal, den gleichen mythischen Inhalt hat, ift bei diesem (D. Edda 3. 438 ff.) naber ausgeführt. Beide haben noch fpat fortgelebt in bem dänischen Swendalliede, das Lüning 23 mittheilt. Da es noch über ein brittes Eddalied (Grogaldr) Aufschluß giebt, fo gebe ich seinen Inhalt an. Jung Swendal wollte Ball spielen: ba flog ibm der Ball in den Jungfrauensaal. Um ihn wieder zu holen, gieng er hinein, fam aber nicht wieder heraus ohne große Sorge im Bergen. ,Bore, Jung Swendal,' wird ihm zugerufen, ,wirf beinen Ball nicht auf mich: wirf ihn auf die stolze Jungfrau, die du lieber hast. Du follst nicht mehr schlafen noch Rube finden bis du die schöne Jungfrau erlöft haft, die so lange Trübsal erduldete.' Da hüllte sich Jung Swendal in den Belg und gieng in die Etube vor die rafchen Sofmannen, welchen er seinen Borsat tund that, jum Berge ju geben und feine Mutter ju erweden. 2013 er nun in ben Berg hinein fah, spaltete fich Mauer und Marmorstein, und die duntele Erde fiel nieder. Gine Stimme fragt, wer es sei, der die Mude wecke? "Kann ich nicht mit Frieden unter der bunkeln Erbe liegen?' Da nennt Jung Swendal feinen Ramen und fagt, er sei gekommen, seine Mutter um Rath zu fragen. Seine Schwester und feine Stiefmutter hatten ihn in Sehnsucht gebracht: , Sie fagten, ich folle nicht schlafen noch Rube finden bis ich die stolze Jungfrau erlöft hatte, die so lange Zwang erduldet habe.' Da giebt ihm die Mutter den guten Bengft, ber niemals mube wird, und bas gute Schwert, bas ftats ben Sieg gewinnen foll. Da band Jung Swendal das Schwert zur Seite, gab dem hengft die Sporen und ritt über bas breite Meer und burch

Die grunen Balber bis er gu bem Schloß fam, in dem feine Braut schlummern follte. Da fragt er ben Suter, ob eine Jungfrau auf bem Schloke fei : er wolle ibn ju einem Berrn machen, wenn er Ronig werbe. Da erhalt er Die Antwort : Die Blanten feien von bartem Stein und Die Pforte von Stahl; inwendig aber hute ein Lowe und ein wilder Bar die achtzehnjährige Jungfrau, ju ber Riemand hinein durfe als ber junge Swendal. Da gab Jung Swendal seinem Ross die Sporen und fette mitten binein in den Burghof. Der Lowe und der wilde Bar fielen dem Berrn zu Fußen und die Linde mit ihren vergoldeten Blättern neigte fich por ihm zur Erde. Die stolze Jungfrau, die feine Sporen tlingen gebort bat, schöpft schon Soffnung auf Erlösung; Jung Emendal tritt gu ihr hinein und wird als ihr erwarteter Bräutigam empfangen u. f. w. Entfernter ift bie Bermandtichaft mit Beld Bonved (Grimm, altdan. Belbenl. 57), ber fich aber naber an Riölswinsmal ichlieft. Der Hitt durch die Flammen ift im Märchen vom Dornröschen ein Ritt durch Dornen: in der Sage vom Fraulein Runigunde von Kunaft, die man aus Rückert kennt, ein Ritt über ben schmalen Rand der Burgmauer. Der Abgrund unter ber Burg Kunaft heißt die Golle, womit wieder auf die Unterwelt gedeutet ist. Dieselbe Sage haftet auch am Schloß Goldbrunn im Altmublthal (Banger 174). Rur einem Ritter auf einem Schim: mel gelang es, ben schmalen Rand ber Felfenmauer zu umreiten. Der Schimmel ift Dbing Rofs Gleipnir, ober Frents Sonnenrofs, Giegfrieds Hofs Grani. Nach Banger 178 scheinen auch die Sagen bieber zu gehören, wo nicht eine schmale Mauer umritten werden foll, die Braut gu gewinnen, sondern eine steile Bobe auf einem Echimmel erritten wird. So in der Sage von Wolfftein im baierischen Walde (Banger a. a. D.), wo aber der Braut nicht gedacht wird, während sie bei dem Mitt auf den Redrich bei Lorch im Rheingau nicht feblt. Bielleicht galt vom Softhurm zu Lauingen in Schmaben Diefelbe Sage, benn bier ift ein großes galoppierendes Rois angemalt von 15 Goub Lange; man mufte eine Leiter anlegen, es zu besteigen; auch foll es zwei Bergen gehabt haben, wie Ddins Rofs die doppelte Babl ber Guge batte.

# 31. Idun und Thiaffi. Deutung.

Wir haben zwei so verschiedene Darstellungen von Souns Edidsalen, daß sie für abweichende Mythen getten können: die jüngere int dießmal in einem Eddalied enthalten, dem von Odins Rabenzauber (Hraf-

nagaldr Odhins), mahrend die altere fich in D. 56 findet. Rach diefer waren drei Ufen ausgezogen: Dbin, Loti und Sonir. Sie fuhren über Berge und ode Marten, wo es um ihre Rost übel bestellt mar. Als sie aber in ein Thal hinab tamen, saben sie eine Beerde Ochsen: sie nahmen ber Ochsen einen und wollten ihn sieden. Und als sie glaubten, er ware gesotten und ben Sud aufbedten, war er noch ungesotten. Und als sie ihn nach einiger Zeit zum andernmal aufdeckten und ihn noch ungesotten fanden, sprachen sie unter sich, woher bas tommen moge. Da hörten sie oben in der Giche über sich sprechen, daß ber, welcher dort fige, es verursache, daß der Sud nicht zum Sieden tomme. Und als fie binschauten, faß da ein Adler, der war nicht klein. Da sprach der Adler: Wollt ihr mir meine Sättigung geben von dem Ochsen, so foll ber Sud fieden. Das bewilligten sie: da ließ er sich vom Baume nieder, sette sich jum Sube und nahm fogleich die zwei Lenden des Ochsen vorweg nebst beiden Bugen. Da ward Loti zornig, ergriff eine große Stange und ftieß fic mit aller Macht dem Adler in den Leib. Der Adler ward scheu von bem Stoße und flog empor: da haftete die Stange in des Adlers Rumpf; aber Lotis Sande an dem andern Ende. Bgl. ADl. 64: Goldgans (Aleban). Der Abler flog so nah am Boden, daß Lofi mit ben Fußen Geftein, Burgeln und Baume ftreifte; die Arme aber, meinte er, wurden ihm aus den Achseln reißen. Er schrie und bat den Adler flebentlich um Frieden; der aber fagte, Loti folle nimmer lostommen, er ichwöre ihm benn, Joun mit ihren Nepfeln aus Asgard zu bringen. Loti bersprach bas: ba mard er los und fam gurud gu feinen Gefährten. Bur verabredeten Zeit aber lodte Loti Joun aus Asgard in einen Wald, indem er vorgab, er habe da Aepfel gefunden, die sie Kleinode dunken würden; auch rieth er ihr, ihre eigenen Hepfel mitzunehmen, um sie mit jenen vergleichen zu können. Da fam ber Riese Thiaffi in Adlershaut dahin und nahm Joun und flog mit ihr gen Thrymheim, wo sein Beimwesen war. Die Usen aber befanden sich übel bei Jouns Berschwinden, sie wurden schnell graubaarig und alt. Da hielten sie Bersammlung und fragte Einer den Andern, was man zulett von Joun wiße. Da war das Lette, das man von ihr gesehen hatte, daß sie mit Loki aus Asgard gegangen war. Da ward Loti ergriffen und zur Versammlung geführt, auch mit Tod und Beinigung bedroht. Da erschrat er und versprach, er wolle nach Joun in Jotunbeim suchen, wenn Frenja ihm ihr Falten= gewand leihen wolle. Alls er das erhielt, flog er nordwärts gen Sotunheim und fam eines Tages zu des Riesen Thiasse Behausung. Er war eben auf den See gerudert und Joun allein daheim. Da wandelte Lotisie in Nußgestalt, hielt sie in seinen Klauen und flog was er konnte. Als aber Thiasse heimkam und Joun vermisste, nahm er sein Ablershemde und flog Loti nach mit Ablersschnelle. Als aber die Asen den Falken mit der Nuß sliegen sahen und den Abler hinter ihm drein, da giengen sie hinaus unter Asgard und nahmen eine Bürde Hobelspäne mit. Und als der Falke in die Burg slog und sich hinter der Burgmauer niederließ, warsen die Asen alsdald Feuer in die Späne. Der Adler verwochte sich nicht inne zu halten, als er den Falken aus dem Gesichte verlor: also schlug ihm das Feuer ins Gesieder, daß er nicht weiter sliegen konnte. Da waren die Asen dei der Hand und tödteten den Riesen Thiasse innerhalb des Gatters. Seine Augen warsen sie nachmals Stadi, seiner Tochter, zur leberbuße an den Himmel und bildeten zwei Sterne daraus.

Der Riefe Thiaffi, ber Ablersgestalt annimmt, erinnert uns an Brafwelgr (§. 16), ber ein Riefe wie er in Ablerstleid an des Sim= mels Ende fist und ben Wind über alle Bolfer facht. Sturmwinde werden als Riefen gedacht, weil unter beren Bilbe alle gerftoren: den Naturfräfte vorgestellt werden; zugleich find ihnen Adlerschwingen verlieben, die Schnelligkeit des Sturmwindes zu bezeichnen. Mus Grimnismal 11 (f. o. S. 46. 49) wißen wir, daß Thiaffi in Thrymheim wohnte, deffen Name an Throm erinnert, den Riesen der Thromskwida, der ein älterer Naturgott dem Thor den Sammer stahl, und felbst nach dem Donner (thruma = tonitru) genannt ift. Thrymheim bedeutet also wohl das sturmtosende Baldgebirge, aus dem alle rauben, scharfen Winde zu tommen pflegen: feinem Gebiete haben fich die Götter genaht, als ne über Berge und ode Marten fubren, wo es um ihre Roft schlecht bestellt war, womit die Unfruchtbarfeit bes Waldgebirges bezeichnet ift. Thiaffis Name hat noch feine fichere Erklärung gefunden; über fein Defen tann nach bem Obigen fein Zweifel sein: er ist ein Sturmriese und zwar wie wir feben merden, ein Riefe ber Berbststurme, wie Beli, Gerbas Bruder, fich auf die Sturme ber Frühlingsnachtgleichen bezog. 2116 Sturmwind verhindert er auch, daß der Sud zu Stande fommt, indem er das Rochfeuer verweht. Wie jener Baumeister Sonne und Mond und die schöne Frenja bedingte, wie Throm als Loseaeld für Thors Sammer den Besit derfelben Göttin begehrte, fo mochte Thiaffi ben Göttern gonn

entziehen, ja er erhalt fie wirtlich für Lotis Befreiung, und Lofi muß fie ihm erft wieder entführen. Wer ift nun 3dun? Mus D. 26 lernen wir fie als Bragis Gattin fennen, bes Gottes ber Dichtfunft, bes Sfalben Dbing: aber bas führt uns nicht weiter. Mehr fagen uns ihre Mepfel und bas Altwerden ber (Bötter bei ihrem Berschwinden, und bag fie in Gestalt einer Ruß, nach andrer Legart (Lex Myth. 199) einer Schmalbe, von Lofi gurudgebracht wird. Den Stamm ihres Namens bildet Die Bartifel id: die Schluffilbe ift nur bei weiblichen Namen gebräuchliche Ableitung; jene untrennbare, noch in dem mittelhod, iteniuwe fordauernde Bartitel aber bedeutet wieder, wiederum: besonders wird id gern mit Grünen verbunben (Wol. 58 jordh or ægi idhjagræna) und vielleicht erflart und bieß den Namen des Idafeldes, wo fich in der verjungten Welt die goldnen Scheiben wiederfinden, das Spielzeug der Götter in ihrer Uniculd: es ist von der wiederergrünten Erde oder von der wieder erworbenen golde: nen Zeit benannt, und wenn es schon früher (Wölusp. 7) so bieß, so ift dieß eine Vorwegnahme. Go drudt Idung Name den Begriff ber Biederkehr, der Ernenung, der Berjungung aus, und wenn wir bei ihrem Berschwinden die Usen grauhaarig und alt werden seben, so möchte man in ihr wie in jenem Mädchen aus der Fremde den Frühling ober die Jugend vermuthen: beides fällt in höberm Sinne gusammen; doch benkt man bier lieber an den Frühling, da ihre goldenen Hepfel, als eine Frucht bes Jahrs, eber auf Diefes als auf bas gange Menschenleben deuten. Gie ist hiernach nicht ber grübling felbst, doch die verjungte Matur im Schmude bes Grühlings, ober wie es Uhland 120 ausbrudt, das frische Sommergrun in Gras und Laub. Dieß entfarbt fich aber im Spatjahr, wenn 3duns Hepfel reif find, durch ben rauben Sauch der Berbst: und Winterwinde, ja es verschwindet, das Laub fällt von ben Bäumen. In unferm Mothus feben wir dieß durch die Entführung Ibuns ausgedrudt. Der Berbststurm, als Sturmriefe Thiaffi eingeführt, hat Joun geraubt: der Wiese ift der Farbenschmelz, dem Walde der Schmud ber Blätter benommen, Die Welt erscheint gealtert und entstellt, von den Göttern ift Glang und Jugendfrische gewichen, sie find ergraut und eingeschrumpft. Die Welt hat ihr heiteres Untlig gewandelt; der Schnee, ber die Erde bededt ist durch bas greise Saar der gealterten Got= ter bezeichnet. Nach D. 26 follen es Jouns Hepfel fein, welche den Göttern die Jugend gurudgeben: eigentlich ift es die Göttin felbst, gu beren Symbol jene Mepfel geworben find; ursprünglich mogen fie nur

das Wahrzeichen der Herbstzeit gewesen sein, in welche der Raub Jouns fällt. Uhland 122. Sie zurück zu führen wird Loki beauftragt, den wir schon einmal als Südwind gesunden haben; doch entleiht er, um als Lenzwind zu erscheinen, wie in Thrymskwida das Kalkengesieder Freyjas, der Götkin der schönen Jahreszeit, und nur in des Riesen Abwesenheit gelingt es ihm, sich Jouns zu bemächtigen. Die Besteiung Jouns fällt also in das neue Jahr; im Herbste vorher war Loki der Uebermacht des Sturmriesen erlegen. Die Zurücksührung Jouns geschieht nun in Gestalt einer Nuß oder einer Schwalbe. Die Ruß läßt sich deuten als den Samentern, aus dem die erstorbene Pstanzenwelt alljährlich wieder aufgrünt; auch die Schwalbe sagt ein Gleiches, sie bedeutet die Wiederstehr des Frühlings, obgleich nach unserm Sprichwort eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Der Mythus ließe sich vielleicht noch weiter ins Einzelne versolgen, wie es Uhland, dem wir bisher gesolgt sind, a. a. D. versucht; es genügte hier, seinen innersten Sinn darzulegen.

### 32. Idun Jivaldis Tochter. Deutung.

Diefer erfte Minthus zeigt feinen nähern Bezug auf den Weltuntergang, er ift in bas Drama ber Beltgeschichte nicht verflochten, wir seben nur ben Wechsel der Jahreszeiten dargestellt. Bohl aber läßt fich eine solche hindeutung in dem zweiten Mythus erfennen, welchen ,Obins Rabenzauber' enthält. Er ift nur eine Umbildung des Vorhergehenden, bei der die Absicht nicht verkannt werden kann, auch den Mothus von goun dem feit der Wöluspa berichend gewordenen Grundgedanten von dem bevorstehenden Weltuntergang zu unterwerfen. Doch ift es schwer, von diesem Gedicht Rechenschaft zu geben, es gilt fur bas buntelfte und rathfelhafteste ber gangen Edda: Erif Satjon, ein gelehrter Islander des 17. Jahrhunderts, beschäftigte sich gehn Jahre lang damit ohne es verstehen zu lernen. Die gröfte Schwierigkeit liegt in ber mothologischgelehrten Sprache biefes verhältnismäßig fehr jungen Liedes, bas ber Berfaßer der profaischen Edda noch nicht fannte. Go jung es aber auch ift, so urtheilt body Uhland 138, es beriche barin noch burchaus bas innere Verständnifs der mothischen Epmbolit und jo lobnt es fich wohl, in feinen Sinn zu bringen. Der Schlugel ju jenem rathfelbaften, faft ftalbifd gelehrten Ausbrud icheint nun in ber Mabrnebmung gefunden, baß bie nordische Dichtersprache Gin Bermandtes fur bas Andere ju jegen

liebt, 3. B. wenn für ben Brunnen Urbs, aus bem die Efche Nggdrafil begoßen wird, damit ihre Seiten nicht faulen, der verjungende Göttertrant Obbrærir genannt wird; oder wenn für Urbr, die Süterin dieses Tranks, Joun eintritt, Die Suterin der Alepfel, der verjungenden Götterspeise u. f. w. Mit diesem Schlußel, der wenigstens die schwerften Riegel bebt, und mit Umstellung einiger Stropben, welchen ber gebührende Blat wieder zugewiesen werden mufte (boch durfte Str. 21 nach 23 zu ftellen fein), babe ich Uebersetung und Erläuterung versucht; auch famen mir Ublands Andeutungen über den leitenden Grundgedanken wie ein griadnischer Faden zu Gute, obgleich ich im Einzelnen von ihm abweiche. So halte ich das Gedicht nicht für ein Bruchftud, wofür es sich dem ersten Blide giebt und allgemein gehalten wird, vielmehr für eine von einem Andern viel später bingugedichtete Ginleitung zu der gleich folgenden Wegtamskwida wie es seine zweite lleberschrift Forspiallsliodh selbst als eine folche bezeichnet. Der Berfaßer wollte also nicht mehr bichten und so haben wir keinen Berluft zu beklagen. Nach diesen Borbemerfungen versuche ich es noch einmal, seinen Inhalt anzugeben und zu deuten, wobei ich meine frühern Erläuterungen theils abkurze, theils weiter ausführe.

Nach einer Aufgählung der verschiedenen Wefen des nordischen Glaubens, die nach ihrem Berhalten gegen die Schickfale ber Welt furg aber treffend bezeichnet werden, sehen wir die Götter, von widrigen Vorzeichen erschreckt, wegen Obhrärirs in Beforgniss gerathen, welcher ber Sut Urds anvertraut war. Mit Odhrarir, wie der Unsterblichkeitstrank der Alfen heißt, ift aber hier Urds Brunnen gemeint, welchem gleichfalls verjungende Araft beiwohnt. Und wie Trank und Brunnen einander vertreten, fo auch Urd und Joun: ihr Wefen fällt zusammen und es ift gleichgültig, ob wir Urd oder Joun als die Heldin des Liedes betrachten. Diese heilige Quelle der Berjüngung hat also ihre Kraft ichon verloren oder die Afen beforgen, daß dieß Ereigniss eintreten, das Wachsthum des Weltbaums ftoden werbe. Darum war Sugin, Dbing Rabe, ausgefandt, barüber ben Musspruch zwei weiser Zwerge zu vernehmen. Deren Musspruch gleicht nun schweren dunkeln Träumen, ja fie scheinen selber nur Träume, aber unheilverfundende, widerwärtige. Da der Rabe feinem Ramen gemäß nur auf ben göttlichen Gedanken ju beuten ift, fo kann die Meinung fein, Die Götter batten burch das Nachdenken über das stodende Wachsthum der Weltesche nichts erreicht, als von beunruhigenden Träumen gequält zu werden, wie die folgende Wegtamstwida von Balburs Träumen aus: geht. Nachdem noch eine Reihe von Erscheinungen erwähnt ift, die gleich: falls auf die nachlaßende Triebkraft ber Natur deuten, wird Idun querft unter die fem Namen eingeführt und zugleich die jungfte von 3waldis Töchtern genannt, jenes Zwerges, beffen Sohne wir aus D. 61 als funftreiche Schmiede tennen, Die auch bas goldene Saar ber Sif geschmie: det haben. Sier ift nun Joun nicht von Thiassi, dem Sturmriesen ent= führt wie in dem vorigen Mythus; es hat sie aber ein anderes Unheil betroffen: sie ist von der Beltesche berabgesunken und weilt nun im Thale, unter bes Laubbaums Stamm gebannt; und ichwer tragt fie bieß Niedersinken: so lange an heitere Wohnung gewöhnt, tann es ihr bei ber Tochter oder Bermandten Nörmis nicht behagen. Nörmis Tochter ist die Racht (f. §. 14), seine Bermandte ware Sel, die Todesgöttin, und bei ihr in der Unterwelt scheint sie sich nach einer der folgenden Stroppen zu befinden, wie wir das auch von Gerda gesehen haben, die schon durch jene eilf Aepfel an fie erinnerte. Beim Berabsinken von der Giche ift fie wie in der vorigen Mythe als der grune Blatterschmud, und zwar als das Laub des jungften Jahres gefaßt, die jungfte von Imaldis Rindern, des innenwaltenden, denn die Zwerge wohnen in der Erde: alles Gras und Laub, alles Grun, das die Erde schmudt, wird von ihnen gewirkt und gebildet, es ist wunderbares Erzeugniss der geheimnissvoll wirkenden Erdfrafte. Bei Gifs haar, dem goldenen Getreide, wie bei der grünen Blätterwelt darf daber an diese Zwerge erinnert werden, und unser Lied thut dieß, indem es Joun von Iwaldi erzeugt sein läßt. Much in dem, was nun von dem Wolfsfell gemeldet wird, das ihr die Götter gur Betleidung verliehen hatten, tonnen wir fie noch als den abgefallenen Blätterschmud benten, welcher nun unter bem Binterschnee verhüllt liegt. Wenn sie aber bei der Nacht oder gar in der Unterwelt weilen soll, so ist sie wohl mehr die Triebkraft der Natur, die jenen Schmud hervorgebracht bat als biefer felbit; diese Rraft bat fich nun in die Burgel gurudgezogen, ber Beltbaum ift entblattert, ber Binter einge: treten und ungewiss bleibt ob je ber Frühling wiederkehre. Da sendet Dbin Beimdall, den Bachter der Simmelsbrude, über welche die Riefen einbrechen fonnten, im Geleite Lofis und Bragis, Die Gottin zu fragen, was fie von den Weltgeschicken wiße und ob bas ihr Widerfahrene der Welt und ben Göttern Unbeil bedeute? Aber die Sendung hat feinen Erfolg, Joun weint und schweigt: wie schlasbetäubt erscheint fie ben Boten, die unverrichteter Dinge heimfehren; nur Bragi, der jonft als

ihr Gatte bargeftellt ift, bleibt als ihr Wachter gurud, ber verftummte Gefang, erklärte es Ubland, bei ber bingewellten Commergrune. Es wird nun die Burudtunft jener beiben Boten und das Gastmal der Ufen beschrieben, bei welchem sie von der Erfolglosigfeit ihrer Werbung Bericht erstatten. Da vertröftet fie Obin auf den andern Morgen und fordert auf, bie Nacht nicht ungenütt verstreichen ju lagen, sondern auf neuen Rath zu finnen. Schon fommt ber Mond einbergezogen, Doin und Frigg beben das Gastmal auf und entlagen die Bersammlung. Die Nacht bricht ein, mit der dornigen Ruthe schlägt Nörmi die Bolker und fenkt fie in Schlaf; auch die Götter fühlen fich von Müdigkeit ergriffen und felbst Beimdall, ihr Bachter, der weniger Schlaf bedarf als ein Bogel, wankt por Schlummerluft. Diefer dichterischen Schilderung ber Nacht folat bann eine eben so icone Beschreibung bes anbrechenden Tages. vor welchem fich Graien und Thursen und die Geschlechter der Zwerge und Schwarzalfen, ihrer lichtscheuen Ratur gemäß, flüchten und die Schlummerstätte suchen; die Götter aber erheben sich beim Sonnenaufgang. Biermit endigt bas Lied, beffen Rame, Dbins Rabengefang', vielleicht von der dritten Strophe bergenommen, worin Hugin, Dbins ausgefandter Rabe, erwähnt ward, nicht unpassend für ein Lied gewählt ist, das unheilvolle Vorzeichen zusammengestellt, welches wie der Raben Krächzen den unvermeidlichen Untergang der Welt bedeutet. Der Gintritt ber Winterzeit ist als ein Gleichniss des Todes, ja als ein Borspiel des nahenden Beltunterganges aufgefaßt. Schon barum tonnte es ein Borspielslied heißen; aber es ift zugleich ein Borfpiel zu dem folgenden, der Wegtamstwida, die fich auf das Genaueste anschließt. Die Nacht ist porüber, welche zu neuen Entschlüßen benutt werden sollte, der Tag angebrochen, auf welchen Doin verwiesen hatte. Echon faben wir bie Gotter bei Sonnenaufgang fich erheben, da beginnt die Wegtamstwida da= mit, daß fich die Afen versammeln, um barüber Rath zu pflegen, warum den Baldur boje Träume schreckten? Man tonnte fagen, hier ichließe fich bas neu hinzugedichtete Lied, Obins Rabenzauber, dem folgenden altern nicht genau an, da jenes erwarten ließ, es solle über Jouns Niederfinten, nicht über Balburg Träume, Rath gepflogen werden. Aber Jouns Niedersinken ift nur eine ber beunruhigenden Zeichen, deren bort gedacht war, und Strophe 3 erwähnte nach ber obigen Deutung auch die beunruhigenden Träume der Götter. Un der Berathung über Baldurs Träume nimmt Ddin teinen thätigen Antheil, er hat, da die Befragung Jouns

vergeblich geblieben war, die Nacht zu neuen Entschlüßen benutzt und während die Andern noch zu Rathe sitzen, steht er auf, schwingt den Sattel auf Sleipnirs Rücken und reitet nach Rissleim nieder, die Wala zu befragen, die Seherin, die er in der Unterwelt aus ihrem Grabe weckt, nachdem er sie durch Beschwörungen gezwungen hat, ihm Rede zu stehen. Was er hier erfährt, davon muß an einer andern Stelle die Rede sein: hier galt es nur, den Zusammenhang unserer beiden Lieder nachzuweisen.

Wie im Eingang des Gedichtes Joun mit Urd, der ältesten Norne verwechselt scheint, so sehen wir sie Str. 8 Ranna genannt und Str. 13 Jörun, wenn dieser uns dunkle Name nicht aus Joun verlesen ist. Was Joun mit Nanna gemein hat und dem Dichter erlaubte, beide Namen zu vertauschen, kann uns erst §. 34 bei dem Mythus von Baldur deutsich werden. Zu verwundern ist, daß der Dichter nicht auch Gerdas Namen gebraucht hat, an die wir bei Jouns Schicksalen mehrsach erinnert worden sind. Wenn aber unser Dichter sich nicht gestattet, Joun und Gerda zusammen zu bringen, so wird doch unten bei Bragi wahrscheinlich werden, daß es Mythengestalten gegeben habe, in welchen dieser Göttinnen Wesen zusammenrann.

#### 33. Baldurs Tob.

Erschredt von Balburs Träumen, die feinem Leben Gefahr brobten, pflogen die Afen Rath und beschloßen, ihm Sicherheit vor allen Gefahren auszuwirken. Da nahm Friga Gibe von Feuer und Wager, Gifen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Baumen, Arantheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Bogeln und Burmern, daß fie Baldurs schonen wollten. Als das geschehen mar, furzweilten die Usen mit Baldur : er stellte sich mitten in einen Areiß, wo dann Ginige nach ihm ichofen, Andere nach ihm hieben und noch Andere mit Steinen warfen. Und was fie auch thaten, es schadete ihm nicht: bas dauchte fie alle ein großer Bortheil. 2115 aber Loti bas fab, gefiel es ihm übel, daß ben Balour nichts verleben follte. Da gieng er ju frigg nach Genfal in Bestalt eines alten Beibes. Frigg fragte die Frau, ob sie mufte, mas die Usen in ihrer Versammlung vornähmen. Die Frau antwortete, fie schößen alle nach Balbur, ihm aber schadete nichts. Da sprach Frigg: Beder Baffen noch Bäume mogen Baldur ichaden, ich habe von allen Gibe genommen. Da fragte bas Deib: Saben alle Dinge Gibe gefdworen, Balburs ju iconen? Frigg antwortete: Deftlich von Balball madit eine

Staude, Mistiltein genannt, Die schien mir gu jung, fie in Gid zu nehmen. Darauf gieng bie Frau fort: Loti nahm ben Mistiltein, rif ihn aus und gieng zur Berfammlung. Sodur ftand ju außerft im Mreiße der Danner, benn er war blind. Da sprach Loti zu ihm : Warum schießest bu nicht nach Baldur? Er antwortete: Beil ich nicht febe, wo Baldur fteht; jum Andern hab ich auch teine Waffe. Da sprach Loti: Ihu boch wie andere Manner und biete Baldurn Chre wie Alle thun. 3ch will bich dabin weisen wo er steht: so schieße nach ihm mit diesem Reis. Sodur nahm ben Mistelsweig und ichof auf Baldur nach Lotis Unweisung. Der Schuß flog und durchbohrte ihn, daß er todt gur Erde fiel, und das mar das gröfte Unglud, das Menschen und Götter betraf. Als Balbur aefallen war, standen die Asen alle wie sprachlog und gedachten nicht einmal ihn aufzuheben. Einer fah ben Andern an; ihr Aller Gedanke mar wider den gerichtet, der diese That vollbracht hatte ; aber fie durften es nicht rächen, es war an einer heiligen Freistätte. Als aber die Götter Die Sprache wieder erlangten, ba mar bas Erste, daß sie fo bestig gu weinen anfiengen, daß Reiner mit Worten dem Andern feinen Sarm fagen mochte. Und Doin nahm fich ben Echaden um fo mehr zu Bergen, als Niemand so gut muste als er, ju wie großem Berlufte und Berfall ben Afen Balburs Ende gereichte. Alls nun die Afen fich erholt hatten, ba fragte Frigg, wer unter ben Asen ihre Gunft und Suld gewinnen und ben Helmeg reiten wolle, um zu versuchen, ob er ba Baldurn fände, und ber Sel Lojegelo zu bieten, daß fie Balburn beimtehren ließe gen Magarb. Und er hieß hermodhr ber schnelle, Odins Sohn, ber diese Gahrt unternahm. Da ward Eleipnir, Dbins Bengft, genommen und vorgeführt, Hermodur bestieg ihn und stob davon.

Da nahmen die Asen Baldurs Leiche und brachten sie zur See. Hringhorn hieß Baldurs Schiff, es war aller Schiffe gröstes. Das wollten die Götter vom Strande stoßen und Baldurs Leiche darauf verbrennen; aber das Schiff gieng nicht von der Stelle. Da ward gen Jötunheim nach dem Riesenweibe gesendet, die Horrockin hieß, und als sie kam, ritt sie einen Bolf, der mit einer Schlange gezäumt war. Als sie vom Rosse gesprungen war, ries Doin vier Berserker herbei, es zu halten; aber sie vermochten es nicht anders, als indem sie es niederwarsen. Da trat Hyrrockin an das Bordertheil des Schiffes und stieß es im ersten Ansaken vor, daß Feuer aus den Balzen suhr und alle Lande zitterten. Da ward Thôr zornig und griff nach dem Hammer und würde ihr das Haupt

gerschmettert haben, wenn ihr nicht alle Götter Frieden erbeten batten. Da ward Baldurs Leiche hinaus auf das Schiff getragen, und als fein Weib, Neps Tochter Nanna, das fab, da zersprang fie vor Jammer und starb. Da ward fie auf den Scheiterhaufen gebracht und Reuer darunter gezündet, und Thor trat bingu und weihte ben Scheiterhaufen mit Miölnir, und vor seinen Fugen lief ber Zwerg, ber Lit hieß, und Thor ftieß mit dem Juße nach ihm und warf ihn ins Feuer, daß er verbrannte. Und Diesem Leichenbrande wohnten vielerlei Gafte bei : zuerst ift Doin gu nennen, und mit ihm fuhr Frigg und die Walturen und Doins Raben, und Frent fuhr im Wagen und hatte den Gber vorgespannt, der Gullin= burfti hieß. Seimdall ritt den Bengst Gulltop (Goldzopf) genannt und Frenja fuhr mit ihren Ragen. Auch fam eine große Menge Frimthursen und Bergriesen. Dbin legte ben Ring, ber Draupnir bieß, auf ben Scheiterhaufen, ber feitbem die Gigenschaft gewann, daß jede neunte Nacht acht gleich schöne Goldringe von ihm tropften. Baldurs Senast mard mit allem Gefchirr jum Scheiterhaufen geführt.

Hermodur ritt unterdess neun Rachte durch tiefe dunkle Thaler, fo daß er nichts fah, bis er jum Giöllfluße tam und über die Giöllbrude ritt, die mit glangendem Golde belegt ift. Modgudr beißt die Jungfrau, welche die Brude bewacht: die fragte ihn nach Namen und Geschlecht und fagte, geftern feien funf Saufen todter Manner über die Brude geritten ,und nicht donnert fie jest minder unter dir allein und nicht haft bu die Farbe todter Manner: warum reitest bu den Selweg?' Er ant= wortete: ,3ch foll zu Bel reiten, Balbur zu suchen. Saft du vielleicht Balburn auf dem Selwege gefeben ?' Da fagte fie: Balbur fei über die Giöllbrude geritten; ,aber nördlich geht der Beg hinab zu Sel'. Da ritt hermodur dabin, bis er an das helgitter tam: da sprang er vom Pferde und gurtete ihm fester, stieg wieder auf und gab ihm die Sporen : ba sette der Bengft so machtig über das Gitter, daß er es nirgend berührte. Da ritt Bermodur auf die Salle gu, ftieg vom Pferde und trat in die Salle. Da fab er seinen Bruder Baldur auf dem Chrenplate figen. hermodur blieb dort die Nacht über. Aber am Morgen verlangte Bermodur von Sel, daß Baldur mit ihm reiten follte und fagte, welche Trauer um ihn bei den Afen sei. Aber Bel sagte, das folle fich nun erproben, ob Baldur so allgemein geliebt werde als man fage. ,lind wenn alle Dinge in der Belt, lebendige sowohl als todte, ihn beweinen, so soll er gurud gu den Afen fabren; aber bei Bel bleiben, wenn Gins wider: spricht und nicht weinen will.' Da stand Hermodur auf und Baldur geleitete ihn aus der Halle und nahm den Ring Draupnir und sandte ihn Odin zum Andenken, und Nanna sandte der Frigg einen lleberwurf und noch andre Gaben, und der Julla einen Goldring. Da ritt Hermodur seines Weges und kam nach Asgard und sagte alle Zeitungen, die er da gehört und geschen hatte. Darnach sandten die Usen in alle Welt und geboten Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Alle thaten das, Menschen und Thiere, Erde, Steine, Bäume und alle Erze; wie du schon gesehen haben wirst, daß diese Dinge weinen, wenn sie aus dem Frost in die Wärme kommen. Als die Gesandten heimsuhren und ihr Gewerbe wohl vollbracht hatten, sanden sie in der Höhle ein Riesenweib sien, das Thöck genannt war. Die baten sie auch, Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Sie antwortete:

Thöck muß weinen mit trocknen Angen Ueber Baldurs Ende. Nicht im Leben noch im Tod hatt ich Nutzen von ihm: Behalte Hel was sie hat.

Man meint, daß dieß Loki gewesen sei, der den Asen so viel Leid zugefügt hatte. D. 49.

So ausstührlich diese Erzählung ist, so sehlt doch darin die an Hödur, dem Mörder Baldurs, durch Wali genommene Rache, so wie die Worte, welche Odin seinem Sohne Baldur ins Ohr geraunt haben soll, als er auf dem Scheiterhausen lag. Von den letztern wißen wir aus Wasthrudznismal, wo Odin mit dem allwißenden Jötun über die urweltlichen Dinge streitet. Die letzte Frage, welche der Riese nicht lösen kann und sich darum gefangen giebt, d. h. der Willfür des Siegers unterwirft, lautete:

Was fagte Obin bem Cohn ins Ohr, Als er bie Scheitern bestieg?

An ihr erkennt der Riese zugleich, daß es Odin ist, mit welchem er in Räthselreden gestritten hat, denn Riemand anders, sagt er, als er könne wißen was er dem Sohn ins Ohr geraunt habe. Das Gedicht melbet uns nun nicht, was dem todten Baldur von Odin ins Ohr geraunt ward: wir müßen es, wenn wir §. 50 zu der Biedergeburt der Götter gelangen, aus dem Zusammenhang der gestellten Fragen errathen.

Was Walis Rache an Hödur betrifft, so ist davon in der Wegstamskwida die Rede, deren Zusammenhang mit Odins Rabenzauber wir

schon besprochen haben. Dieß Gedicht ist eine Nachahmung von Wafthrudnismal. Wie dort Gangradr nennt sich hier Odin Wegtam: beide Namen bezeichnen Odin als den Wanderer; und wie dort Wasthrudnir den Gott an der Frage erkennt, die Niemand anders als Odin beantworten kann, so erkennt ihn hier die aus dem Grab erweckte Seherin an der Frage nach einer Begebenheit, die seinen Blick in die serne Zukunst verrathen muste:

Wie heißt das Weib, die nicht weinen will Und himmelan werfen des hauptes Schleier?

### worauf die Wala antwortet:

Du bift nicht Wegtam, wie erft ich wähnte: Din bift du, ber Allerschaffer.

### und Dbin entgegnet :

Du bist feine Wala, fein wißendes Beib, Bielmehr bist du dreier Thursen Mutter.

Allerdings liegt ein Widerspruch darin, daß Dbin fich über Balburs Tod von der todten Bala, der Mutter dreier Thursen, Gewischeit gu verschaffen sucht, mabrend ihm Thods Beigerung, den Baldur aus Bels Reich zu weinen, eine so viel spätere Begebenheit (denn auf diese zielte Doins Frage), nicht verborgen ift; aber eben daran verrath fich der Rachahmer. Gleichwohl durfen wir an den Rachrichten, durch welche die Degtamstwida unsere Kenntniss von dem Mythus des Baldur ergangt, um so weniger Zweifel begen, als fie fich in andern Quellen (Sondlul. 28) bestätigen. Dag bas Lied bem Berfager ber jungern Edda, ber von Wali D. 30. 53 aus andern Quellen (Wafthrudn. 51) wißen fann, unbefannt geblieben fein; wir hatten ohne fie in der altern Edda fein Balburs Tod betreffendes Gedicht. Der Berdacht aber darf nicht auftommen, als wenn diefer Mythus felbst erft so jungen Ursprungs ware. Was Wol. 36-38 von Bali meldet, wird zwar, zumal es sich nicht in allen Sandschriften findet, aus Begtamstwida nachgetragen fein ; mas fie über Baldurs Tod enthält, trifft bas Berg feines Mythus und ift über allen Berbacht ber Ginschwärzung erhaben:

> 36. Ich fah bem Balbur, dem blühenden Gotte, Odins Sohne, Unheil drohen. Gewachsen war hoch über die Wiesen Der zarte, zierliche Zweig der Mistel.

37. Bon ber Miftel fam, fo bauchte mich, Säglicher Sarm, ba Södur ichof 2c.

Nur das könnte zweifelhaft sein, ob sie es nicht war, welche den Mythus von Baldurs Tod zuerst in Beziehung zu den allgemeinen Gesichiden der Welt und der Götter brachte.

Auf die Frage, wer an hödur, dem Mörder Baldurs, Rache üben werbe, giebt nun die Seherin ber Wegtamstwida die Auskunft:

11. Rindur im Westen gewinnt den Sohn, Der einnächtig, Odins Erbe, zum Kampf geht. Er wäscht die Hand nicht, das Haar nicht kämmt er, Bis er Baldurs Mörder zum Holzstoß brachte.

und die erwähnte Stelle des Hyndluliedes lautet:

28. Eilse wurden ber Asen gegählt, Als Baldur beschritt bie tödtlichen Scheite. Bali bewährte sich werth ihn zu rächen, Da er den Mörder bes Bruders bemeisterte.

Auch Saxo Grammaticus weiß davon, daß Obin mit der Rinda einen Sohn zeugte, der Baldurs Tod zu rächen bestimmt war; das Räshere hierüber unten bei Wali.

# 34. Deutung.

In Balbur pslegt man das Licht in seiner Herschaft zu finden, die zu Mittsommer ihre Höhe erreicht hat; sein Tod ist also die Neige des Lichts in der Sommersonnenwende, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder fürzen, das Licht mithin sich zu neigen beginnt. Sein Mörder Höhur ist demzusolge der lichtlose, der blinde (Heljar sinni, der Geselle der Helzen Seinlist. 13), weil er das Dunkel des Winters bedeutet, dessen Herschaft sich nun vordereitet und zur Julzeit vollendet, wo nach dem fürzesten Tage die Sonne wieder geboren wird. Auch Höhr ist ein Sohn Odins, wosür wir freilich, da in Wegtamskw. 16 die Lesarten schwanken, in der Edda selbst tein entscheidendes Zeugniss besitzen. Aber in Staldssap, 13 heißt er Odins Sohn und auch Staldssap. 75 (S. 554) wird er unter Odins Söhnen ausgeführt. Bgl. Edda Hafniae II. (1852) S. 312. 473. 524. 556. (616) 636. Endlich beruse ich mich auf Wöl. 61, wo aus der Vergleichung mit der solgenden Str., die von den Söhnen beider

Bruder (Doing und Sonirs) fpricht, barauf geschloßen werden barf, baß auch Soor Doing Cobn ift. Bei Saro (III.) allerdings erscheint nur Balberus nicht hotherus als Obins Cohn. Bgl. &. 29. Jebenfalls ift er auch nach der Edda ein Afe, kein Riefe, weil er das unschädliche Dunkel ift, das der Berichaft des Lichts nach der Ordnung der Natur folgen muß, benn ber Bechsel ber Sahreszeiten ift ein wohlthätiger, ber felbst in der verjungten Welt nicht entbehrt werden fann, wo Baldur und Bodur in des Siegesgotts Simmel friedlich beifammen wohnen follen (Bol. 61), denn dann, wenn alles Boje fdwindet, wird Baldur aus Bels Saufe erloft fein. Sodur ift auch nach der sittlichen Geite bin an feines Bruders Mord unschuldig: ein Underer hat seine Sand gelenkt, und in ber erneuten Welt, wo nur auf die Gesinnung gesehen wird, wo gang allein die Bergensunschuld in Betracht kommt, steht seiner Aufnahme in Gimil, wo alle Werthen und Würdigen wohnen sollen, nichts entgegen. Aber gan; anders in dieser Welt: da ist die Blutrache Pflicht und eine so allgemeine, daß fie keine Ausnahme erleidet: bas vergoßene Blut schreit um Rache und fann nur burch Blut gefühnt werben. Gie buldet auch feinen Aufschub, fie gonnt feine Frift, fie läßt nicht Zeit, die Sande zu maschen, die Saare zu fammen, und steht ihrer Erfüllung noch Unmöglichkeit entgegen, fo lagt man nach ber Sitte germanischer Rachegelübde Saar und Bart und die Rägel an den Fingern wachsen, ja maicht und fammt sich nicht, bis der dringenoften, unauf: schieblichen Bflicht genügt ift. Darum muß Wali an Sobur fofort Rache üben, ob er gleich unschuldig ift; auch tommt dem zur Rache Berufenen feine Jugend nicht zu Gute: faum geboren, nur Gine Nacht alt, gedentt Wali des ungeführten Bluts und schreitet zum beiligen Wert der Hache. Deutlicher noch als die bier benutte Begtamstwidg fpricht dieß die Boluspa 37. 38 aus:

> Balduré Bruder war kaum geboren, Der Odins Erben einnächtig fällte. Die hände nicht wusch er, das haar nicht kämmt er Bis er zum holzstoß trug Baldurs Tödter.

Neber jene Rachegelübbe vergl. Tacitus Hist. 4, 61. Germ. 31. Paulus Diac. 317. Grimm G. D. S. 571. MM. III, 188. P. C. Müller über Snorris Quellen S. 15. 15. Panzer II, 398.

Bu Baldurs Deutung auf bas allerfreuende Licht, bas fein Dejen

entbehren kann, es sei benn ein unheimliches, stimmt D. 22: "Bon ihm ist nur Gutes zu sagen, er ist der Beste und wird von Allen gelobt. Er ist so schön von Antlit und so glänzend, daß ein Schein von ihm ausgeht. Ein Kraut ist so licht, daß es mit Baldurs Augenbrauen verzglichen wird, es ist das lichteste aller Kräuter (vgl. Myth. 203): davon magst du auf die Schönheit seines Haares sowohl als seines Leibes schließen. Er ist der weiseste, beredteste und mildeste von allen Asen. Er hat die Eigenschaft, daß Riemand seine Urtheile schelten kann. Er bewohnt im Himmel die Stätte, die Breidablick (Weitglanz) heißt. Da wird nichts Unreines geduldet.

Doch es ift noch nicht Balburs ganges Wefen, bas wir erklären follen, wir haben es hier nur mit seinem Tode zu thun. Diesen, die Abnahme des Lichts, führt Loti berbei, indem er die Mistel in des blinben Södurs Sand legt. Baldurs Unverlenbarkeit durch Wurf und Schlag erklart fich aus der unkörperlichen Natur des Lichtes: Die einzige Baffe, die an ihm haftet, ift ein Symbol des duftern Winters. Die Miftel, die im Winter wachst und reift, die barum auch nicht des Lichtes zu ihrem Gedeihen zu bedürfen scheint, ift allein nicht für Baldur in Pflicht genommen. Ubland 146. Ich trage Bedenten, bei ber Deutung des Mythus fo fehr ins Ginzelne zu geben; man wird es fchon gut erfunden und gerechtfertigt nennen durfen, wenn bei dem Gide, der allen Dingen abgenommen werden follte, die Miftel, die als Schmarogerpflanze fein felb= ftandiges Leben zu haben schien, übersehen ward. Ginfacher freilich faßt es D. 49: die Staude ichien zu jung, sie in Eid zu nehmen. Bu unbedeutend mag die Meinung sein; aber bas scheinbar Unbedeutenoste kann in der hand des Bofen die Unschuld morden. Dann ware auch die Bemertung unnöthig, daß die Miftel, bei uns nur eine schwache Staude, auf Infeln im Malarfee bis zu drei Ellen Lange aufwächft. Aber noch cine andere Deutung verdient Erwähnung: ihrer Heiligkeit nicht sowohl als ihrer Unnatürlichkeit verdankte die Miftel diese Wahl. Die gange Natur liebte Balbur, es mufte ein feltfam Unnatürliches fein, von gottlicher ober damonischer Ginwirkung herstammend, nicht aus Samen gezogen, nicht in der Erde wurzelnd, das den guten Gott verlette. Schwenck Moth. 139. Jedenfalls verräth fich hier ein alter Bug unserer Dichtung, das Seltene und Seltsame der Natur abzulauschen und in das Gewand des Räthsels zu hüllen. Die Stande für beilig zu achten, die solche Bahl traf, haben wir freilich aus unserm Mythus allein feinen Grund.

Gleichwohl war ihre Seiligkeit nach Muth. 1156 deutschen und keltischen Bolfern gemein. Die Druiden, fagt uns Plinius 16, 44, tannten nichts Seiligeres als die Mistel und die Giche, darauf sie wuchs. Dhne der Gide Laub ober bas ber Staude, die vom himmel auf fie niedergefallen und den Baum erforen zu haben ichien, begiengen fie feine beilige Sandlung, ja nach bem griechischen Ramen bes Baums icheinen fie erft Druiben genannt. Beifgetleidet stieg ber Druide auf ben Baum, mit goldener Sichel schnitt er den Zweig und fieng ihn auf in weißem Mantel. Dann erst ward das bereit gehaltene Opfer dargebracht: zwei weiße Stiere, beren Borner noch fein Joch ertragen haben. Und felten ift ein folder Zweig zu finden, und geholt werden darf er nur im fechsten Mond nach dem dreißigsten Sahr des Sahrhunderts, wo er ausgewachsen ift und seine Allheilkraft erlangt bat. Denn wenn man den Thieren von ibm zu trinken giebt, werden sie fruchtbar; auch schützt er wider jedes Bift. Go übernatürliche Rraft maß man ber Staude gu, die immergrun auf der entblätterten beiligen Giche fortwuchs und gleich dem Epheu, an bas fich auch mancherlei Aberglaube hängte, ihre Früchte im Winter zeitigt. Den Glauben an ihre Beiligkeit bestärtte noch, daß fie nur auf Baumen wächst und auch hier sich nicht saen läßt, denn zu voller Reife gebeiht ihr Samen nur im Magen ber Bogel, die ihn babin tragen, wo er aufgeht : es ift dann feine Menschenhand im Spiel und die göttliche Fügung offenbar. Befannt ift die in Wales noch fortlebende Gitte, Die Miftel am Beihnachtsabend über ben Thuren aufzusteden und die nach Leibes= fegen verlangenden Frauen barunterbin zu führen. In Deutschland hangt man fie in Silber gefaßt Rindern um den Sals, und wo fie, mas felten ift, auf Saseln wachft, ift ficher ein Schat verborgen. Dt. 1158.

Der Antheil Thôrs an dem Mythus scheint zunächst von keiner tiefern Bedeutung: seine Erscheinung war schon darum nöthig, weil der Scheiterhausen nach nordischer Sitte mit seinem Hammer eingeweiht werden muste. Aber er bedroht auch damit die Riesin Hyrrodin, welche das Schiff, auf dem der Scheiterhausen errichtet war, in die See stoßen soll. Indem er dem Uebermuth dieser Riesin wehrt, erscheint Thôr ganz in seinem bekannten Wesen als Bekämpfer der Riesen, aller verderblichen, maßlosen Naturgewalten. Die in dieser Riesin symbolisierte Naturerscheisnung ist nach Uhland der versengende Sonnenbrand, der nach der Sommersonnenwende einzutreten pflegt, und der Name Hyrrodin, die Feuersberauchte, spricht dieser Deutung das Wort. Das Schiff Hringhorn kann

nun die Sonne felbst sein, oder die Bahn bes Lichts, das, indem ber Sonnenlauf seinen Höhepunkt erreicht bat, eine Weile stille zu balten scheint, nun aber nach bem gewaltigen Stoß, mit dem die Riefin es portreibt, die Wende nimmt und abwärts lenkt, Go fährt nun Gringborni. flammend in Sonnengluth, dabin; aber es trägt nur noch die Leiche feines Gottes.' Da bricht auch ber Gattin Balburs, Reps Tochter Nanna, bas Berg; man muste sie auf den Sheiterhaufen tragen und mit ihm verbrennen. Uhland deutet sie auf die Bluthe, die aus der Knospe hervorgeht, und darum Neps (für hneppr, Knopf) Tochter heißt. "Mit der Abnahme des Lichts geht auch das reichste, duftenoste Blumenleben ju Ende; als Baldurs Leiche jum Scheiterhaufen getragen wird, zerfpringt Nanna vor Jammer. Die Liebe Balburs und Rannas, des Lichtes und ber Bluthe, bildet ein Seitenstud zu der Liebe Bragis und Iduns, bes Gefanges und ber Sommergrune, und die Hehnlichteit dieser Mythen ift aufklärend für beide.' Schon oben §. 32 ift darauf hingewiesen, daß fich Joun mit Ranna berührt und sogar einmal Ranna genannt wird. Aber Uhland weiß auch den Zwerg Lit zu deuten, der dem Thor vor die Füße läuft und den er im Unmuth über Baldurs Tod und Nannas, ihnen in bas Teuer nachstößt. Es ist die Farbe (Litr), der reiche frische Schmelz bes Frühsommers, der mit binab muß, wenn Baldur und Nanna gu Miche werden.

Daß die Staude zu jung ichien, fie in Gid und Bflicht zu nehmen, fonnte und nicht gang genügen; erschrecken aber mufte bie tiefe Brofa, die in der natürlichen Erflärung des Wunders liegt, daß felbst die Steine über Baldurs Tod weinten: ,wie du schon gesehen haben wirst', fagt die D., daß alle diese Dinge weinen, wenn fie aus dem Froft in die Warme tommen,' Doch foll hiermit wohl nur die außere Möglichkeit veranschaulicht werden; fonft ließe fich entgegnen, burch Balburg Tod feien bie Dinge im Gegentheil aus ber Warme in die Ralte gefommen. Die gange Natur klagte um Baldurs Tod, weil sie des Lichtes bedürftig ift, und seinem Leichenbegängniss wohnten vielerlei Gaste bei, selbst Grimthursen und Bergriefen, sonft ein lichtscheues Geschlecht und dem Steinreich verwandt: also scheinen auch sie bes allbelebenden Lichts nicht gang entrathen zu können. Da möchte ein Stein sich erbarmen, sagen wir, wenn ein tiefes Weh uns ergreift, noch heute, und denken nicht mehr an den Ursprung der Redensart. Aber wie es etwas Unnatürliches sein muste, das Baldurn verlegen konnte, so wird Thod, die ihn nicht aus Bels Gewalt weinen wollte, auf das natürliche Gebiet nicht beschränkt werden dürsen: sie ist auf das sittliche übertragen als der Sigennuß, die kalte, herzlose Selbsucht, die aller Wohlthaten unerachtet, welche die ganze Welt von dem Heimgegangenen genoßen hat, sich in Unempfindlichkeit verssiecht, weil nicht gerade sie, das Riesenweib in der Höhle, Bortheil von ihm genoßen zu haben sich erinnert, denn in ihren Schlupswinkel drang das Licht des Tages nicht. Ihr Name ist uns aber nur entstellt überzliesert: er sollte Döck heißen, das vom Licht unerhellte Dunkel. Die ganze Welt klagte um Baldurs Tod, nur die Sigensucht ward durch seine Berdienste nicht überwunden. Wenn die jüngere Edda hinzufügt, man glaube Loti seie Riesin gewesen, so ist der Egoismus als das böse Princip gesaßt, dessen Rolle sonst Loti unter den Göttern übernommen hat.

Der Ring Draupnir, ben Dbin auf ben Scheiterhaufen legte und den ihm Baldur aus hels Saufe zum Andenken gurudfandte, gewann seitdem die schon in seinem Namen angedeutete Gigenschaft, daß jede neunte Nacht acht gleiche Goldringe von ihm tropften. Nach D. 61 besaß er sie aber von Anfang an, da ihn die Zwerge bildeten. Wir haben ihn früher im Besit Fregre und seines Dieners Stirnir gefunden, nebst jenen eilf Mepfeln, die uns an die Jouns erinnerten: beide bedeuteten uns dort, daß Frenr der Gott der Fruchtbarkeit und Bermehrung fei. Daß diese Alepfel fo wie jener Ring mehrfach wiederkehren, ift bei der Bermandt= icaft der Götter, die auch im Gedanken sich berühren, nicht zu verwunbern. Wenn Baldur das Licht ift, ohne welches alles Wachsthum ftodt, wenn Joun als eine Jahresgöttin sich auf die Triebkraft der im Frühling erneuten Ratur bezieht, fo konnen diese Attribute so gut bei Baldur und Joun an ihrer Stelle fein, ais bei Fregr. Man pflegt aber ben Ring auf die Phasen des Monds zu beziehen und jene Aepfel auf eilf Monatssonnen. Dieß mag gezwungen scheinen; doch läßt sich bei dem Ring der Wedanke an einen wiederkehrenden Zeitabschnitt kaum guruddrängen: gewiss ift die Woche gemeint, die vielleicht auch bei den Germanen einst wie bei ben Römern 9 Tage gablte. Gine Sindeutung auf die Woche finde ich in Stirnisfor 39:

Nach neun Rächten will Riördhs Sohne ba Gerda Frende gönnen.

Neun Nächte brauchte auch Hermodur zur Hel zu reiten und neun Nächte hieng Odin nach Hawam. 139 an der Weltesche. Neun Walpurgisnächte Bernalefen Alp, 109. Auch Nanna, Baldurs Gemahlin, sendet Andenken aus Hels Reich herauf: der Frigg einen Schleier oder Ueberwurf, der Julla einen Goldzing. Den Schleier sast Uhsland als das Abzeichen der Hausfrau, das der Frigg gebührt wie der Julla, ihrer Dienerin und Vertrauten, der vollgewachsen Jungfrau mit den flatternden Haaren (D. 35), der Verslodungsring. In beiden aber, Schleier und Goldring, erkennt er Blumen des Spätherbstes. Betersen greist diesen Gedanken auf, erlaubt aber den Schleier in einen blumengesticken Wiesenteppich zu wandeln, der sich der Göttin vor die Füße spreitet, wenn sie zur Erde niedersteigt. So dürste man auch Draupnir, das Symbol der Fruchtbarkeit, als den Segen des Herbstes mit seiner neunfältigen Vermehrung verstehen.

Wenn Stirnir in Stirnissor davon spricht, daß der Ning Draupnir mit Odins jungem Erben auf dem Holzstoß gelegen habe, so muß die Begebenheit, von der da die Nede ist, darum nicht später als Baldurs Tod sallen, so wenig als etwa die Nabenschlacht darum vor Dietrichs Kamps mit Ede und seinen Brüdern zu legen ist, weil im Edenlied auf sie angespielt wird. Weder das Götterepos noch die Heldendichtung ist das Werk eines Einzelnen; aber leicht erschien jedem Dichter der Stoff des Liedes, das er aus dem Ganzen herausgriff, als der Mittelpuntt, dem sich alles Andere fügen muste.

Bei Freyr und Gerda, wie bei Idung Niedersinken, ja schon bei Swadilfari haben wir bemerkt, daß diese Mythen sich ursprünglich auf jährlich wiederkehrende Ereignisse bezogen, bei ihrer Einflechtung in die Geschicke der Welt und der Götter aber auf das große Beltenjahr ge= deutet wurden, das mit Surturs Lohe zu Ende geht, und dem dann in der verjüngten Belt ein neues folgen wird. Dieselbe Bemerkung wieder= holt sich bier: Baldur der Lichtgott stirbt alljährlich und geht gur Sel; aber im nächsten Salbjahr fehrt er zu ben Afen gurud, und bas ift bas Ursprüngliche, daß er im Rreißlauf des Jahrs einmal herscht und die Welt erfreut, bann aber ftirbt und von allen Befen beflagt wird. Dabei ift es aber nicht geblieben: die Ausbildung, welche der Mythus im nordischen Glauben empfieng, faßte den Rreißlauf des irdischen Sahrs nicht ins Auge, sondern das große Weltenjahr: Balour geht zu Sel und fehrt nicht zurud in dieser Welt, erft in der erneuten ift ihm Beimkehr verbeißen; nicht der nächste Frühling bringt ihn wieder, erft die Wieder= geburt der Welt. Baldurs Tod ift fo der Mittelpunkt geworden für bas große Drama von ten Geschiden ber Welt und ber Götter, er ift mit ber Götterdammerung und Lofis Bestrafung untrennbar verbunden. Der Winter, welchen Baldurs Tod berbeiführt, ift fein gewöhnlicher, es ift ber Fimbulwinter, bem fein Commer folgt, fondern ber Untergang der Welt. hieraus ergiebt fich aber zugleich, daß unfer Mothus bei fei: nom urfprunglichen Ginn nicht steben geblieben ift, feit er in bas Bange ber Weltgeschide verflochten mard: ber Sauptgedante, welcher die gange Gotterlehre beherscht, ber vom Untergang und Erneuerung ber Welt, bat auch ibn fich unterworfen und dienstbar gemacht. Baldur ift jest nicht mehr bas Licht allein, bas beilige, reine; er ift zugleich bie Beiligkeit, die Reinheit, die Unschuld ber Gotter, er ift vom natürlichen auf bas nttliche Gebiet hinübergezogen. Das an ben Gottern noch rein und gut war, ift in ibm zu personlider Erscheinung gefommen. Darum mar er aber nun auch zu gut fur diese Welt : er fonnte unter diesen fundigen Gottern nicht lange leben. Die in der Genesis auf den Fall burch ben Genuß der verbotenen Frucht, auf den Berluft des Paradieses der Brubermord Rains an Abel folgt, fo ift es auch bier nicht genug, bag bie goldene Zeit verloren gieng: Loti der Bersucher bringt den Brudermord unter die Götter felbit, und ber Brudermord bezeichnet bem Germanen den Gipfel des fittlichen Berderbens; Die Bolufpa lagt den Bruch der Sippe, Die Gebbe gwischen Geschwifterten, ber Bolfegeit, ba die Belt gerfturgt, unmittelbar voraufgeben.

## 35. Balderus und Hotherus.

Bei Saro Gramm, sehen wir Baldur und Hobr von Göttern zu Helden herabgesunken, die sich hartnäckig unter wechselnden Ersolgen bestriegen; doch ist bei Balderus noch halbwege die göttliche Abstammung gewahrt. Hotherus liebt die Nanna, die Tochter Gewars, eines norwesgischen Königs, seines Pslegevaters. Da er durch Gesang alle Herzen zu Trauer oder Freude, zu haß oder Liebe zu stimmen weiß, so gewinnt er auch Nannas Gunst. Es geschab aber, daß Othins Sohn Balder Nanna im Bade sah, und von ihrer Schönbeit ergriffen sich in Schnsucht verzehrt. Hieraus entspinnt sich der Krieg, der dem Hother wenig Ersolg verheißt, da Balders heiliger Leib dem Eisen undurchbringlich ist, wie ihm gewisse Baldsrauen verrathen, in welchen wir Disen oder Walturen erkennen. Gleichwohl weiß ihm Gewar ein Schwert, das ihn todten sann; es muß aber einem Baldgeist, Namens Mimring, abgewonnen werden,

fo wie auch ein Urmring, beffen Wunderfraft die Schate mehrt. 2018 Hother sich dieses Schwert verschafft hat, besiegt er den Balder in einer Seefchlacht, obgleich Othin, Thoro und andere Götter ihm beifteben. Diefer Thoro führt, wie Thor ben Sammer, eine Reule, welche Sother unschädlich macht, indem er ihr die Sandbabe abschlägt. Nach dieser Schlacht, von ber noch ein Safen spricht, der Baldurg Ramen führt, vermählt sich Sother mit Ranna. In einer spätern Schlacht schlägt Balder feinem durftigen heer zur Labung einen Quell aus dem Boden und auch diefer Brunnen bewahrt noch seinen Ramen. Dieser fiegreichen Schlacht folgt noch eine zweite; aber auch damit ist der Rampf noch nicht zu Balders Bortheil entschieden. Sother birgt sich in einen tiefen, einsamen Bald, wo er in einer Söhle dieselben Baldfrauen trifft, die ihn schon einmal berathen und beschenft haben. Sie verheißen ihm Sieg, wenn er ben Genuß einer wunderbaren Speife, die von andern weisen Frauen zu Balbers Stärkung bereitet wird, sich felber verschaffe. Er beginnt nun den Rrieg aufs Neue; die Nacht trennt die Beere. Gegen die dritte Rachtwache umberirrend, gewahrt er vor Balders Lager die Jungfrauen, die sein Wundermal bereiten. Durch Gesang und Citherspiel gewinnt er ihre Bunft, die aus dem Geifer dreier Schlangen bereitete Speise und einen siegverleihenden Gürtel. Auf der Beimkehr begegnet er bem Balber und verwundet ihn mit dem Schwerte Mimrings. Zwar läßt er fich am folgenden Tage noch in einer Ganfte in die Schlacht tragen, um nicht im duftern Belte zu fterben; aber in ber Nacht erscheint ihm die Todes: göttin und am britten Tage ftirbt er an feiner Bunde. Er wird im Sügel beigesett; ber Leichenbrand auf bem Schiffe ift auf ben Sachsentonig Gelder übertragen. Daß Doin, um fur feinen Sohn Rache ju erlangen, nun mit der Rinda einen andern Sohn erzeugt, der den Sother erschlägt, ift schon erwähnt worden.

Die Grundzüge des Mythus sind in dieser Erzählung unschwer wieder zu erkennen. Für die Umbildung der Göttersage in Heldensage ist sie höchst lehrreich; daß der liederkundige Hother in der Hildens und Gudrunsage erst zu Heorrenda, dann zu Horand, in der deutschen Siegesriedsage zu dem einäugigen Hagen wird, haben schon Andere bemerkt. Wie Hagen den Siegsried mit dem Sper durchbohrt, so Hother den Balderus mit dem an die Stelle des Mistelzweigs tretenden Zauberschwert. Aber viel schlagender wird die Achnlichkeit, wenn wir die eddische Erzählung S. 79 vergleichen, wo Loki von Frigg zu ersahren sucht, wie

Basour getöbtet werden könne. In der besten Meinung plaudert Frigg aus, was zu Basours Verderben führt; genau so gelingt es Hagen von Kriemhild auszusorschen, wo Siegfried verwundbar sei. Undere hesten sich daran, daß Hagen einäugig ist, nicht blind wie Hödhr, darum versgleichen sie ihn dem einäugigen Odin. Ich will aber selbst ansühren, was sich für diese Bergleichung noch ausbringen läßt. Hagen heißt Dorn (paliurus) und Odin sticht die Brynhild mit dem Schlasdorn. Odin läßt sich allerdings in einigen Mythen als Todesgott saßen, und wir wißen, daß Winter und Tod entsprechende Mythenstusen sind. Hödr als Wintergott fällt so gewißermaßen mit Odin als Todesgott zusammen, und so mögen sie sich auch in Hödhr berühren, und gleichfalls darin, daß Hödur (alth. Hadu) schon dem Namen nach Kriegsgott ist wie Odin.

Das Rauberschwert, in bas fich ber Miftelzweig bei Saro gewandelt bat, scheint in der Gestalt der Hildensage, welche D. 65 (M. Edda 353) enthalt, ju bem 3mergenschwerte Dainsleif geworben, bas Blut foften muß, che es in feine Scheide gurudtehrt. Der von Zwergen geschmiedeten Schwerter, Die zugleich mit einem Schat von Selden gewonnen wer: ben, giebt es aber noch viel, in ber Dietrichsfage wie in ber von Giegfried; in dieser ftimmt zugleich ber Name bes Schmiedes Mime, von bem Siegfried in ber Wiltings, sein Schwert gewinnt, und von bem ein anberes, in ber helbensage berühmtes, Wittichs Schwert Mimung, ben Namen hat. Mimring scheint awischen dem Riesen Mimir, von bem Mi= mirs Quell benannt ift, und jenem Schmied Mime in der Mitte gu stehen, wie er auch als Waldmann (silvarum satyrus) zwischen Riesen und Zwergen schwankt. Daß er bas Schwert geschmiedet habe, wird von Mimring nicht ausbrudlich berichtet, doch ergiebt es die Bergleichung mit dem Schmiede Mime, und Riefen sowohl wie Zwerge faben wir schon als Schmiede. In Mimrings ichatmebrenden Armring erkennt man leicht ben Ring Draupnir, zugleich aber auch jenen Ring Undwaranaut, ber nach dem andern Sigurdsliede und D. 62 (M. Edda 341) bas Niflungengold mehrte und im Nibelungenliede durch die Bunfchelruthe vertreten wird, Die bei dem Schatz lag, der feine Unerschöpflichkeit bedingte. Indem Mimring aus Mimir gebildet ift und sein Bunderring mit Draupnir aufammenfällt, feben wir uns gezwungen, aus Mimirs Erwägung vorweggunehmen, daß fein Saupt nach Gigrdrifumal 13. 14 gleichfalls ein Schaße träufter (Heiddraupnir) mar. Thors Sammer hat fich in eine Reule verwandelt; daß ihr die Sandhabe abgeschlagen wird, ist derselbe Bug, der

fich in D. 61 (M. Edba 399) wiederfindet, wo ber Stiel bes Sammers icon in der Schmiede der Amerae, die dieses Rleinod nebst andern ichaffen, zu furz geräth. Bei Balders Quelle fehlt der Suffchlag, sonft fande sich bier ber Ursprung einer später auf Rarl d. Gr. übertragenen und noch oft (Wolf Beitr. 133) wiederkehrenden Sage. Bal. auch RM. 107. Auf andere Uebereinstimmungen der Erzählung mit Baldurs Mothe hat Uhland bingewiesen. Daß Baldur die Nanna im Bade fiebt, deutet er darauf, daß die bethaute Bluthe, die sich eben dem Lichte erschließt, am reizenoften ift, und wenn der von Balder in die Flucht geschlagene Sother fich in abgelegener Wildniss verbirgt, so bezieht er dieß auf den Sieg des som= merlichen Lichtes, vor dem der dunkle Sother nur noch im tiefften Waldesschatten eine Zuflucht findet. Wenn Baldur, nachdem er Nanna gesehen hat, sich in Liebe verzehrt, so erinnert er an Frent, der auf Slidsfialf Gerda gesehen hatte. Aber bei biesem mar bas Siechthum bie Strafe seiner Vermeßenheit; so ift hier auch Balvers Unschuld befleckt, als er Nanna im Bade sab, denn ibre Reize, die ibn Nachts umaauteln, rauben ihm den Schlaf. Sier seben wir also den Fall der Götter, der in Balburs Tode offenbar wird, fich an Baldur felbst begeben.

### 36. Baldur als Kriegs: oder Friedensgott.

Saros Erzählung giebt aber auch einer andern als der oben vorgetragenen Deutung des Baldurmythus eine ftarte Stute. Es mufte allerdings auffallen, daß alle in demfelben vorkommenden Ramen zu der eddischen Milbe des Gottes wenig stimmen, wie gleich sein eigener nicht, ba unser bald in ber alten Sprache wie bas goth. balths audax (bie beide mit dem Namen des Gottes verwandt sein können, Moth. II. Ausg. S. 202), Rühnheit und Schnelligkeit ausdruckt, wie auch Nannas Name von ginendan, sich erfühnen, abzuleiten ware. Nimmt man hinzu, daß Södur auf badu, Rampf, hinweift, mit dem in der Seldensage berühmte Eigennamen zusammengesett find; daß hermodt, der seinen Bruder aus der Unterwelt zurückfordern soll, Heermuth (alth. herimuot), Kriegsmuth bedeutet; daß vielleicht Baldurs nachgeborener Bruder und Rächer Wali auf den Kampfplat, die Walftatt zu beziehen ift, endlich angelf. Stammtafeln bem Balbur einen uns sonst unbekannten Gohn Brond oder Brand beilegen, welcher Name das Schwert bezeichnen fann und in der Bufammensegung mit hadu- und hilde- wirklich bedeutet, so waltet schon in allen diesen Namen der Begriff bes Rampfs und der Schlacht, mas zu Saros Darftellung, wo Balber und Sother sich unabläßig befriegen, auffallend ftimmt. Doch fann bagegen geltend gemacht werden, daß das goth. balths audax von dem alth. bezeugten Namen Paltar, welcher dem nordischen Baldr entspräche, abliegt, und in dem angelfachs. Namen bes Gottes, welcher Balbag lautet, eine Busammensehung mit -dag erscheint, welches ben Tag bedeutet, mahrend fich fur bal- aus ber Bergleichung mit flaviichen und litthauischen Wurzeln der Sinn von weiß und licht ergiebt. Baldag murde demnach ben lichten, glanzenden Gott bes Tages bezeichnen. Bgl. §. 14. Cbenso bedeutet brond, brand altn. brandr, gunächst nur ftralendes Licht, Fadel, brennende Scheite, und Schwert scheint erft eine abgeleitete Bedeutung, wie auch die Sonnenstralen als Pfeile aufgefaßt werden, da noch im Mittelhochd. stral, und im Italienischen strale den Pfeil bezeichnet; haben wir doch auch Frenrs Schwert als ben Sonnen= stral begriffen. Nannas Name bezeichnet sie mit Grund als die fühne, insofern fie fich entschließt oder erschließt, was gleichbedeutend ist; so heißt auch Derwandil, der mit dem Pfeil arbeitende, gleichfalls hin frakni, der Rühne, obgleich er nichts weniger als ein Kampfgott ift, sondern bei dem Mythus von Thor auf den Samenkeim gedeutet werden wird. Der Name Hermodr rechtfertigt sich schon aus dem ihm ertheilten Auftrag, die Todtenwelt als ein Lebender zu besuchen und über das Söllengitter binweg zu sprengen. In ähnlicher Weise ließe sich vielleicht auch ber aus Bodurs Namen hergenommene Ginwurf befeitigen; jedenfalls muß er nicht schon seiner Blindheit wegen ein Rriegsgott sein, weil das Rriegsglud blind sei oder der Rrieg blind muthe. Bei der Richtung des germanischen Lebens auf Rampf und Schlacht mag freilich der Mothus schon frühe eine folde Bendung befommen baben, ja der Anlag bierzu lag ichon in feinem ursprünglichen, von uns dargelegten Ginne. Balbur und Bobur, Licht und Finsterniss, find in den Gegensatz gestellt, es ift ber Gegensatz von Sommer und Winter, deren Rampf alljährlich fich erneuert und daber auch jeden Frühling in weitverbreiteten und vielgestaltigen Boltsfesten (Myth. 715-749) dramatisch bargestellt wurde, woran und in noch fortlebenden Gebräuchen und in Jahresliedern der Rinder, die hier und da noch immer gefungen werben, Rachtlänge erhalten bleiben. Rampfgötter mogen es also immerhin sein, die uns in dem Mythus von Baldur und Hödur namentlich nach Saros Fagung entgegentreten; aber ber erste Unlaß sie so zu faßen lag in dem Gegenfat von Licht und Finsternis,

Sommer und Winter, beren zweimal alljährlich erneuerter Kampf bie Einbildungsfraft unseres Boltes vielfach beschäftigt hat.

Bum Schluß will ich noch Weinholds Deutung (Beitschr. VII, 50) anführen, ber auf Garo geftütt, in Baldur zwar einen milden Friedens: gott fieht, aber einen germanischen Gott bes Friedens, ber nur durch ben Rampf zum Frieden bringe. Rach ihm war Balbur die Bertorperung der Berföhnung, die durch den Ajenbund unter den germanischen Göttern geschloßen, aber nur durch den Rampf möglich geworden mar. Dieser Friede kann nicht ewig mabren: nur die Oberflache des Wagers ist beruhigt, in der Tiefe gahrt und brandet es und bereitet sich jum Sturm. Die Götter ahnen den Untergang der Ruhe, Baldurs Tod liegt ihnen wie ein drudender Traum auf der Geele, denn das schwächste und fleinste (der Mistelzweig) tann diesen Frieden morden. Loti erhalt nun den völligen Abschluß seines dämonischen Besens, er wird der Gott der vergeltenden Abrechnung. Er regt den blinden Sodhr, den Rrieg, auf; ber Friedensgott fällt. 3mar erschlägt Wali, ber Gott ber Balftatt, auch den Södhr; in der blutigen Niederlage endet der Rrieg; aber einmal verlett und gebrochen ift Baldur unwiederbringlich verloren. Ranna, die edle Rühnheit, ist der blinden Raferei erlegen, Sermodr will vergebens den Frieden gurudjuhren, die Riefin Thod, die Bergeltung, binbert es. Der heilige große Friede kann nur in einer neuen Welt wieder aufleben, darum schließt fich an seinen Tod der Untergang der Welt und ber Götter, und die fühnende Flamme durchglüht die beflecte Erde.'

Bu dieser Deutung, der wir Geist und Scharssinn nicht absprechen, stimmt es nicht, wenn Hödur, der Krieg, in den Himmel der verjüngten, wiedergeborenen Welt ausgenommen wird, wo doch ewiger Friede walten soll. Auch befriedigt Walis Aussaung wenig, wenn er den Krieg in einer blutigen Riederlage zu Ende bringen soll, ohne doch den Frieden zurücksühren zu können; oher könnte er nach der Niederlage heißen, weil er sie zu rächen hat. Wenn endlich Thöck die Vergeltung sein soll, also der Tried zur Nache, welcher es hindert, daß Valdur, der Friede, zurücksgeführt werde, so hat daß zwar am meisten Schein, ist aber weder damit vereinbar, daß der Krieg (Hödr) bereits durch Wali erschlagen und zu Ende gebracht sein soll, noch damit, daß alle übrigen Wesen Baldurs Tod beweinen, also die Bedingung erfüllen, an die seine Heimkehr gestrüpft ist. Jedensalls leidet diese Deutung an einem innern Widerspruch; wenn Hödr der Krieg ist, den die Vlutrache (Thöt) nie zu Ende kommen

läßt, so kann er nicht von Wali erschlagen werden; oder wenn Wali den Krieg in einer blutigen Riederlage beendigte, so kann der Rücklehr des Friedens nichts mehr im Wege stehen: die Unterscheidung zwischen einem großen, heiligen Frieden und einem andern, den der Mythus nicht daneben stellt, brauchen wir uns nicht gefallen zu laßen.

Die vorstehende Betrachtung der weitern Einbußen der Götter nach dem Berluste der Unschuld hat ergeben, daß die hier in das große Beltzdrama verwebten Mythen demselben ursprünglich fremd waren, indem sie sich ihrer wahren Bedeutung nach nicht auf die allgemeinen Beltgeschicke bezogen, sondern das gewöhnliche Jahr betrasen, von dem sie erst auf das große Beltenjahr übertragen wurden. Baldurs Tod sehen wir aber schon in der Böluspa in diesem allgemeinen Sinn ausgesaßt und den Mythus von Swadilsari zu gleichem Zweck verwendet; vielleicht hat sie dadurch Beranlaßung gegeben, auch die Mythen von Freys Hingabe des Schwerts und von Jouns Blättersall mit den Beltgeschicken und dem letzten Kampf in Verbindung zu bringen.

Außer diesen Ginbugen ber Götter ließen fich noch andere gur Sprache bringen, 3. B. wenn Doin das Auge, Tyr ben Arm verliert. Aber theils find die hierauf bezüglichen Erzählungen nur erfunden um bes Ginen Gin= äugigkeit, bes Andern Cinarmigkeit zu erklaren, theils werden fie in unfern Quellen nicht näher auf die Geschicke ber Welt und der Götter bejogen, und wenn Tyrs Berluft bes Arms in einem unten zu erläuternden Mythus vorkommt, ber fich allerdings auf den Rampf der Götter gegen die Riesen bezieht, so bleibt er doch für die lette Entscheidung gleich= gultig, bei welcher dem Tor, wie wir sehen werden, nicht einmal eine Rolle zugetheilt ift. Scheinen könnte es zwar, als ob Bol. 22 burch bie schauerliche Frage: "Wißt ihr was das bedeutet?" auch Odins an Mimir verpfandetes Auge auf die lette Entscheidung beziehen wollte; genauer betrachtet ist aber nur sein Methtrinken aus dieser Quelle auf fie bezogen. wobei es zweifelhaft bleibt, ob darin eine Gefahr für die Götter gefunden wird, daß Allvater fich in die Bergangenheit versenkt ftatt den Blid in die Zutunft zu richten und den Anforderungen des Augenblicks zu genügen, ober, und bafur entscheiben wir uns, ob hier wie Str. 47 in ben Morten:

### Dbin murmelt mit Mimirs Haupt

auf die Aufschlüße hingedeutet wird, welche die Vergangenheit mittelbar über die Zukunft geben kann. Auf jene haben wir §. 19 Mimirs Brunnen Simrod, Mythologie.

gebeutet, und damit beide Stellen der Wöluspa (Str. 22 und 47) dem nicht entgegenzustehen scheinen, müßen wir noch einmal an die Worte unseres Dichters erinnern:

Denn Alles was entsteht, Ift werth, daß es zu Grunde geht.

# Die Vorkehrungen der Götter.

#### 37. Lofi in der Trilogie der Götter.

Schon mit dem Verluste der Unschuld hätte die Götter die Ahnung des Untergangs ergreisen sollen; aber erst nach Baldurs Tode, welchen sie nicht hatten verhindern können, sanden sie es nöthig, dem hereindrechenden Verderben entgegen zu wirken. Zuerst suchen sie den Loti, von dem bisher alles Uebel ausgegangen war, unschädlich zu machen, dann aber durch Feßelung des Wolfes Fenrir den Untergang abzuwehren. Leider vergeßen sie dabei, die als Fenrirs Geschlecht bezeichneten Wölfe §. 13, die sich von Fleisch und Blut der im Brudermord Erschlagenen nähren und des Himmels Lichtern nachstellen, gleichfalls in Feßeln zu schlagen, durch welche Versäumniss später sowohl Loti als Fenrir befreit werden und der Tag des Untergangs hereinbricht.

Auf Baldurs Tod läßt die jüngere Edda D. 50 Lotis Bestrasung folgen, während er nach Degisdrecka erst noch die übrigen Götter bei dem Gastmal Degirs verhöhnt, wonach denn das über ihn verhängte Gericht als eine Strase für diesen Frevel, die Beschimpfung der Usen, erscheint. Loti hatte aber mehr an den Göttern verschuldet als Baldurs Tod und jedensalls mehr als jene Berlästerung bei Degirs Gastmal und darum sind wir nicht verpslichtet, der einen oder der andern Weise zu solgen. Wir müßen Lotis Verhältniss zu den Göttern im Ganzen betrachten, namentlich auch seine Verwandtschaft mit der Todesgöttin Hel, mit der Midsgardsschlange und dem Fenriswolf, erst dann können wir die über ihn verhängte Strase begreisen.

Die jüngere Edda geht, als sie auf ihn zu sprechen kommt (D. 33), sehr übel mit ihm um und nennt ihn nicht blos den Verlästerer der Götter, was auf jenes Lied von Legirs Gastmal zu deuten scheint, sondern auch den Anstister alles Betrugs und eine Schande der Götter und Menschen. Wenn er das war, und allerdings giebt es Mythen, die ihn in diesem Lichte erscheinen laßen, so fragt es sich, wie ist er unter die Götter Asgards gekommen und warum duldeten sie ihn in ihrer Mitte?

In den bisber betrachteten Mythen erschien Lofi jum Theil in einem milbern Lichte. Schon mehrmals fanden wir ihn mit Odin und Honir auf der Wanderschaft begriffen. Go bei der Erschaffung der Menschen, wo Er es war, der bem Menschen Blut und blubende Farbe verlieb. Dieselbe mandernde Trias trafen wir jum andernmal bei dem ersten Mythus von Joun und wir werden ihr noch öfter wieder begegnen. Die Die vergleichende Mythologie lehrt, find es aber immer die Sauptgotter, bie bei folden Wanderungen ber Gotter, die fpater auf Chriftus und feine Upoftel übertragen murben, ju ben Menschen herabsteigen. Die Erichaffung bes Menschengeschlechts legte D. 9 ben Cohnen Bors, also ber Bruberdreiheit Ddin, Bili und De bei : dieß lagt vermuthen, daß auch Odin Bonir und Loti als Bruder gedacht maren. Die Betrachtung einiger anbern Bruderdreiheiten wird dem gur Bestätigung dienen. Nach D. 33 hat Lofi zwei Bruder, Bileiftr und helblindi. Lgl. Bol. 51. Sondlul. 37, wo Loti als Bileiftes Bruder gefennzeichnet wird. Run beißt aber auch Doin Bileiftr und fo wird er unter Lotis Bruder Bileiftr verstanden und Belblindi auf Bonir ju beziehen fein. Es findet fich aber auch bei ben Riesen eine folche Bruderdreiheit. Die Cohne Fornjot des Alten beißen Rari (Bler) Degir und Logi, Die Clementargotter der Luft, des Bagers und bes Weuers; fie febren bernach in der Belvensage als Fasolt Cde und Chenrot wieder. Rari beißt der Raufdende und Bileiftr (Bylleiftr) wird mit Weinhold, Zeitschrift VII, 6 als der Sturmlofer gu ver: fteben fein, jo bag beiden die Bericaft über ben Bind gebührt, wie Degir ober helblindi dem Meere, Logi ober Loti dem Geuer gebietet. Die Riefen tennen wir als das alteste Gottergeschlecht, bas dem spatern vielfach ju Grunde liegt. Wie dem Loki unter den Gottern jener Rieje Logi-Chenrot entspricht, so jener Luftriese Rari dem Din, Degir dem Sonir: mit andern Worten, Die Gotter der Trias maren ursprunglich Clementargotter, bem Wefen jedes der dreie liegt eins der Clemente, Luft, Bager und Feuer gu Grunde und von diefer ihrer elementaren Ratur ift

erst ihre geistige Bedeutung ausgegangen. Wir durfen bemnach bie griedische Trias Zeus Poseidon Hephaistos daneben stellen. So ergiebt sich das Schema:

| Luft     | Waßer     | Feuer     |
|----------|-----------|-----------|
| Râri     | Degir     | Logi      |
| Fasolt   | Ecte      | Ebenrôt   |
| Bileistr | Helblindi | Loti      |
| Odin     | Şœnir     | Loti      |
| Beus     | Poseidon  | Hephaisto |

Zugleich zeigt sich die Trias Obin Wili We, weil sie mehr eine geistige Bedeutung zu haben scheint, wenn wirklich Wili auf den Willen zu beziehen ist, als eine spätere.

Daß Loki in der ältern Göttersage Odins Bruder war, klingt noch in der Legisdrecka nach, wo Loki Str. 9 sich rühmen darf, in der Urzeit das Blut mit Odin gemischt zu haben, bekanntlich die Weise, wie das Freundschaftsbündniss seierlich eingegangen ward, denn die s. g. Blutsebrüderschaft ist eine Nachbildung der natürlichen Berwandtschaft.

Seit dem Frieden mit den Wanen verschwindet Henir, der zweite Bruder, aus Asgard: er war den Wanen als Geisel hingegeben worden, welche dasür den Riördr stellten, gleichfalls einen Gott, der das Element des Waßers zur Grundlage hat. Losi, der dritte Bruder, blieb unter den Usen; aber seit die Götter sündig geworden waren, sehen wir ihn immer mehr in ein ungünstiges Licht gestellt, er erscheint nur noch als Dins Feind, nicht mehr als sein Bruder. Neben Losi besteht aber Logi, das Elementarseuer, noch fort, mit welchem Losi sogar einmal einen Wettsamps eingeht. Ja neben Losi zeigt sich bei derselben Gelegenheit noch Utgardhalosi, Saxos Utgarthilocus, ein außerweltlicher Losi, der sich zu jenem etwa wie Pluto zu Hephässes verhält.

Das Näthsel, wie Lofi, die Schande der Götter und Menschen, unter den Asen bis dahin geduldet worden war, hat uns nun die Geschichte der Mythenbildung gelöst. Seinem Wesen lag eine elementare Macht zu Grunde, das Jeuer, und wie dieses Element einerseits wohlthätig wirkt, andererseits aber auch zerstörend, so zeigt sich uns dieß auch in der doppelten Natur Losis. Als Gott des Feuers muß er unter die Usen gestommen sein; aber außer der Thrymsstwida, von der nachher, ist uns kaum ein Mythus erhalten, worin seine wohlthätige Natur allein zu Tage träte; vielmehr scheint es der Dichtung darum zu thun, die Doppelsinnigkeit

seines Wesens aufzudeden. Gelbst in D. 61, wo er boch alle Rleinobe (Attribute) ber Götter, Thors Sammer, Frens Schiff u. f. w. burch die ibm nahverwandten Zwerge schmieden läßt, ift er den Göttern fo berrliche Geschenke zu bieten durch einen Diebstahl bewogen, beffen er sich schuldig gemacht bat, indem er der Gif hinterliftiger Beife bas Saar abichor; ja ben Werth der drei letten Geschenke gedachte er selber zu verkummern. indem er in Gestalt der Fliege ben 3merg Brod stad, ber ben Blasebalg jog, was auch bei bem Sammer ben Erfolg hatte, baß ber Stiel zu furg gerieth. Ueberhaupt sucht diese Erzählung Lotis Listen und Tuden fo fehr bervorzubeben, daß dadurch fein Berhaltnifs zu den Zwergen, gu beren Erschaffung er gerathen haben, und als beren Stammvater Lofar (Wol. 14. 16) er zu betrachten sein wird, gang verdunkelt ift. Rur eine Mel= bung, die wir noch dazu als Vorwurf gegen ihn gewendet feben, spricht ihrem mahren Sinne nach die wohlthätige Natur des Feuers unverfüm= mert aus. Nach Degistr. 23 war er acht Winter unter ber Erbe mildende Ruh und Mutter, was Weinhold 11 richtig barauf beutet, daß er als Gott ber Fruchtbarkeit gefaßt ward. Die acht Winter find wie die acht Raften, die Thor's hammer unter der Erde verborgen mar, S. 62, als acht Wintermonate bes Nordens zu versteben, in benen mit der Warme Die bervorbringende Rraft ber Natur unter die Erde geflüchtet ift. Bal. Rubn 285. 126. Seben wir, wie ihn die bisher betrachteten Mothen darstellten. In ber Göttertrias, die bei ber Schöpfung bes Menschen wirkte, gab er ihm Blut und blubende Farbe ; als Lebenswarme unentbehrlich, aber als Sinnlichkeit ein zweideutiges Geschenk. Eben so doppelfinnig erschien er in dem Mythus von dem Baumeister, wo er den Göttern erft verderblichen Rathichlag gab, bann aber als warmer Gudwind bas Gis bes Winters wieder aufthaute und die Welt von der Gefahr des Erstarrens befreite. Seiner elementaren Natur eben so gemäß begleitet er in ber Thrymsfwida als warmer Frühlingswind ben erwachten Donnergott in das Land ber rauben Winterfturme ; alles Bosartige bleibt bier von ihm fern wie ichon Beinhold 22 bemerkt hat, denn er giebt dem Riesen nicht den Rath, Frenja ju verlangen, und als Throm wegen feiner Braut Verdacht fcopft, wendet er durch seine Gewandtheit jeden Schaden von den Göttern ab. Db ibn bei dem Bertrage mit dem Baumeister mit Recht ein Borwurf traf, mochte man hiernach fast bezweifeln; Die Erzählung D. 42 geräth mit fich selber in Biderspruch, indem fie Anfangs nur berichtet, Loti babe bem Baumeister die Erlaubnifs ausgewirkt, sich seines Pferdes Smadilfari gu beDienen, mabrend er weiterhin zu bem gangen ben Gottern gefahrlichen Bertrag gerathen haben foll. Zweideutiger mar wieder fein Berhalten in bem ersten Mythus von Joun, die er an Thiash verrath; aber es liegt in feiner Natur begrundet: Die Sonnengluth hatte bas frifche Sommergrun persengt und bem Winter falb und welk überliefert; im folgenden Leng brachte er als warmer Frühlingshauch ben Reim bes Pflanzenlebens zurud. Erst in bem Mythus von Baldurs Tod tritt die verderbliche Seite feines Wefens allein und entschieden bervor : das Recht der Dichtung, den Rathfchlag zu Baldurs Tod, vielleicht auch fcon jeden frühern bedenklichen Rathschlag von ihm ausgeben zu laßen, liegt in der zerftörenden Natur bes Teuers. Sierauf fußend behandeln ihn die Mythen nun freier, fie fpielen ihn auf das fittliche Gebiet hinüber, wo ihm im Berkehr mit den fündigen Göttern von der Natur des Feuers nur noch seine gerstörende aber zugleich reinigende Kraft belagen ift. Er erscheint jest nach Uhlands Ausbruck als das leise Verderben, das raftlos unter ben Göttern umberschleicht, und dieß sein verderbliches Wirken wird poetisch als Lift und Betrug, als ichablicher Rathichlag eingefleidet, burch bie er die Götter täuscht und zu Schaden bringt. Noch mehr auf das sittliche Gebiet gerudt seben wir ihn in den folgenden Mythen, wo er als Urheber alles Uebels in der Welt, als der Bater dreier Göttern und Menschen verderb= lichen Ungeheuer bargestellt ift. Che wir aber diese mittheilen, fagen wir erft seine Abstammung und seinen Namen ins Auge.

## 38. Lokis Abstammung und Name.

Nach D. 33 war sein Bater der Niese Farbauti, seine Mutter heißt Lausen oder Nâl. Daß er den Riesen verwandt ist, konnten wir schon daraus schließen, daß unter den Söhnen Fornjots, des alten Riesen, S. 99, Logi ihm entspricht, ja fast mit ihm zusammensällt. Möglich, daß Farbauti, der Führer des Bootes, eben dieser alte Riese und zugleich jener Bergelmir, §. 9, ist, der sich im Boote vor der großen Flut barg, welche Dmir des Urriesen Tod verursachte. Dann könnte in Lotis Mutter Lausen die Laubinsel gemeint sein, welcher Farbauti zuruderte; ihren andern Namen Nâl hat Uhland S. 21 auf das Schiffswesen gedeutet, da sich nâlar unter den Benennungen der Schisse sindet. Die Deutung auf die zarte und schmiegsame Nadel in der Erzählung von Brisingamen (Rast 355) ist gesucht; dennoch hält Weinhold 693 die Nadel sest und deutet sie auf

die Schlange, zumal Loki Hauftlaung 12 (Skalbft. 22) öglis barn, Sohn ber Schlange beiße, mas aber die neue Ausg. Hafnige 1848 richtiger mit Faltensohn überträgt. Gein eigener Rame ift wie ber Logis von liuhan lucere herzuleiten, womit lux, das Licht, Lynceus, der Beit= ichauende, Leunog, bas Beitsichtbare, Weitblinkende, urverwandt ift. In Bezug auf Logis Namen ift diese Abstammung anerkannt; ben im Laut fortgeschobenen Loti nennt Myth. 221 zugleich eine Fortschiebung bes Begriffs, indem aus dem plumpen Riesen ein schlauer, verführerischer Bosewicht geworden sei. Das wollte ich gelten lagen; aber auf der folgenden Seite heißt es auch, Loti fei icheinbar zu der Burgel lukan claudere übergetreten. Wenn bas Wort scheinbar betont wird, so habe ich auch dagegen nichts; scheinbar, nicht in der That kommt Lokis Name von lukan claudere : das leuchtende Element des Feuers ift allein die Quelle seines Wesens und Namens. Das Teuer war noch anders personificiert als in ihm und hieß dann immer Logi: zur Unterscheidung von jenen andern mythischen Wesen war icon die gleichfalls nur scheinbare Berhartung feines Namens aus g in t behülflich. Aber ichon urfprunglich durfte fein Name Loti lauten, da die Sansfritmurzel lug, die allen biefen Formen zu Grunde liegt, ichon ein a zeigt, bas in t regelgemäß verschoben wird, so daß in Logi eben so eine Erweichung ber Namens= form als in Loki eine Berhartung gefunden werden tann. Beiter als Grimm gieng Uhland, welcher ben Loti als ben Endiger, das Ende ber Dinge (altn. lok consummatio) faßte, und dem Heimdall als dem Unfang gegenüberstellte, von welchem die Geschlechter ber Menschen ausgehen, der jedes leiseste Berden erlauscht, bas Gras auf bem Felde und die Wolle auf ben Schafen machfen hort. Gin Gegensat beiber ift in unfern Quellen darin anerkannt, daß fie Beimdall und Loti nicht bloß im letten Weltfampfe gegeneinander ordnen. Loti führt allerdings das Ende ber Dinge berbei, icon weil er das Feuer ift und die Belt im Feuer gu Grunde geht; sein Name wird aber richtiger von dem leuchtenden Feuer als vom Endigen erklärt. Bgl. §. 42.

## 39. Lotis boje Machkommenschaft und Kenrirs Fegelung.

Mit seinem Weibe Signn hatte Loki zwei Söhne, deren hernach gebacht werden soll; außerdem aber zeugte er nach D. 34 mit Angurboda, einem Niesenweibe in Jötunheim, drei Kinder: das erste war der Fenriswolf, das andere Jörmungandr, d. i. die Midgarbschlange, das dritte Hel. Als aber die Götter ersuhren, daß diese drei Geschwister in Jötunkeim erzogen wurden und durch Weißagung erkannten, daß ihnen von diesen Geschwistern Verrath und großes Unheil bevorstehe, und Alle Böses von Mutters, aber noch Schlimmeres von Vaterswegen von ihnen erwarten zu müßen glaubten, schiekte Allvater die Götter, daß sie diese Kinder nähmen und zu ihm brächten. Als diese aber zu ihm kamen, warf er die Schlange in die tiese See, welche alle Länder umgiebt, wo die Schlange zu solcher Größe erwuchs, daß sie mitten im Meere um alle Länder liegt und sich in den Schwanz beißt. Die Hel aber warf er hinab nach Nisseim und gab ihr Gewalt über die neunte Welt (oder über neun Welten, vgl. §. 15), daß sie denen Wohnungen anwiese, die zu ihr gesendet würden, solchen nämlich, die vor Alter oder an Krankheiten sterben.

Den Wolf erzogen die Götter bei sich und Inr allein hatte ben Muth, zu ihm zu geben und ihm Chen zu geben. Und als die Götter faben, wie fehr er jeden Tag wuchs und alle Borberfagungen meldeten, daß er zu ihrem Berderben bestimmt sei, da faßten die Usen den Beschluß. eine fehr ftarte Fefel zu machen, welche fie Läding ober Leuthing hießen. Die brachten fie dem Wolf und baten ihn, feine Rraft an der Fegel gu versuchen. Der Wolf hielt das Band nicht für überstart und ließ sie damit machen was sie wollten. Und das erstemal, daß der Wolf sich ftredte, brach diefe gegel und er war frei von Läding. Darnach mach= ten die Asen eine noch halbmal stärkere Fegel, die fie Droma nannten und baten den Wolf, auch diese Fegel zu versuchen und sagten, er wurde feiner Rraft megen febr berühmt werden, wenn ein fo ftartes Gefchmeide ihn nicht halten könne. Der Wolf bedachte, daß diese Fegel viel stärker fei, baß aber auch seine Rraft gewachsen ware, feit er bas Band Läding gebrochen hatte : ba fam ihm in ben Sinn, er muße ichon einige Gefahr bestehen, wenn er berühmt werden wolle, und ließ die Feßel sich anlegen. Und als die Afen fagten, es fei geschehen, schüttelte fich ber Wolf und redte fich und schlug die Jegel an den Boden, daß weit die Stude bavon flogen, und so brach er sich los von Droma. Darnach fürchteten die Usen, sie wurden den Wolf nicht binden konnen. Da schickte Allvater den Jungling Cfirnir genannt, ber Freys Diener mar, zu einigen Zwergen in Swartalfabeim und ließ die Fegel fertigen, die Gleipnir beißt. Sie war aus fechferlei Dingen gemacht: aus bem Schall bes Ragentrittes, bem Bart der Beiber, den Burgeln der Berge, den Sehnen der Baren, der

Stimme ber Fifche und bem Speichel ber Bogel. Diefe Fegel war folicht und weich wie ein Seidenband und boch ftart und fest. Mis fie ben Ufen gebracht wurde, dankten fie dem Boten fur bas mohlverrichtete Geicaft und fuhren dann auf die Infel Lungwi im Gee Amswartnir, riefen ben Wolf herbei und zeigten ihm das Seidenband und baten ihn, es zu gerreißen. Gie fagten, es mare mohl etwas ftarter, als es nach feiner Dide das Aussehen hatte. Sie gaben es Giner dem Undern und verfuchten ihre Stärke baran; aber es rig nicht. Doch fagten fie, ber Wolf werde es wohl gerreißen mogen. Der Wolf antwortete: Um biefe Rette buntt es mich so, als wenn ich wenig Ehre damit einlegen möchte, wenn ich auch ein so schwaches Band entzweirige; falls es aber mit Lift und Betrug gemacht ift, obgleich es fo fcwach icheint, fo tommt es nicht an meine Fuße. Da fagten bie Ufen, er moge leicht ein fo bunnes Seibenband zerreißen, da er zuvor die schweren Gisenfeßeln zerbrochen habe. Wenn du aber biefes Band nicht gerreißen fannft, fo haben die Götter fich nicht vor dir ju fürchten und wir werden dich bann lofen. Der Wolf antwortete: Wenn ihr mich so fest bindet, daß ich mich selbst nicht lofen tann, fo spottet ihr mein und es wird mir spat werden, Gulfe von euch ju erlangen: barum bin ich nicht gesonnen, mir bieß Band anlegen gu lagen. Damit ihr mich aber nicht ber Keigheit zeiht, fo lege Giner von euch seine Sand in meinen Mund zum Unterpfand, daß es ohne Falsch bergeht. Da fab ein Use ben andern an; die Gefahr dauchte fie doppelt groß und Reiner wollte seine Sand herleihen, bis endlich Tyr feine Rechte darbot und sie dem Wolf in den Mund legte. Und da der Wolf sich redte, ba erhartete bas Band und je mehr er fich anstrengte, besto starter ward es. Da lachten Alle außer Tyr, benn er verlor feine Sand. Als die Alfen faben, daß der Wolf völlig gebunden fei, nahmen fie den Strick am Ende der Fegel, der Gelgia hieß, und zogen ihn durch einen großen Felsen Biöll genannt und festigten ben Felsen tief im Grunde ber Erde. Much nahmen fie noch ein anderes Telfenftud, Thwiti genannt, bas fie noch tiefer in die Erde versenkten und bas ihnen als Widerhalt biente. Der Wolf riß ben Rachen furchtbar auf, schnappte nach ihnen und wollte fie beißen; aber fie ftedten ihm ein Schwert in den Gaumen, daß bas Seft wider ben Unterfiefer und die Spite gegen ben Dbertiefer ftand : bamit ift ibm bas Maul gesperrt. Er beult entsehlich und Beijer rinnt aus feinem Mund und wird zu dem Gluge, den man Ban nennt. Alfo liegt er bis gur Götterbammerung.

Eine seidene Schnur thut in Benzigs Bestssavischem Märchenschat 153 gleiche Birkung wie unser Seidenband: je mehr der Geseste sich behnt, je tieser schneidet es in sein Fleisch ein.

# 40. Bedeutung Lofis, Fenrirs, Surturs und der Midgard: schlange.

Der drei Kinder wegen, die Loti mit Angurboda (der Angsthotin) nach vorstehendem Bericht erzeugte, braucht man ihn weder zu einem Waßergotte noch zu einem Todtengotte zu machen. Er erscheint als ber Urheber alles Verderblichen in der Welt: als der Later der heißhungrigen Sel, die alle Lebenden verschlingt, des Fenriswolfes, der den Weltenvater felber im letten Weltfampfe verschlingen foll, ber Midgardichlange, bem Spmbol bes Weltmeers, bas am jungften Tage aus seinen Ufern treten und die gange Erde überfluten, die letten Spuren menschlichen Daseins vertilgen wird. Wie bas Teuer, bas gerftorende Clement, bem Wefen Lotis zu Grunde liegt, so ift er, indem solche Rinder ihm beigelegt werden, als der Zerftorer gefaßt. Die Midgardichlange führt den Namen Sormungandr, welcher sie wörtlich als den allgemeinen Wolf bezeichnet, der Die Erde verschlingt. Man muß begriffen haben, daß der Wolf dem Mothus bas verschlingende Thier ift, um es nicht auffallend zu finden, daß die Midgardichlange, das weltumgurtende Meer, durch ihren Namen als Wolf bezeichnet wird. Zwar seben wir den Ramen Jörmungandr wohl auch dem Fenriswolf beigelegt, vgl. Uhland 169, als dem Berschlinger Dding; aber es scheint auf guten Grunden zu ruben, wenn St. 16 den Bolf Banargandr nennt, weil seinem Rachen der Gluß Ban entspringt, ibm aber die Midgardschlange unter dem Namen Sormungandr entgegenstellt. Wir haben es also mit drei Berschlingern zu thun, von welchen zweie eben deshalb Wolfe (gandr) beißen; ihnen ift in Loti, ber in biefem Mothus, ber einen Scite bes Glements gemäß, als ber Berftorer aufgefaßt ift, ein völlig gemäßer Bater gefunden, wie alt auch diese Baterschaft fei. Gie macht ihn barum noch zu feinem Bagergotte, wenn gleich auch der Name Fenrirs an das Meer erinnert, denn allerdings bedeutet Fen, das auch in Jenfalir (Meerfale), der Bohnung der Frigg, erscheint, erst auf zweiter Stufe Sumpf (ital. fango, franz. fange; vgl. das hohe Benn), ursprünglich aber das Meer. Dieses Namens unerachtet sehe ich in Fenrir nicht , den Geist der dunkeln Meerestiese'; jener ist ihm nur beigelegt, weil das Meer das verschlingende Element ist, wie der Wolf das verschlingende Thier. So sind auch Hati und Stöll, die am jüngsten Tage Mond und Sonne verschlingen sollen, als Wölse dargestellt; daß sie Wölusp. 32 Fenrirs Geschlecht heißen dürsen, liegt nur darin, daß dieser der berühmteste ist unter allen verschlingenden Wölsen.

Bei der Midgardschlange ift es einleuchtend, daß sie den Ring bes Meeres bedeutet, der die Erde umschließt: es heißt von ihr, daß fie im Meer um alle Länder liege und sich in den Schwanz beiße. Unfre Borfahren bachten sich, wie schon die Alten, die Erde tellerförmig und rings von dem Meere begrenzt, das sich als ein schmaler Reif, einer Schlange vergleichbar, umberlegte. Indem diese Schlange in unserm Mythus als ein Ungethum aufgefaßt wird, bedeutet sie nicht das beruhigte schiffbare Meer, welches in Niordr personificiert ift; es genügt nicht einmal gang, ju fagen, fie ftelle bas unwirthliche, fturmische Meer vor, welches die Schiffe zerschlägt und die Menschen hinabzieht. Ware nur der Born des Meeres, die feindselig und gerftorungsgierig anstrebende Urtraft des Glements in ihr verfinnlicht, und man tann allenfalls zugeben, daß fie bei Thors erstem Rampfe (in ber Symistwida) richtig fo gefaßt werde, so brauchte fie nicht von Loti erzeugt zu fein; es genügte, ihr überhaupt riefige Abkunft beizulegen. Ihr Auftreten im letten Weltkampfe, wo fie gegen Thor geordnet ift, der fie nun gum andernmal befämpft, hat aber ben Ginn, daß das Meer die Damme brechen und die gange Welt überfluten wird. 3mar melden dieß unfere Quellen nirgend ausbrudlich, aber angedeutet ift es Bol. 56 in den Borten , die Erde finkt ins Meer,' und vorausgesett Str. 57, wo die Erde zum andernmal aus bem Bager auftaucht. Bierin allein scheint es begrundet, daß fie von Lofi erzeugt fei, der das Ende der Belt herbeiführt. Riefiger Urfprung, der ihr allerdings zufommt, insofern das Meer in feiner Geindseligkeit gefaßt wird, ift ihr damit zugleich beigemeßen, da Loki felbst Riefengeschlechts ift. Ich glaube also die Deutung Lotis als eines Wagergottes, für welche seine Bermandtschaft mit der Midgardschlange nichts beweift, ichon hier abmeisen zu durfen; andere Brunde bafur werben fpater §. 42 beseitigt werden. Rur weil Loki in diesem Mythus als ber Berftorer auftritt, welcher bas Ende ber Welt herbeiführt, wird bie Midgarbidlange, bie das Meer verfinnlicht, als von ihm erzeugt vorgestellt des vertilgenden Untheils wegen, welcher bem Meere an dem Untergange ber Welt bei gelegt wird.

Daß in dem Namen des Wolfs Fenrir fein Grund liege, ihn als den Geist der dunkeln Meerestiese zu saßen, ist oben ausgesührt; aber auch ihn für ,das unterirdische Feuer' auszugeben, zeigt kein Berständniss. Indem er zum Verderben der Götter bestimmt ist und später wirklich den Weltenvater verschlingt, ist das Verderben der Welt, ihr Untergang selbst in ihm dargestellt. Dieser ist hingehalten, ausgeschoben durch die Borkehrungen der Götter, die ihn an die Kette gelegt haben; aber die Kette wird brechen, und die Welt ihr Schicksal ereilen: die Feßel bricht und Fresi rennt. Wöl. 38. 39. Wann dieser Bruch geschieht und wodurch er noch so lange ausgehalten wird, davon an einer andern Stelle; hier genügt uns die Einsicht, daß mit ihm das Zeichen zum Untergang der Welt gegeben ist.

Die drei Retten, die Fenrir fegeln sollen, mas erst der dritten ge= lingt, und die sechserlei Dinge, aus welchen diese lette gebildet ift, im Einzelnen zu deuten versuche ich nicht. Mag sich an diesen Rathseln üben wer will; uns genügt es, den Wolf felbst als die Bernichtung begriffen zu haben, was um so sicherer scheint, als es D. 51 vor dem Weltuntergange von ihm beißt, er fahre mit flaffendem Rachen einher, so baß sein Oberkiefer ben Simmel, der Untertiefer die Erde berühre, "und ware Raum dazu, er wurde ihn noch weiter aufsperren.' Jene fechserlei Dinge find unter fich nicht gleichartig: Burgeln ber Berge giebt es allerbings nach unserm Sprachgebrauch; warum es Sehnen bes Baren nicht geben follte, wuste ich nicht; vielleicht traute man sie ihm seines matten Ganges wegen nicht zu : bie übrigen Dinge icheinen folche fein zu follen, die es in der Natur nicht giebt, und so sah man wohl auch die beiden erften an. Es ift ein driftlicher Busat, wenn die jungere Edda wie spottend hinzufügt : "Saft du auch diese Geschichte nie gehört, so magft du boch bald befinden, daß sie wahr ift und wir dir nicht lügen; denn da bu wohl bemerkt haben wirft, daß die Frauen keinen Bart, die Berge feine Wurzeln haben und der Ragentritt feinen Schall giebt, fo magft du mir wohl glauben, daß das llebrige eben so mahr ift, mas ich dir ge= fagt habe, wenn du auch von einigen dieser Dinge feine Erfahrung haft.' Gleichwohl möchte ich nicht glauben, daß jene sechserlei Dinge felbst, aus welchen die Rette bestanden haben foll, dem Mythus fremd maren. Banglich fehlt 3. B. dem Ragentritt der Schall nicht, wenn er auch unfern groben Sinnen unhörbar ift, und so wollte ber Boltswit vielleicht nur aus bem Feinsten und Bartesten bas Stärkste und Westeste hervorgeben lagen.

Nur gelegentlich ftebe bier bie Bemerkung, bag bie Boltsbichtung mo nicht Nachtlange, boch Unalogieen ber bier zusammengestellten scheinbaren Unmöglichkeiten tennt, weshalb ich auf Mones altd. Schauspiele S. 131 und Meine Schmiedegesellengewohnheiten G. 14 verweise; val. Altd. Walber I, 88 ff. Go tann auch im Mythus ernsthaft gemeint sein, mas als unmöglich fpater schwanthaft gewendet in Lugenmarchen übergieng. So wenn im Sarbardslied 18 Stricke aus Cand gewunden werden (ex arena funem nectere), worüber RM. III, 202 nachzulesen ist. Beil man mir aber doch die Deutung des Bandes Gleipnir nicht erlagen wird. fo erinnere ich an die Seidenfaben, die Laurins Rosengarten umga= ben, in welchen die Seidenfäden unserer Rechtsgebräuche nachklingen, und die heiligen Schnure (vebond) unserer Berichts- und Rampfftatten (R. A. 182 ff. 809 ff.), deren Berlegung mit dem Tode gebüßt murde, und beute bemnach bas Band Gleipnir auf die Macht bes Gefetes und ber Sitte und die Furcht vor unausbleiblicher Bergeltung und Strafe: bas ift eine Fegel, ftarter als alle, die man aus Sanf und Gifen bereiten mag, benn hanfene Strice und eiferne Sufichellen mogen Belfershelfer lofen; aber biefe bindet unauflöslich, fo lange Unsehen und Macht der gesetlichen Ordnung aufrecht erhalten bleiben ; ja diefes Band erhartet und je mehr man sich ihm widersett, defto straffer bindet es. Das Gefet aber ift etwas Uebersinnliches, barum symbolisiert es die Mythe als aus lauter bochft garten in ber Natur fast gar nicht vorhandenen Dingen bestehend. Die beiben erften Jegeln maren nur gemeine Banden gemesen.

Barum dem Tyr die Fütterung Fenrirs übertragen ift, kann erst §. 43 gesagt werden; daß er dem Bolf seine Rechte in den Mund legt, läßt sich nicht begreisen, bevor sein ganzes Wesen klar geworden ist. Das Schwert aber, das dem Bolf den Rachen sperrt, sordert hier seine Deuztung. Es ist der Bann, welchen das Geset über den Mörder und Friedensdrecher ausspricht, und ihn damit unschällich macht. Ein so Gesbannter hieß nach der altdeutschen Rechtssprache vargus, altn. vargr Skaldst. 58, und dieser Ausscruck ist von dem Wolse hergenommen, R. A. 396. 733. Für unsere Aussegung spricht auch, daß dem Bersesteten (Gebannten) in den Bildern zum Sachsenspiegel (R. A. 203) ein Schwert im Halse steats auffallend genug hat hier der Maler dasselbe Symbol gesunden, wie dort der Mythus.

Mit bem Tobtenreich ift Loki als Bater ber Hel in nabe Beziehung gestellt, ja als Utgarbaloki scheint er geradezu ein Tobtengott. In ber

jungern Edda, beren Ergählung von Thors Fahrt zu bemfelben an einer andern Stelle beleuchtet werden foll, kann dieß ichon nicht verkannt merben : ber Name Utgard barf nicht irren, er bezeichnet die Unterwelt als außerhalb bes göttlichen und menschlichen Gebietes liegend, Weinhold 35. Benn Saro VIII, 164 ff. seinen Utgarthilocus als ein finsteres graufiges Wefen schildert, das an Sanden und Jugen gefegelt in der Unterwelt hauft, so hat ohne Zweifel die Kehelung Lotis oder Kenrirs auf die Borstellung eingewirkt. In dieser Gestalt findet ihn Thorfill, ein Nachklang Thors, auf seiner Reise, beren 3wed fein anderer ift als zu erfahren mas die Schickfale der Seelen nach dem Tode sein werden. Indem Loki unter biesem Ramen, wie ich zugebe, zum Todtengotte wird, erinnert er neben ben beiden andern Göttern seiner Trilogie (Ddin und Sonir) an Die griechische Trilogie Zeus Boseidon Bluto; aber wie die andere Zeus Boseidon Sephästos die ältere und echtere scheint, so liegt wohl auch in Utgardalofi eine jungere Auffagung Lotis vor, neben welcher die altere gleichwohl fortbesteht, denn bei jener Reise Thors zu Utgardaloki ift Loki Thors Begleiter, und auch das elementarische Feuer, das dem Wesen Lotis ju Grunde liegt, feben wir hier neben jenen beiden als felbständi= ges Wesen (Logi) erhalten, das sich sogar in einen Wettkampf mit Loki einläßt. Nur als Utgardalofi ift mir also Loti ein Todesgott; seine son= ftigen Bezüge jum Todtenreiche find in der Berwandtschaft der Begriffe Tod und Berftorung begrundet. Das Feuer ift das gerftorende Clement, barum ift Bel, die Todesgöttin, Lokis Tochter, bes aus bem Feuer erwachsenen Gottes der Zerstörung, und Neri oder Nörwi, der Bater der Racht, fein Gobn.

Mit Surtur dem schwarzen (§. 46) fällt Loti nicht zusammen, wie W. Müller 211. 215 will. Jener Riese der Fenerwelt, der mit Muspels Söhnen zum letzten Weltkampse reitet und diesen damit beschließt, daß er Fener über die Erde schleudert und die ganze Welt verbrenut, mag sich allerdings aus dem Wesen Lotis abgelöst haben; aber im letzten Weltkamps erscheinen sie nebeneinander und verschiedene Rollen sind ihnen zugetheilt: Loti fällt gegen Heimdall, der gleichfalls erliegt; Surtur kämpst siegreich gegen Freyr, der sein Schwert vermist, während Surtur bewehrt ist. Er ist, wie Weinhold 66 richtig erkannt hat, das Sinnbild des schwarzen Rauchs, aus dem die Lohe schlägt. Loti war es eigentlich, welcher die Welt in Flammen zerstören sollte; nachdem er aber, wie die Erzählung von seiner Bestrasung ergeben wird, als die Sünde, als das

Bose selbst gesaßt worden, war er in der nordischen Borstellung schon zu besteckt, das Rächeramt zu übernehmen und die Welt in Flammen zu reinigen. In diesem Amt erscheint daher jest Surtur. Weinhold 67. Wenn er gleich beim letzten Weltkamps nicht fällt, sondern allein übrig bleibt, so hat doch in der verjüngten Welt, unter den erneuten Göttern Gimils dieß Ungethüm keine-Stelle, wir sinden ihn da nicht wieder: wenn das Feuer ausgebrannt ist, verschwindet der Rauch von selbst, und es ist nicht nöthig mit Weinhold anzunehmen, daß ihn Baldur bei seiner Wiederkehr von hel besiege.

#### 41. Lofis Beftrafung.

Alls Lofi die Götter wider fich aufgebracht hatte, lief er fort und barg fich auf einem Berge. Da machte er fich ein haus mit vier Thuren, fo daß er aus dem Saufe nach allen Geiten feben fonnte. Dft am Tage verwandelte er fich in Lachsgestalt, barg fich in bem Bagerfall, ber Franangr heißt und bedachte bei sich, welches Kunststud die Usen wohl erfinden könnten, ihn in dem Waßerfall zu fangen. Und einst als er babeim faß, nahm er Flachsgarn und verflocht es ju Dafchen, wie man seitdem Nebe macht. Dabei brannte Feuer vor ihm. Da fah er, baß Die Ufen nicht weit von ihm waren, benn Odin hatte von Blidsfialfs Sobe seinen Aufenthalt erspäht. Da sprang er schnell auf und hinaus ins Wager, nachdem er das Net ins Feuer geworfen hatte. Und als Die Ufen ju bem Saufe famen, ba gieng ber zuerft hinein, ber von allen ber weiseste mar und Rwafir beißt, und als er im Teuer die Afche fah, wo das Ret gebrannt hatte, da mertte er, daß dieß ein Runftgriff fein follte Tifche gu fangen und fagte bas ben Ufen. Da fiengen fie an und machten ein Net jenem nach, das Loti gemacht hatte, wie fie in ber Usche faben. Und als das Det fertig war, giengen fie gu dem Fluße und warfen das Net in den Waßerfall. Thor hielt das eine Ende, das andere die übrigen Afen und nun zogen fie das Ret. Aber Loti fcmamm voran und legte fich am Boden zwijchen zwei Steine, fo daß fie das Net über ihn hinmeggogen; doch merkten sie wohl, daß etwas Lebendiges vorhanden sei. Da giengen sie abermals an den Bagerfall und warfen bas Net aus, nachdem fie etwas fo Schweres baran gebunden hatten, daß nichts unten durchschlüpfen mochte. Loti fuhr vor dem Rete ber, und als er fab, daß es nicht weit von der Gee fei, da sprang er über bas

ausgespannte Net und lief gurud in ben Sturg. Run faben bie Alfen wo er geblieben war; da giengen sie wieder an den Waßerfall und theilten sich in zwei Saufen nach den beiden Ufern des Fluges; Thor aber mitten im Fluße matend folgte ihnen bis an die See. Loki hatte nun die Bahl, entweder in die Gee zu laufen, mas lebensaefährlich mar, ober abermals über bas Net zu springen. Er that bas lette und sprang schnell über das ausgespannte Net. Thor griff nach ihm und friegte ihn in der Mitte zu fagen; aber er glitt ihm in der Sand, fo daß er ihn erft am Schwang wieder festhalten mochte. Darum ift ber Lachs hinten fpis. Run war Loti friedlos gefangen. Sie brachten ihn in eine Soble und nahmen drei lange Felsenstücke, stellten sie auf die schmale Rante und ichlugen ein Loch in jedes. Dann murden Lotis Cobne, Bali und Nari oder Narmi, gefangen. Den Wali verwandelten die Ujen in Wolfs: gestalt: da zerriß er seinen Bruder Narwi. Da nahmen die Asen seine Darme und banden den Loti damit über die drei Gelfen: der eine ftand ihm unter den Schultern, der andere unter den Lenden, der dritte unter ben Aniegelenken; die Bander aber wurden zu Gifen. Da nahm Cfadi einen Giftwurm und befestigte ihn über ihm, damit das Gift aus dem Burm ihm ins Untlig träufelte. Und Signn fein Beib ftebt neben ibm und halt ein Beden unter die Gifttropfen. Und wenn die Schale voll ift, da geht sie und gießt das Gift aus; berweil aber träuft ihm das Gift ins Angesicht, wogegen er sich so bestig sträubt, daß die ganze Erde schüttert, und das ists mas man Erdbeben nennt. Dort liegt er in Banden bis zur Götterdämmerung. D. 50.

### 42. Dentung.

Der Bestrasung Losis schickt die ältere Edda die Verhöhnung der Götter bei Degirs Gastmal voraus. Er erscheint hier als das bose Geswissen der Götter, das Bewustsein ihrer Schuld, denn einem jeden hält er seine Gebrechen, seine geheimsten Sünden, seine sittliche Schmach vor. Nun aber, da ihn die Strase ereilen soll, nicht bloß hierfür, für Alles was er an den Göttern verbrochen hat, ist er nicht mehr bloß das bose Gewissen der Götter, er ist das bose Gewissen selbst. Er weiß, daß er die Rache der Götter herausgesordert hat: so schweift er unstät umher wie der Verbrecher; sein Haus auf dem Berge hat vier Thüren oder Fenster, damit er das kommende Unglück, die hereinbrechende Strase ers

spahen, vielleicht ihr entflieben tonne. Er qualt fich mit bem Gebanten. auf welche Urt die Ufen ihn wohl fangen möchten und fnupft fich felber bas Net, bas ihn fangt, wie die Bosheit fich felber Fallftrice legt und Gruben grabt : er veranlagt felber ben Gifchfang ber Ufen. Go wie er burch seine eigenen Fallstricke gefangen wird, so wird er auch burch seine eigenen Bande gebunden, weldes wir fo ausgedrudt feben, daß er mit den Gedarmen feines Gobnes gefegelt werde. Die gange Ergablung ift eine treffende Schilderung bes ichuldigen Bewuftseins. Dar er erft ber Berfucher, ber Berführer ber Gotter, trat er gulett als ihr bofes Gemiffen auf, fo ericeint er hier als die Schuld, als die Gunde. als das Boje felbit. Aber das Boje wird in Tegeln geschlagen, es barf nicht frei ichalten in ber Belt: Die sittlichen Machte, bas find Die Gotter. halten bas Boje im Schach; es giebt, wie bas Sprichwort fagt, mehr Retten als rasende gunde: es ist die Furcht vor der Bericagt des Gefeges, por der Macht ber sittlichen und gesehlichen Ordnung, welche alle bofen Gelufte in Bande ichlagt. Burde freilich einft die Macht der Sitte und des Rechts gebrochen, trate eine Bermirrung, eine Berfinfterung aller Begriffe ein, b. b. verdammerten die Gotter, bann brache bas Bofe fich los von seiner Rette, dann führe der Rachetag (stuatago) über die Bolfer und bem Leben ber Menschen auf Erden murbe ein Biel gefett. Schon jest ruttelt er oft an feinen Retten und versucht fie gu gerreißen, bann entsteht bas Erdbeben, benn er erschüttert die Grundsesten der Welt und erschreckt die Gotter, die felbst als dieje Jegeln, die höpt und bond (Stalbft. 54. Moth. 23), die Gemabr ber fittlichen Weltordnung gedacht find. Erdbeben werden auch bei andern Bolfern von der Buth gefegelter Riefen und Damonen bergeleitet. In ber beutiden Mothe murbe fic aber bie Fegelung bes Bojen boppelt zu fpiegeln icheinen, einmal in Loti, einmal in bem Wolfe Genrir, wenn wir nicht muften, daß in Loti bas gefegelte Boje, in Genrir ber durch die Gurforge ber Gotter bingehaltene Untergang bargestellt ift. Dagegen konnte man beiden Mythen den Borwurf ber Unvollständigfeit machen, weil feine von beiden bejagt, wodurch die gefegelten Ungeheuer fich endlich ihrer Gegeln entledigen murden. Allein sowohl von Genrir als von Loti beißt es D. 34 und 50, also lagen ne bis gur Gotterdammerung, und mir haben fo eben ichon angedeutet, mas unter- ber Berdammerung ber Gotter zu versteben fei; ber Beweis fann erft §. 43 geführt werden.

So stark Lotis sittliche Bedeutung in diesem Mothus bervorgehoben Simrod, Muthologie.

wird, so ist doch weder das Teuer als die Grundlage seines Wesens, noch die Abseitung seines Namens von dem leuchtenden Element vergeßen. Der Lachs ist durch seinen Namen als der glänzende Fisch bezeichnet und das auf dem Berge liegende Haus mit vier Thüren erinnert an den Thurm des Lynceus, dessen Namen wir von derselben Wurzel abgeseitet sahen wie Lotis. Wenn er sich in Fischgestalt verbirgt, so spricht dieß nicht dafür, daß er ein Waßergott sei: die Mythen, welche das Feuer sich unterm Waßer bergen laßen, wollen nur die allgemeine Verbreitung der belebenden Wärme veranschaulichen. Als erster Beleg stehe hier das schöne Farössche Volkslied von Odin Hönir und Loti (Lokka táttur), das und sast ein Eddalied ersetzt, weshalb wir und noch öster darauf berusen werden.

I.

Bauer und Riefe fpielten lang, Der Bauer verlor, ber Riefe gewann.

#### Rehrreim:

Was foll die Harfe mir in der Hand, Wenn kein Rühner mir folgt ins andre Land?

,Gewonnen ift das Spiel mir schon; Nun will ich haben beinen Sohn.

"haben will ich den Sohn von dir, So du ihn nicht bergen fannst vor mir."

Der Bauer gebietet Sohnen zwein: ,Bittet Doin, uns Schutz zu leihn.

,3u Odin fleht in unfern Sorgen, Der halt ihn lange wohl verborgen.

"Wäre der Asen König hier, So wust ich wohl, der barg ihn mir."

Raum halb gesprochen war das Wort, Schon stand Odin vor Tisches Bord.

"Bore mich Obin, ich rufe gu bir, Den Sohn birg por bem Riefen mir.

Dbin fuhr mit bem Anaben hinaus; Sorgend faß Bauer und Baurin gu Baus. Ein Kornfeld ließ da Odins Macht Geschwind erwachsen in Giner Nacht.

In bes Aders Mitte barg alsbalb Ddin ben Rnaben in Aehrengestalt.

Mls Nehre ward er mitten ins Feld In die Nehre mitten als Korn gestellt.

"Nun steh ohne alle Sorge hier; Wenn ich rufe, so komm zu mir.

"Nun steh hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich rufe, so fomm heraus."

Des Riesen herz war hart wie horn, Er raufte den Schoof sich voll mit Korn.

Er raufte fich voll Korn den Schoof, Trug ein scharfes Schwert in Händen bloß.

Ein scharfes Schwert fah man ihn tragen: Den Anaben wollt er bamit erschlagen.

Der Anab in großen Nöthen ftand, Dem Riesen lief bas Korn in bie Hand.

Dem Anaben graute vor bem Tob, Bu Obin rief er in feiner Noth.

Dbin fam ju des Anaben Seil Und bracht ihn feinen Eltern heim.

"hier ift ber junge Knabe bein: Mit meinem Schut ifts nun vorbei."

#### II.

Der Bauer gebietet Sohnen zwein: ,Bittet Sonir und Goul gu leibn.

,Ware Sonir ber Gott allhier, So muft ich mohl, ber barg ihn mir.

Raum halb gesprochen war das Bort, Schon ftand Bonir vor Tijches Bord.

"Sore mich, Sonir, ich rufe gu bir, Den Gohn birg vor bem Riefen mir." 116

Hönir fuhr mit dem Knaben hinaus; Sorgend faß Bauer und Bäurin zu Hans.

hönir gieng in den grunen Grund, Gieben Schwäne flogen ba über ben Gund.

Da ließen schneeweiß von Gefieder Zwei Schwäne fich vor Sönir nieder.

An eines Schwanen hals alsbald Barg hönir ben Anaben in Rtaumgeftalt.

Mun weil ohne alle Sorge hier; Wenn ich dich rufe, so komm zu mir.

,Weil hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich dich rufe, so komm heraus.

Sfrymsti gieng in ben grünen Grund, Sieben Schwäne flogen ba über ben Gund.

Der Rief ein Anie gur Erbe bog, Den erften Schwan er gu fich gog.

Den erften Schwan er an fich riß, Den Sals er ihm bom Leibe bif.

Der Knabe gab der Sorge Raum, Aus des Riesen Schlunde stog der Flaum.

Dem Knaben graute vor bem Tob, Bu Sönir rief er in feiner Roth.

Sönir fam zu des Anaben Seil; Er bracht ihn seinen Cltern heim.

"Hier ist der junge Anabe dein; Mit meinem Schutz ists nun vorbei."

#### III.

Der Bauer gebietet Göhnen zwein: ,Bittet Lofi uns Schutz gu leibn.

"Wäre Lofi der Gott allhier, So wuft ich wohl, der bärg ihn mir."

Raum halb gesprochen war das Wort, So ftand schon Loti vor Tisches Bord. "Bore mich Lofi, ich flehe gu bir, Den Gohn birg vor dem Riefen mir.

"Du fennft nicht, Lofi, meine Roth: Sfrymeli finnt meinem Sohn ben Tob.

"Berbirg so gut du kaunst mein Kind, Daß es Strymsli nicht, der Riefe, findt." -

Und foll ich beinen Sohn beschützen, So thu mein Gebot, es wird dir nützen.

,Laß dir ein Saus erbauen dort, Beil ich bin mit bem Anaben fort.

"Gine große Thure brich hinein, Gine Gifenftange lag hinter ihr fein."

Loki fuhr mit dem Anaben hinaus; Sorgend faß Bater und Mitter gu haus.

Loki gieng zum Meeresstrand; Da lag ein Schifflein dicht am Land.

Lofi rubert ans äußerste Biel, So heißts in alter Lieber viel.

Lofi fprach nicht manches Wort, Angel und Stein warf er über Bord.

Angel und Stein zu Grunde fant, Eine Flunder zog er herauf fo blant.

Die eine Flunder, die andre zog er, Die dritte war ein schwarzer Roger.

Lofi barg ben Anaben alsbath Mitten im Rogen in Sigeftalt.

Mun weil ohne alle Sorge hier; Wenn ich dich rufe, fo fomm zu mir.

,Weil hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich bich rufe, fo fomm heraus."

Lofi ruberte wieber aus Land; Der Riefe ftand vor ihm am Strand.

Der Riefe hub zu Lofi an: ,Wo warst du, Lofi, was haft du gethan?' -

, Ein wenig hab ich gerubert nur, Das weite Meer ich überfuhr.

Sein Stahlboot fließ der Rief ins Meer; Loti rief: ,Die See fturmt febr.'

Loti fprach ben Riefen an: ,Riefe, nimm mid mit in den Rahn.

Der Riese nahm bas Steuer gur hand; Um Ruber Lofi ftieg vom Land.

Loti ruderte stark und schnell; Das Stahlboot gieng nicht von ber Stell.

Loki schwur dem Riefen zu: "Das Steuern versteh ich beger als du."

Der Riese faß auf ber Ruberbant: Der Rahn flog in die See so frant.

Der Riefe rudert ans äußerste Biel, So heißts in alter Lieder viel.

Der Riefe fprach nicht manches Wort, Ungel und Stein warf er über Bord.

Angel und Stein gu Grunde fuhr, Gine Flunder gog er herauf an der Schnur.

Die eine Flunder, die andre zog er, Die dritte war ein schwarzer Roger.

Loki fprach fo schmeichlerisch : ,Riese, Riese, gieb mir den Fisch.

Dazu fprach aber ber Riefe: , Rein, Nein, mein Lofi, das fann nicht sein.

Zwischen die Rniee den Fisch gezogen Zählt er jedes Korn im Rogen.

Er hatt auf jedes Korn wohl Acht: So macht er auf den Knaben Jagd.

In ber gröften Roth der Anabe ftand, Dem Riefen lief das Rorn in die Sand.

Dem Anaben graut vor bem jähen Tob, Bu Lofi rief er in feiner Noth.

"Bersted bich, Rnabe, hinter mich, Lag nicht ben Riesen schauen bich,

"Mit leichtem Fuß hüpf über Land Und feine Spur brud in ben Sand."

Der Riese fuhr zurück ans Land, Zum Ziele nahm er den weißen Sand.

Dem Lande fuhr der Riefe gu; Lofi mandte bas Boot im Ru.

Der Niese stieß das Boot zum Strand, Da sprang der Knabe leicht ans Land.

Der Riefe fah hinaus ins Land, Bor ihm ber junge Anabe ftand.

Der Anabe lief leicht über Land, Man merfte feine Spur im Sand.

Schwerfällig stapft der Riese nach, Bis an die Knie den Sand durchbrach.

So schnell er konnte lief voraus Der Knabe zu des Baters Saus.

Bu feines Baters Saus er lief, Der Rief ihm nach; ba gieng es schief.

Wider die Thure rannt er jad, An der Gifenstange das Haupt gerbrach.

Da galt es Lofi, rasch zu sein, Er hieb bem Riesen ab ein Bein.

Das that dem Riesen nicht Gewalt: Zusammen wuchs ihm die Wunde balb.

Da galt es Loki, rasch zu fein, Er hieb ihm ab das andre Bein.

Er hieb ihm ab bas andre Bein Und warf bagwischen Stahl und Stein.

Da fah der Rnabe mit Vergnügen Den Riefen tobt, ben ungefügen.

Loti fah ben Anaben heil, Er bracht ihn feinen Eltern heim. "Hier ift ber junge Anabe bein; Nun ifts mit meinem Schut vorbei.

,Vorüber ifts mit meiner Sut; Doch bein Gebot erfüllt ich gut.

"Die Treue hielt ich dir gewiss; Der Riese nun das Leben mist."

Sierzu bemerft Beinhold : "Doin ift gewaltig über bie Früchte bes Feldes, benn er ift Luft: und Gestirngott; bem Senir find bie Bogel unterthan, Loti aber hat die Macht über die Thiere ber See.' Mit bem was hier über Odin geurtheilt wird, find wir einverstanden; aber für Sonir möchte bie Serschaft über bie Bogel nicht genügen: es muß ihm wie dem Ddin ein Element angewiesen werden, und zwar ift es bas Daßer, auf welches die Schwäne als Magervögel beuten. Schwäne ichei= nen auch nach D. 28 dem Niordhr geheiligt, für welchen Sonir an die Wanen ausgewechselt ward, und wie Niordhr wird auch hönir ein Wapergott sein. Für Loti bleibt, ba die beiden andern Glemente ichon vergeben sind, nur das dritte, das Feuer übrig. Wie er sich als Lachs, der glangen be Fisch nach bem Sinne bes Worts, im Bager verbirgt, fo verstedt er hier seinen Schügling, und so verstedt sich das Feuer selber im Bager in jener finnischen Sage, Die Beinhold S. 19 felbst erzählt, und die ihm über Lokis Verwandlung in den Lachs andere Auskunft hatte geben fonnen: ,Loubi, Pobjolas Bericherin, hat Sonne, Mond und Sterne verzaubert, daß neun Jahre lang ichon Nacht in der Welt herscht. Da steigen Wäinämoinen und Ilmarinen auf den Simmel, um zu sehen mas Die Geftirne verdunkelt und Ilmarinen schlägt mit seinem Schwerte Feuer. In einer goldenen Wiege, die an Gilberriemen hängt, wiegt das Feuer eine Jungfrau. Plöglich fällt es aus ber Wiege und mit Saft fliegt es durch die acht himmel. Die beiden Götter zimmern sich ein Boot und fahren aus, das Feuer zu suchen. Auf der Newa begegnet ihnen ein Beib, die älteste ber Frauen, die ihnen über des Feuers Flucht Kunde giebt. Es fuhr zuerst in Tuuris neues Saus, in Palwonens unbedecte Wohnung; da verbrennt es das Kind an der Mutter Brust und die Mutter verbannt es in bes Meeres wilde Wogen. Das Bager brauft, es brandet hoch, vom Jeuer gepeinigt stürzt es über die Ufer. Da verschlingt ein Barich bas Feuer; vom Schmerz gepeinigt, treibt er umber von Holm zu Holm, von Klippe zu Klippe, bis ein rother Lachs ibn

verschlingt. Diesen verschlingt ein Hecht, ber ebenfalls in surchtbarer Pein nach Erlösung seufzt. Wäinämoinen rath hierauf ein Netz zu sertigen, das vom Saen des Leines an in einer Sommernacht vollständig zu Stande kommt, und auf den dritten Wurf wird der Hecht gesangen. In seinem Magen sindet man den Lachs, in diesem den Barsch, in ihm das Knäuel, aus dessen Mitte der Junke springt, der abermals enteilt und sich surchtbar ausdreitet, daß halb Pohjoland, weite Strecken von Savo, Karjala an manchen Seiten verbrennt. Imarinen gelingt es durch einen Zauberspruch endlich das Feuer zu bändigen.' Man vgl. die im Ganzen überzeinstimmende Darstellung in Unton Schiesners, Kalewala, das Kationalzepos der Finnen.' Helsingsors 1852. S. 274—283.

Pohjolas Herscherin, die bei Schiefner des Nordlands Birthin heißt, hat hier Sonne, Mond und Sterne nicht verzaubert, sondern einzgefangen, da sie Bäinämoinens Gesange zu lauschen herabgestiegen waren:

Kam ber Mond aus seiner Stube, Schritt zum Stamme einer Birke, Aus der Burg kommt auch die Sonne, Setzt sich in der Tanne Bipfel, Um das Harsenspiel zu hören, Um die Freude anzustaunen.

Louhi, sie, des Nordlands Wirthin, Nordlands Alte, arm an Zähnen, Ninmt daselbst die Sonn gesangen, Greift den Mond mit ihren Händen, Nimmt den Mond vom Stamm der Birke, Aus der Tanne Kron die Sonne, Führet sie sogleich nach Hause, Nach dem nimmerhellen Nordland.

Birgt ben Mond, daß er nicht icheine, In den Fels mit bunter Rinde, Bannt die Sonn, daß sie nicht leuchte, In dem stahlgefüllten Berge, Redet selber diese Worte:

"Mimmer foll von hier in Freiheit, Daß er scheint, der Mond gelangen, Nicht die Sonne, daß sie leuchte, Wenn ich selbst nicht lösen komme, Ich fie selber nicht befreie, Neun der Hengste mich begleiten, Die getragen eine Stute!

Mond und Sonne möckten auch die Niesen unserer Mythologie in ihren Verschluß bringen, doch haben ihre Nachstellungen so glücklichen Ersfolg nicht, wie bei Pohjolas Wirthin. Das Märchen von dem Feuerssunken, mit dem die Altd. Wälder schließen, klingt in Sinem Zuge überraschend an. "Sin Junke wurde los und setzte sich in einem Hause sest, da ward daraus ein groß Feuer, das schlug in die Stadt und verbrannte sie ganz, und so groß wuchs das Feuer, daß es das ganze Land aufzusbrennen dachte: lief hinaus ins Feld; aber wie es unter eine Schlucht kam, gieng ihm ein kleines Bäcklein entgegen und das Feuer lief alsbald darein und das Bäcklein kroch und wand sich ze. Wie dort der Fisch, der das Feuer verschlungen hat, von Schmerz gepeinigt umhertreibt, so krümmt und windet sich hier das Bäcklein, in das der Feuersunke geslaufen ift, der erst das ganze Land aufzubrennen dachte.

Die Bermandtschaft der finnischen Ergählung mit unserm Fischfang ber Afen ift fo ftart, daß man fast einen äußern Zusammenhang anneh: men möchte. Dort verbirgt sich Loki, ber Gott bes Feuers, in der Ge= stalt des Lachses, hier versteckt sich das Tener, indem es sich von einem Lachs verschlingen läßt; dort wird das Net von den Usen gefertigt und bei dieser Gelegenheit erst erfunden, hier kommt es durch die Macht der Götter vom Gaen bes Leins an in einer Commernacht gu Stande. Wie biefe außern Buge ftimmen, fo wird auch ber mythische Sinn diefer, ja aller der Mythen, die das Feuer oder seinen Gott im Waßer, in dem anscheinend feindlichsten Element, sich bergen lagen, berselbe fein. Das Clement bes Feuers ift nach feiner wohlthätigen Seite bin erfaßt, als bie belebende Barme, die auch in andern Glementen verbreitet ift, ja als die Lebenswärme, der Lebensfunke, der selbst den kaltblütigen Fischen nicht gebricht. Indem die Götter Loki bestrafen wollen, den Gott des zerstörenden Feuers, wandelt er sich in den Fisch, wodurch er nicht bloß ihren Nachstellungen zu entgeben hofft, sondern zugleich an die andere, wohlthätige Seite seines Wesens und Wirkens erinnert, sich als ben mach= tigen Gott bewährt, der die ganze Natur durchdringt. Daß er als Warme auch im Waßer waltet, bas macht ihn noch feineswegs zum Waßergott, fo wenig als es Dephaftos ift, ben Thetis und Curynome vor bem Born

ver Here im Waßer bergen, wo er neun Jahre verweilte, die an jene acht Jahre erinnern, welche Loki unter ver Erde als milchende Kuh und Mutter s. o. zubrachte. Ein Waßergeist muß auch Andwari nicht sein, der Zwerg, welchen die Asen als Hecht im Waßerfall siengen und zwangen, sein Haupt aus Hels Haufe durch den Schatz zu lösen, der als Nissungenshort eine so große Rolle in unserer Heldensage spielt. M. Edda 189. 340. 2. Die Zwerge faßt Weinh. 14 selbst als Erdz und Feuergeister aus, wie er auch ihre Verwandtschaft mit Loki nicht verkennt.

Nachklänge von Lotis und Fenrirs Feßelung haben sich in deutschen Sagen mancherlei erhalten. Zuerst ber Rame Sigons in Sigune, beren rührende Unbänglichkeit an ihren erschlagenen Geliebten, von deffen Leiche fie nicht weicht, an Signns Treue gegen ben geseßelten Gatten erinnert. Die Ginführung bes Namens ja bes Liebespaares in die Gralsfage scheint auf Rechnung Wolframs zu kommen, ber auch so viele Geftalten ber deutschen Seesage ben beiben erften Buchern bes Parzival einverleibt hat. Gine andere Erinnerung an Lotis Fegelung findet fich in dem gefeßelten Utgartilokus, nach Saros Darstellung, wovon unten. In einer Reihe deutscher Sagen liegt ber Teufel gefegelt, mas aus biblischen Quellen nicht fließen kann. Myth. 958, 963, 1030. Rubn 288, 12. Banger II, 56. 426. Zingerle Sagen 290. Lucifer feilt unaufhörlich an ber Rette; am Tage nach Jacobi ift fie ichon fo bunn wie ein Zwirnsfaden, wird aber bann plöglich wieder so ftark wie zuvor, weil jeder Schmied, Meister oder Gefelle, eh er die Werkstelle verläßt, einen falten Schlag auf ben Amboß thut, um Lotis Rette wiederherzustellen. Bergagen Die Schmiede nur ein= mal ben kalten Schlag auf ben Umboß zu thun, so kame Lucifer von feiner Rette los. Schon ber gangbare Ausbrudt ,ber Teufel ift los' fest feine Fegelung voraus.

# Der Weltuntergang.

#### 43. Die Götterdämmerung.

Ungeachtet der Borkehrungen der Götter in der Jegelung Lokis und Fenrirs tritt ber geahnte Weltuntergang bennoch ein, indem jene gefürchteten Ungeheuer ihre Fegeln brechen. Bas biefe Fegeln fprengt, ift noch zu ermitteln; geahnet haben wir aber schon oben, S. 126, daß es die Götterdämmerung, die Verfinsterung der sittlichen Begriffe, die allgemeine Entsittlichung fein muße, welche bas Ende ber Welt berbeiführe. Darnach ware Ragnarot oder die Götterdämmer'ung nicht sowohl die Folge bes Untergangs ber Welt, als vielmehr Urfache beffelben, und dieß wird sich in dem Folgenden bestätigen. Treffend wird Moth. 774 Ragnarök mit Berfinsterung ber Zeit und ber maltenden Götter' und M. 23 beißen regin , die weltordnenden Gewalten.' Dieselben werden nun nach Staldft. 55 auch als höpt und bond, als bie Saften und Banden ber Welt gefaßt, was auf eben diese Tegeln geben fann, beren Bruch Fenrir frei macht und den Untergang berbeiführt. In diesem Sinne haben wir §. 40 bas Band Gleipnir auf Gefet und Gitte gedeutet. 2113 die Saften und Bande der Welt, die ben drohenden Untergang geseßelt halten, find die Götter die welterhaltenden Mächte. Daß fie dabei von ber sittlichen Seite aufgefaßt werden, zeigt sich in dem, mas D. 51 von ber Götterdämmerung gesagt ift. Zuerst soll barnach ein Winter tommen, Fimbulwinter genannt.' Da ftobert Schnee von allen Seiten, ba ift der Frost groß und find die Binde scharf und die Sonne hat ihre Araft verloren. Diefer Winter tommen breie nach einander und tein Sommer bazwischen. Zuvor aber kommen brei andere Jahre, ba bie Welt mit schweren Kriegen erfüllt wird. Da werden fich Brüder aus Sabgier ums Leben bringen und in Mord und Sippebruch ber Sohn bes Baters, ber Bater bes Sohnes nicht schonen. Go heißt es in ber Wöluspa:

Brüder befehden fich und fällen einander, Geschwisterte fieht man die Sippe brechen. Unerhörtes eräuguet sich, großer Ehbruch.

Beilalter, Schwertalter, wo Schilbe frachen, Bindzeit, Bolfszeit, ch die Welt zerftürzt. Der Gine schout des Andern nicht mehr.

"Da geschieht es, was die schrecklichste Zeitung dünken wird, daß der Wolf die Sonne verschlingt den Menschen zu großem Unheil: der andre Wolf wird den Mond packen und so auch großen Schaden thun und die Sterne werden vom Himmel fallen. Da wird sich auch eräugnen, daß so die Erde bebt und alle Berge, daß die Bäume entwurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Ketten und Bande brechen und reißen. Da wird der Fenriswolf los u. s. w.' Man bemerke, wie unmittelbar hier auf den Bruch der Sippe das Verschlingen der Himmelslichter und Fenrirs Befreiung solgt.

Dem Fimbulwinter, wo die Sonne ihre Kraft verloren hat und darum der Frost groß ist, geben also drei andere Jahre vorher, wo die äußerste fittliche Berberbnifs bericht. Dem Germanen ift es ber Gipfel ber Berwilderung, wenn die Bande des Bluts, die ihm das Seiligste find, nicht mehr geachtet und ber Sabgier jum Opfer gebracht werden. zweiter Reihe nach dem Bruch der Sippe wird der Chebruch genannt, freilich auch er ein unerhörtes Unrecht. Hierin liegt nun die Antwort auf die Frage, mas die Götterdämmerung herbeiführe und die Fegeln Lotis und Fenrirs sprenge. Es ist die sittliche Berwilderung, welche die allgemeine Auflösung berbeiführt. Zuerst stellt fich nun die Berfinsterung ber Götter, die wir als sittliche Mächte zu benken haben, außerlich dar, indem Sonne und Mond von den Wölfen verschlungen werden. Bon biefen Wölfen wißen wir ichon, daß sie jene himmelslichter verfolgen um sie zu verschlingen. Warum gelingt ihnen aber jest, mas sie bisber nicht vermochten? Sie haben sich von dem Blut der in jenen drei Jahren burch den Bruch der Sippe Gefällten gemäftet und dadurch fo ungebeure Rraft erlangt. Go wenigstens verstehe ich die D. 12 unbefriedigend erläuterte Str. 32 der Wöl. (vgl. §. 13), wo es von Managarm beißt:

> Ihn mastet das Mark gefällter Männer, Der Seligen Saal besudelt das Blut. Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wist ihr was das bedeutet?

Den Untergang der Welt bedeutet es, und so oft die Wala fragt: Wist ihr was das bedeutet? bat fie biese Antwort im Sinne, mit der

hier der nahe Bezug der heranwachsenden Wölfe auf den Weltuntergang angedeutet ist. Nicht mit dem Blute "aller Menschen, die da sterben", werden sie gemästet, wie D. 12 ersäutert: wäre nur das gemeint, so hätte es keinen Sinn, wenn der Seligen Saal davon besudelt werden soll. Es muß das Fleisch und Blut der im Arieg Erschlagenen gemeint sein, und da sonst die Germanen den Arieg nicht verabscheuen, vielmehr gleichsam nur Kamps und Schlacht athmen, im ung erecht en Ariege, im Ariege des Bruders gegen den Bruder. Daß dieß wirklich gemeint sei, zeigt sich hier darin, daß Managarm den Mond nicht eher verschlingt, dis Windzeit und Bolsszeit eingetreten sind und der Fimbulwinter gesommen ist. Auf seine "scharsen Winde" ist mit dem "Wüthen aller Wetter" hingewiesen. In ihm ossendart sich zuerst das Mitzgefühl der Natur mit den Menschenlooßen.

Wie diese Wölfe sich mit dem Mart gefällter Männer maften, fo wird auch Fenrir nach D. 34 (f. §. 39) von Tyr, dem Kriegsgott, gefüttert, ein Wint, daß er hier nicht sowohl ben Rrieg überhaupt, dem, so weit er von der Sitte geboten wird, Ddin vorsteht, als vielmehr den ungerechten, widernatürlichen Rrieg bedeutet, welcher Bermandte gegen Bermandte führt. Richt also weil er der Kühnste ist unter den Got= tern, wie D. 34 meint, füttert er ben Fenrir, sondern aus dem tiefern Grunde, deffen sich die jungere Edda nicht mehr bewust war, wie ihr auch D. 12 das Berftandniss ber alten Symbolit ausgieng. Daß Tyr den Riefen verwandt ift, geht aus Symiskwida hervor; ,den Menschen gilt er aber nicht für einen Friedensstifter', heißt es D. 25 in ahnlichem Sinne. In Deutschland mochte Tyr (Zio) wie ursprünglich auch im Norden bedeutender hervortreten: in der Edda spielt er nur eine untergeord= nete Rolle: die Wöluspa läßt ihn nicht einmal an dem letten Weltkampf Theil nehmen und wenn es Gylfaginning (D. 51) thut, so wird sich §. 45 zeigen, daß fie auch dabei von einem Mifsverständnis ausgeht.

Indem jene Wölfe Sonne und Mond verschlingen, machen sie selbst schon einen Ansang mit dem Untergange, und obgleich erst Fenrir die volle Bernichtung bedeutet, so dürsen doch Wöl. 32 jene Wölfe als Fenrirs Geschlecht bezeichnet werden. Die nächste Tolge des Verschlingens der Himmelslichter ist nun das Erdbeben, das so heftig ist, daß alle Ketten und Banden brechen und reißen. Von Losi wißen wir, kommt das Erdbeben her: er wird also bei der Versinsterung der Welt, die der Ausdruck ist sür verschlingterung der Götter, die Verdunkelung der sittlichen Be-

griffe, die Zeit seiner Befreiung gekommen fühlen und an seinen Fegeln rütteln, die auch wirklich, gleich benen Fenrirs, von der Gewalt des Erd: bebens brechen. Aber warum fühlte Loti die Zeit feiner Befreiung nicht früher gekommen, warum gelingt ihm jest, fragen wir auch hier, was er früher nicht vermocht hatte? Weil alle Bande gelodert sind burch die allgemeine Entsittlichung, da felbst die festesten Bande, die Bande des Bluts, ihre Rraft verloren haben. Die Retten und Bande, von denen hier die Rede ift, find eben nur Bild für jene sittlichen Bande, beren Bruch den Untergang herbeiführt, und , da wird der Fenriswolf log', heißt es D. 51 unmittelbar nach dem Bruch jener Retten und Bande, und nun folgt die Darstellung bes letten Weltkampfe, ber bas Tobeszuden der Götter ift, die bis dabin nur verfinstert waren. Doch nicht blok Loti und der Fenriswolf sprengen ihre Retten: alle bisber von den Got= tern bei Gründung und Ordnung der Welt bezähmten und in gewiffe Schranten zurudgewiesenen feindseligen Naturgewalten achten ber Schranfen nicht mehr, die ihre wohlthätige Wirkung bedingen, und nehmen ihre natürliche Wildheit wieder an. Wir sehen bas zunächst an ber Midgard: ichlange, von der gleich darauf gesagt werden wird, daß fie wieder Jotenmuth annehme. Der Bruch ber sittlichen Bande sprengt auch diese Schranken, da das Neußere nur Bild des Innern, die Natur nur Ausdruck des Geistes ift. Das ist die Anschauung der heidnischen Edda; sie findet sich aber auch in einer driftlichen Mythe wieder. In St. Marien im Capitol zu Köln ift ein Christusbild (Rheinf. 70), schwarz, mit tief, gang tief herabgesenktem Haupt des Erlösers. Die Sage versichert, es feien die Gunden ber Welt, die er auf fich genommen, die fein Saupt so tief herabdrudten. Wenn aber die Gunden der Welt so überhand genommen hatten, daß fein Saupt fich bis gur Erbe neige, bann werbe die Welt untergeben. Auch hier also ist es die Entsittlichung, welche ben Untergang ber Welt herbeiführt.

## 44. Maglfar das Schiff.

"Da wird der Fenriswolf los", heißt es weiter, "und das Meer überflutet das Land, weil die Midgardschlange wieder Jotenmuth annimmt und das Land sucht. Da wird auch Naglfar los, das Schiff, das so heißt und aus Nägeln der Todten gemacht ist, weshalb wohl die Warnung am Ort ist, daß wenn ein Mann stirbt, ihm die Nägel nicht

unbeschnitten bleiben, womit ber Bau bes Schiffes Maalfar beschleuniat wurde, den doch Cotter und Menschen verspätet munschen. Bei diefer lleberschwemmung aber wird Naglfar flott. Sown beißt der Riefe, der Maglfar steuert. Der Fenriswolf fahrt mit flaffendem Rachen einher, baß fein Oberfiefer ben Simmel, der Unterfiefer die Erbe berührt, und mare Raum dazu, er wurde ihn noch weiter aufsperren. Teuer glubt ihm aus Augen und Rafe. Die Midgarbichlange speit Gift aus, daß Luft und Meer entzündet werden; entsetlich ift der Unblid, indem sie dem Wolf gur Geite tampft. Bon biefem Larmen birft ber Simmel: ba fommen Muspels Sohne hervorgeritten. Surtur fahrt an ihrer Spite, por und hinter ihm glübendes Jeuer. Sein Schwert ift wunderscharf und glangt heller als die Sonne. Indem fie über die Brude Bifroft reiten, gerbricht fie, wie vorhin gesagt ift. Da ziehen Muspels Cohne nach ber Gbne, die Wigrid heißt: dabin tommt auch ber Fenriswolf und die Midgardschlange, und auch Loti wird dort sein und hrmr und mit ihm alle Srymthurfen. Mit Lofi ist Bels ganges Gefolge und Muspels Sohne baben ihre eigene glänzende Schlachtordnung. Die Gbne Wigrid ift bunbert Raften breit nach allen Seiten.

Bergleicht man hiermit Bol. 50-52:

- 50. Hrhm fährt von Often, es hebt fich die Flut, Jörmungandr wälzt sich in Jotenmuthe. Der Burm schlägt die Brandung, der Abler schreit, Leichen zerreißt er, Naglfar wird los.
- 51. Der Riel fährt von Often; Muspels Söhne kommen Ueber die See gesegelt, und Lofi steuert.
  Der Unthiers Ahkunft ist all mit dem Bolf; Auch Bileists Bruder ist ihm verbunden.
- 52. Surtur fährt von Guben 2c.

so berichtigen und erläutern sie sich wechselweise. Naglfar das Todtenschiff wird von Hrym gesteuert, den Weinhold Niesen 57 für das Feuer erklärt, während ihn die jüngere Edda für einen Hrimthursen (Neifriesen) ansieht und an deren Spisse stellt. Fragen wir den Zusammenhang, so stimmt er der j. Edda bei, da zwei verschiedene Schiffe nicht nöthig wären, wenn beide nur Mächte des Feuers heransühren sollten. Ein anderer Grund kann erst unten angeführt werden. Loti steuert das Schiff, auf welchem Muspels Söhne, die Flammen, über die See gesegelt kommen. Die ses

Schiff wird wie Surtur, Muspelheims Buter, von Suben tommen, Str. 51; folglich mußen die Worte: ber Riel fahrt von Often (kjöll ferr austan) Str. 50 auf bas in der vorhergebenden Beile genannte Schiff Naglfar gurudbezogen werden. Der Berfager der jungern Edda icheint dieß überfeben zu haben, indem er Loti mit Bels gangem Gefolge gusammenstellt, worauf fich dann wieder Weinhold Ztichr. VII, 62. 65 grundet, indem er Loti mit bem Todtenschiffe von Diten daberfahren lagt. Uebrigens follte man erwarten, bag bem Guben ber Norden entgegenstünde, nicht ber Dften: im Rorden liegt Bels kalte Nebelwelt. Aber auch Thor gieht auf Ditjahrten · aus, mit ben Riefen zu tampfen: bas talte Ecnecgebirge lag bem Normeger im Diten. Die Götter murben fonit (Gr. Geid. d. d. Epr. 989) im Norden gedacht; aber fo, daß fie gegen Guden ichauten (Bolis Beitr. 25). Dieß icheint der hauptgrund, warum bier der Morden vermieden und durch Diten vertreten ift : man tonnte die weltzerstörenden Machte nicht von Rorden baber fahren lagen jum Rampf mider die Götter, die felbst im Norden wohnten. Wenn gefagt wird, die Brude Bifroft breche, indem die weltzerstörenden Mächte binüber reiten, so ift dieß wohl zu den andern Brithumern ber jungern Coba ju ichreiben: wenn die Brude unter ihnen brache, murben fie die Ebne Bigrid nicht erreichen. Befanntlich foll auch nach einer deutschen Sage por ber letten Schlacht eine rothe Ruh über eine gemisse Brude geführt werden (Müllenhoff 376): Diese Ruh bedeutet bas Feuer, wie wir auch Loti als mildende Ruh unter der Erde sym= bolifiert finden. Daß aber die Brude unter der rothen Ruh brache, wird nicht gemeldet, und das Feuer fann sie auch nicht zerftoren, da sie selbst jum Theil aus Feuer gebildet ift. D. 15.

Naglfar ist aus Nägeln der Todten gemacht, worüber Gr. Myth. 775 bemerkt ist, es solle dieß die ungeheure Ferne und das langsame Zusstandekommen des Weltendes ausdrücken: "bis ein solches Schiss ausschmalen Nägelschnigen der Leichen zusammengesett werden kann, verstreicht lange, lange Zeit und sie leidet noch Ausschweb durch die warnende Borschrift, allen Todten vor der Bestattung die Nägel zu beschneiden." Wir können das gelten laßen, wenn nur nicht übersehen wird, daß vor Allem die Pflicht der Pietät gegen die Berstorbenen eingeschärft und ein Jeder ausgesordert werden soll, mit behülstich zu sein, daß der Untergang der Welt so lange als möglich ausgeschoben werde, "den doch Götter und Menschen verspätet wünschen." Durch diese und eine andere religiöse Pflicht, welche hernach noch eingeschärft wird und den Sieg der Götter im letzen Simrock, Myschologie.

Weltkampf zum Zwecke bat, seben wir die Menschen zu Kampfgenoßen ber Götter erboben, benen fie behülflich sein sollen, ben Untergang abzuwehren. Obgleich bieser einmal bereinbricht, und ber lette Weltfampf wenigstens scheinbar gegen die Götter ausfallen wird, find doch biefe, namentlich Ddin, unabläßig bemüht, ihre Macht gegen die zerftorenden Naturgewalten, die in den Riefen vorgestellt find, zu ftarten und zu mehren: deshalb giebt er die berühmtesten Selden, indem er fie im Rampfe fallen läßt, in seine himmlische Salle, und stärkt mit ihnen seine Macht, benn sie sollen einst als Einberier mit ibm zur Walftatt reiten, den letten Kampf tämpfen au helfen. Darum ift es auch den Menschen Bflicht zugleich und Chre, im Kampfe tapfer zu sein und lieber auf der Walftatt zu fallen als auf bem Bette zu iterben: fie ftarfen damit Dbing Macht und belfen ibm die feindseligen Machte bezwingen. Es ift fein Widerspruch, wenn die Götter in diesem Rampse erliegen, benn sie werden in der erneuten, in Flammen gereinigten Welt wiedergeboren; die Riesen aber, die bosen Naturgewalten nicht: an ber Stelle ber fundigen Götter wird nach ber Bertilgung ber bosen Machte ein entsübntes, geläutertes Göttergeschlecht berschen. Bene religiöfen Pflichten nun, die in äußerlichen Uebungen bestehen, follen nur zunächst das Bewustsein wach erhalten, daß die Menschen Mitkampfer der Götter find, mit welchen sie in den Riesen gemeinschaftliche Keinde haben. Billtürlich auserlegt ift aber die Pflicht gegen die Todten nicht, und die Mythe, daß von den unboschnittenen Rägeln das Echiff zu Stande komme, das die weltzerstörenden Gewalten berbeiführt, hat denfelben Sinn, wie ber andre, daß Managarm sich von den Leichen der durch den Bruch der Sippe Gefällten maftet. Wenn die Unsittlichkeit der Menschen so groß ift, daß die Sabgier jum Brudermord verleitet, ja ben Gohn gegen ben Bater in den Rampf führt, dann ift bas Ende der Welt nabe, benn von den Leichen ber fo Gefällten maften fich die Wölfe, welche die himmlischen Gestirne verschlingen, und wenn die Lieblosigkeit der Menschen jo überhand nimmt, daß die Pflichten gegen die Todten vernachläßigt werden, bann muß auch dieß den Untergang der Welt berbeiführen, denn von den unbeschnittenen Mageln ber Todten ist bas Schiff gezimmert, auf dem die zerstörenden Gewalten heransegeln. Dieß ift der schöne sittliche Sinn dieser Dichtung, die unverstanden wunderlich genug aussieht, aber recht begriffen sowohl dem menschlichen Gefühl wie der poetischen Kraft unserer Boreltern die gröfte Chre bringt. Sier zeigt fich auch, daß die jungere Edda Recht hatte, Grum, der Maglfar steuert, für einen Reifriesen gu

halten, da die Lieblosigkeit, welche den Todten die lette Pflicht weigert, nur aus erkaltetem Herzen entspringen kann. Uebrigens beschränkt sich die Pflicht gegen die Todten nicht auf die Sippe, wenn auch die Berswandten die nächste Aufforderung zu ihr haben: in Sigrdr. 33. 34 ist sie als eine allgemeine Menschenpflicht ausgesaßt:

- 33. Das rath ich dir neuntens, nimm des Todten dich an, Bo du im Feld ihn findest, Sei er siechtodt oder seetodt Oder am Stahl gestorben.
- 34. Ein Sügel hebe fich dem heimgegangenen, Gewaschen seien haupt und hand; Bur Lifte fomm er gefämmt und trocen Und bitte, daß er selig schlafe.

#### 45. Der lette Weltfampf.

"Und wenn diese Dinge sich begeben," fährt D. 51 fort, "erhebt sich Heimdall und stößt aus aller Macht ins Giallarhorn und wedt alle Götter, die dann Rath halten. Da reitet Odin zu Mimirs Brunnen und holt Rath von Mimir für sich und sein Gefolge. Die Ciche Pggdrasil bebt und Alles erschrickt im Himmel und auf der Erde." Hiermit stimmt im Allgemeinen die erste der aus Wöl. angezogenen Strophen:

Ins erhobne Horn bläft heimball laut, Dbin murmelt mit Mimirs Haupt; Yggdrafil zittert, die ragende Siche, Es rauscht der alte Baum, da der Riese frei wird.

nur daß sie früher steht und diese Begebenheiten unmittelbar nach der Bind- und Wolfszeit geschehen läßt, also vor der Besteiung Fenrirs, worzaus sich ergiebt, daß unter dem frei werdenden Riesen Jost verstanden ist. Wenn sie Odin mit Mimirs Haupt murmeln läßt, was erst später ganz erläutert werden kann (man vgl. einstweilen M. Goda 392), während er nach D. 51 zu Mimirs Brunnen reitet, Rath für sich und sein Geselge zu holen, so sind dieß verwandte, schon am Schluß von S. 36 als gleiche bedeutend zusammengestellte Bilder für dieselbe Sache. Weiter beist es dann: "Die Usen wappnen sich zum Kamps und alle Einherier eilen zur Walstatt. Zuvorderst reitet Odin mit dem Geldhelm, dem schwen Farnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt. So eilt er dem Fenriswols ents

gegen und Thor schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig belfen, benn er hat vollauf zu thun, mit ber Midgardschlange zu kampfen. Fregr streitet wider Surtur und fampfen sie ein bartes Treffen bis Frenr erliegt, und wird das fein Tod, daß er fein gutes Schwert mist, das er dem Efirnir gab. Ingwischen ift auch Garm der Sund los geworden, der vor der Envpahöhle gesestelt lag: das giebt das gröfte Unheil, da er mit Tyr tampft und Giner den Andern zu Falle bringt. Dem Thor ge= lingt es, die Midgardschlange zu tödten, aber kaum ift er neun Schritte davon gegangen, so fällt er todt zur Erde von dem Gift, das der Wurm auf ihn speit. Der Wolf verschlingt Doin und wird das sein Tod. 2113: bald kehrt sich Widar gegen den Wolf und sest ihm den Jug in den Unterfiefer. Un diesem Juge hat er ben Schub, zu bem man alle Zeiten bindurch sammelt, die Lederstreifen nämlich, welche die Menschen von ihren Schuhen schneiden, wo die Beben und Gersen sigen. Darum foll diese Streifen ein Jeder wegwerfen, der darauf bedacht sein will, den Men ju Gulfe zu kommen. Mit ber Sand greift Widar bem Wolf nach dem Oberkiefer und reißt ihm den Rachen entzwei und wird das des Wolfes Tod. Loti tampft mit Seimball und erschlägt Giner den Andern. Darauf schleudert Surtur Feuer über die Erde und verbrennt die gange Belt.

## 46. Die feche Ginzelfampfe.

hiernach find die Rollen im Rampfe so vertheilt:

1. Obin gegen den Fenriswolf, wobei Odin fällt und der Wolf für den sechsten Kampf (mit Widar) übrig bleibt. Die Böluspa 53 berührt diesen ersten Kampf nur mit den Worten:

Nun hebt fich hlius (Friggs) anderer harm, Da Odin eilt jum Angriff bes Bolfs.

ohne den Ausgang deutlich zu melden; er ist aber in der folgenden Strophe bei Widars Kampf mit dem Bolf in den Worten ausgedrückt: so rächt er den Vater. Da der Fenriswolf den Untergang überhaupt bedeutet, so ist er gegen Odin den Weltenwater geordnet. In diesem Kampse ist schon das Wesentliche enthalten und es bedürste der übrigen Sinzelkämpse nicht mehr, mit Ausnahme des letzen, in welchem wieder Wolf austritt, aber dießmal um besiegt zu werden und Odins Tod an ihm zu rächen.

2. Thor gegen Jörmungandr, die Weltschlange, die er zwar erlegt, aber von dem Gifte, das sie auf ihn speit, todt zur Erde fällt.

56. Da schreitet ber schine Sohn Hlodyns (Jördhs): Den Burm trifft muthig Midgards Segner. Doch fährt neun Fuß weit Fiörgyns Sohn Weg von der Natter, die nichts erschreckte. Alle Besen mußen die Beltstatt räumen.

Da das Meer beim Weltuntergange die ihm von den Göttern angewiesenen Schranken sprengt und die Erde überflutet, so wird es in der Weltschlange als ein verderbliches Ungethum aufgefaßt, welches Thor zu bekämpfen berufen ift. Freilich könnte Thor auch gegen andere Ungethume geordnet sein; aber dieses ist das gröfte von allen, wenn auch vielleicht nicht das verderblichste. Auch hat Thor als Gott des Gewitters, das aus ben Wolfen hervorgeht, einen Bezug auf das Meer, und der Gewitter= stral wird gern von der Flut angezogen. Nach dem Mythus von Thôr hat dieser schon früher einmal gegen die Midgardschlange gekampft; aber es war, wie Uhland 171 fagt, nur ein tedes Borfpiel des fünftigen, für beide verderblichen Kampfes. In der verjungten Welt findet ein feind= seliges Wesen wie die Midgarbichlange feine Statt, es muß daher in diesem Rampfe fallen. Aber auch Thors bedarf es dort nicht mehr, seine Rolle ist ausgespielt, da es keine Unholde mehr zu erschlagen giebt. Sierin liegt das Recht der Dichtung, ihn in diesem Rampfe gleichfalls erliegen zu lagen. Da Midgards Schüter (Deiher, Beiliger) nun ge: fallen ift, fo werden gwar die Menschen jest alle von ihrer Seimatsstätte verdrängt, mas die folgende Strophe 56 mit den Worten erläutert : , die Erbe finkt ins Meer'; aber es war der Todeskampf der von Thor bezwungenen Schlange, die bald nach Strophe 57 die Erbe aus bem Bager wieder auftauchen und frisch ergrünen läßt.

3. Frehr gegen Surtur, wobei ersterer erliegt, weil er sein Schwert mist, das er dem Stirnir gab, womit auf den Mythus von Frehr und Gerda (§. 29) angespielt wird. Hätte die Hindeutung Grund, so ware es schwer, den dem Ausgang des Kampses zu Grunde liegenden Gedanken anzugeben. Frehr mist sein Schwert, den Sonnenstral, weil die Sonne bereits von Stöll verschlungen oder doch schon von seinem Rachen ersaft ist; erst während des letzten Weltsampses scheint sie nach Str. 56, wenn die Erde ins Meer sinkt und die Sterne vom himmel sallen, von ihm erwürgt zu werden. Wasthrudnism. 46. 47. Wir sahen

aber früher, die Hingabe des Schwerts für Gerdas Besit bezog sich urspringlich auf ein jährlich wiederkehrendes Ereigniss, nicht auf das große Weltenjahr, mit dem es in Verbindung gebracht ward, als der Mythus von Nagnaröf und dem Weltuntergang die Herschaft über alle andern erslangt hatte. Die entsprechende Stelle der Wöl.

50. Belis Mörder mijst fich mit Surtur: Da fällt Friggs einzige Frende.

läßt nicht erkennen, ob die Verbindung schon vollbracht war; wenn auch Freyr Belis Mörder heißt, was auf den Mythus von Freyr, Gerda und ihrem Bruder Beli zielt, so ist doch auf die Weggabe des Schwerts nicht gedeutet. Warum Freyr Friggs einzige Freude heißt, wird später erläutert werden.

Freyrs Fall erklärt sich wohl daraus, daß es der Wanengötter in der verjüngten Welt nicht bedarf, da sie den sinnlichen Begierden vorsstehen. So sehen wir auch teine der Göttinnen übrig bleiben, die sich nach unserer Unsicht alle aus Nerthus und Freyja entwickelt haben, also Wanischen Ursprungs sind. Bei den Usen war dem Freyr die Herschaft über die Sonne (von Odin, dem sie wohl ursprünglich zustand) verliehen worden; diese ist jest in Stölls Nachen und nur noch als Wanengott tommt er beim Weltkampf in Betracht. Warum Surtur, der ihn besiegt, gleichwohl in der verjüngten Welt nicht mehr austritt, ist schon oben §. 40 erläutert.

4. Heimball gegen Loki. Die Wöluspa weiß von diesem Kampse nichts; doch könnte er in der Ueberlieserung gegründet sein, da auch Heimball schon früher einmal einen Kamps gegen Loki bestanden hat (s. u. Heimball) wie Thor gegen die Midgardschlange. Loki kennen wir schon als den Zerkörer, und obwohl wir seinen Namen nicht von at luka, beschließen, ableiten mögen, so führt er doch das Ende der Welt herbei. Würde nun Heimdall richtig als der Ansang der Dinge aufzgesaßt, wie denn die verschiedenen Stände ihren Ursprung von ihm hersleiten, ja nach dem Eingang der Wöluspa die Menschen überhaupt, so sände er in Loki seinen Gegensaß und der Ausgang des Kampses ließe sich, wenn gleich mehr witzig als überzeugend, mit den Worten ausdrücken, daß beim Weltuntergange Ansang und Ende zusammensallen. Aber der Grund der Zusammenstellung lag bei ihrem ersten Kampse in der ursprünglichen Natur beider, da Loki das Feuer ist und heimdall, wie unten

nachgewiesen werden soll, der Regen. In dieser Bedeutung können sie beim letten Kampse nicht gesaßt werden, man muste denn Heimdalls Natur auf das gesammte Element des Waßers, aus dem er geboren ist, erweitern und seinen zweiten Kamps mit Loti beim Weltende auf den Streit beider Elemente beziehen, der da eintreten wird, wenn Surtur Feuer über die ganze Welt schleudert und dann die Erde ins Meer sintt. Das aber würde mit dem berichteten Ausgang des Kampses nicht stimmen, wonach Einer den Andern erschlagen soll, während Waßer das Teuer löschen muste. Nehmen wir Alles zusammen, so trifft diesen vierten Kamps, der im Gedanken nicht sest genug begründet scheint, der Verdacht späterer Zudichtung. Jener frühere Einzeltamps beider mag die Veranlaßung geswesen sein, sie auch hier wieder gegenüber zu stellen.

5. Thr gegen Managarm. Auch von diesem Rampse weiß Wöl. richts, und ich halte ihn in der lleberlieserung nicht für begründet. Der Verfaßer der jüngern Edda scheint zu der Annahme desselben durch ein Missverständniss der Wöl. veranlaßt. Einen Hund Namens Garm, der die Kette sprengen und an dem Kampse Theil nehmen könnte, giebt es gar nicht. Man denkt an den Höllenhund, von dem es Wegtamsstwid heißt, als Odin nach Nissheim ritt, die Wala zu wecken, um sie über die Geschicke der Welt zu besragen:

Da kam aus Hels Haus ein Hund (hvelpi) ihm entgegen, Blutbesleckt vorn an der Brust, Kiefer und Nachen klaffend zum Biß: So gieng er entgegen mit gahnendem Schlund Dem Vater der Lieder mit lautem Bellen.

Aber dieser Höllenhund ist so wenig geseßelt als Managarm, welder so eben erst den Mond verschlungen hat. D. 51 giebt aber nähere Mustunst, welchen Hund sie meine, indem sie hinzufügt: "Inzwischen ist auch Garm der Hund los geworden, der vor der Enppahöhle gesescht lag". Sie schöpft mithin aus Wöl., wo es Strophe 39 und 48, also zweimal. heißt:

Geyr Garmr mjök Grästlich heult Garm fyr Gnúpahelli, vor der Gnupahöhle: festr mun slitna die Fekel bricht en Freki renna. und Freki rennt.

Sie hat also biefe Stelle, die nur ben Fenriswolf meinen fann, missverstanden. Bon einem gesesselten Hunde ist uns nichts befannt,

wohl aber wißen wir, daß der Tenriswolf gefegelt liegt; die Melbung von seinem Losbrechen, die sonst nirgend gefunden wird, muß in dieser Stelle der Wol. enthalten fein, denn fie gehört hieher, ba gleich nach ihr folgt, daß die Midgardschlange Jotenmuth annimmt, das Todtenschiff flott mird und Muspels Cohne gesegelt kommen. Das Loswerden bes Kenriswolfs läßt aber D. 51 felbst diesen Dingen unmittelbar vorhergeben. Den Fenriswolf seben wir also in dieser Halbstrophe zweimal in verichiebener Deise bezeichnet, einmal als Garm und gleich barauf als Frefi. Lettern Ramen führt einer von Obins Bolfen, und wie dieser nach ber fühnen mythologischen Sprache bes Norbens, welche bie Namen verwandter Dinge zu vertauschen liebt, dem Fenriswolf beigelegt wird, so auch der Managarms, der gleichfalls wie wir wißen ein Wolf ift, wenn er gleich als Mondhund bezeichnet wird. Dennoch hat sich der Verfaßer der jungern Edda täuschen lagen, wobei ihm freilich zur Entschuldigung gereicht, daß die Erwähnung der sonst unerhörten Innvaboble den Schein veranlaßte, als fei bier von einem neuen übrigens unbekannten Ungethum die Rede. War dieß einmal vorhanden und der Tegel ledig geworden, fo muste es auch an bem Rampf wider die Götter Untheil haben, man stellte ihm also ben Tur, val. S. 127, gegenüber, mas zugleich ben Bortheil gewährte, auch diesem dabei seine Rolle angewiesen zu feben. Es ift aber unmöglich, den mythischen Gedanken anzugeben, der einem solchen Rampfe zu Grunde liegen follte, ba Garm, ber aus Miseverständnifs ent= standene Doppelganger Fenrirs, gar feine Bedeutung haben fann.

Die Wiederholung unserer Strophe ertlärt sich leicht. Das erstemal (39) steht sie neben Lotis Feselung, nachdem die Seherin den gleichwohl eintretenden Weltuntergang und Fall der Usen in einer vorschauenden Halbstrophe angedeutet hat. Hier also ist sie als ein künstig eintretendes Ereigniss vorweggenommen. Darum muß sie Str. 48 bei der spätern Darzitellung des nun wirklich eintretenden Weltuntergangs wiederkehren, um dem Losdruch Fenrirs seine Stelle im Zusammenhang der Ereignisse anzuweisen. Daß Fenrir vor der Enppahöble geseßelt lag, sagt allerdings die jüngere Edda nicht, und wie könnte sie es, da sie die Enppahöble auf einen Hund Namens Garm bezieht; aber in der Wöl. wird damit die Höhle gemeint sein, welche die Felsen Giöll und Thwiti bildeten, die nach D. 34 (§. 39) bei Fenrirs Feßelung gegen einander gefügt wurden. Bgl. Lex Myth. s. v. Enipahelli. Nach dem Glossar zu Th. I. scheint aber at gneypa constringere, comprimere zu bedeuten, was für gnypahelli

ben zu ihrer Beschreibung D. 34 völlig stimmenden Sinn einer kneisenden (klemmenden) Söhle ergiebt.

6. Widar gegen den Fenriswolf. Aus dem erften Rampfe war ber Wolf als Sieger hervorgegangen, nachbem er ben Beltenvater perichlungen batte: in biefem fechsten erliegt er, indem ihm Widar ben Ruß, an bem er ben großen Schuh hat, in ben Unterfiefer fest, mit ber Sand aber nach dem Oberkiefer greift und ihm fo ben Rachen entzwei= reißt. Bu jenem großen Schuh fammelt man alle Zeiten hindurch, die Leberftreifen nämlich, welche die Menschen von ihren Schuhen schneiben, wo die Behen und Fersen sigen. Darum wird die Lehre hinzugefügt, daß biefe Streifen ein Jeder wegwerfen folle, der darauf bedacht fei, den Afen au Sulfe zu tommen. Sier haben wir also eine zweite religiofe Bflicht, jener abnlich, welche fich auf die Rägel ber Todten bezog, die zu bem Bau bes Schiffes Raglfar verwendet werben follen, nur daß wir in jener fittliche Bedeutung erfannten, mahrend diese gunachst gang positiver Natur scheint. Bermuthlich murbe biefer Schein aber verschwinden, wenn wir wuften, welche Bewandtnifs es mit jenen Leberftreifen hatte. Baren wir unterrichtet, wie die Schuhe ber Alten beschaffen waren, so wurde sich vielleicht die Bermuthung rechtfertigen lagen, daß auch hier eine Bflicht ber Bietat ober Milbe eingeschärft werben foll, indem die Leberftreifen, welche die Vornehmen und Reichen wegwerfen, von den Geringen und Armen benutt werden konnen, ihre Ruge damit zu bekleiden.

Die hier eingeschärfte Pflicht als ein gutes Werk zu faßen, wo nicht als die guten Werke überhaupt, berechtigt der schottische Glaube, denn Aberglauben möchte ich es nicht nennen, der einem armen Mann zuweilen ein Baar Schuhe zu schenken empsiehlt: sie würden dem Geber in der andern Welt zu Gute kommen. Da müsten wir nämlich über eine große mit Dornen und Pfriemenkraut bewachsene Haide, und könnten nicht hinzüber als durch das Verdienst dieses Almosens, denn jener alte Mann werde uns da mit den geschenkten Schuhen begegnen: wir würden sie anlegen und damit unbeschädigt durch Dick und Dünn waten. Der Schuhist das Almosen, das heidnische Völker am höchsten hielten, sie die bei ungebahnten Wegen über Stock und Stein suhren. Verwandt scheint der muhamedanische Glaube, wenach sich die Verstorbenen die guten Werke unter die Füße legen, wenn sie vor dem jüngsten Gericht über die glüshende Cisenstange schreiten müßen, die über eine grundlose Tiese gelegt ist. Myth. 794. 795. Wahrscheinlich hängt damit auch der Tottenschuh (hels-

kó) zusammen, den man den Todten mitgab, nach welchem im Benneberaischen die dem Verftorbenen ermiesene lette Chre überhaupt genannt wird, ohne daß ber Gebrauch felbst fortbauerte; ja bas Leichenmal wird fo geheißen. Muth. 795. Go wird in Stöbers Elfäßischen Sagen S. 34 ergablt: In Ingersheim verftarb eine Wöchnerin, ber hatte man feine Schuhe mitgegeben: da tlopfte fie gleich in ber erften Nacht ans Genfter und fagte: Warum habt ihr mir feine Schuhe mitgegeben? 3ch muß burch Difteln und Dornen und über fpige Steine. Auch die Tochter Sion' bedarf nach 2. 3481 zu der Reife nach dem Berge bes himmlijden Brautigams unter andern auch ber Schuhe ber Demuth, und nach deut= ichen Boltsfagen (Baader 237. Bolf N. S. 396) ftillt ein Schub, in ein Gewitter geworfen, das durch Bererei erregt ift, den Sturm ober bannt ben Herenschwarm, ein Glaube, auf den auch in Hoffmanns Niederbeutichem Theophilus 3. 5245 angespielt wird. Bgl. die Unm. 48. Gin andermal (Baader 141) vertreibt Schuhmechsel Gespenfter; wie auch Brot gegen einen feurigen Mann geworfen vor diesem schütt. Baaber 224. Sieht man irgendwo Geld brennen, so muß man einen Schuh barauf werfen, dann fann man es auch bei Tage beben. Rubus Dlark. Aberglaube 67. Myth. 1072. Die Deutung ber Schuhe auf die guten Werke scheint endlich auch in folgender Stelle in Greg. M. Homiliae in Evangg. L. II. hom. XXII. No. 9 enthalten: ,Calceamenta habebitis in pedibus (Exodus XII, 11). Quid sunt enim pedes nostri nisi opera? Quid vero calceamenta, nisi pelles mortuorum animalium? ('alceamenta autem pedes muniunt. Quae vero sunt mortua animalia, ex quarum pellibus nostri muniuntur pedes, nisi antiqui patres, qui nos ad aeternam patriam praecesserunt? Quorum dum exempla conspicimus, nostri operis pedes munimus. Calceamenta ergo in pedibus habere, est mortuorum vitam conspicere et nostra vestigia a peccati vulnere custodire.

Die guten Werke sind Manchem ein Anstoß; aber ich verstehe sie als Werke, die aus gutem Herzen kommen, wie sie auch in den Märchen die dankbaren Thiere zu belohnen wißen. Das Wesen muß erscheinen, sagt Hegel, und ein gutes Herz, das sich nie durch Werke bethätigt, ist eben so wenig werth als ein s. g. gutes Werk, das anderer Quelle als gutem Herzen entspringt. Das kann ein Kind begreisen, und so hoffe ich, alberner consessioneller Zank werde mir bei Erklärung eines tiefsinnigen heidnischen Mythus nicht mehr entgegenstehen.

Die Aufforderung, die Lederstreifen wegzuwerfen, welche ben großen Schub bilden belfen, mit welchem Widar ben Gottern die Unfterblichkeit erfämpft, enthält hiernach eine Mahnung an die Menschen, fich diefer Unfterblichteit burch gute Berte theilhaftig gn machen. Wir murben mit biefer Unficht durchzudringen hoffen burfen, wenn nicht Dibars Wefen und Die Bedeutung feines Rampfes erft noch ber Erlauterung bedürften. Befanntlich hat dieser Gott so verschiedene Auffagungen erfahren, daß er schon besmegen ber schweigsame 216 (D. 29) beißen durfte, benn er schwieg uns, wir wuften ihn nicht zu beuten. Daß er die Dagerhofe nicht fein tann, wie Finn Magnufen wollte, ergiebt fich fcon baraus, bag ein foldes verderbliches Ungethum wohl zu den Riefen, nicht zu ben Göttern gablen konnte : mas darauf leitete, seine Ginbeinigkeit, wird aus dem großen Schub, ber einen seiner gube befleibet, ohne Grund gefolgert. Darum hatte Widar auch nicht mit Gunthari, der im Baltharius im Rampfe mit biesem den Schentel einbußt, verglichen werden follen. Beterfen nimmt ihn für die Unvergänglichkeit der Natur, vorgestellt in einem undurchdringlichen Wald, wo nie eine Urt flang, denn im Urmald bericht Schweigen.

Diese Deutung hat viel Ginnehmendes und trifft in ihrem ersten Theile nabe gum Biel, nur ber Urmald wird gang aus bem Spiele bleiben mußen. Borgestellt unter dem Bilde eines jungen Unmuchses murde es richtiger beißen. Unfere Unficht haben wir fo eben angedeutet; fie gu begrunden mußen wir auf Genrirs Bedeutung gurudgeben, benn in feinem Rampf mit ihm ist ber Gis ber Lehre. Wir haben ihn aber ichon als bie Bernichtung felber, als ein Symbol bes hereinbrechenden, unvermeidlichen Untergangs aufgefaßt. Indem ihn nun Bibar befampft und befiegt, tann biefer nichts anders als bie Erneuerung fein, Die Wiedergeburt der Welt und der Gotter, woju jein Rame vollfommen ftimmt, zumal das gethische vithra, das sewohl contra als re-, rursus, iterum bedeutet, dem Norden neben dem gangbaren vidh nicht fremd ift, wenn es auch nur in Busammensehungen wie vidhrlifi (sustentatio), vidhrvist (praesentia) ericeint. Gr. Gramm. II, 795. III, 258. Widar, ber ben Gottern die Erneuerung ertampit, indem er die Bernichtung befiegt, ift auch ber eigentliche Gott ber erneuerten Belt, ba Bali, ber neben ihm genannt wird (Baftbrud, 51), als Balburs Rader in benen Mythus gehört, ber urfprunglich auf bas zwolfmonatliche Sabr bezuglich, erft fpater auf bas große Weltenjahr übertragen marb. 2113 ein Ginnbild der Erneuerung verstehe ich auch, was Erimnismal 17 von Widars Wohnsitz gesagt ist:

Gesträuch grünt und hohes Gras In Widars Land Widi.

womit man hawamal 120 vergleiche, wo es heißt:

Gewannst du den Freund, dem du wohl vertrauft, So besuch ihn nicht selten, Denn Stranchwerf grünt und hohes Gras Auf dem Weg, den Niemand wandelt.

Daß dem Unbesuchten, von den Menschen Geflohenen Gras vor der Thure wachft, ift noch gange Redengart; aber Niemand wird babei, wenn cs auch Gras und Strauch hieße, an den Urwald benten, und obaleich in diefer Erneuerung des ursprünglich überall verbreiteten Anwuchses bie unvergängliche Kraft der Natur sich offenbaren mag, die sich immer wieder erneut, fo ift es doch nur die Erneuerung felbst, welche bas Bild meint, wie ihr Begriff sich auch aus bem Sieg über ben Fenriswolf, der die Bernichtung ift, ungezwungen ergiebt. Allerdings läßt ber Name des Gottes zu, an vidhr Holz zu denken, und insofern deffen Wachsthum die unzerftorte Triebkraft ber Natur darstellt, haben wir auch nichts gegen eine folche Ableitung; aber da ein gleiches vidhr Braposi= tion und Adverbium ift, das auch in seiner althochdeutschen Form widar in widarburt die erfte Salfte ber Busammensetzung bilbet, fo feben wir den Urwald herbeigugiehen am wenigsten Grund, da diefer feinen Ginn ergiebt. Betersen war wohl ein sinniger Mann, voll Phantafie und poetischer Begabung, aber dem Gedanken bes Mythus nachzugehen nicht immer aufgelegt. Die Phantasie führte ihn gern ihre eigenen Bege, vielleicht anmuthigere, aber eben nicht die Wege des mythischen Gedankens. Was fann schöner, mas fann herrlicher sein als ber Urmald, mas beredter als fein Schweigen? Aber falls es am jungften Tage noch einen Ur= wald giebt, was ich bezweifle, so follte es und leid thun um diese Schon= heit und herrlichkeit, wenn fie fich in Rampf einließe mit dem Wolf, der die Zerstörung selber ift. Was konnte ber Ausgang eines solchen Ram= pfes fein, als daß der Urwald ausgehauen würde, fo ganglich ausgehauen wie leider oft auch unfere Walder, in benen man vor lauter Wald feinen Baum mehr fieht. Unfer fechster Kampf nimmt aber einen andern Musgang: Widar geht siegreich aus ihm bervor, darum fann er nicht ber

Urwald sein. Bas wollte auch der Urwald gegen Fenrir ausrichten, wenn er mit klassendem Rachen einherfährt (j. Edda S. 322) und schon den Beltenvater verschlungen hat? Er wäre wie eine Bohne in eines Löwen Nachen geworsen. Und was könnte der große Schuh des Urwalds bedeuten? Das alles hätte Petersen bedenken sollen und Alle sollten es, die noch jetzt auf seinen Irrthum schwören, nachdem die einseuchtende Bahrheit längst gefunden ist.

Nur wenn wir Widar als den Gott der Erneuerung faßen, erklären sich auch die Worte D. 29: "Auf ihn vertrauen die Götter in allen Gefahren." Wie die Unsterblichkeitslehre die Menschen zu tapfern Kämpfern macht, die dieses Leben freudig in die Schanze schlagen, so mögen auch die Götter mit freudiger Zuversicht in den Kampf gehen und den Tod verachten, da sie der Wiedergeburt vertrauen, die ihnen Widar erstämpsen wird.

Die Wöluspa scheint nach Str. 53 noch nichts von Widars großem Schuh zu wißen, da von seinem Schwerte (hjör) gesprochen wird. Wohl aber kann man schon eine Andeutung besselben in Wafthrudnismal 58 finden, wonach er dem Wolf die falten Riefern fluften foll. Schuh und Schwert scheint die Stalda, die ihm Cap. 11 einen Gifenfcuh bei: legt, verbinden zu wollen. Dieß mag fie auch veranlagt haben, jenes Riesenweib Gridh, von welchem Thor bei feiner Kahrt nach Geirrodsgard Stärfegurtel, Stab und Cifenhandichube borgt, gur Mutter Widars bes Schweigsamen zu machen, wovon die übrigen Quellen nichts wißen. Aber ware dieß auch tiefer begründet, fo fann der Umstand, daß ander= wärts (Bol. 32) von einem Gisenwalde die Rede ist, doch die Ansicht nicht ftugen, daß Widar, der Gott der Erneuerung, der Wiedergeburt, unter dem Bilde eines undurchdringlichen Urwalds vorgestellt fei. Der ich weigen de 213 darf er aber allerdings beißen, ba niemand gemis weiß, welches Schickfal seiner in der wiedergeborenen Welt barrt, wenn er auch der Mahnung zu genügen bestrebt war, sich der durch Didar erftrittenen Unfterblichkeit theilhaftig zu maden. Wir fprechen in bemfelben Sinne von bem ichweigsamen Grabe:

> Das Grab ift tief und ftille, Und schauberhaft sein Rand. Es deckt mit schwarzer Hulle Ein unbefanntes Land.

Beißt es doch auch Syndluliodh. 41:

Wenige werben weiter bliden Uls bis Dbin ben Wolf angreift.

was nicht wörtlich zu nehmen ist: der lette Weltkampf ift gemeint, der mit diesem Einzelkampf anhebt. Uhland 169.

Erinnerungen an Bidars großen Schuh haften in den großen Schuben des ewigen Juden, die an verschiedenen Orten, zu Ulm und Bern gezeigt werden. Bon jenen zu Bern heißt es bei Nochholz II, 307, sie seien ungemein groß und von hundert Bleben zusammengeseht, ein Meisters stück eines Schuhmachers, weil sie mit vieler Mühe, Fleiß und Geschießlichkeit aus gar vielen ledernen Theilen zusammengeslicht worden. Hier kommt auch der Grund zu Tage, warum ihn die Sage für einen Schuhmacher ausgiebt.

Bum Schluße noch über ben Namen der Kampfstätte Bigrid, Die nach allen Seiten hundert Raften breit ift:

Wafthr. 18. Wigrid heißt das Teld, wo zum Kampf sich finden Surtur und die ewgen Götter. Hundert Rasten zählt es rechts und links: Solcher Walplatz wartet ihrer.

Er ift von vig (Kampf) und rida (reiten) gebildet, weil die Götter dahin zum Kampfe reiten. Sie heißt aber auch Oftopnir, nach Jafnismal 14. 15:

> Wie heißt ber Holm, wo Herzblut mijchen Surtur einst und Afen? Difopnir heißt er: da werden alle Götter mit Speren spielen.

Wölsungas. K. 18 heißt er Ustaptr, weil man ihn als den unerschaffnen verstand; richtiger wird er aber als der unausweichliche gedeutet, vor dem keine Flucht möglich ist (at scopa, rennen), Petersen 391. In Deutschland entspricht das Walserseld, obgleich es auch andere Lokalissierungen giebt. So wird in Schleswig-Holstein bald Nortorf bald Bornshövede genannt (Müllenh. 370), auch wohl die Kropper Haide, wie bei uns die Wahner Haide, ein uraltes Grabseld voller Todtenurnen.

#### 47. Der Weltbrand.

Muspels Söhne, an deren Spige Surtur geritten kommt, sind die Bewohner Muspelheims, der südlichen Feuerwelt, also die Flammen selbst. Ihr Vater Muspel erscheint nirgend persönlich, er würde noch einmal das Feuer personisicieren. Surtur, der Schwärzer, den wir schon oben für den Nauch erklärt haben, schleudert an Losis Stelle das Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt. Der Weltbrand heißt demnach Surtalogi. Wasthr. 50. Surturs flammendes Schwert (hesir loganda sverdh D. 4) ist wieder die Flamme.

Es ist eine der überraschendsten und bei den gegen das Alter der Edda erhobenen Zweiseln erfreulichsten Einstimmungen der deutschen mit der nordischen Mythologie, daß uns das dunkle Wort muspel in gleicher Bedeutung bei Sachsen und Baiern in Handschriften des achten und neunten Jahrhunderts wiederbegegnet und zwar gerade auch bei Beschreisbung des jüngsten Tages. In dem sächsischen Heliand heißt es 79, 25: "mudspelles megin obar man ferid," "die Gewalt des Feuers fährt über die Menschen," und 133, 4: "mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof ferid darno mid is dâdiun", "das Weltseuer kommt in dunkler Nacht heimlich und plötzlich wie ein Dieb geschlichen," und der althochdeutsche Dichter sagt in dem von Schmeller entdecken altbairischen Bruchstücke von dem jüngsten Gericht, welchem der Herausgeber den Namen Muspilli gegeben hat:

Dâr ni mak denne mâk (andremo) helfan vora (demo) muspille, Denna daz preita wasal allaz varprinnit.

Da fann der Freund dem Freunde nicht vor dem "Muspel' frommen, Wenn selbst das breite Weltmeer gänzlich verbrennen wird.

Das dunkle Wort zerlegt M. 760 in mud und spilli, und erklärt lesteres aus dem alknordischen at spilla corrumpere, perdere, welchem ein hochdeutsches spildan, verderben, entspricht. Dunkler ist aber die erste Silbe mud-, welche verglichen mit -meidhr in mimameidhr, wie die Weltesche Yggdrasil in Fiölswinnsm. zu beisen scheint, auf den Begriff des Holzverderbenden würde. Mudspilli wäre dann poetische Umschreibung des holzverderbenden Feuers, was ähnliche eddische Bezeichnungen des Feuers, bani vidhar, grand vidhar. Tödter, Verderber des Holzes, außer Zweisel stellen.

In dem altbairischen Gedichte "Muspilli" sinden sich noch andere Nachklänge der altheidnischen Borstellungen von dem Untergange der Welt. Der Antichrist, der hier neben dem Teusel, dem altsante, dem Altseinde, wider Elias kämpfen soll, wird 3.38 der warch, d. i. der Wolf (vargr S. 109 oben) genannt. Bon Clias aber wird gesagt, er solle bei diesem Kampse erliegen und sobald sein Blut in die Erde triese, würden alle Berge entbrennen.

Das hört' ich erwähnen die Beifen auf Erden, Da folle mit dem Antichrift Glias ftreiten. Der Wolf ift gewaffnet: da wird gestritten. Die Kampen find fo fraftvoll, der Kampfpreis ift fo groß! Elias ftreitet um das ewige Leben: Er will den Rechtichaffnen bas Reich bestärken; Darum wird ihm hetfen, ber bes Simmels Gewalt hat. Der Antichrift fteht bei bem Altfeinde, Steht bei bem Satanas, ber ihn verfenten foll. Darum wird er auf der Balftatt verwundet fallen, In derfelden Reife bes Gieges entrathen. Doch wird auch Glias in bem Rampf erliegen. Benn aber bes Glias Blut in die Erde träufet, So entbrennen die Berge, aller Baume fteht Richt Giner in ber Erbe mehr, Die Wager all ertrodnen, Das Meer verschwindet, der Simmel schwält in Lohe, Der Mond fällt vom Simmel, Mittelgard brennt, Kein Telsen steht mehr fest. Da fährt der Rachetag (stuatago S. 113) Ins Land mit der Lobe, die Lafter heimzusuchen. Da fann der Freund dem Freunde nicht vor dem ,Muspel' frommen 2c.

Der Weltbrand ist hier also eigenthümlich herbeigeführt: nicht Surtur, welchem der Altseind, der Teusel, entspricht, wie sonst dem Loki, schleudert Feuer über die Welt, sondern von des verwundeten Elias Blut entbrenzen die Berge. Heidnischen Erinnerungen scheint dieser Zug zunächst nicht entnommen; doch begegnet er auch sonst nicht in christlichen lleberlieserunzen. Das Wort muspilli ist aber nicht der einzige Anklang an die eddische Schilderung des Weltuntergangs: der ausmertsame Leser wird nicht bloß bei "Mitilagart" an Midgard denken, auch der sallende Mond erinnert an die vom Himmel sallenden Sterne Wöl. 56 und das "swilizöt lougiu der himil" (der Himmel schwält in Lohe) an die Zeile: "die heiße Lohe besecht den Himmel" (leikr har hiti vidh himin själfan).

Nicht zu überseben ift, daß ber Untidrift als warch (Bolf) bezeichnet wird, was der Ansicht, daß er an Surturs Stelle getreten fei (Gr. Mpth. 772), widerstreitet. Surtur fampft in der Edda mit Frebr : diesem aber fann Clias nicht entsprechen, ba er weniger mit ihm als mit Thor Aehn= lichkeit bat, benn auch Elias wird nach Moth. 157-159, 772 als Donnerer aufgefaßt. Schon im II. Buch der Könige 2, 11 fahrt er im Wetter gen himmel, und ein Bagen mit Feuerroffen nimmt ihn in Empfang; ferbische Lieder legen Blit und Donner in feine Sand; er verschließt fündhaften Menschen die Wolken des himmels, daß fie keinen Regen gur Erde fallen lagen, woron auch Otfrid aus biblischen Quellen weiß; und fautafifche halbchriftliche Bölfer verehren den Glias geradezu als Donnergott; fie fleben ihn an, ihre Felder fruchtbar zu machen und den Sagel bavon abzuhalten. Aus diesem Grunde fann der als Wolf gedachte Unti= drift auch nicht an die Stelle des Fenriswolfes getreten sein, mit welchem Dbin tampft, vielmehr wird das heidnische Borbild des gegen Glias tampfenden Untidrifts in der Midgardschlange zu suchen sein, die gegen Thor geordnet ift. Auch die Midgardichlange ift nach dem Obigen burch ihren Namen Jörmungandr als warch, d. i. als Wolf bezeichnet, und da Thor dem im Gewitter einherfahrenden Glias gleicht, so haben wir in Diesen beiden die entsprechenden Rämpfer gefunden. Geben wir bierpon aus, so fügt sich Alles. Elias tämpft mit dem Barch, dem Antidrift. wie Thor mit Jörmungandr; gleich dieser fällt der Untichrift, aber bennoch muß Clias erliegen, wie Thor von dem Gifte der Schlange besprikt fällt. Und wie von des Glias Blut die Berge entbrennen, fo ift viel= leicht schon in der Edda mit Thors Fall der allgemeine Weltbrand verbunden. Zwar die jungere Edda ordnet die Rampfe anders an: Surtur schleudert das Teuer erft nach Lotis Fall über die Erde; die Wölusva berichtet aber ben Weltbrand ohne Surtur zu nennen in ber nächsten Strophe nach der von Thors Rampf mit der Midgardschlange:

57b. Gluthwirbel umwühlen ben allnährenden Beltbaum, Die heiße Lohe beleckt den himmel.

In einem Stücke freilich gleicht Elias mehr bem Widar als bem Thor, so daß dem christlichen Dichter Erinnerungen von beiden Kämpsen geblieben sein mögen: wie Widar streitet er um das ewige Leben und will den Rechtschaffenen das himmlische Reich erwerben.

Müllenhoff hat neuerdings (Denkmäler 260) in diesem Rampfe bes Simrod, Mythologie.

Elias mit dem Antickrift die heidnischen Erinnerungen geleugnet und die Abweichung von der biblischen Ueberlieserung daraus zu erklären gesucht, daß der Dichter ein ungelehrter Laie war, der nur nach Hörensagen und ungenauen Erinnerungen dichtete. Wir können das wohl zugeben, aber es erklärt uns nur, warum seine Darstellung im Ausgang des Rampses von der Apokalppse abweicht, nicht warum sie in allen Stücken mit der Edda stimmt. Schwerlich würde ihm der Antickrist, der nach der Bibel siegreich aus dem Ramps mit dem Elias bervergeht, darin gesallen sein, während er auch Elias erliegen läßt, wenn sich ihm nicht Erinnerungen an Thors letzten Kamps unter die dristlichen gemisch bätten. Bei dieser Annahme werden wir auch geneigt sein, die christliche Berstellung von dem Streit der Engel um die abgeschiedene Seele, für welche gleichsalls "Muspilli" das älteste Zeugniss enthält, aus unserm Mythus von dem letzten Weltkamps herzuleiten, denn sie überträgt nur auf den einzelnen Menschen, was von der Nenscheit überbaupt galt.

Man hat auch die funfzehn Zeichen, welche nach ber firchlichen Ueber= lieferung des Mittelalters ben jungften Tag antundigen follen (Commer in Saupts Zeitschrift III, 523), mit ber edbifden Schilderung in Bergleich gezogen; es fehlt aber unter ihnen jener uns eigenthumliche Schredenswinter (Fimbulvetr), der die Lange breier andern hat, fo wie auch jene ihm vorausgebenden drei Sahre schwerer Kriege, welche die Wölufpa als Beilalter, Edwertalter, Bindgeit, Bolfsgeit bezeichnet. 211: lerdings weiß auch die driftliche Lehre von vorausgebenden Rriegen und Briegsgerüchten, von ber überhandnehmenden Gottlofigfeit und erfaltenden Liebe; ja die Uebereinstimmung geht weiter: nach Marcus 13, 12 wird ein Bruder den Undern und der Bater sein Rind gum Tode ausliefern; die Rinder werden gegen die Eltern fich emporen und ihren Tod verichulben. Man bat bieraus frager einen Grund bergenommen gegen bie Ursprünglichkeit ber eddischen Unficht, indem man die Wöluspa in einer Beit entstehen ließ, mo bas Chriftenthum bereits in ben Morben eingedrungen war. Weinhold Zeitschr. VI, 315. Gelbst Moth. 772 mochte, wenn das llebrige nicht abwiche', in dem Bufammentreffen diefes eddischen Bugs von ber Steigerung bes Bofen in ber Welt vor ihrem Untergange mit der biblischen Lebre einen ftarten Grund für die Annahme, daß Bolufpa auf unfere beilige Schrift gurudweise, anerkennen. Allein nicht nur weicht das Uebrige ab, Dietrich hat auch Zeitschr. VII, 310 wesentliche Unterschiede nachgewiesen, indem dort nach Theff. 2, 2 Berleugnung der

Gottheit und Gelbstvergötterung (Antichrift) als Sohepunkt bes Bofen gefaßt find, mahrend in der Edda das Bofe, das von jeher vorhanden mar, nur überhand nimmt und die innigften Blutsbande fprengt, die bruder = lichen, die der heidnischen Tugend das Seiligste der Menschheit find, der selbst die Liebe jum Gatten, ja jum Kinde geopfert wird, , wovon Signy und die Gudrun der Niflungensage lebendige Beispiele find : ihre Greuelthaten waren der Borzeit, wenn nicht Tugenden, so doch nicht unter Schande und Schuld fallende Krafterweifungen, denn fie halfen dem Bruber zur Rache. Umgefehrt wird an dem Bruder, felbst wenn er ben Bater getödtet hat, nicht Rache gestattet.' Da hiernach die Berschaft des Brudermords ein gang heidnischer Untichrift ift, jo fann biefer Bug, der im tiefften Gefühl der Beidenzeit wurzelt, ihr als ein Borbote des Weltendes nur durch Gewalt abgesprochen werden. Die weitern Grunde, die biefur Dietrich geltend macht, zeigen namentlich den Husbrud Bindgeit, Bindalter in der heidnischen Borftellung tief begründet: die Sturme und Berfinsterungen, welche Bol. 53 in den mehrfach angeführten Zeilen :

> Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wist ihr was das bedeutet?

als Borzeichen bes Untergangs auffaßt, zeigen uns das innige Mitleiden der äußern Natur mit den sittlichen Leiden der Menschenwelt, in welcher die Habgier Bruder gegen Bruder in den Kampf führt, in der alle Liebe erloschen ist. Hier war er nahe daran, auch die erste Hälfte der Str. 33 nach unserer Deutung zu saßen, wonach Managarm, der Mörder des Mondes, sich vom Mark keiner andern Männer nährt, als jener im Bruderkrieg gefallenen, was D. 12 verkannt hat, wie auch Nagtsar, das Todtenschiff, von keinen andern Nägeln erbaut sein kann als jenen, welche die erloschene Liebe unbeschnitten ließ, was bisher gleichsalls unverstanden blieb, nicht weniger das dem Tyr übertragene Umt der Autterung kenrirs. Sine Unsicht, die so tief im Herzen der deutschen Heiden Lieben hat, kann nicht angeeignet, von außen hereingetragen sein.

Weinholds Ansicht, daß die Wöluspa erst entstanden sei, als das Christenthum bereits im Norden eingedrungen war, also nach dem Beginn des neunten Jahrhunderts, hat Dietrich a. a. D. gleichsalls geprust und durch äußere historische Zeugnisse für das frühere Vorhandensein des Geschichtes widerlegt. Die Echtheit der entscheidenden Stelle der Wöluspa Etr. 45

Brüder befehben sich und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen. Unerhörtes erängnet sich, großer Chbruch 2c.

anlangend, bezeichnet er als die Hauptfragen, um welche sich die Untersuchung brebe, solgende:

- I. Ob es rein beutsch : heidnische Vorstellung sei, daß hel die Unterwelt, welche alle kampflos Gefallenen empfängt, einen Strafort für Verbrecher habe?
- II. Ob die äußerste Steigerung des Bösen in der Welt vor ihrem Untergange von dem Ginfluß der neutestamentlichen Lehre vom Antichrist unabhängig zu denken sei?

Begen der ersten Frage wies er auf die schweren Ströme, welche wie jenen Strom Slidhr, der nach Böl. 42 Schlamm und Schwerter wälzt, Meuchelmörder und Schebrecher durchwaten müßen, so wie auf den Drachen Nidhöggr hin, der die Leiber solcher Berbrecher aussaugt, und den Wolf, der sie zerreißt; wobei er geltend machte, daß dieß keine christliche Hölle mit Feuerstrasen, mit Heulen und Zähneklappern, sondern eine eigenthümlich gefärdte deutsche Waßerhölle sei, über die er späterhin (Zeitschr. IX, 175-186) noch einen eigenen Aussauf lieserte, welcher den Gegenstand so vollständig erschöpft, daß mir bei der spätern Betrachtung der Unterwelt nur Beniges nachzutragen bleiben wird. Einstweilen kann ich auf mein Programm Vaticinii Valae Vindiciae. Bonn 1853, so wie auf das Julihest der Allg. Monatsschrift für Wißenschaft und Lieteratur 1853 verweisen.

Wie er die zweite Frage erledigt, haben wir bereits angedeutet; aber auch unsere ganze disherige Darstellung gieng darauf hinauß, den Zusammenhang der wachsenden Entsittlichung mit dem Untergange der Welt als den Gesichtspunkt nachzuweisen, welchen die Seherin der Wösluspa von Ansang an sesthält und die zu Ende durchführt, wie es freisich die deutsche Mythologie, welche die Wöluspa in der Kürze zusammensaßt, überhaupt thut, so daß er als ihr leitender Grundgedanke anzusehen ist, weshalb es mir nicht zu kühn scheint zu sagen, daß wir nächst der Germania des Tacitus kein schöneres Denkmal der sittlichen Herrlickeit unsseres Volkes besitzen, als die Edden und namentlich die Wöluspa.

Sinige möchten das Bewustsein der deutschen Götter von ihrem künfetigen Untergange so deuten, als hätte der heidnische Glaube seine eigene Unzulänglichkeit gefühlt und die Ahnung, daß seine Götter sallen und dem

Chriftengotte weichen muften, in der Dichtung von dem letten Weltkampfe ausgesprochen. Aber so gern ich anerkenne, daß der heidnische Glaube dem Chriftenthume gegenüber unzulänglich ift, fo kann ich doch ein Bewuftsein davon dem Beidenthume nicht beimegen. Es murbe ja dann die Diebergeburt der Götter nicht behauptet und den Kampf gegen die gerstörenden Machte zur Sauptthätigkeit der Götter gemacht, ja die Unterftugung der Götter bei diesem Rampf zur religiofen Bilicht der Menichen erhoben haben. Gin Gott der Erneuerung wie Widar, der Göttern und Menschen ein neues reineres Dasein erfämpft, bliebe bei folder Boraus= fepung gang unbegreiflich. Läßt doch auch das Chriftenthum felbft in der Unfundiaung bes Antichrifts für eine furze Zeit die Dachte der Unterwelt den Sieg gewinnen ehe das ewige Weltreich anbricht. Die Dichtung pon dem Untergange der fündigen Götter und ihrer Wiedergeburt in der erneuerten, entsühnten Welt ift vielmehr ein Berfuch, bas große Broblem von dem Ursprung des llebels zu lösen, das auch in andern Mythologieen zu den tieffinnigsten Dichtungen Veranlagung gab. Um diese Frage brebt fich eigentlich Alles, fie ift auch bei uns der Bebel, der bas gange Gotterbrama in Bewegung fest. Worüber die Philosophen von jeher die Köpfe gerbrachen, auch den dichtenden Boltsgeift hat es fruhe beschäftigt. Das Uebel ist nicht ohne die Schuld der Götter entstanden; aber sie werden diefe Schuld im letten Rampfe fühnen und dann eine neue, begere Beit tommen und schuldlose Götter die wiedergeborene Belt beberichen. Die wenig uns diefe Lösung befriedigen moge, ebe bas Chriftenthum in die Welt tam, war eine begere schwer zu finden.

# Erneuerung und Fortdauer.

#### 48. Godischer Bericht von der Ernenerung.

Zuerst die Darstellung der Wöluspa, welcher die jüngere Edda D. 52 nur Ginzelnes aus Wasthrudnismal 44—47. 50—51 hinzusügt. Die Seherin spricht von sich:

- 57. Da fieht fie auftauchen jum andernmale Die Erd ans dem Waßer und wieder grünen. Die Kluten fallen, ber Nar fliegt brüber, Der auf dem Kelfen nach Kifchen weidet.
- 58. Die Ajen einen sich auf Sbafelb Ueber den Weltumspanner, den großen, zu sprechen. Uralter Sprüche sind sie da eingebent, Bon Fimbulthr gesundner Runen.
- 59. Da werden fich wieder die wundersamen Goldenen Scheiben im Grafe finden, Die in Urzeiten die Afen hatten, Der Fürst der Götter und Fiölnirs Geschlecht.
- 60. Da werden unbefät die Alecker tragen, Alles Böse schwindet, Baldur kehrt wieder. In des Siegsgotts Himmel wohnen Hödnr und Baldur, Die walweisen Götter: wißt ihr was das bedeutet?
- 61. Da kann Hönir selbst sein Look sich fiesen Und beider Brider Söhne bebauen Das weite Windheim: wist ihr was das bedeutet?

Die Erneuerung, Entfühnung der Welt und der Götter bedeutet es an diesen Stellen, wie vorher immer den Weltuntergang. Es ist im Gedanken begründet, daß dieselbe Frage, die bisber so schaurig tönte, hier eine heitere Wirfung macht, nachdem sich die Weltgeschicke glücklich gewendet und gelöst haben.

62. Einen Saal jeh ich heller ale die Sonne, Mit Goto bedeckt auf Gimils Höhn. Da werden werthe Fürsten wohnen Und ohne Ende der Ehren genießen. 63. Da reitet ber Mächtige zum Nath ber Götter, Der Starke von Oben, ber Alles steuert. Den Streit entscheidet er, schlichtet Zwiste Und ordnet ewige Satzungen an.

Der Bericht der jüngern Edda D. 53 lautet: "Die Erde taucht aus der See auf, grün und schön, und Korn wächst darauf ungesät. Bidar und Wali leben noch, weder die See noch Surturs Lohe hat ihnen geschadet. Sie wohnen auf dem Zdaselde, wo zuvor Asgard war. Auch Thors Söhne, Modi und Magni, stellen sich ein und bringen den Miöllnir mit. Darnach kommen Baldur und Hödur aus dem Reiche Hels: da sitzen sie alle beisammen und besprechen sich und gedenken ihrer Heimslichkeiten und sprechen von Zeitungen, die vordem sich ereignet, von der Midgardschlange und von dem Fenriswolf. Da sinden sie im Grase die Goldtaseln, welche die Usen besehen haben. Wie es heißt:

Wibar und Bali walten bes Heiligthums, Benn Surturs Lohe losch. Modi und Magni sollen Miöllnir schwingen Und zu Ende kämpfen den Krieg. Wafthr. 51.

Un einem Ort, Hobdmimirs Holz genannt, verbargen sich während Surturs Lohe zwei Menschen, Lif und Lifthrasir genannt, und nährten sich von Morgenthau. So heißt es hier:

Lif und Lifthrasir leben verborgen In Hoddmimirs Holz. Morgenthan ist all ihr Mal; Bon ihnen stammt ein neu Geschlecht. Wasthr. 45.

Und das wird dich wunderbar dünken, daß die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schön als sie selber: die wird nun die Bahn der Mutter wandeln. So heißt es hier:

Eine Tochter entstammt ber strasenden Göttin Ehe ber Bolf sie würgt. Glänzend fährt nach ber Götter Fall Die Maid auf den Begen der Mutter. Wafthr. 47.

### 49. Der unansgesprochene Gott.

Das Bestrittenste ist hier Str. 63 f. o., wo es im Driginal ,at regindomi' (zum Nath der Götter) heißt, worin man bas , Beltgericht' hat finden wollen, um diese Stelle als christlichen Einschub zu verdächtigen. Die "Regin" kennt aber die Wöluspa als die richtenden und rathenden Götter, die sich auch in so vielen andern Stellen auf ihre Nichterstühle (rökstolar) sehen, Rath und Gericht zu halten. Freilich wird hier ein höchster Gott, der Alles steuert, angenommen; da er aber zum Rath der Götter reitet, so hat er noch andere Götter unter sich, mithin liegt reiner Monotheismus hier nicht vor, wenn auch eine Annäherung daran. Aehnelich sagt Hyndluliodh, nachdem von Heimdall die Rede war:

Einst kommt ein Anderer, mächtiger als Er, Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht. Benige werden weiter blicken Als bis Din ben Wolf angreift.

Ich möchte weder die eine noch die andere Stelle als unecht verwerfen. Mis der Glaube von der Wiedergeburt einer entfühnten Welt sich bildete, da konnte auch schon aus der Bielheit der Götter die alte Einheit wieder bestimmter hervortreten. Schon die Annahme des Beltbrandes, der mit der Welt auch die Götter entfühnen follte, zeigt, wie fehr der Glaube unserer Vorfahren sich geläutert batte. Warum sollte ihnen nicht auch die Ahnung eines oberften Gottes aufgegangen fein, ber Alles lenkt, ewige Satungen anordnet, und so heilig ift, daß keine Zunge ibn zu nennen magt? Die Ahnung fage ich, benn nur als einen fünf= tigen, ber fommen foll, seben wir ihn an beiben Stellen bezeichnet. Biermit waren die deutschen Beiden denn allerdings für die Aufnahme des Chriftenthums vorbereitet; aber driftlichen Ginfluß braucht man barum nicht anzunchmen. Diefer unausgesprochene Gott, ber Str. 58 als Fimbultyr bezeichnet wird, darf nicht für eine Wiedergeburt Odins genommen werden, obgleich an einer Stelle der jungern Edda von Dbin, den sie Allvater nennt, aber durch bekannte Beinamen Dbing fennzeichnet, fo ge= sprochen wird, als wenn in ihm jest schon jener allwaltende, ewige Satzungen anordnende Gott gekommen wäre. Wenn es nämlich D. 3 von Allvater beißt: Er lebt durch alle Zeitalter und beherscht sein ganges Reich und waltet aller Dinge, großer und fleiner. Er fcuf himmel und Erde und die Luft und Alles war darin ift, und das ift das Wichtigste, daß er den Menschen schuf und gab ihm den Geift, der leben foll und nie vergeben, wenn auch der Leib in der Erde fault oder zu Afche verbrannt wird. Auch follen alle Menschen leben, die wohlgesittet find, und

mit ibm fein an bem Orte, ber Gimil heißt; aber bofe Menfchen fahren zu Sel und barnach gen Rifthel, bas ift unten in ber neunten Welt,' fo ift bier offenbar die Borftellung berichend, als ob die Welt fich bereits verjungt hatte, benn nur in ber verjungten Welt fommen die Guten nach Gimil, wogegen in der alten Welt, im alten Asgard, wie es D. 3 ausdrücklich beißt, nach dem nordischen Glauben Götter sowohl als Menichen zu Sel fahren, wenn fie nicht auf dem Schlachtfelde gefallen find. Insofern also hier Dbin der Gott ift, zu dem alle wohlgesitteten Menichen nach Gimil tommen sollen, ift er für ben unausgesprochenen Gott der verjungten Welt, der kommen foll, genommen; nur daß er nach bem Eingange ber Stelle zugleich als ber alteste aller Götter gefaßt wird. Ausbrudlich bezeichnet fie ihn burch ben ersten feiner Beinamen als Allvater, also jenen Gott, der sich bei der Schöpfung verborgen bielt. Much hier ift nicht durchaus nothwendig, driftlichen Ginfluß anzunehmen, obgleich man ihn in der jungern Edda lieber und hier am liebsten zugeben wird. Ware eine fremde monotheistische Lehre eingedrungen, fo wurde der eine Gott feine andern Götter neben oder unter fich dulden; aber eine Läuterung der vielgöttischen Lehre gur Ginheit finden wir jebenfalls angebahnt. Gewiss ist aber in diefer Stelle Bermirrung, und Dins Fortleben fann nicht barauf gegründet werden.

### 50. Die übrigen Götter ber erneuten Welt.

Die unter bem unausgesprochenen, machtigern Gotte, ber fommen soll, fortlebenden Gotter find:

- 1. Widar und Wali, die beiden Rächer, der eine Odins, der andere Baldurs. Ihnen hat weder die See noch Surturs Lohe geschadet, sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Weltbrand überdauert.
- 2. Baldur und Hödur, die aus Hels Reiche zurückkehren. Ift Hels Reich zerstört, sind die Pforten der Hölle gebrochen? Die schwer verständliche und durch den uneddischen Ausdruck Drache (dreki) verdäcktige Strophe 64 giebt keine sichere Auskunft. Aber eine andere Annahme ist nicht denkbar, wie hatte Hel ihre Beute sonst sahren laßen? Baldur beherscht die verjüngte Welt als Gott der Unschuld und Hödur darf sich ihm gesellen, weil er an seines Bruders Tod keine Schuld trug.

hier ift ber Ort, die §. 33 aufgeworfene Frage zu beantworten, was es benn gewesen sei, was Odin seinem Sohne ins Ohr sagte, eh er

die Scheitern bestieg? Daß das hier waltende Geheimniss auf die einstige Wiedergeburt der Welt und der Götter zu beziehen sei, habe ich schon Edda 405 vermuthet. Der Beweis dafür liegt in der Stellung der Frage unmittelbar nach jener, was Odins Ende sein werde? worauf Wastbrudnir antwortet:

Der Wolf erwärgt ben Bater ber Welten.

worin für Odin, der die Frage als Gangradr vorlegt, eine Demüthigung liegt. Indem er nun die lette Frage folgen läßt:

Was sagte Obin bem Sohn ins Ohr, Ch er die Scheitern bestieg?

besiegt er ben Riesen in doppelter Weise, denn jener weiß sie nicht zu beantworten und so ist formell sein Haupt, das der Wette verpfändet war, dem Sieger versallen; zugleich entscheidet er aber auch in der Sache den Wortstreit zu Gunsten der Götter und zur Demüthigung der Riesen, ins dem er auf die Wiedergeburt der Götter anspielt, welche jenen nicht beschieden ist. Daß Baldur wiedergeboren werde, ist damit nicht unreimbar, daß er aus Hels Hause zurücksehrt; nur kehrt er als ein Lebender, nicht als ein Todter zurück und das dürsen wir als Wiedergeburt bezeichnen.

3. Hönir kehrt, wenn er will, von den Wanen zurud, denen er zum Geisel gegeben war. Ganz folgerichtig heißt es demnach Wafthr. 39 von Riördhr:

Um Ende der Zeiten foll er aber fehren Bu ben weisen Wanen.

Dieß Zeugniss steht indes allein und widerspricht der Wöluspa, welche nur Asen den Weltbrand überleben läßt, der Wanen keinen. Ist es mehr als eine bloße Folgerung aus der Rückfehr Hönirs, der für Niördhr hingegeben war, so ließe es sich so deuten, daß der Gegensatzwischen Asen und Wanen jest aufgehoben ist. Erst durch den Verlust der Unschuld war die Entzweiung unter die Götter gekommen: es bedarf jest, da aller Streit ausgeglichen ist, keiner Pfänder des Friedens mehr.

Der beiden Brüder, beren Söhne nun das weite Windheim bebauen sollen, wird unmittelbar nach dieser Meldung von Hönirs Erledigung gedacht: es scheint also, daß er die Rückfehr wählen wird, wenn Er und Odin, nicht Hödur und Baldur, unter den beiden Brüdern verstanden sind; des dritten Bruders Söhne kehren nicht zurück noch er selber: Loki, dem Feinde der Götter, der das Berberben in die alte Welt gebracht hat, ist teine Fortdauer in der wiedergeborenen bestimmt. Geläutert hat er die Welt und die Götter; hiermit ist seine Aufgabe erfüllt.

4. Th'or's Söhne Modiund Magni (Muth und Stärke) tehren gleichfalls nach D. 53 und Wafthr. 51 zurück und bringen den Hammer mit. Freilich scheint es dessen kaum zu bedürsen, es sei denn zum Segnen und zum Schützen; wenn sie den Krieg zu Ende kämpsen sollen, so beruht dieß auch nur auf einer zweiselhaften Lesart. Modi und Magni sind zu Söhnen Thor's aus des Gottes Sigenschaften erwachsen, Sigenschaften, die er besitzt und im Kamps wider die Riesen bewährt, Sigenschaften ferner, die er verleiht, denn die Früchte des Feldes geben Kraft und Muth, Thor's Dienern zumal, den Bauern, die sie im Kamps mit der Natur, im Schweiß des Angesichts nach dem christlichen Ausdruck, errungen haben. Waren sie früher Sigenschaften Thor's, so dauern sie jetzt als persönlich gedachte Sigenschaften der verzüngten Götter sort.

Als die Wohnung dieser verjüngten Götter wird D. 53 , Ibaseld (idavöllr), wo zuvor Asgard war, genannt. Idaseld scheint die erneuerte Welt selbst zu bezeichnen, denn von der Erneuerung hat es den Namen, der wohl erst späterhin auf den Ort, wo Asgard erbaut ward, also auf die goldene Beit der verlorenen Unschuld übertragen ward, nicht ohne Grund, denn das wieder erworbene Paradies fällt im Gedanken mit dem unverlorenen zusammen. So sagt schon Grimm Myth. 783: ,das Parazdies ist ein verlorenes und ein künstiges der neugrün aus der Flut steizgenden Erde; dem Jdavöllr, in dessen Grafe die Götter Goldtaseln zum Spiel sinden, steht schon jener alte Zdavöllr, in welchem die Usen Usegard stifteten und heiter im Hose mit Würseln warsen, gegenüber, dem verjüngten Neiche der Zukunst ein dahingeschwundenes goldenes Zeitalter, worin Milch und Honig sloßen. Bal. oben S. 78.

## 51. Das verjüngte Menschengeschlecht.

Auch den Menschen ist in der verjüngten Welt ein Dasein zuges dacht, Widar war es, der eigentliche Gott der Erneuerung, der es ihnen nach unserer Aussährung §. 46 erkämpste. Unter Hoddminirs Holz tann nur Mimameider, die Weltesche, verstanden sein. Mimir batte unter ihr seinen Brunnen. Hort mimir heißt er hier, weil Weisheit und Berestand in seinem Brunnen verborgen sind, die höchsten Schäfe. Achnlich

ist es, wenn Sigrbr. 13 (M. Ebba 206) bieses Mimirs gesalbtes Haupt, mit welchem Odin murmelt Wöl. 47, Heiddraupnir, Geldträuster, und sein Horn Hoddraupnir, Schatträuster heißt. In dieser Weltesche haben sich Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenstrast, geborgen, Surturs Lohe vermochte sie nicht zu verzehren. Das neue Menschengeschlecht, das von ihnen erzeugt wird, ist unsinnlicher Natur und keiner irdischen Speise bestürftig: Morgenthau ist all ihr Mal.

#### 52. Fortdaner, Lohn und Strafe.

Gimil, der himmel der verjungten Welt, wird nach Wol. 63 die Wohnung aller bewährten Leute sein. Rach D. 17 steht diefer Ballaft am füdlichen Ende des himmels; er ist der schönste von allen und glänzender als die Sonne; alle guten und rechtschaffenen Menschen aller Zeiten werben ihn bewohnen. Nehmen wir D. 3 hingu, jo ist er als ein Lohnort ju betrachten, welchem gegenüber jest Mifthel als Strafort gilt, benn es beißt: ,Auch follen alle Menschen leben, die wohlgesittet sind und mit ihm (Allvater) sein an dem Orte, der Gimil heißt. Aber bose Menschen fahren zu Sel und darnach gen Rifthel, das ist unten in der neunten Welt.' Ueber die Lage Gimils finden wir D. 17 fernere Auskunft: , Es wird gefagt, daß es einen himmel füdlich und oberhalb von diesem (Asgard) gebe, welcher Andlang beiße. Und noch ein britter Simmel fei über ihnen, welcher Widblain beiße, und in diesen Simmeln glauben wir sei dieser Pallast belegen.' Wichtiger aber als diese nicht sehr zu= verläßige Meldung ift der Unterschied, der jest zwischen Guten und Bofen gemacht wird, mahrend früher Balboll nur in ber Schlacht Gefallene (vapndaudha vera) aufnahm; die übrigen, Götter wie Menschen, zu Sel fuhren, ohne daß beren Wohnung immer als ein Strafort gegolten hatte.

Hier scheint aber wieder Verwirrung, denn in der erneuerten Welt giebt es nach deutscher mythischer Vorstellung keine Straforte mehr: das ist der wesentliche Unterschied unserer mythischen Anschauung, wenn wir sie mit der driftlichen Lehre von den letzten Dingen vergleichen. Das Reich der Hel zerstört: alles Löse schwindet, heißt es in der Wöluspa, und was an den Göttern, die ihr Geschlecht nicht rein erhalten hatten, Irdisches war, das haben die Flammen des Weltbrandes verzehrt; nur ihr geistiges Prinzip hat sich erhalten: rein und sledenlos beherschen sie dir

geläuterte, von allem Uebel gereinigte Welt. Berleitet ist die jungere Edda zu ihrer Annahme durch einige in die Bolusva später eingeschobene Strophen, 40-43, die turg vor dem Untergange der Welt von Straförtern sprechen, welche dann irrthumlich auf die erneute Welt bezogen wurden. Daß sie eingeschoben sind, geht daraus bervor, daß sie ben Busammenhang febr gur Ungeit unterbrechen. Bon Lohn und Strafe tann hiernach eigentlich in der erneuerten Welt feine Rede mehr fein: Alles was davon gesagt werden wird, ist auf die Zeit vor ber Erneuerung zu beziehen, benn allerdings hatte die deutsche Unterwelt ihre Straforter, mas von Brimm verkannt worden ift ; fie ist aber keineswegs an sich ein Strafort wie unsere driftliche Solle. Die Göttin der Unterwelt heißt Sel, die verborgene Göttin, verborgen im Schoof der Erde: darum ist sie noch an sich nicht bose; nur weil man sie als Todesgöttin faste, erschien sie so burch die beidnische Kurcht vor dem Tode: wir werben sie später noch als eine gutige Göttin kennen lernen. Aber freilich find in der Unterwelt auch Straforter, wie daneben auch Freudenaufent= halte gewesen sein mußen. Sel lohnte und strafte Jeden nach seinem Berdienst, dem Guten erscheint sie freundlich, dem Bofen als eine graufame Rächerin. Die Lohnörter sind aber noch mehr verdunkelt als die lange verfannt gebliebenen unterirdischen Strafen, und zwar beshalb, weil nach der später herschend gewordenen Ansicht, die besonders der Norden ausgeprägt hat, die Götter jest im himmel wohnen, nicht mehr wie ursprünglich in der Unterwelt, und weil fie auch die Menschen dieses ihres himmels theilhaftig maden, wenn fie ein tampfliches Leben geführt haben.

Jdawöllr (Jdaseld) heißt in der neuen Welt das Paradies der Götter, ursprünglich das wiedererworbene, zulest auch das verlorene; dagegen Gimil die allen guten und gerechten Menschen in der erneuerten Welt bestimmte Freudenwohnung. In D. 3 wird diese Freudenwohnung auch Wingolf genannt, das an einer andern Stelle D. 14 neben Gladskeim als die Wohnung der Göttinnen erwähnt wird. Mit diesem Wingolf vergleicht Grimm Myth. 781 das ags. vinsele, den Saal, in dem die Helben mit dem Könige trinken, und das im Althochd. zur lebertragung des Paradieses dienende wunnigarto, da sich wunna wunia und wini amicus nahe berühren. Wingolf würde hiernach einen Freudenort bezeichnen, was auch der Sinn von Gladsheim ist. Da Gimil als ein Pallast gedacht ist, der im dritten Himmel liegt, so mag diese hohe Lage

auch die Ausdrücke mendelberc (mons gaudii) und sældenberc, Berg des Heiles, erläutern. Dentsche Sagen, Märchen und Lieder wißen von dem himmlischen Glasberge §. 22, der aus Gladsheim missverstanden scheinen würde, wenn nicht Myth. 781 schon einen nordischen glerhimin (coelum vitreum) nachwiese. Gimil ist als ein Patlast gedacht, ein Freudensaal; anderwärts scheint die im Volke noch jest unerloschene Vorstellung von einer Freudenwiese (Myth. 782) zu walten, wie Joawöllt grasbewachsen dargestellt ist. Darauf geht das alts. hebenwang, vielleicht auch das ags. neorxnavang, vgl. Myth. 781, wo auch das alts. ódashem, ûpôdashêm besprochen ist. Nach D. 52 ist aber Gimil nicht der einzige Freudenvet: "Es giebt viel gute und viel üble Ausenthalte; am besten ists in Gimil zu sein. Sehr gut (?) ist es in dem Saale, der Brimir heißt und gleichfalls im Himmel steht. Ein guter (?) Saal ist auch jener, der Sindri heißt und auf den Nidabergen steht, ganz aus rothem Golde gebaut. Dieß ist aus Wöl. 41 missverstanden, wo es heißt:

Nördlich stand an den Nidaselsen Ein Saal aus Gold für Sindris Geschlecht. Ein andrer stand auf Ofolnir, Des Niesen Biersaal, Brimir genannt.

Sindri fennen wir aus D. 61 (M. Edda 299) als einen ber Zwerge, welche die Aleinode der Götter schmiedeten. Die Nidafelsen scheinen nach Wöl. 65, wo sie mit Nidhöggr verbunden sind, in den Tiefen Nifshels belegen, und D. 52 mar weder berechtigt, ben Sindris Gefchlecht bestimm: ten Saal Sindri zu nennen, noch ihn in den himmel zu verlegen und bem verjungten Menschengeschlecht ober ben fortbauernden Seelen ber Menschen zur Wohnung anzuweisen. Eine gleiche Bewandtnifs hat es mit bem Saale Brimir. Wie Sindri ein Zwerg, so ist Brimir ein Riese. Bol. 9. nennt sogar den Urriesen so, und Bol. 41 gieng der Name Brimir wieder nicht auf den Saal, fondern auf ten Riefen felbft. Unflar bleibt, was Wöl. mit diesen beiden Gälen will; die Strophe steht mitten unter jenen, die von Strafen und Strafortern fprechen. Bu biefen geht nun auch D. 52 über : "In Raftrand (Leichenftrand) ist ein großer aber übler Saal, deffen Thuren nach Norden feben. Er ift mit Schlangenruden gededt, und die Saupter ber Schlangen find alle in bas Saus hineingekehrt und fpeien Gift, daß Strome davon im Saale rinnen, durch welche Cidbrüchige und Meuchelmörder waten mußen, wie es heißt:

- 42. Einen Saal seh ich, der Sonne sern In Nastrand; die Thüren sind nordwärts gekehrt. Gifttropsen sallen durch die Fenster nieder; Aus Schlangenrücken ist der Saal gewunden.
- 43. Im ftarrenden Strome stehn ba und waten Meuchelmörder und Meineidige.

Aber in Hwergelmir ift es am schlimmsten:

Da faugt Midhöggr ber Entfeelten Leichen.

Der prosaische Zwischensath: "aber in Hwergelmir 2c." ist Willkur: die Wöluspa scheint auch Nastrand nach Nisthel zu setzen, welche durch den Brunnen Hwergelmir mit der Oberwelt in Verbindung steht. S. oben §. 6. Uebergangen ist hier Str. 40 der Wöluspa, die, obgleich entsernt stehend, doch mit St. 43 zusammengehört:

Ein Strom malt oftwarts durch Citerthaler (Giftthaler) Schlamm und Schwerter, ber Slibur (Slidhr) heißt.

Sier haben wir jene eigenthümlich deutsche Qualhölle, in der es fein Feuer giebt, wohl aber ftarrende Strome voll Sumpf und Schlamm, welche Schwerter malgen : Meuchelmörder und Meineidige mußen fie durch: waten. Diese deutsche Waßerhölle unterscheidet fich von der driftlichen Bolle fo scharf, daß es Niemand einfallen fann, an eine Entlehnung gu benten; eber möchte eine Urverwandtschaft mit ben Strafleiden ber grie: dischen Mythologie anzunehmen sein, wo es auch Göllenflüße giebt, wo Tantalus bis ans Rinn im Strome fteht, die Danaiden Bager schöpfen und ausgießen und ber Geier bes Prometheus an den Drachen Nidhoggr erinnert, der die Leichen ber Berftorbenen nagt. Spuren einer echt beutschen Teuerhölle werden gleichwohl unter §. 95 nachgewiesen. Die alte Nifthel, obgleich fie keineswegs für alle ihre Bewohner ein Reinigungsort fein follte, batte alfo boch ihre Etrafen für gewisse Berbrechen und in jenem Raftrand und bem vielleicht bort entspringenden Edlamm und Schwerter mälgenden Strome Glidr, welchen die Berbrecher durchwaten follten, befaß sie einzelne Stätten ber Qual. Dieß bejagt auch Gig. Aw. II, 4:

> Harte Strafe wird Menichenföhnen, Die in Wadgelmir waten: Wer mit Unwahrheit den Andern verlügt, Ueberlang schmerzen die Strafen.

und in Sigror. 22.23 ift darauf hingewiesen, daß man der Schuld ledig leben müße, damit man es im Tode nicht entgelte. Auch bei den Bölftern des engern deutschen Landes hat Dietrich a. a. D. Spuren derselben Borstellung nachgewiesen und in Vatic. Valae Vind. p. 5—7 habe ich dazu Nachträge geliesert. Sin eigenthümlich deutscher Ausdruck der als Strafort gedachten Hölle scheint Ovelgunne, worüber uns das niederzeutsche Schauspiel von Theophilus nähern Ausschlüß bringt. Bgl. Myth. 953, wo auch Nobiskrug besprochen wird, ein Name gleichen Sinnes, welchen Grenzwirthschäuser (Nachdarskrug) zu führen pslegen. Bielleicht sanden dort einst gemeinsame Opfermalzeiten Statt, da die Grenze über den Heerd zu lausen pslegt; die christliche Zeit könnte sie dann in Berruf gebracht haben. Bgl. Gr. deutsche Grenzalterthümer und Myth. 766. Bahrscheinlicher ist er aber aus Nörwis Krug entstellt. Nörwi oder Narsikennen wir aus §. 14 als den Bater der Nacht, einen Sohn Losis. Bgl. jedoch Liebrecht Gerv. 168, Kuhn NS. 484.

Bliden wir zurück, so unterscheidet sich der Himmel der erneuten Welt scharf genug von Walhall, dem himmel der jetigen. Dieser nahm nur in der Schlacht Gesallene auf, jett aber empfängt Gimil alle Guten und Rechtschaffenen aller Zeiten und Bölker; den Bösen dagegen wird keine Erneuerung zu Theil, so wenig als den Riesen, den weltzgerstörenden Gewalten.

### 53. Späte Nachflänge.

Die heidnischen Vorstellungen von Weltuntergang und Erneuerung lebten noch während des ganzen Mittelalters unter allen deutschen Völkern fort und dis auf den heutigen Tag konnten sie nicht ganz ausgerottet werden. Sie sind aber verwachsen mit der von Grimm Myth. 903 ff. s. Bergentrückung der Götter, mit ihrer Verzauberung in einem hohlen Berge, wo sie dem Tag der Entscheidung entgegenschlasen, dann aber erwachen und den letzten Kampf auskämpsen werden, worauf nun eine besere Zeit solgen soll. Diese verwünschten, verzauberten oder bergentzrückten Götter sinden wir aber nicht mehr in dieser Würde unter ihrem alten Namen, mit Ausnahme der Göttin Freyja, die noch als Frau Frene (Myth. 283. 1212) oder als Frau Holda in Vergen haust, auch wohl den deutschen Namen mit klassischen (Venus, Juno M. 913) vertauscht hat. Im böhmischen Frauenberg könnte selbst die nordische Edda als Frau Edd noch sertzuleben scheinen. Schönwerth III, 356. Lgl. Quips

mann Die heibn. Rel. 48. Die mannlichen Gottheiten find in Belben verwandelt, entweder in die unferer Beldensage, die überdieft verjungte Diedergeburten ber alten Götter find, als Giegfried, GBel und Dietrich. ober in unsere geschichtlichen Selden, wie Rarl der Große, Die Ottonen, die Friedriche, wie Wedekind (M. 906), die drei Telle (Stifter des Schweizerbundes) u. f. w. In dem Bergichloße Gerolsed ichläft Siegfried mit andern helben, im heffischen Odenberge fist Raifer Rarl als langbartiger Greis, ebenso im Raiser Rarls Berg zwischen Nurnberg und Fürth. während er im Untersberge bei Salzburg, der vom Schlafen des Gottes den Namen bat, indem Underrube den Mittagsichlaf bedeutet, bald mit Karl bem Fünften, bald mit einem ber Friedriche wechselt. Um häufigsten erscheint Kaiser Friedrich Rothbart, der außer in jenem Untersberge auch in dem Reller feines Schlofes zu Raiferslautern, im Trifels bei Unnweiler und auf bem Riffhauser in Thuringen schläft; besonders ift lettere Sage berühmt geworden. Man weiß, wie er am runden Steintisch den Ropf in der hand nickt und mit den Augen zwinkert; wie fein Bart schon zweimal um den Tisch gewachsen ist, und wie, wenn er zum drittenmal um den Tisch gewachsen sein wird, der Kaiser erwachen soll und bervorgeben und feinen Schild an einen durren Baum hangen, worauf Dieser ergrunt und eine begere Zeit anhebt. Bekannt ift auch, wie er ben Schafer fragte, der ihn einst wachend antraf : , Fliegen Die Raben noch um ben Berg?' und als die Frage bejaht ward, befummert ausrief : . So muß ich noch hundert Jahre ichlafen.' Alle hundert Jahre pflegt er biernach einmal zu erwachen und nach feinen Raben zu feben. Es find Dbins Raben, Die um den Berg fliegen, ber Gott hat fie ausgefandt, ben Stand der Dinge in der Belt zu erkundigen; alle andern Deutungen schlagen fehl. Daß fie um ben Berg fliegen, tann nur eine verdunkelte Erinnerung fein: fie muften ju ihm in den eben heute offenen Berg fliegen, fich auf feine Schulter fegen und ihm die Runde ins Dhr fluftern. Much darin ift die Sage unvollständig, daß nicht gefagt wird, mas, wenn ber Raifer jeinen Schild an den ergrunenden durren Baum gebangt hat, geschehen werde, um die begere Zeit herbeizuführen. Das weiß aber noch die Sage vom Untersberge Myth. 998 und andere ichon vor vier bis fünf Jahrhunderten (Gr. Myth. 908) aufgeschriebene Gagen können gur Bestätigung bienen : auf bem Balferfelde foll bann eine blutige Edlacht geschlagen werden, die nichts anderes ift als der legte Weltkampf, denn ber Untidrift erscheint, ber Engel Bosaunen tonen, ber jungfte Tag ift Simrod, Mathologie. 11

angebrochen, das Weltende tritt ein. Gbe biefe Schlacht entschieden ift, fann auch der durre Baum nicht ergrunen, benn diefer ,laublose' Baum ift die Weltesche, von ber Bun, ber grune Blätterschmud, berabgesunten ift, in der aber, wie in Soddmimirs Solz, noch Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenstraft, fich verborgen halten; doch erft bei der Wiedergeburt ber Welt fann fie von Neuem zu grünen anbeben, und die verdunkelte Sage meldet dieß Greigniss zu früh. Go ift das Walferfeld nichts als die Ebne Wigrid oder Offopnir; daß der Raifer an Obins Stelle getreten sei, verriethen und ichon seine Raben; der rothe Bart freilich ift von Thor entlichen und der Name Friedrich, ja die Bergentrückung von Frent, wie wir bei deffen Mythus feben werden. Der Raifer schläft aber nicht allein: seine Belben, die Ginberier, finden wir in vielen Sagen mit ibm in den Berg entrudt; seine Ruftkammer ift voller Baffen und in den Ställen stampfen die Pferde ungeduldig im Schlaf; ja nach Giner Sage fucht er ihre Bahl noch zu mehren, damit Er und fein Seer zum letten Rampf befer geruftet sei und so wird er auch dieß Beer selbst noch zu ftarfen bedacht fein. Warum er aber versunken ift, warum er im Berge schläft, kann uns erst beutlich werden, wenn Fregres Mythus abgehandelt ift. Uebrigens gestattet die Sage auch neuern Belden einzutreten: fo schläft Bring Karl im Fichtelgebirge mit viel Taufend Kriegern und als im Jahre 1848 Nachrichten von Siegen der Italiener über die öfterreis dischen Truppen verbreitet wurden, hieß es: Es geht halt so wie die ,Willeweis' prophezeit hat. In Welfchland wird es unfern Leuten so schlecht geben, daß die Meisten zu Grunde geben. Wenn es aber so weit gekommen ift, daß ber Raifer mit seinen zwei letten Soldaten burch ben Runtersweg hereinzieht, wird der Sand wirth erscheihen und die Leute aufbieten. Dann giebt es einen fo großen Landsturm, wie er noch nie dagewesen ist und die welschen Rebeller werden für immer geschlagen fein. Viele Leute glauben zwar, daß ber Sandwirth zu Mantua erschoßen worden sei. Dieß ift aber erlogen. Er hat sich nur verstedt und lebt in der Sarner Scharte oder im Ifinger.' Zingerle Tpr. S. 203. Den Ifinger kennt man aber aus R. Oswalds Sage als einen Wodansberg.

Dem Birnbaum auf dem Walserseld entspricht in einer schleswisschen Sage (Müllenhoff S. 378) der Hollunder in Nortorf, und so sinden sich vielerlei Barianten, jede Provinz hat ihre eigenen; aber in allem Wesentlichen bleibt die Sage sich gleich. Dort wird erst eine rothe Ruh über eine gewisse Brücke geführt: es sind Muspels Söhne, die

Mammen, Die über Bifroft reiten. Wie Mannhardt Germ. M. S. 332 bemerkt, foll nach einem beutschen Bolksliede eine bunte Ruh den glafernen Berg hinauf getrieben werden. Bgl. Schwarz Seut. Bolfsgl. S. 132. Eine folde Brude spielt auch bei uns am Niederrhein eine Rolle in ben Weißagungen bes f. a. Spielbernd, die im Jahre 1848 wieder fo viele Gemuther beunruhigten, obgleich fie nur verwirrte Nachflänge der uralten Borftellungen vom Unbruch bes großen Weltkampfs find, ber jest als Musbruch eines allgemeinen europäischen Rrieges gefaßt marb. Jene Brude follte jest bei Mondorf über den Ahein geschlagen werden und barauf der allgemeine weltentvölfernde Rrieg losbrechen. Rach der ichles: wigschen Sage wird die Riederlage so groß, daß von dem Seere bes weißen Königs, der den schwarzen besiegen foll, die llebriggebliebenen von Einer Trommel egen können und der König felbst wird nach der Schlacht an einer Trommel feine Malgeit halten. Go foll holger banete (Moth. 313) jurudtehren, wenn nicht mehr Manner in Danemart fein werden, als ihrer Raum auf einer Tonne haben. Rach der neuesten schweizerischen Fagung wird die Schlacht so blutig fein, daß die Bferde bis ans Gefieser im Blute steben, die Sieger werden einander fragen, ob fie in einem oder zwei Wirthshäusern einkehren wollen: da werden fie an einem einzigen Blat genug baben. Rochholz I, 61. Nach ber westfal. Sage (Rubn 205) wird man bis an die Enten im Blute waten; die Edlacht felbst foll beim Birtenbaum in der Wegend von Berle stattfinden : das ift der Name einer haide in der Nahe des Dorfes Bremen; mabrscheinlich bat bort einst ein folder Baum gestanden. Gleichwebl wird man auf die alte Efche gurudgewiesen, denn Reocorus, indem er von ber Linde zu Guderheistede fpricht, die ihres Gleichen nicht gehabt, fügt bod bingu: außer in Schiliche in Bestfalen. Dieß Schiliche, sagt nubn 209, ist der auch noch beute in der Boltssprache contrabierte Rame für Schildesche bei Bielefeld. Gemeint ift also wohl die Gide, an welche ber Raiser seinen Schild bangen soll.

Den weißen König, der dem schwarzen (Surtur) entgegensieht, deuten Grimm und Müllenhoff auf Fredr; doch scheint der Gegensat des Schwarzen, der im Gedächtniss geblieben war, diese Bezeichnung gewirft zu baben; sein weißes Kserd weist eber auf Odin, während Fredr meist sabrend erscheint. Un den "witten God" glaubt man auch in den Niederlanden. Hier ift es nur ein einziger Gott, der zur letten Schlacht reitet; badische Sagen (Baader 67. 142) wißen von zwölf bergentrudten Männern, also der

vollen Zahl der Asen: sie kommen, wenn Deutschland in der gröften Roth ist, hervor und befreien es von seinen Feinden. Sollten nicht schon die sieben schlasenden Männer, deren Paulus Diaconus I, 4 gedenkt, hieher gehören?

Man hat den im Berge schlafenden Kaiser für Baldur oder Allvater ausgegeben. Aber Allvater schläft nicht, er waltet, Frasu. 1, und
Baldur tämpst die letzte Schlacht nicht mit, er erwartet in Frieden ihren
Ausgang, um dann von seinem neuen Reiche Besitz zu ergreisen. Die Raben, die um den Berg sliegen, die Helden, die mit dem Kaiser zugleich entrückt sind, unzählige mit ihren Pferden, die Rüstkammer, die von Wasfen starrt, das Horn, das neben dem Kaiser hängt, und in das er stoßen
soll, seine Gesährten zu erwecken, endlich sein Austreten im Kampse selbst, in blanker Rüstung auf dem weißen Ross, alles zeigt uns, daß hier von
Wodan noch Erinnerungen haften.

Redes Sahrhundert knüpfte an die Wiederkehr des als Raiser verjungten Gottes feine eigenthumlichen Erwartungen. 3m. Mittelalter follte die Wiedergewinnung des heil. Grabes erfolgen und der heidnische Glaube gang zergeben; ichon vor dem Zeitalter der Reformation erwartete man, er werde die "pfaffen storen," den Uebermuth der Geistlichkeit beugen, und neuerdings pflegen die Gegner ber driftlichen Geiftlichkeit, die oft genug Feinde des Chriftenthums überhaupt find, die um den Berg fliegenden Raben auf die , Sch wargröde' zu deuten. Unsern modernen Seiden bricht die goldene Zeit nicht an, bis die Rirche gefturzt wird und mit ihr, wie fie wohl ahnen, auch der Staat zusammenbricht, beffen Grundlage sie ift. Das Ende ber Welt, bes sittlich geordneten Lebens ber Menschen auf Erden, ware damit freilich gefommen; die goldene Zeit aber tann erst anbeben, wenn die zerstörenden Machte, auf beren Seite fie fich stellen, von den Göttern besiegt oder von Gurturs Lobe verzehrt find. Gie können einwenden, auch die Götter muften in seinen Flammen untergeben : dem ift also; aber nur um von allen irdischen Gebrechen ge= läutert als Serscher ber neuen Zeit wiedergeboren zu werden, mahrend jene Ungethume feine Bufunft haben. Bollten fie echte Beiden fein, wofür sie sich so gerne ausgeben, so stellten sie sich auf die Seite ber Götter und hülfen ihnen den Kampf gegen die verderblichen Gewalten ausfämpfen. Aber wie könnten fie bas wollen, ba fie diesen verderblichen Gewalten felber anheimgefallen find und gerade in ihnen am ftarkften die Glaubenslofigfeit, die Unsittlichfeit, die Gelbsucht ber Beit gur Erscheinung kommt. So nähren sie die Hoffnung der unmündigen abergläubischen Menge auf den kommenden Tag. der Erlösung, welcher kein anderer ist als der jüngste Tag; aber vergebens, seben sie dahin auf den alten Kaiser hinein' und lehren ihre Gläubigen , auf den alten Kaiser hinein stehlen, d. h. (Myth. 910) nach der alten Redensart , auf die ungewisse künstige Beränderung aller gegenwärtigen Dinge hoffen' und sündigen: dem Raiser will der Bart nicht wachsen, weil ihn ihre Flüche und Lästerungen versengen, und wüchse er wirklich zum drittenmal um den Steintisch herum, so wären sie die ersten, gegen welche er seine Wassen zu kehren hätte. Die Gebrechen der Welt und der Zeit, welche sie zum Borwande nehmen, können erst in der künstigen Welt gänzlich getilgt werden; über die gegenwärtige, so vielsacher Läuterung sie bedürstig sei, das Feuer zu schleudern, ist Niemand berusen, als wer die Molle des Teusels übernehmen will, der an der Seite des Untischrists §. 47 kämpst.

Der Weltuntergang ward nach &. 43 als die Folge ber Götterbammerung angeschaut. Dem Gefühl der Seiden ruhte die Welt auf fittlichem Grunde, und wurde dieser hinweggezogen, so saben fie bas gange Gebaude zusammenfturgen. Rüchterner flingt es, aber wie gleichbedeutend ift es boch, wenn wir fagen, daß die Rirche die Grundlage bes Staates bilde, ohne Religion tein Staat, ja feine Gemeinde besteben moge. Diese Lehre giebt und unfere Mothologie: wie wenig versteht alfo ber Staat seinen Bortheil, der die griechische Muthologie so febr vor der deutschen begunstigt, und wie wenig versteben ihn die unfrommen Frommen, die nicht ablagen, unfer Beidenthum als gottlos und heillos zu verschreien. Das hatte einen Ginn bor dem Siege bes Chriftenthums über ben beidnischen Gottesdienst mit feinen Menschenopfern und über die Blutrache (S. 34), die das Berg ber germanischen Sitte bilbete, jene graufame Blutrache, die bis zum jungsten Tage fortrasen muste, benn Blut fordert immer wieder Blut und fein Ende ift abzuseben, wie dieß die Gage von Silbe, die jede Racht die Erschlagenen wedt, daß fie am Morgen den Rampf von Neuem beginnen, schaurig schon ausbrudt. Gine Lebre, Die folde Pflichten vorschrieb, muste vom Christentbum überwunden werden,

und es half ihr nicht, daß fie die bochften Ideen enthielt, deren der Beide fähig war, die tieffinniaften, bewunderungswürdigften und inhaltreichsten Unschauungen über bas Befen der Welt und der Götter. Denn Giner Idee war der Beide nicht fabig: ber sittlichen Idee, daß man die Keinde lieben folle. Diefe Idee bat bas Beidenthum übermältigt, und ein neues Weltreich, die Welt der driftlichen Bildung beraufgeführt, und gabe es jest noch alte beutsche Beiden, Diefer Idee muften fie fich beugen, denn ihr hatten fie nichts entgegenzusegen. Allein wir haben es jest mit mobernen heiden zu ichaffen, die teinen himmel voller Götter haben, aber wie fie fein Jenseits fennen, das Diesseits mit Teufeln erfüllen wurden. Diesen gegenüber erscheinen bie alten beutschen Seiden sittlich, fromm und gläubig, das alte Seidenthum behr und beilig, eine würdige Vorhalle des Christenthums. Und es verlohnt sich wohl, sich in diefer Borhalle umzuschauen; denn schwerlich wird Jemand das Christenthum versteben, ber bas Beidenthum nicht verftanden hat, und Riemand weiß bas Chris ftenthum zu murdigen, ber bas Seidenthum zu murdigen nicht gelernt hat. Durch ben Gieg über bas Beidenthum hat fich bie Göttlichfeit bes Chriftenthums bewährt; aber biefer Gieg murbe ihm zu geringer Chre gereichen, wenn bas Beidenthum fo verächtlich gewesen ware, als es fromme Leute machen möchten, Die nicht wifen, welchen schlechten Dienft fie damit dem Christenthum erweisen. Das follte man erwägen, ebe man Die Baffen nach ber Geite fehrt, von welcher ber mächtigfte Beiftand ju holen ift. Daß jelbst gute Chriften unser Beidenthum verschreien, heißt es in dem Briefe eines Freundes, ,begreife ich am wenigsten , und tann es nur durch die leider noch zu große Unwißenheit entschuldigen, worin fie in Bezug auf unfer Allerthum leben. Wenn wir mit der Rirche auch im alten Bunde eine Tradition annehmen, wenn wir Boroffenbarungen des driftlichen Claubens und der driftlichen Lehre behaup: ten, die im Budenthum fich finden, im Beidenthum nicht verloren gien= gen, wenigstens nicht gang, bann mußen wir gerade in unferm Beibenthum eins ber mächtigften und gewaltigften Zeugnisse für die Rirche feben. Wollte nur einmal Giner ber Herren fich die Mube nehmen, einen tiefern Blick in den wunderbaren Geift unferer Borzeit zu thun! Und batten unsere Studien nur das Gine vollbracht, daß sie die Ghre ber Tradition fo glangend retteten, ich meine das mufte genugen, ihnen Dank und Schutz gerade von diefer Seite zuzuwenden."

# Die einzelnen Götter.

# Allgemeines.

### 54. Polytheismus.

Von den Geschicken der Welt und der Götter gehen wir zu den Mythen über, welche einzelne Gottheiten betreffen, deren Gestalten wir zugleich näher ins Auge faßen. Auf Götter und göttlich verehrte Besen beschränkt sich aber die Götterlehre, wenn auch an andern Dingen nach dem Volksglauben Göttliches und Uebernatürliches hastet. Nach §. 33 nahm Frigg Gide von Feuer und Waßer, Gisen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäumen, Krankheiten und Gisten, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Vögeln und Bürmern, daß sie Valdurs schonen wollten, und denselben Dingen geboten die Asen, Valdurn aus Hels Gewalt zu weinen.

Noch ein christlicher Dichter, herzog heinrich von Breslau (M. E. I, 3b), klagt den umgebenden natürlichen Dingen sein Leid und sie ersbieten sich zur hulfe:

Ich klage dir, Mai, ich klage dir, Sommerwonne, Ich klage dir, lichte Haide breit, Ich klage dir, augenstechender Alee,

Ich flage bir grüner Wald, ich flage bir, Sonne, Ich flage bir, Benns, sehnlich Leib, Daß mir bie Liebe thut so weh u. f. w.

Aber wenn es auch der heidnischen Anschauung nicht genigte, des einen Gottes Herrlichkeit an viele göttliche Wesen zu verschwenden, wenn ihr die ganze Natur belebt und begeistigt war —

Wir find gewohnt, Wo es auch thront, In Sonn und Mond Hinzubeten, es sohnt. Goethes Faust II, 151.

— so wuste sie diese Belebung und Begeistigung doch zu zahllos wimmelnden Gestalten auszuprägen und jede mit Namen und Charakter auszustatten. Götterloser Naturdienst, Berehrung der Elemente selbst, nicht aus ihnen erschaffener Riesen, Elben und Götter, kann höchstens für die ältesten Beiten des Heidenthums und wieder für die jüngsten zugestanden werden, als nach dem Siege des Christenthums die Namen der alten Götter verschollen, ihre Gestalten in Nebel zurücktraten und nur die Schen vor den Elementen, die Ehrsurcht vor Wald und Quelle n. s. w. zurückblieb.

#### 55. Monotheismus.

In §. 49 sahen wir, wie der Claube unserer Läter sich in der Verheißung jenes Mächtigen, der da kommen werde, ewige Satungen anzuordnen, zulest wieder zu der Uhnung eines obersten, unausgesprochenen Gottes läuterte, worin wir wenigstens eine Annäherung an den Monotheismus erkannten. Daß er auch anfänglich von demselben ausgegangen war, wie er kurz vor Cinsührung des Christenthums zu ihm zurüczukehren geneigt schien, läßt sich nur als Hypothese hinstellen, für die Vieles spricht, während Anderes zu widerstreiten scheint. Was ihr das Wort redet, werden wir gelegentlich geltend machen; hier schieden wir nur Folgendes voraus:

- 1) In allen beutschen Zungen ist das höchste Wesen von jeher mit dem Namen Gott benannt worden (Gr. Myth. 12), der ohne Artikel gebraucht, wenn man sich nicht jetzt erst zu diesem Begriffe des allgemeinen Gottes erhoben hatte, doch einen allgemeinen Sinn hatte, den man vielzleicht, als es schon viele Götter gab, durch das Compositum Irmincot (Hildebrandsl. 28) sesthalten wollte.
- 2) Treten die Götter auch gleich Anfangs schon in der Dreizahl auf (§. 37), die sich zur Zwölfzahl erweitert, dann zu unendlicher Vielzahl steigert, zuleht gar in Naturcultus verlieren zu wollen scheint, so sehen wir doch, bei den Göttinnen am deutlichsten, der Dreiheit die Einzheit zu Grunde liegen.

- 3) Die Vielheit der Götter läßt sich aus dem verbundenen Gottesz dienst verschiedener Bölkerschaften und Stämme erklären, die, als sie zussammentraten, ihre eigenthümlich ausgebildeten Vorstellungen von dem höchsten Wesen nicht aufgeben wollten. Die bei jedem Stamme hergesbrachten Götter wurden nun unter den altüblichen Namen neben einander gestellt und zu gemeinschaftlichen Gottheiten des neuen Gesammtvolkes ausgebildet, wobei ihr Wesen gegen einander abgegrenzt, ihre gegenseitigen Verhältniße näher bestimmt werden musten. Auf einen solchen Hergang weisen unsere Quellen selbst in dem, was sie von dem Friedensschluß erzählen, der den Wanen unter die Götter Asgards Ausnahme verschafste. So könnte Thor, dem die kinechte, eigentlich nur die freien Bauern, zussallen, aus dem Dienst unterjochter Stämme herrühren, während in Odin der Geber des Siegs seit der Verbindung der Eulte nur stärker als früher hervortreten muste.
- 4) Als einmal die Vielheit durchgegriffen hatte, bevölkerte sich der Götterhimmel vollends durch die Beinamen der Götter, die ursprünglich zur Bezeichnung einzelner Seiten und Eigenschaften einer Gottheit erfunden bald zu selbständigen Wesen erwuchsen. Auch kann dasselbe göttliche Wesen sich durch den Unterschied der Geschlechter verdoppeln, wie neben Berchta ein Berchtold auftritt, neben Nerthus ein Njördr, neben Frenza Frenz.

Bas aber gegen die ursprüngliche Ginheit spricht, ist auch nicht gering anzuschlagen. Wie die ältesten Mythen Naturmythen waren, so liegen auch den Göttern Naturkräfte und Elemente zu Erunde. Um deutlichsten zeigt sich dieß in einigen der s. g. Trilogieen der Götter.

### 56. Gott.

Wir wollen von dem Einen Gotte ausgehend die Trilogieen und Dodekalogieen der Götter im Allgemeinen betrachten; ihre unendliche Bervielfältigung, der schon durch die Berdreisachung Thur und Thor geöfinet war, läßt sich hier noch nicht überblicken.

Die wurzelhaste Bedeutung des Namens Gott (goth, guth) erklart Grimm M. 12 für unerforscht: den Zusammenbang mit dem Adjectiv gut (goth, gods), das langen Bocal hat, wies er noch ab. In der G. D. S. 541 gesteht er, neuerdings sei (Ernst Schulzes goth. Glosar S. XVIII) ein schmaler Pfad gebrochen, der zu diesem Zusammenbang

hinführe, den der Begriff sordert und die Sprache durch den Stabreim ans deutet, indem sie Gott den guten und gütigen neunt. Den Heiden war das Wort männlich; in christlicher Zeit konnte es zur Vezeichnung der Abgötter gleich diesem Worte selbst (das Abgott) auch neutral gebraucht werden.

Alle indogermanischen Sprachen besitzen einen gemeinsamen Namen für Gott, str. devas, sat. deus, gr.  $\theta \epsilon \delta z$ , wozu sich das eddische Tyr (hochd. Zio) und der alte Plural tivar Götter stellt.

Gott heißt Allvater, nicht bloß in der j. Edda und Grafnagalor 1, wo man driftlichen Ginfluß vermuthen durfte, auch Grimnism. 47 und Belgakwidha II, 38, alfo in den ältesten Liedern, ift es ein Beiname Dbing. Bei ber Schöpfung verbarg fich Allvater; in ber jegigen Welt vertritt ihn Dbin; die verjüngte beherscht er als jener Mächtige, ber Alles fteuert, Wol. 63, oder als ter unausgesprochene Gott, der nach Spndlul. 4 einst tommen foll. Aber schon Tacitus c. 39 läßt die Gemnonen einen allwaltenden Gott verebren, tem Alles unterworfen und ge= bersam war: regnator omnium Deus, cetera subjecta atque parentia. Auch miötudhr (Sigurdartw. III, 68, Oddrunargr. 17), agf. meotod, alts. metod (Meger) bezeichnet ben Schöpfer, ber allen Dingen Biel und Maß verlich, und wie die alte Eprache Gott Bilder ichaffen, meßen und gießen läßt, jo scheint auch Gaut (alth. Ko3), wie bald ein Sohn, bald ein Uhne Doins, bald er felber beißt, den Gott zu bezeichnen, ber die Welt aus fich ergoßen hat, ja in alda gautr (Wegtametw. 2. 13) ift bieser Sinn unzweifelhaft. Wie biese und vielleicht noch einige andere Beinamen Odins, die beger anderwärts erörtert werden, als Erbstücke aus ber Sinterlagenschaft bes Ginen Gottes an den Bater ber Deutschen Götter gelangt fein mochten, jo werden wir feine Macht und Sigenschaften auf verschiedene Götter vertheilt finden, obgleich Din das Beergerathe porweggenommen bat.

# 57. Trilogicen.

Trilogicen der Götter haben wir schon §. 37 zusammengestellt: es waren sämmtlich Brüdertrilogicen. Als solchen könnten ihnen die drei Söhne des Mannus, Isto Ingo Irmino, §. 7, beigesellt werden, und Sel Luna Bulcanus, welche die Germanen nach Casars Meldung B. G. VI, 21 als sichtbare und hülfreiche Götter allein verehrt haben sollen.

3.

Da wir in jenen obigen Trilogieen ben Bezug auf die Elemente Luft, Baßer und Feuer hervorgehoben haben, so fällt auf, hier eines derselben, das Feuer, wiederzusinden, was wenigstens zu dem Versuch ermuthigt, auch diese Trias unter das gleiche Schema zu bringen:

| Luft | Waßer | Feuer    |
|------|-------|----------|
| Rari | Degir | Logi     |
| Ddin | Hænir | Loti     |
| Col  | Luna  | Bulcanus |

Da wir Doin als himmels- und Gestirnaott tennen, so wurde das erfte Glied fich wohl fügen, wie bas britte augenscheinlich entspricht; bas zweite macht aber, aller befannten Beziehungen des Monds auf bas Wager ungeachtet, Schwierigkeit. Gleichwohl berubt gewifs nur die negative Seite bes Berichts auf mangelhafter Beobachtung; die positive wird durch Boltafagen bestätigt. Wer ein Freischutz werden will, muß drei Eduge thun: einen gegen die Sonne, den andern gegen den Mond, den dritten gegen Gott. Bal. Baabers Bab. Boltsfagen 393. Temme Bomm. E. 312. Meier Schwäh. I, 116. Wolf D. S. 192. Ruhn W. S. 340. Nach ber Meldung des Dlaus Magnus verebren Polarvölfer ein über ihnen ichmebendes rothes Tud, das auch in unsern Gerensagen, namentlich beim Buttermachen, hervortritt. Es wird hinzugefügt, ber rothen Garbe legten diese Bölfer wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Menschenblute göttliche Kraft bei. Da wir nun wifen, daß Blut und blübende garbe von Loti, bem britten Gotte, verlieben murbe (§. 17), fo gewinnt die Radricht Bebeutung. Nun aber überrascht es, daß Dlaus neben dem rothen Blute noch Sonne und Mond als göttlich verebrte Wefen nennt. Wolf N. 3. 703. Der Eduß gegen Gott, ber tas Maß des Trevels voll macht, und in einigen Sagen Die Strafe unmittelbar nach fich giebt, mufte in ber beidnischen Beit dem Lofi (Bultanus) gegolten baben, ber in Diefer Muffagung als ber bodite unter ben breien, ja ba ber lente Eduk gegen ben himmel gerichtet mard, als himmelsgott ericbien. Wir werden aber seben, daß Donar in Deutschland als Genergett galt, und auf ibn mag auch das rothe Tuch zu beziehen sein, fo daß anzuseten mare:

| Luft | 28aßer | Seuer    |
|------|--------|----------|
| Col  | Yuna   | Hertules |
| Site | inge   | Armine.  |

Wir haben bier noch ein viel großeres Wagnijs unternemmen : Die brei Sohne bes Mannus haben als Stammoater breier beutider Stamme

vielleicht nur ethnischen Gehalt; indessen fügen sich die beiden letten Glieber befriedigend; nur das erste macht Schwierigkeit; aber überhaupt ist mit diesem Isto am wenigsten anzusangen und seine Beziehung auf die frantischen Stämme halte ich für unthunlich.

Solche Brüdertrilogieen, welche unten §. 125 bei den Zwergen noch vermehrt werden sollen, sprechen dafür, daß die Mythen nicht von einem einzigen Gotte ausgiengen, sondern die Vielheit der Elemente ins Ange saften. Warum das vierte Element, die Erde, sehlt, ist leicht zu sagen. Die Erde ist der Träger, der gemeinsame Grund, auf dem die drei Elemente walten; als die große Lebensmutter ist sie die weibliche Gottheit, welcher sich der herschende Gott der Trilogie als Himmelse und Sonnenzgott vermählt.

Eine andere Elasse von Trilogieen zeigt weber Bezug auf die Elemente, noch erscheinen die verbundenen Götter als Brüder.

- 1. Dahin gehört zuerst die Trias, welche Tac. Germ. 9 Mercurius, Hercules und Mars nennt: ich glaube sie als Odin, Thôr und Tyr (Buotan Donar Zio) verstehen zu dürsen. Mit Odin hat dieß kaum Bedenken, da auch Baulus Diaconus I, 9 Mercurius für Gwödan nimmt, womit der ältere Jonas von Bobbio (Myth. 109) und Wilh. von Malmesbury (Myth. 116) so wie die Bergleichung der deutschen und lateinisschen Namen unserer Wochentagsgötter stimmt. Letztere bestätigt auch, daß Mars auf Tyr (Zio = Cor) zu deuten ist; nur Hercules = Thôr könnte Unstoß geben. Allerdings hätte man für Thôr Jupiters Namen, des Donnergottes, erwartet; was aber den Kömer bei Thôr an Hercules erinnern muste, ist §. 83 bei seinem Mythus hervorgehoben.
- 2. Die nächste hiehergehörige Trias ist die der drei männlichen Wochentagsgötter: Mars Mercurius Jupiter Tyr Odin Thôr oder Zio Buotan Donar, deren geheiligte Tage auseinander solgen und die Mitte der Boche bilden. Es sind wiederum dieselben Götter, wenn wir jene erst richtig gedeutet haben.
- 3. Gine dritte findet sich in der f. g. altsächs. Abschwörungsformel: Thunaer Moden Sagnôt. Die Vergleichung lehrt, was sie auch sonst bestätigen wird, daß Sagnôt mit Tyr zusammenfällt.
- 4. Die vierte entnehme ich aus Abam von Bremens Nachricht über die Bilder der in Ubsolas goldenem Tempel verehrten Götter, die er Wodan, Thor und Fricco nennt. Freyr (Fricco) hat hier Tyrs Stelle eingenommen. Auch sonst erschienen diese Götter als die höchsten. Beim

letten Weltkampf werden Dbin, Thor und Frenr hervorgehoben. Beimbal und Tyr hier urfprünglich feine Stelle fanden, habe ich §. 46 gezeigt: Widar kommt nur nachträglich bingu. Dbing Fall zu rachen. Sollen die drei mächtigften Götter Asgards aufgezählt werden, fo finden wir Obin, Thor und Freyr genannt. So in der Erzählung der Stalda (D. 61): drei Zwerge, Jwaldis Sohne, hatten drei Kleinode gemacht: Sifs Goldhaar, der Gemahlin Thors, Dbins Spieß Gungnir und Frens Schiff Stidbladnir. Schon diefe drei Rleinode bezogen fich auf unfere Trias. Aber nun wettete Loti mit dem Zwerge Brod, daß sein Bruder Sindri nicht drei eben so gute Rleinode machen könne. Da schmiedete Sindri Frens Gber Gullinburfti, Ddins Ring Draupnir und Thors Sammer, also wieder drei' Rleinode für dieselben Götter. Roch mehr, als die zwölf richtenden und rathenden Götter sich auf ihre Stühle sesten, die Wette zu entscheiden, legten sie bas Urtheil in die Sande eben dieser dreie, mit andern Worten, die Götter der Zwölfgahl ftellen die Entscheibung ben Göttern ber Dreigahl anheim. Mit bem Born berfelben Gottertrias wird Stirnisfor 33 gebroht.

- 5. Eine fünfte mit der zweiten und dritten zusammenfallende ergiebt das erste Cap. der Skalda, wo Odin, Thor und Tyr aus der ganzen Zahl der Götter hervortreten.
- 6. Bielleicht fann eine fechste Widufinds bekannter Stelle von dem Siege ber Sachsen über die Thuringer an der Unstrut entnommen werden. Sie errichteten ihrem Gotte, den ich bier wieder für den bochsten, den Gott Aller (Frmingott) halte, einen Siegesaltar, nomine Martem. effigie columnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeci apellant Apollinem, d. h. sein Name gemahnte an Mars (weil auch diese Säule Erminful oder Hirminful hieß, hirmin aber auf Ber = mes leitete, wie die Griechen den Mars genannt hatten : quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur), die Gaule an Hercules wegen ber herculesfäulen, der Ort der Aufstellung (ante orientalem portam) an die Sonne (Apollo). Bon einer Trilogie ist hier ausdrücklich feine Rede, doch schwebt sie wohl dem Berichterstatter vor, indem er ihre Glieder als Momente des Cinen höchsten Gottes auffaßt. Go mabrte auch die Gie: gesfeier brei Tage, und in der Jahne, die zu diesem Giege geführt hatte, sah man drei Thiere, den Löwen, Drachen und drüber schwebenden Moler.

Bir gewinnen alfo folgendes, fünftig zu benutendes Schema :

| 1. Marš   | Mercur | Hercules |
|-----------|--------|----------|
| 2. Mars   | Mercur | Jupiter  |
| 3. Sarnot | Woden  | Thunaer  |
| 4. Fricco | Wodan  | Thor     |
| 5. Tyr    | Ddin   | Thor     |
| 6. Mars   | Upollo | Hercules |
| 7. Drache | Moler  | Löwe.    |

# 58. Dodefalogicen.

Die Dobekalogieen der Götter scheinen weniger wichtig, weil dabei willfürlicher zu Werke gegangen wird. Die j. Edda bemüht sich, auch die Bahl der Göttinnen auf zwölf zu bringen, und hier ift die Willfur am fichtbarften; bei den Göttern zeigte fie fich nur in der Wahl der Götter, welche als die zwölf höchsten aufgezählt werden. Die Zahl zwölf stand fest: Sondlul. 28 heißt cs: nach Balburs Tode seien eilf Alfen gezählt worden; zwölf Afenfohne nennt die rathfelhafte Str. 34 von Fiölswinsm., und D. 20 fagt ausdrücklich, es giebt zwölf himmlische Alfen. Aufgegahlt werden dann aber vierzehn mit Inbegriff Dbing, und rechnen wir diesen ab, als der dreizehnte Loki. Wie die Bahl dreizehn auf mancherlei Wegen in Berruf gekommen ift, so mag auch Lotis Stellung gur Dobefalogie der deutschen Götter dabei mitgewirft haben. Der Gingang von Bragarödur (D. 55) nennt zwölf andere Asen (Odin felt); baneben acht Mfinnen. Gin drittes Berzeichniss giebt Staldft. 75 und hier ift wieder Loti der dreizehnte. In allen diesen Berzeichniffen find Wanen unter Asgards Götter aufgenommen, nur in Grimnism. bei Aufzählung der zwölf himmelsburgen Götter mit Göttinnen verbunden. Dier werden Str. 30 auch die Pferde der Götter aufgegählt; es find ihrer aber nur gehn, da Cleipnir, Odins Bengft, und Blodhughoft, das Staldft. 58 als Frens Ross (reidh bani Belja Blodhughofa) genannt wird, fehlen. Rehmen wir diese hingu, so find ihrer hier, wie auch D. 15, wo Cleipnir hinzukommt, zu viel, indem von Thor an beiden Stellen bemerkt wird, was wir auch sonst wißen, daß er zu Guße gebe und Strome mate, wiewohl er jonft auch fährt. Bon Baldurs Hofs wird an letterer Stelle erinnert, es sei mit ibm verbrannt worden, und so könnte man glauben, ba nur eilf aufgezählt werben, es sei nicht mitgerechnet. Die Vergleichung hilft aber nicht dazu, die Namen der zwölf Götter zu ermitteln, zumal

wir von den wenigsten wißen, welche Hengste ihnen gehören; nur von Odin, Freyr und Heimdall ist es bekannt. Skaldst. 58 mischt die Heldenund Götterpferde. Ohne die Wanen laßen sich zwölf Usen aufzählen: Odin, Thor, Tyr, Baldur, Hödur, Heimdall, Hermodr, Bragi, Forseti, Uller, Wali, Widar. Aber offenbar sind Bragi und Forseti, vielleicht auch Widar, der erst in der erneuerten Welt austreten sollte, in Abzug zu bringen, so daß ursprünglich nur neun Usen waren, den neun Tagen der alten Woche entsprechend. Erst als die Wanengötter Aufnahme sanden, stieg die Zahl auf zwölf und darüber. Auch bei den Göttinnen wird die Zahl neun älter sein: wir sinden neun Mütter Heimdalls, neun Mägde zu Mengladas Füßen, alle der Heilfunst fundig, neun Töchter Degirs u. s. w.

Bermuthlich schritt man erst durch Sieben und neun zur Zwölfzahl fort. Neun Häupter wurden dargebracht bei dem großen Opfer zu Ubsola, von dem Adam von Bremen spricht (Myth. 46), wie noch später bei Opfern diese Zahl vorherscht, z. B. Baader 38. Neun Götter erscheinen in Grimnism. neben drei Göttinnen, und so wird die Zahl der zwölf Himmelswohnungen herausgebracht. Die Nornen oder weiße Frauen, deren gewöhnlich dreie sind, treten in deutschen Sagen wohl auch in der Siebenzahl auf, Panzer 108, Baader 80. 186; in den Waltüren steigen sie zulest die auf dreizehn, Grimnism. 36 und D. 36. In der Wöluspa 24 sanden sich nur sechse, wozu wohl Frenza die siebente war. Statt der so oft erscheinenden zwölf alten Männer, Baader 67. 142, in welchen die zwölf Götter. Usgards in Grinnerung blieben, sinden sich oft nur sieben; bei Harrys I, 33 zeigen sich ihrer aber wieder dreie, darunter Einer (Wuotan) einäugig; auch redeten sie eine unbesannte Sprache, die Sprache der Götter. Bgl. Gödssche Sch. S. 247.

### 59. Mien und Wanen.

Die deutsche Mythologie fennt jünf Classen göttlicher Wosen: Ason, Wanen, Niesen, Alben, Heten. Die Heldensteile, die in sie aufgenommen sind, eine gesendert Aber wegen der historischen Bestandtheile, die in sie aufgenommen sind, eine gesenderte Abhandlung; hier tonnen die Helden nur gelegentlich zur Spracke kommen, da wo ihr mothischer Ursprung sich nachweisen läßt, denn das Mythische bitdet den seinen Mern und des Historischen in in der eigentlich deutschen Heldenschlichen zeldensage, sowehl in der gethischen als in der jräntischen, nur wenig angestogen, in der fräntischen freilich am wenigsten. In der junt

gern fränkischen Helbensage, die wir die Merklingische nennen, mag man einen historischen Kern annehmen, aber er ist von dem mythischen Unflug überdeckt und oft dis ins Unkenntliche verändert. Die Unsicht, daß die Helben vergöttlichte Menschen seien, kann nicht einmal hier eine Stütze sinden. Der Kaiser Karl des Kerlingischen Spos ist von dem Karl, dessen Biograph Eginhard war, zuweilen z. B. in der Rolandssage, grundverschieden.

Die beiden ersten Classen sind jest eigentlich allein noch als Götter im vollen Sinne des Worts zu betrachten, da von den Riesen, der ältersten aber früh gestürzten Götterdynastie (S. 15), ein freilich junges Zeugrniss sagt, daß sie bose seien und die Elben wenigstens zwischen gut und bose schwanken. Spuren den Riesen gewidmeter Verehrung werden noch nachgewiesen werden; den Alsen dargebrachte Opfer sind ausdrücklich bezeugt.

Es könnte scheinen, die Riesen wären vor den Göttern abzuhandeln, weil fie alter waren als diese, und weil die Götter felbst in ihrer altesten Geftalt nicht viel mehr als Riefen waren, ba fie aus Naturgöttern all: mählich erft zu sittlichen Mächten erwuchsen. Aber wenn ber Dienst ber Riefen alter mar als der Götter, so haben diese sie doch nun gefturzt, ihre Macht in wohlthätige Schranken gurudgewiesen, und wir wollen uns buten fie zu brechen. Die Riesen por die Götter zu ftellen, fabe einer Gegenrevolution ähnlich, die wir keineswegs beabsichtigen : wir haben es als der Menschen Pflicht anerkannt, den Göttern im Rampf gegen die weltzerstörenden Mächte beizustehen. Noch weniger Unspruch, an die Spite gestellt zu werden, haben die Zwerge, die von den Göttern erft erschaffen find (§. 18). Go bleiben uns zunächst Afen und Wanen übrig, beren Gegensatz und ichon §. 24 entgegentrat. Er war bort in einen Rrieg ausgeartet, der durch einen Friedensschluß beigelegt ward, dem gufolge Njördr und seine Kinder Frenr und Frenja den Usen zu Geiseln gegeben wurden, mahrend Sonir der Alfe, Doins Bruder, in gleicher Gigenschaft zu ben Wanen fam. Bgl. D. 23. 57. Wöl. 62. Nach der Beimsfringla I, 4 begleitete Mimir den Hönir, aber den Njörd Amasir, welcher banach ein Wane mare, mabrend ihm D. 57 gemischten Ursprung beilegt. Nachdem so die Wanengötter in Asgard Aufnahme gefunden hatten, sind Asgards Götter nicht mehr alle Usen, einige unter ihnen sind wanischen Ursprungs; aber noch andere riesigen, wie Ckadhi, Njörds zweite bald wieder von ihm geschiedene Gemahlin: jedenfalls sind fie kein , durch gemeinsame Abstammung altverbundener Götterverein'. Weinhold Zeitschr.

VII, 4. Cher ließe sich dieß von den Wanen sagen, die wenigstens eine Familie bilden.

Die der Gegensat zwischen Wanen und Asen durch den Friedens= schluß wieder aufgehoben murde, so war er auch fein ursprünglicher. Die verschiedenen Göttersusteme, welche der Friedensschluß verschmolz, hatten fich bei verwandten Stämmen gebildet, die von Saufe aus viel Gemein= Die Melbung bes Tacitus Germ. Cap. 40 von ber fames befagen. Nerthus, in der wir die erste, in der Coda unbenannt bleibende Gemahlin Mjörds, von der er fich bei der Aufnahme unter die Ufen icheiden mufte, wiedererkennen, läßt vermuthen, daß es fuevifde, meeranwohnende Stämme waren, die biefen Cultus ausgebildet hatten, und damit ftimmt Njörds Bezug auf die Schifffahrt, und die zwischen Meer und Land getheilte Wirtsamkeit aller Wanengötter. Die aber Njörd als ein Bater ber Götter in einem andern Suftem erscheint, so finden sich alle Gigen= schaften seines Wesens bei Dbin, dem Bater ber Afen, wieder. Go fällt Die Nerthus, welche Tacitus als Mutter Erde bezeichnet, mit der Jordh, Dbing erster Gemablin, zufammen. Wenn die suevischen Bölfer, welche ben Wanendienst hergebracht hatten, im Waßer ben Ursprung der Dinge ahnen mochten, fo liegt biefelbe Anschauung bem Schöpfungsmythus ju Grunde, der schwerlich bloß suevisch war. Und ließen die Bolfer, von welchen der Afendienst ausgieng, ihre Götter auf Bergen oder im Simmel thronen, die Wanen in den Tiefen der Erde oder im Schoofe der Flut (§. 69), so greift auch dieser Unterschied nicht durch, da wir auch Asen= götter bergversunken finden und Odin als Uller (§. 91) in die Unterwelt geht, ber er auch fonft verwandt ift. Die Wanen als Götter des Gemuthe und der finnlichen Begierden zu faßen, ichienen wir §. 24 aller= dings berechtigt; aber auch Doin ift ein Gott der Liebe, und daß die Banen in der erneuten Welt nicht wiedergeboren werden, fann für eine Folge ber sittlichen Richtung gelten, welche feit ber Wöluspa berschend wurde. Wenn Müllenhoff Zeitschr. VII, 440 fagt, die Summe der Wirtfamteit der Wanen für die Menschen ift ein behagliches und anmuthiges Leben in Fulle und Frieden, Milve und Freundlichkeit, und die Doppelfeitigkeit ihrer Thätigkeit macht ben eigenthumlichen Charakter diefer Got: ter aus, der fie fehr bestimmt von den Undern unterscheidet', fo scheint awar hiermit das Richtige getroffen; aber doch konnte Frenja, die mit Silbe, ber Kriegsgöttin, zusammenfällt und fich in ben Walturen verviels fältigt, zu einer nordischen Bellona werden, Fregr ericeint als Drachen: Simrod, Minthologie. 12

kämpfer und Gewittergott, und schon bei der Göttermutter (Germ. 45), die mit der Nerthus, der Terra mater Cap. 40 eins ift, finden wir wie bei Freyr den kriegerischen Schmuck der Gberhelme.

Much auf etymologischem Wege läßt sich ein fester Unterschied nicht gewinnen. Man leitet die Wanen von van (deficiens) ab und findet in ihrem Namen den Begriff bes Berlangens. Geht man auf das nord. vænr (pulcher) oder alts. wanum (splendidus) zurud (G. D. S. 653), so erscheinen sie als die schönen Götter, wie sie die Götter ber schönen Sah= reszeit find, die man im Winter gestorben bachte. Damit stimmt, baß von Freyrs Cemahlin Gerda Luft und Bager widerstralten (§. 29) und Mjördr von Cfadi seiner schönen Suge wegen gewählt ward D. 56. Much ber finnische Liebesgott Wäinamoinen ist abnlich benannt. Aber auch Odin sehen wir im Winter Walhall verlagen, womit sein Aufenthalt im hoblen Berge zusammenhängt, Thor erwacht im Frühling, so daß sich auch hier eine Spur gleicher Auffagung zeigt. Ginen burchgreifendern Unterschied scheint ber Name ber Usen zu gewähren (nord. as, pl. aesir, goth. und ahd. ans, pl. anseis, ensî, ags. ôs, pl. ês, Myth. 22). Er bedeutet auch Balten oder Säule und bezeichnet die Götter als die Bage- und Tragebalfen des Weltalls, mas an die Saften und Bande (höpt und bond §. 24) erinnern wurde; oder hangt es nur damit zusammen, daß bie Bilber ber Götter an den Pfeilerbalken des Hochsites ausgeschnitt waren? Bei letterer Unnahme bliebe unerklärt, daß auch Bergruden, die wie jener Utlas, als Trager bes himmelsgewölbes angesehen werden mochten, altn. as beißen.

Ergiebt nun die Bergleichung, daß die Asen der Welt, deren Erundspfeiler sie sind, im physischen wie im sittlichen Sinne, Bestand und Dauer sichern, während wir wisen, daß von den Wanen Alles ausgeht, was das Leben mit Reiz und Anmuth schmuckt? Hiergegen ließe sich nicht einswenden, daß Odin der Gott des Geistes, auch der Dichtkunst vorsteht, denn ohne der Wanen Juthun hätte der Begeisterungstrank der Götter D. 57 nicht gebraut werden können. Aber auch dieser Unterschied, so sest er steht, kommt doch vielleicht nur auf Rechnung der Ausbildung ursprünglich gleicher Ideen bei Stämmen verschiedener Gemüthss und Geisstesanlagen.

Ihres wesentlichen Unterschieds wegen brauchten wir also Afen und Wanen nicht zu sondern. Es bleibt übrig, daß sie Götter verschiedener aber doch immer deutscher Stämme waren. Die Banen können den

gothischen Bölkern angehört haben, die Asen den Westgermanen. Reuerdings wollte man sie den Slaven zueignen, von denen sie aber lautlich abstehen; nur Kwasier erklärt sich aus dem slavischen Kvas sermentum. Der Name der Nerthus ließe auch an die Kelten denken, bei denen das Wort Nerthus sehr häusig vorkommt, und zwar in der Bedeutung von Krast, was einen sehr passenden Sinn ergiebt, wenn wir ihn auf die Triebkrast der Natur beziehen. Ogl. Chr. W. Glück Die Keltischen Namenbei Caesar, München 1857. Aber im zweiten Gliede sind die Namen wieder ganz deutsch. Aussallend bleibt es immer, daß sich von dem Namen der Wanen in Deutschland kaum Spuren erhalten haben, als etwa in der Oberpfalz (Schönwerth Sitten und Sagen III, 185); serner in Wanne Letschla §. 109 und in Wanne mond, wie in Osnabrück der Februar heißt. Letzteres hat Schade (Ursula 113) aus Strodtmanns Idiotikon 278 nachgewiesen, aber in

Wanne, wie renne de Riitersfnecht! Wanne, wie flouke be Junke!

scheint es Interjection. Anklingende Orts: und Personennamen zählt Duismann Religion ber Baiwaren 1860 S. 13 auf.

Wenn wir zuerst die eigentlichen Asen abhandeln und dann im folzgenden Capitel von Hel und Nerthus sowohl die Wanen ableiten als mit Ausnahme der Jörd alle Göttinnen, ob sie gleich Uspnien hießen, so bezwegt uns zunächst der Vortheil, welchen diese Anordnung für die Darsstellung gewährt; sonst möchten die Wanen als die ältesten (da bei ihnen noch Geschwisterchen galten, Quipmann 19) den Vortritt verdienen.

## 60. Echickfal.

Wir haben uns geweigert, die Niesen vor den Göttern abzuhandeln, denn obgleich sie älter sind, so stehen sie uns doch nicht höher. Aber nun lenkt sich unser Blick auf eine Macht, die älter ist als die Riesen, höher und mächtiger als die Götter. Die sie dem Schicksal unterworsen sind, hat unser erstes Buch dargethan, dessen Ueberschrift schon andeutete, daß es das Geschick in seiner großartigsten Erscheinung darstellen wellte. Weder Baldurs Tod noch den letzten Beltkamps wusten die Usen abzuswenden, obgleich sie ihn voraussahen. Sie vermögen nichts gegen eine höhere Beltordnung, ja Einzelnes begiebt sich wider ihren ausgesprechenen

Willen, wie der Sieg, den Bronbild dem Agnar verlieb, mahrend ibn Dbin bem hialmgunnar jugebacht hatte. Aber bas Schicffal, bas auch Die deutschen Götter zu verehren haben, ift vielleicht mehr als eine un= beugfame, unerbittliche Rothwendigfeit, die in der Natur der Dinge begründet ift, die fie nicht geschaffen haben, da fie nicht die erften Schöpfer ber Welt, sondern felbst erft aus der Schöpfungsgeschichte hervorgegangen find. Es ift ben beutschen Göttern eigenthumlich, bag fie selber Opfer= male halten, aus Blut und Gingeweide weißagen, mit Runen bezeichnete Stabe schütteln und bas Loof befragen, wie es ber Gingang ber Symis: fwida geschen läßt. Dieses Opfern der Götter mufte fehr auffallen, wenn das Schicffal nichts als eine blinde Nothwendigkeit, ein todter Begriff ware: benn nur einem perfonlich gedachten Gotte kann man opfern. Es läßt fich einwenden, bier walte eine Bermenschlichung ber Götter: wie fie dem Schlaf, ja dem Tode unterworfen find, Trank und Speise genießen, an der menschlichen Sprache Theil nehmen, gekleidet und gewaffnet reiten und fahren, fo lage fie ber Dichter auch bas Schicffal befragen und Opfermale halten. Aber ift das mehr als eine Ausrede?

Der Cingang eines andern Liedes "Odins Rabenzauber" (§. 32) deutet das Verhalten der verschiedenen göttlichen Wesen gegen das Schickfal mit geheimnissvollen Worten an:

Allvater waltet, Alfen verstehen, Banen wißen, Nornen weisen; Iwidie nährt, Menschen dulden, Thursen erwarten, Balfüren trachten.

So jung Hrafnagaldr sein mag, gerade dieser Eingang, der mit dem Folgenden unverbunden ist, möchte überliesert sein. "Allvater waltet": wenn hier Odin gemeint wäre, wie sähen wir denn in demselben Gedicht den Gott so ängstlich um Baldurs Schicksal besorgt? Gewiss zu diesem Liede, tem er vorgesetzt ift, paste der Spruch am wenigsten.

Freilich auch in dem felbständigen Spruch müste unter Allvater Din verstanden werden, denn sonst findet weder Er noch die übrigen Asen, wie man doch erwarten würde, eine Stelle darin. Wird nun hier das Schicksal, wie häusig geschicht, in die Hände der Götter gelegt, oder ist dieser als Allvater waltende Odin, der selbst in der Rolle des Schicksals auftritt, ein anderer und höherer, als den wir in den Geschicken der Welt und der Götter fennen gelernt haben? Ist er derselbe, dem im

Eingang der Hymiskwidha die Götter opfern, das persönlich gedachte, nicht unerbittliche Schickfal? denn welchen Sinn hatte das Opfer, wenn Allvater fich nicht erbitten ließe?

Man könnte sagen, Opfer und Beißagung gehören zusammen, das Opfer ist nur da, damit aus dem Blut des Opserthiers geweißagt werden könne. Wie dem auch sei, denn zur Gewissheit gelangen wir hier nicht, das Schicksal kommt zu persönlicher Erscheinung nur:

1. in Allvater, dem regnator omnium Deus, Tac. Germ. 39. Doch ift auch dieser Allvater (§. 56) verdunkelt und wir vermuthen nur, daß er sich bei der Schöpfung verbarg und in Fimbultyr (Wöl. 59) und dem unausgesprochenen Gotte nach §. 49 am Ende der Zeiten erst kommen und hervortreten soll. Der Ansicht, daß Allvater in der jehigen Welt nur in Odin erscheint, der daher in höherer Aufsahung als Allvater gedacht werden könne, spricht das Wort, wenn es Cod. Exon. 341, 28 von Böden heißt: ,daß ist der reiche Gott, der uns Alles verlieh, wevon wir leben — und wieder am Ende über daß ganze Menschengeschlecht walten wird: daß ist der Schöpfer selbst.' Bgl. Bouterweck Cādm. XCVIII.

2. in den Regin, den weltordnenden, weltberathenden Machten, welche Die Götter felber find, dann aber natürlich nicht als ben Göttern übergeordnete Macht. Die Regin haben wir oft genug sich auf ihre Richterftuble segen seben: sie bedürfen teiner Erflarung. Aber dort beriethen fie die Geschicke ber Welt; wie sie auch dem Menschen ,ertheilen', sein ,bescheiden Theil' durch ein Urtheil ermitteln, seben wir (AUS. III) in ber Gautretf. Cap. 7, wo Grofsharsgrani (Pferdehaarbartig) feinen Pflegling Startadr um Mitternacht wedt und mit fich geben beifit. Sie fahren im Boot nach einer Infel, fteigen aus und finden im Bald auf einer Bloge viel Bolt versammelt, einem Gerichte beizuwohnen. Gilf Manner fagen auf Stühlen, der zwölfte Stuhl war leer. Da nahm Grofsbaregrani ben zwölften Stuhl ein und ward von Allen als Din begrüßt. Nun verlangte er, die Richter jollten Starkads Schickfal bestimmen. Da nahm Thor das Wort und fprach: Alfhild, Starkads Mutter, mablte feinem Sohn einen hundweisen Jötunen gum Bater, nicht Mathor: barum ich affe ich bem Starkabr, daß er weder Sohn noch Tochter haben und ber lette feines Gefchlechts fein foll. Da sprach Dbin : 3ch schaffe ibm, bag er brei Menschenalter lebe. Thor iprach : In jedem Menschenalter foll er ein Reidingswert, eine Schandthat vollbringen. Dbin iprach : 3ch idaffe ibm, daß er die besten Waffen und Rleider habe. Thor verjette: 3d

schaffe ihm, er soll weber Land noch Grund besitzen. Obin sprach: Ich ge be ihm, daß er viel Geld und Gut habe. Thôr versetze: Ich lege ihm, daß er nie genug zu haben glaube. Obin sprach: Ich gebe ihm Sieg und Geschicklichkeit zu jedem Kampse. Thôr versetze: Ich lege ihm, daß er aus jedem Kampse eine Knochenwunde heimtrage. Obin sprach: Ich gebe ihm Staldenkunst, daß er eben so fertig dichte als spreche. Thôr versetze: Er soll nicht behalten können, was er gedichtet hat. Odin sprach: Ich schaffe ihm, daß ihn die edelsten und besten Männer werth halten. Thôr sprach: Dem gesamten Volke soll er verhaßt sein. Da sprachen die Richter dem Starkadr Alles zu, was da gesagt worden war, und so schloß das Gericht. Darauf gieng Hrospharsgrani mit Starkadr zurück zum Boot.

Wie hier Thor jede Gabe Odins durch eine Zugabe beschränkt, ganz wie die jüngste Fee, Norn oder weise Frau in unsern Märchen zu thun pflegt, so weiß auch Odin Thors schädlichen Ausspruch zu mildern und für versagten Grundbesitz durch die Fülle fahrender Habe zu entschädigen. Dem vergleicht es sich, daß Brynhild, als ihr Odin bestimmt vermählt zu werden, hinzusügt: "Aber keinem Manne, der sich fürchten kann."

Die Beschlüße der Regin heißen altsächsisch reganogiscapu, metodogiscapu. Myth. 24. 817.

3. in ben drei Nornen. Ihre Beschlüße heißen wurdigiscapu nach bem Namen der altesten Schwester. Auch sie sind den Göttern nur nach den altesten Vorstellungen übergeordnet, und wir thun beser, sie an einer andern Stelle des Systems zu besprechen.

Sonst ist das Schicksal unpersönlich, und von diesem soll schon hier Rechenschaft gegeben werden. Seine Beschlüße heißen altn. scöp, alts. giscapu, ags. gesceapu; auch wohl altn. örlög, ahd. nicht mehr pluralisch urlac, mhd. urlouc, das in den Begriff des Kriegs übergeht, weil in der Schlacht die Geschicke sich entscheiden, daher noch jeht Orlogschiffe Kriegsschiffe bedeuten. Bon den Walkuren wird gesagt, daß sie auszögen Urlog zu treiben, Schicksal zu wirken, den Krieg zu entscheiden. Die Geschicke sind gesegt, Urniedersegungen, Ursessschieden, denen der Mensch sich nicht entziehen mag, denen selbst die Götter unterliegen.

Das anerschaffene "beschaffene" Glück hängt von der Stunde der Geburt ab: das Glück wird uns an der Wiege gesungen, ein Ausdruck, der auf jene begabenden Nornen oder Feen anspielt, die zu dem Reuge-bornen hintreten, ihm sein Glück zu "schaffen". Die Stunde heißt aber

ahd. hwila, und das daran geknüpfte Glück hwilsalida, die Wilfalbe, die auch wohl persönlich gedacht wird, weil sie der begabenden Norne gleicht. Der Einfluß des Gestirns ist erst ein späterer Glaube, für den man sich auf den "Stern der Magier" berief. Myth. 820. In der Pislatussage leuchtet der Stern in der Stunde der Zeugung; daß dieser Zug aus der frankischen Heldensage hergenommen sein wird, habe ich in "Bertha die Spinnerin" 144 gewiesen. In der Weihenstephaner Ehronik wird er von Karls d. Gr. Zeugung erzählt, und hier steht er an der richtigen und wohl auch ursprünglichen Stelle, denn wohl an einem großen Manne wie Karl, nicht an einem seigen Schwächling wie Pilatus niegen die Sternschauung auf der Wartburg, wo es der Geburt der h. Elisabeth gilt. So hat dieser Glaube, aus dem das Nativitätstellen der neuern Zeit hervorgieng, den geistlichen Kreiß kaum verlaßen, da Karl der Große im Licht eines Heiligen stralte.

Glückkinder hießen, die zu glücklicher Stunde geboren waren. Wenn man von ihnen sagte, sie seien mit der Glückshaube, der auch der Helm hieß, zur Welt gekommen, so knüpste sich dieß an etwas Natürliches, da wirklich einige Kinder eine leichte um das häuptlein gewundene haut (Kinderbälglein) mitbringen. Diese ward sorgsältig aufgehoben oder unter der Schwelle vergraben. Man wähnte, der Schutzeist des Kindes (nord. fylgja) oder ein Theil seiner Seele habe darin seinen Sig. Myth. 829.

Auch bei jeder einzelnen Unternehmung ist auf die Stunde zu achten, die glücklich oder unglücklich sein kann. Aus diesem Achten auf die gute Stunde (à la bonne heure) hat sich das französische Wert bonheur für Glück entwickelt (Myth. 818). Anzeichen des Gelingens erstennt man im Angang, wie der Ansang des Unternehmens heißt; doch hat auch jeder Tag seinen Angang.

# Afen.

# Wnotan (Obhin).

## 61. Wefen und Dame.

Dir beginnen mit dem Bater der Götter, der die Ginheit im Rreise ber Afen bildet und ber von der Allmacht und Geiftigkeit bes alten Ginigen Gottes am meisten bewahrt ober in sich aufgenommen bat. Denn wir lafen es unentschieden, ob er einft andere Götter nicht neben fich hatte ober etwa erft aus einem elementarischen Riefen zu einem Gotte bes Geiftes, jum Ronig ber Gotter ermachsen ift. Fur bas Lettere fpricht, daß seinem Wesen, wie die Bergleichung der Trilogieen ergeben hat, die Luft zu Grunde liegt, das verbreitetste aber auch das geiftigfte der Gle-Die Lofi in jenen altesten Trilogieen §. 37 bas Feuer bedeutet, so sein Bruder Odin die Luft, ja er ist die Luft selbst, oder da fie in der Rube nicht wahrgenommen wird, ihre Regung, von dem leisesten Beben, bas fein Beiname Biflindi auszudruden scheint, bis zu bem muthenoften Sturm. Siermit gebrach ihm die Unlage zu bem mächtigften der Götter nicht, denn wie in der findlichen Ahnung der Bolfer Natur und Geift untrennbar verbunden find, so ift er auch auf dem geiftigen Gebiete mas er auf dem natürlichen ift: er lebt in jeder Gemuthabemegung, in der Begeisterung wie in der Raferei, in den garten Empfindungen ber Dichter und der Liebenden wie in der tobenden Rampfwuth der Berferter und Wiftinge, die Alles vor sich niederwirft. Wenn daher Adam von Bremen Cap. 233 fagt: Wodan id est furor, so deuft er dabei nach dem Zusat bella gerit, hominique ministrat virtutem contra inimicos zunächst an Wuth, die sich im Rampfe bethätigt; hier finden wir ihn also schon auf dem sittlichen Webiet; von dem natürlichen mochte er ausgegangen sein, und wie ber Kampf Sturm heißt, fo waltete er auch in dem Sturm der Glemente und auch hier hieß er Buth, od, was fein ältester Rame sein könnte, wobei nur zu erinnern ift, daß uns das Wort

jett eine heftige Gemüthsbewegung bezeichnet, was seiner Abstammung nach nicht nothwendig in ihm liegt. Es kommt nämlich wie der volle Name Buotan (Odin) selbst von dem ahd. watan, altsächs. wadan, altn. vadha, aus dessen Prät. wuot, alts. wôd, altn. odh, sich das Haupt-wort bildet und dann der vielleicht spätere Name des Gottes ableitet. Als seinen ältesten nehme ich das unabgeleitete wuot, odr selbst an; beide erscheinen uns noch auf mythologischem Gebiete: Odr (mens, sensus, Myth. 120) als der verlaßenen Frenza betrauerter Gemahl; Buot (Buth) auch wohl mit llebergang von W in M (Muot, Muth) in Mutes und Mutes Heer, wie in der Eisel und in Würtemberg das würthende Heer §. 72 genannt wird. Neben den hochdeutschen vollen Namen Wuotan stellt sich der niederdeutsche Wodan, der friesische Weda, der altz nordische Oddin.

Jenes Waten hat uns jest einen sehr beschränkten Begriff: wir gebrauchen es nur noch vom Durchschreiten des Waßers, mährend es sonst jedes leisere oder hestigere Durchwehen, Durchdringen und Durchbrausen (meare, transmeare) bedeutete, wobei allerdings ein hinderndes Medium vorausgeset wird, das aber schwächern oder stärkern Widerstand leisten kann. Weil aber die Luft Alles erfüllt, so sehen wir auch den Gott in den Formen Wuot, Wuotan, Wuotune sowohl, als in dem gleichfalls vorkommenden Participium Wuotant als den alldurchdringenden Geist der Natur gesaßt.

Wie das anlautende w des deutschen Namens in der nordischen Gestalt (Odin) vermist wird, weil es vor o und u wegzusallen pslegt, so sehen wir es in der langobardischen Form Gwodan noch durch ein vortretendes g verstärkt. Es ist dieß kein willkürlicher Zusaß, wie man glauben könnte, weil es Paulus Diaconus I, 8 adiecta litera nennt. Die Gutturale steht schon ursprünglich vor der Spirans: die des Frages pronomens (lat. quis) sehen wir noch im altn. hver; im deutschen wer ist sie schon weggesallen, während die Spirans stehen blieb. Es kann aber auch die Spirans wegsallen und die Gutturale stehen bleiben, wie in dem Namen der Gallier (vgl. welsch) und wie in Godan, der fränkischen Form des Namens Wödan. Diese fränkische Form sindet sich in dem hessischen Gudensderg wie in dem niederrheinischen Godenesberc (Godesberg), wemit man Gudenau, Godenbaus, den Godenester (Wodansaltar dei Abrweiler) und Godenowa, wo nach Widder I, 298 Lorsch die Fischere besaß, vergleiche. Auch die niederdeutschen Namenssormen Fru Gaue, Fru Gauden,

Fru Gobe, zeigen den Wegfall der Spirans bei stehen bleibender Gutturale, was sich in Wuotan umkehrt, während die volle Form nur bei den Langobarden und etwa noch in dem brittischen Gwydion erhalten ist.

Einigemal bringt in Wodans Namen ein 1 ein; fo in ber nieberbeutschen Form des Namens Wod (Moth, 142), wo dann Wold entsteht. Rann dieß gleich aus Wod verderbt sein, so findet sich doch auch Woldan (ital. gualdana) neben Woban (Zeitschr. I, 494), wobei Grasmaldane (Grafivaudan) in Unschlag zu bringen ift. Db hier Dding minterliches Gegenbild Uller, beutsch Bol, ober ber Begriff bes maltenden, allmaltenden Gottes hineinspielte, lagt fich noch nicht entscheiden. Bal. S. 91. Jedenfalls ware das Christenthum dabei nicht im Spiele gewesen, das vielmehr bemüht war, den übeln Begriff hervorzukehren und mit Unknüpfung an bas wilde Ungeftum, bas sich schon in der heidnischen Anschauung mit Buot und Buotan verband, ben Gott zu einem Butherich herabzumur= bigen. Allerdings hatten ichon die Beiden die heftige, leidenschaftliche Seite mehr hervorgekehrt als die faufte und milbe. Im Sturm ber Clemente wie im Toben ber Schlacht fprach er vernehmlicher zu ihnen als im linden Säufeln des hains. Wie er alles Leben weckte und erregte in der Natur wie im Geifte, fo gieng besonders der friegerische Geift von ihm aus, jener germanische Selbengeift, ber in ber Bolfermanberung das Weltreich der Römer über den Saufen warf und in ber boppelten Lautverschiebung die Sprache aus ihren organischen Fugen riß. Noch später waltete er in der unbändigen Schlachtbegier, die aus den Berfertern fnirschte, wie in dem tollfühnen Unternehmungsgeist der Bitinge, der das neue Weltreich Karls des Großen im Tiefften erschütterte. Erst in den Kreuzzügen, wo der furor teutonicus noch manchmal erwähnt wird, tobt diese Rampflust sich aus, ber bier ein heiliges Ziel gewiesen war, die aber teines außern Untriebes bedurft hatte, weil fie ben Rampf um des Rampfes willen fuchte. Aber ichon das Seidenthum hatte diefem Beldengeift eine religiöse Weihe ju leihen gewuft. In der Trilogie Ddin, Wili und We sehen wir ihn verdreijacht: als Wili (Wille) erschien er als der mächtige Wille, der den Schmerz verachtete und dem Tode tropte; als De lieb er ihm die religiofe Erhebung, die Entschluß und Willen beiligte, ihnen im Sinblid auf die Berrlichkeit Balhalls Beihe und freubiges Beharren verlieh. In Wili (goth. vilja, voluntas und voluptas) fieht Grimm (Ueber ben Liebesgott 14) wie in Obins Beinamen Bunsch

(Dsti) eine Gottheit bes Liebens, Begehrens, Denkens, Meinens, Trache tens und Sehnens.

### 62. Beinamen.

D. 3 werden zwölf Beinamen Odins aufgezählt, vielleicht nur wegen iener Neigung zur Zwölfzahl: eine viel größere Menge legt ihm Grimmismal bei, und auch dieß Verzeichnist ließe sich noch vervollständigen. Wenn D. 21 gesagt wird, zu den meisten dieser Benennungen habe Verzanlaßung gegeben, daß so vielerlei Sprachen in der Welt seien, indem alle Rölfer geglaubt hätten, seinen Namen nach ihrer Zunge einrichten zu müßen (vgl. D. 33 über Frenja), so ist dieß eine Umschreibung der Worte in Grimnism. 48:

Eines Namens genügte mir nie, Seit ich unter bie Bolfer fuhr.

zeigt aber zugleich, daß schon der Bersaßer von Gylsaginning viele dieser Namen nicht mehr verstand, die doch aus der nordischen Zunge allein erklärt werden können und auf der Verschiedenheit der Sprachen nicht bestuhen. Nichtiger heißt es serner: "Undere Veranlaßungen müßen in seinen Fahrten gesucht werden"; darauf spielt auch Grimnism. an, indem es einzzelne Beinamen auf bestimmte Veranlaßungen bezieht:

Grimnir hießen sie mich bei Geirröbhr, Bei Usmund Jalt; Kialar schien ich, ba ich Schlitten gog u. f. w.

Aber die Begebenheiten, auf welche hier gezielt wird, sind uns nicht alle berichtet. Ich greife zunächst Hnifar oder Hnitudr heraus, weil er damit als Waßergott, ein deutscher Neptunus, bezeichnet wird, wenn gleich die Berbindung mit Herteitr (Grimnism. 47) und der Zusammenhang, in dem es Sigurdarkw. II, 18 vorkommt,

Hnitar hieß man mich als ich Sugin erfreute,

wo es eher einen Schlachtengott zu bedeuten scheint, an der Verwandts schaft mit Nichus und den Niren Zweisel erregt. Da wir Loti auf das Feuer bezogen haben, so bliebe für Hanir, den britten Bruder, §. 37, nur das Waßer übrig. Hanir verschwindet aber früh aus dem Kreiße der Usen, und wenn auch Niördr, gleichfalls ein Gott des Meeres, für ihn eintrat, so zeigen doch diese Beinamen Odins, daß auch ihm das

Meer gehorchte, bessen Wellen freisich vom Winde bewegt werden. Wie er Bunsch, Oski, heißt, so giebt er Schiffern günstigen Wind, Wunsch wind, Oskabyrr. Jedenfalls bezeichnet Hefreyr, vielleicht auch Udr, seine Herschaft über das Waßer. Auf den Wellen wandelnd stillt er das Meer, beschwichtigt das Wetter und schafft dem Schiff, in das er sich ausnehmen läßt, günstige Fahrt. Alls Farmatyr, Heer der Schissfrachten, ist er wie Mercur, dem er auch sonst entspricht, ein Gott der Kausseute.

Jener Beiname Osti beschränkt sich aber nicht auf den erwünschten Wind, er kennzeichnet den Gott als den Verleiher aller erwünschten Gasben, der Fülle des Heils und der Seligkeit, denn diese meint das von Wonne abgeleitete Wort Wunsch, dessen Bedeutung sich uns verengt hat, da es nur noch das Vegehren nach den Gütern ausdrückt, deren Inbegriff es sonst enthielt. Noch den mittelhochd. Dichtern, wo die höchste menschliche Schönheit und Vollkommenheit geschildert werden soll, ist der Wunsch ihr Schöpfer, der an sein Geschöpf allen Fleiß gekehrt, seine ganze Meisterschaft gewendet hat. Gleich hier sindet sich Gelegenheit, jenes Register von Odins Beinamen zu vervollständigen, da Gibich, ein aus der Heldensge bekannter Name, goth. Gibika, alts. Kipicho, nord. Giuki, ursprünglich den Gett meinte, der diese Gaben verlieh. Grimm Zeitschr. I, 752. Myth. 126. So geht auch Fiölnir auf die Fülle der verliehenen Güter.

Undere Beinamen, Allvater und Gautr, find icon §. 56 besprochen. Auf Allvater reimt absichtlich Walvater, bas wie Siegvater, Berian, Berteitr und Atribr ben Gott bes Schlachtfelbes meint, ber ben Sieg verleiht und die Seere jum Kampf zegeneinander führt. Auch Sarbard (Beerschild) tann ben Schlachtengott bezeichnen; aber Sialmberi (Belm: trager) lagt fich in höherm Sinne fagen, ba ber himmel als ber helm bes Gottes gedacht wird. Bon brei andern Beinamen Sar, Jafnhar und Thridhi (der hohe, Gbenhohe und Dritte) will ich nur erwähnen, daß fie sich schon Grimnism. 46. 49 finden, damit man nicht meine, der Berfaßer der Gylfaginning, der sie zur Trilogie zusammenstellt, habe sie erfunden. Bielleicht kommt sogar biese Trilogie, Die sonst die jungfte von allen ware, nicht auf feine Rechnung : Sar ift durch Sawamal, das Lied des Hohen, bezeugt, und Jafnhar und Thridhi, die in Grimnismal nur bie Alliteration auseinandersprengt, batten faum einen Ginn, wenn fie nicht zu Bar gehörten. Auch pafst der Name Cbenhoher für die Un= ordnung in Gylfaginning nicht, benn die Sochsite Diefer brei Götter

standen übereinander, und je höber der Sit, je höher die Ehre; diese Götter der Trilogie aber bezeichnet ihr Name als einander völlig gleich und ebenbürtig, was auch von dem Dritten gelten wird. Grimur und Brimnir beschreiben den Gott als den Berhüllten, der wie in Grimnism. perkleidet in unicheinbarer Gestalt, als ein blinder Gast wie in der Berwararfage in die Bohnungen der Menschen eintritt ihre Gastfreiheit auf Die Brobe zu ftellen, was unsere Marchen auf Christus übertragen. Auch Gangleri (Grimnism. 46) und Cangradr bezeichnen wie Wegtamr S. 83 ben unermüdlichen Wanderer, den viator indefessus des Saro. Als Gangradr geht er mit Wafthrudnir über die urweltlichen Dinge gu ftreiten (§. 33. 50) und Gangleri nennt fich Gylfi in der Ginkleidung ber jungern Edda, die der von Wafthrudnismal abgeborgt ift. G. D. S. 761. Denfelben Ginn wie Wafthrudnir hat aber Doins Beiname Ba: fudr, der die webende bebende Luft meint, womit wir wieder bei Biflindi, ja bei Dbing eigenstem ber Luft verwandtem Bejen ange: langt find. Das Raufden diefer erschütterten Luft, aber zugleich bas Tofen ber Schlacht, ift in Dmi, agf. voma ausgedrückt. Dggr, womit Grimm (Ueber den Namen des Donners 17) den finnischen Utto vergleicht, bezeichnet ihn als den schrecklichen Gott, Glapswidr als den in Liften Erfahrenen. Bölwerkr und Bölwisi (val. Saro 129 mit FUS. II, 376 und Selgakw. Sund. II) gar als den lebelstifter, ber bie Fürsten verfeindet und Bankrunen unter Verwandte wirft. Neben Bolwist steht bei Saro Bilwifi, wie Cdart neben Sibich in ber helbenfage: Dbins Defen hat fich in zwei Personen gespalten, die mit zweien seiner Beinamen benannt find. Mit Bilwifi, Bolwifi vergleicht fich Grimnism. 47 Bileigr, Baleigr, nur daß lettere mehr die außere Erscheinung ins Auge fagen. Doch lehrt die Bergleichung, daß Bileigr nicht mit Lex. Mythol. 304 oculis fulminantibus praeditus übersett werden darf. In jenem Bolwisi berührt er sich wie in Loptr mit Lofi; in Thundr (Donner) mit Thor; in Widrir (Witterer und Wetterer) wenigstens dem Sinne nach auch mit Frent, wie in Thror, deffen Bezug auf die Gerichte Grimnism. andeutet, mit Baldur und Forfeti, fo daß biefe Beinamen auf die fru: bere weitere Bedeutung des Gottes, fein allumfagendes Wejen führen. Undere Beinamen follen gelegentlich erläutert werden; die auf feine außere Erscheinung bezüglichen schon im nächsten Baragraphen.

Auch auf Dbins Gohne in den Stammtafeln ift zu achten, weit ibre Ramen aus Beinamen des Gottes erwachfen fein können. Nach bem edbijden

Formali Cap. 10 hatte Obin zweimal drei Söhne. 1. Wegdegg, Beldegg (Baldur) und Sigi: dem ersten gab er Ostsachsen, dem andern Westzsachsen (Westsalen), dem dritten Frankenland. Sigis Sohn ist hier Verir, nicht Rerir, wie er Wöls. S. heißt, wo von ihm erst Wals, dann Sigzmund und Sigurd entsprangen. Beldeggs Sohn war Brand, von Wegdegg aber stammten Heingest und Swipdagr, den wir sonst als Mengladas Berlobten kennen. 2. Un drei andere Söhne vertheilte er Standinavien: Dänemark erhielt Skiöld (Skeas), Sæming Norwegen und Nagwi Schweden.

Die angelfachfischen Stammtafeln legen Boben und feiner Gemahlin Frealaf fieben Göhne bei, von welchen fieben agf. Baufer abstammten; doch redet Wilh. von Malmesbury nur von dreien: Weldeg, Withleg und Belbeg, mas den nordischen Berichten naber tritt. In den fieben oder acht Geschlechtsregistern, benn Bernicia und Weffer, Die aufangs gusammen fielen, geben fpater auseinander, finden wir Sengest und Cormentic bei Rent, Uffa bei Oftangeln, Offa und Sarneat bei Offer, Bibtlma, Barmund und Offa bei Mercia, Bagdag, Svæfdag, Sæfugel und Besterfalena bei Deira, Baldag und Brand bei Bernicia und Beffer und Bedeca bei Lindesfaran aufgeführt. Bu Bengist, den wir als Beingist schon im Norden fanden, gehörte Horsa. Bon Offa oder Uffa, ber in mehrern Stammtafeln vorkommt, habe ich in den Erläuterungen gum Beowulf ge= handelt: einer seiner Borfahren, Grodmund, erscheint gleichfalls daselbft. Sarneat entspricht bem Sarnot, ber in ber Abrenunciatio neben Thunar und Wodan fteht, wie Bihtlag und Bermund den Borfahren Offas bei Saro gleichen. Die in der Rentischen Genealogie von Pferden, find nach Grs. Bemerkung in ber Deirischen einige Namen von Bogeln bergenommen. Safugels Uhn war Sigegeat, und fo wird der Entel Sigefugel beißen follen, wie er wirklich bei ben Oftfachsen vorkommt. Besterfalena beutet aber zugleich auf Westfalen, bas wir schon in den nordischen Stamm= tafeln bedacht faben. Bei Bernicia treffen wir auch Ingvi, beffen Sohn Gfa nach den Usen benannt scheint. Die Bessezischen Nachkommen Brands bes Sohnes Balbags, führen befannte Namen; Freavine (Frowinus bei Saro) bezeichnet einen Verehrer Frens. Auch unter ben Vorfahren Dbins, zu welchen diese ags. Stammtafeln emporsteigen, finden sich Namen von Göttern und göttlichen Selben, die aus Beinamen Doins erwachsen sein können. Ich erwähne nur Geat (altn. Gaut), Tætva (hocht. Zeizo), Beav (Bûi), Sceldva, Sceaf, Heremod. 2gl. M. Bermulf S. 175. Bie hier nach Müllenhoff Pradifate eines und deffelben Gottes zu feinen

Borfahren erhoben sind, so sinden wir in den nordischen Stammtaseln Thor und dessen Beinamen wie Hlorridi, Bingthor, Magni, Modi unter Odins Borfahren aufgezählt. So war auch Sceldva (Skiöld) nur ein Beiname Steafs gewesen, weil er auf dem Schilde schlafend über Meer gefahren kam. Auch Gaut, der bei den Gothen sogar an der Spitze der Geschlechtsreihe steht, ist in der Edda nur ein Beiname Odins. Ein and veres Beispiel solchen Bersahrens entnehme ich nach Müllenhoss Deutung Itschr. XI, 291 der Essexschen Genealogie, wo Saxneat einen Sohn Gesecg, dieser einen Sohn Andsecg gehabt haben soll. Andsecgs Sohn heißt Sveppa, Sveppas Sohn Sigesugel u. s. w. hier sind die einzelnen Momente der Thätigkeit des Gottes während der Schlacht dargestellt. Zweistreitgerüstete Heere stehen sich gegenüber, Gesecg und Andsecg, Symmaschus und Antimachus. Sveppa bedeutet das Schlachtgetümmel, Sigesugel den Bogel, dessen Erscheinen den Sieg verkündet u. s. w.

Nur göttliche Abstammung scheint bei allen germanischen Bölkern bas Recht zur Krone verliehen zu haben.

# 63. Aleußere Erscheinung.

Nicht immer erscheint Doin in so herrlicher Gestalt, als da er mit bem Goldhelm, dem schönen harnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt, an der Spitze der Einherier dem Fenriswolf entgegenritt (§. 45), oder da er (Sigrdrif. 14) Mimirs haupte lauschend

Auf bem Berge ftand mit blantem Schwert, Den helm auf bem haupte.

Bir sahen schon so eben wie er sich zu verhüllen liebt, in unscheinbarer Gestalt, als müder Wanderer das Gastrecht in Anspruch nimmt, der Menschen Sinn ersorschend. In deutschen Sagen und Märchen tritt er Gaben heischend, meist als kleines graues Männchen auf; als hochbetagter Greis auch bei Savo, nicht selten blind; doch ist dieß nur Verkleidung, während Sinäugigkeit zu seiner wahren Gestalt gehört. Von dem breiten Hute, den er tief ins Gesicht drückt, um unerkannt zu bleiben, heißt er Sidhhöttr, auch bloß Höttr. Zuweilen erscheint er kahlköpfig, öster mit dichtem Haars und Bartwuchs, wie es die Beinamen Hrossharsgrani, Sidhsteggr ausdrücken. In dem König Pröselbart oder Oresselbart des deutschen Märchens (K. M. I, 52. III, S. 91) ist er unschwer zu erkennen. Gewöhnlich trägt er einen weiten blauen Nantel aus Thiers

fellen (feldr). So zieht er als Hatelberand dem wilden Heer voran; im Mantel (heklu) reitend erscheint er auch in der Haddingssage, und Ross und Mantel gehören so sehr zu seiner Erscheinung, daß sie ihn mit dem h. Martin vermittelt haben. Für die fünstlerische Darstellung beschreibt Betersen 159 Odin als einen hohen einäugigen Greis mit langem Bart, tief herabgedrücktem breiten Hut, im blauen sleckigen Mantel, den Goldring Draupnir am Arm, zwei Raben auf seinen Schultern, zwei Wölfe zu den Füßen; der Karlswagen (§. 74) rollt über seinem Haupte.

In Walhall nimmt Odin den Hochsig ein, der Flidstialf heißt, von dem er die ganze Welt übersicht. Nur Frigg theilt nach Grimnismal diesen Sit mit dem Gatten. Der Name (at skialfa = beben) erinnert wieder wie Walastialf an die bebende Lust und Odins Wesen. Da Hidstialf der höchste Punkt in Asgard, gleichsam der Zenith des Himmels
ist, so möchte er wie Heimdal als die Spitze des Baumes Lärad zu denken
sein, der selber nur (S. 36) den Wipsel des Weltbaums bildet, als
dessen Frucht Odin erscheint.

Auf diesem Hochsitz saß Doin nach den deutschen Märchen, die Bolf Beitr. I, 24 vergleicht, das Antlitz nach Süden gewendet; nach der Sage vom Ursprung der Langobarden, wie sie das Schictum Rotharis erzählt, sollte man glauben nach Besten. Nach dem Märchen vom Schneisder im Himmel (K. M. 35) stand vor dem heiligen Stuhl, den wir und ganz golden zu benken haben, ein eben solcher Schemel.

Zwei Raben Hugin und Munin (Gedanke und Erinnerung) sigen dem Gott auf den Schultern und flüstern ihm ins Ohr, denn jeden Tag sendet er sie aus, die Zeit zu ersorschen. Die Menschen nennen ihn darum Rabengott.' D. 38. Daß gerade diese Bögel als Symbol seiner Allwißenheit gewählt sind, erklärt sich aus seiner Sigenschaft als Schlachtzund Kriegsgott; sie werden wohl auch (weil er Jagdgott ist?) als Habichte bezeichnet:

Run bin ich so froh bich wieder zu finden, Wie die aasgierigen Habichte Odins, Wenn sie Leichen wittern und warmes Blut, Oder thautriesend ben Tag schimmern sehn.

Denselben Bezug haben auch die Wölse zu seinen Füßen, welchen er bas für ihn bestimmte Fleisch des Ebers reicht, da er selbst keiner Kost bedarf, Grimnism. 19. Wie die Raben Habichte, so heißen diese Wölse wohl auch Hunde (M. Edda 129. 238); noch Hans Sachs nennt die Wölse

unseres Herrgotts Jagdhunde. Schwer ist es zu beuten, wenn es von Odins Saal heißt:

Ein Wolf hängt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm ein Aar. Gr. 10.

Um Besten erklärt man sie als unsern Bappenthieren ahnliche Symbole: ber Uar gebührt ihm als Luftgott (S. 33), der Wolf als Kriegsgott.

Erinnerungen an diese heil. Thiere sind Moth. 155. 600 und Wolfs Beitr. I, 26 nachgewiesen. Die schönste findet sich in den deutschen Gebichten von König Oswald, der seinem Raben von zwölf Goldschmieden (den Asen) die Flügel mit Gold beschlagen läßt und ihn auf Liebesewerbung ausschickt, und K. M. 35, wo sich zwei schneeweiße Tauben dem Pabst auf die Schultern segen und ihm Alles ins Ohr sagen was er thun soll.

## 64. Berleihungen: a. Schwert, Selm und Brunne.

Einzelne seiner Attribute pflegt Din begünstigten helden zu verleihen. Schwert, helm und Brünne (Banzer) erbot er sich in der Gestalt des Bauern hrani dem Danenkönig hrolf Krati, der bei ihm eingekehrt war, zu schenken. Als dieser die Annahme verweigert, weil er den Gott in seinem Birth nicht erkannte, wendet sich das Kriegsgluck von ihm ab. FUS. I, 94. Dieselben Wassen sinden wir vereinigt in der sur Odins Gaben klassischen Stelle Hyndlul. 2:

Er gönnt und giebt das Gold den Werthen: Er gab Hermodur Helm und Brünne, Ließ den Sigmund das Schwert gewinnen.

Heben wir zuerst das dem Sigmund verlichene Schwert heraus. Odin selbst erscheint bekanntlich an der Spipe des Wölsungenstammes, denn Sigi, mit dem er beginnt, wird Wöls. S. Cap. 1 Odins Sohn genannt; an Sigmund hat er noch nähern Antheil, denn Wölsung (Wals) hatte ihn mit einer Walkure gezeugt, die Cap. 2 Odins Geliebte heißt, und schon Wölsungs Zeugung durch einen Apsel vermittelt hatte. Als nun Wölsung seine Tochter Signe, Sigmunds Zwillingsschwester, dem Siggeir vermählte, trat am Abend ein Mann in den Saal, barsuß, im fledigen Mantel und Leinhosen an den Beinen; er war hohes Wuchses, dabei alt und einäugig, was ein breiter Hut verhehlen sollte: ein Schwert in der Simrod, Mychologie.

Sand gieng er an ben Kinderstamm (S. 3. 48), ber mitten in Bolfungs Salle ftand, und ftieß es in den Stamm, daß es bis ans Seft bineinfuhr. Niemand magte es, Diefen Mann anzureben; er aber fprach : Wer Diefes Schwert aus dem Stamme gieht, dem foll es gehören und er wird felber gestehen, daß er nie ein begeres Schwert in Banden trug. Darauf schritt er aus der Halle und wuste Niemand wer er war, noch wohin er gieng. Nun ftanden fie Alle auf und versuchte Giner nach dem Andern bas Schwert berauszuziehen; aber es rührte fich nicht, bis Sigmund, Rönia Wölfungs Cohn, hinzutrat: der zog es beraus und es war, als wenn es los da vor ihm läge. Mit biesem Schwert gewann Sigmund viele Schlachten; aber am Ende seines Lebens verfagte es ihm. In der Schlacht gegen Lyngwi trat ihm ein Mann mit breitem but und blauem Mantel entgegen; er mar einäugig und trug einen Sper in ber Sand; an diesem Sper brach ibm das Schwert in zwei Stude; er selber fiel in ber Schlacht, C. 11. Mit bemfelben Schwert, bas Reigin wieder fcmiebete, rachte hernach Sigurd seines Baters Tod. 3hm wendete fich Dbins Gunft wieder ju, benn er gab ihm Grani, bas Rofs, bas von Gleipnir ftammte, ließ fich in sein Schiff ausnehmen und beschwichtigte ben Sturm, Cap. 17. und beim Drachenkampf lehrte er ihn Gruben zu graben, bas Blut bineinrinnen zu lagen und den Wurm ins Berg zu ftogen, C. 18.

Daß es bes Gottes eigenes Schwert war, bas er Sigmund ge: winnen ließ, basfelbe bas Sigror. 14 (§. 63) erwähnt wird, macht bie Rusammenstellung mit hermodurs helm und Brunne, die sich bei dem Gotte gleichfalls wiederfinden, wenigstens mabricheinlich. Wir wißen zwar nicht, wer dieser hermodur war, schwerlich der Gott, ben wir als Baldurs Bruder fennen (§. 33. 92), eber jener im Beowulfeliede zweimal porkommende heremod, bas erstemal wieder in Berbindung mit Sigmund. (Remble 64. 121), Bgl. jedoch Holymann Germ. VIII, 491. Geine Sage ift nur febr unvollständig erhalten; aber ichon bas Benige, bas wir von ihr wißen, zeigt, daß er im lebermuth des Gluds Dbins Gunft verwirkt habe; vgl. §. 90. Dem Sigmund entzog fie nur fein hohes Alter; feinem Sobne blieb er hold, und daß er auch seinem Geschlecht nicht feind ward, das sein eigenes war, es vielmehr racht, indem er hamdism. 26 rath, auf Jonafurs Göhne Steine zu ichleudern, ift Edda G. 502 ausgeführt. Wie hohe Pfander auch dem Jungling verlieben seien, dem Alter fann die Gunft des Schlachtengottes nicht bleiben. Aehnliches wird uns gleich wieder begegnen.

## 65. b. Gper.

Der stärkste Beweis dafür, daß es Ddins eigene Waffen sind, die er ausleiht, ist der Sper Gungnir. Die ihn die Zwerge, Iwaldis Sohne, geschmiedet haben, ist §. 57 erzählt; aber schon im ersten Kriege (§. 24) bediente sich Odin nach Wol. 28 seines Spers:

Da fchleuderte Obin ben Spieg ins Bolf.

Nach Helgakw. Hundingsb. II opferte Dag, Högnis Sohn, dem Odin für Baterrache. Da lieh Odin ihm seinen Spieß. Dag sand den Helgi, seinen Schwager, bei Fiöturlundr: er durchbohrte Helgi mit dem Spieße. Da fiel Helgi. Us er aber nach Walhall kam, bot Odin ihm an, die Herschaft mit ihm zu theilen. Ginen solchen Ersat mochte er dem Helden zu schulden glauben, der sein Liebling gewesen war und ihn nicht beseichigt hatte. Denn wie im ersten Liede Str. 12 Helgis Worte andeuten, die er den Söhnen des erschlagenen Hunding sagen ließ, als sie Vaterbuße von ihm begehrten:

Gewarten möchten fie großen Wetters Grauer Geere und des Grames Odins,

so hatte Doin ihm früher seinen Sper geliehen, und ber Gram Doins, b. i. sein Born. Selgis Reinde getroffen. Das Wetter ift die Edlacht. und der graue Geer der Sper, von dem wir reden. Go weihte Giffur nach der Berwararf. Cap. 28 die feindliche Schlachtordnung dem Untergange (occidioni) mit ben Worten: Erichredt ift euer Ronig, dem Tode verfallen (feigr) euer Bergog, hinfällig eure Kriegefahne, gram ift euch Doin. Lage so Doin mein Geschoß fliegen, wie ich porhersage." (313. I, 501.) Bgl. Myth. 16. 125 die aus Paul. D. angezogene Stelle. Bielleicht entlieh man dem Seiligthum des Gottes den ihm geweihten Sper; die Sagen gedenken beffen nicht. Aber Opier giengen voraus, wie icon oben bei Dag. 2013 der Schwedentonig Erich die Schlacht bei Fprismall gegen Storbiorn ichlagen follte, opjerte Etorbiorn dem Thor, aber Erich dem Ddin, weihte fich ihm und bestimmte die Grift feines Todes auf gehn Winter. Da fab er einen großen Mann mit breitem Sute, der gab ihm feinen Rehrstengel (regrsproti) in die Sand, ibn über das feindliche Geer mit den Worten zu ichießen : "Obin bat euch Alle!" MI3 das geschab, eridien ein Burffper in der Luft, flog über Storbiorns Schlachtreiben und schlug sein Rriegsvolt wie ibn felbst mit Blindheit.

AMS. V. 250. Diefe Stelle lagt ichließen, daß auch helgi feine Lebens: zeit auf feste Sabre bestimmt hatte, um ben grauen Geer zu erlangen. In ber Gyrbyggiafage, wo Steinthor ben Spieß fich jum Beil über Snorris Beer ichieft, obgleich nicht gesagt ift, bag es bes Gottes Sper war, wird es ausdrücklich als alte Sitte (at fornom sidh) bezeugt. Schon die römischen Tetialen pflegten eine eisenbeschlagene in Blut getauchte angebrannte Lanze (hasta ferrata sanguinea praeusta) ins feindliche Land ju ichleudern, dem man Rrieg ansagte, Liv. I, 32. Das erinnert an Raifer Ottos Spermurf gegen Danemark, mit bem er gelobte, bei feiner Burudfunft bas Land ju befehren ober bas Leben ju lagen; ober an Autharis Saule bei Baulus Diaconus. Gr. DS. 3996. R. U. 59. Bgl. Berodot V, 105. 3m Rorden ward auch ber Beerpfeil (herör, bodkefli) angebrannt, den man bei Rriegsgefahr umberfandte, das Bolt aufzubieten. In bem Rricg mit ben Bermunduren um die heiligen Salzquellen hatten Die Chatten bas gange feindliche Geer bem Mars und Merkur (Bio und Buotan) geweiht, Ann. XIII, 57. Des Spers wird hier geschwiegen; aber die beimischen Quellen ergangen bes Romers Bericht, indem fie ben Gebrauch bei der Beihung und felbst die dabei ausgesprochene Beibformel lehren. Und daß auch im Rorden die fo Besiegten geopfert murben und Dieß der Sinn der Weihe mar, zeigen die Worte, welche Sigrun (Belgat. II, 23) zu Hodbrodd spricht, als sie ihn verwundet auf der Walstatt findet :

Borbei ift bas Leben, bas Beil naht, Granmars Gohn, beinem granen Saupt.

Auch Herwar. S. 444 werben alle auf ber Walstatt Fallenden dem Odin geweiht. Bestätigung gewährt serner die Gautress. (FUS. III, 34), vgl. mit Savo 104, wo Odin als Hroskfarsgrani dem Starkather seinen Rohrstengel giebt, um damit das Opser an König Wikar zu vollziehen, auf den bei dem Seesturm, wo der zürnende Gott durch Menschenzblut versöhnt werden sollte, das Looß gefallen war. Und als Starkather das Neidingswerk begeht, den König, der nur zur Schau für die Fahrtzgenoßen, mit welchen er gelooßt hatte, sich den Strick umlegen zu laßen glaubte, wirklich hinzurichten, und mit dem Rohrstengel, der zum Sper ward, zu durchbohren, bedient er sich der Worte: "So geb ich dich Odin."

Entfernter gehört die Sitte hieher, sich auf dem Todesbette mit dem Sper rigen zu laßen, wovon die Yngligasaga (heimskr.) mehrere Beispiele bewahrt hat. Da nur im Kampf Gefallene, die Todeswunden

zur Schau trugen, zu Obin kommen sollten, so bot die Sperrizung, die gewiss auch mit einem Weihopser verbunden war, ein Auskunstsmittel, in Walhall als ein an Wunden verbluteter Kämpser Aufnahme zu sinden. Auf diese Weihe beziehen sich Odins eigene Worte in seinem Runenlied (Hawamal 139):

3d weiß, daß ich hieng vom Sper verwundet, Dem Obhin geweiht, mir felber ich felbft.

Dieß veranlaßte den Versaßer der Heimskringla, der die Götter menschlich auffaßte, nicht bloß den Njördr sich auf dem Krankenbette für Obin zeichnen zu laßen; auch Odin selbst rist sich bei ihm im gleichen Falle mit der Spige des Spers, wobei hinzugefügt wird, "und eignete sich alle im Kampf Gefallene zu", was auf die Auffaßung deutet, als kämen die Gefallenen deshalb zu Odin, weil auch Er an Wunden gestorben sei.

Es scheint unnöthig, mit Petersen 169 auszuführen, daß Odins Sper kein Luftphänomen, sondern nächst seiner Bedeutung als Waffe ein Symbol der Macht und Herschaft ist. Wer damit berührt wird oder wen er überfliegt, der gehört dem Gotte, wie ähnlich auch Thors Hammer beim Landerwerb ausgeworsen wird, die Grenze zu bestimmen.

Wolf Beitr. I, 12 weist nach, wie in deutschen Märchen der Sper bes Gottes zum Stocke, ja zuletzt zum "Knüppel aus dem Sack ward. Als Sper habe er sich nicht behaupten können, weil der Gebrauch der Spere längst untergegangen sei und das Märchen es mit der Gegenwart halte. Allein K. M. 28, wo es ein wildes Schwein zu erlegen gilt, wird erzählt: "Und als der Jüngste so ein Weilchen gegangen war, trat ein kleines Männchen zu ihm, das hielt einen schwarzen Spieß in der Heines Männchen zu ihm, das hielt einen schwarzen Spieß in der Hand und sprach: Diesen Spieß gebe ich dir, weil dein Herz unschuldig und gut ist: damit kannst du getrost auf das wilde Schwein losgehen, es wird dir keinen Schaden zusügen. Hier kommt der Sper nur als Wasse in Betracht; aber er wird als göttliche Wasse verliehen und durchbohrt das Ungethüm, wie der Sper in Dags Hand den Helgi.

In andern Sagen bagegen erscheint ein Stab, und zwar als Symbol ber Macht über ben Tod. So wenn in der Legende von St. Matern der Apostel Petrus den Boten seinen Stab leiht, womit sie das Grab bes zu früh gestorbenen Bischofs schlagen und ihm gebieten sollen aufzuerstehen (Godfr. Hagen 48), oder wenn in den deutschen Gesta Rom. 80 (vgl. 88) der alte Mann seinen Stab leiht, kraft bessen dem Be-

liehenen in der Hölle Alles gewährt werden muß, was der Herr des Stades gebiete (vgl. §. 103). Da der Stad hier über die Unterwelt Gewalt hat, so dürsen wir wohl daran erinnern, daß Odin selbst Wegstamssw. 9 die tedte Bala vor der Pforte der Hel erwedt, wobei seines Stades ausdrücklich gedacht wird. Auch der Stad der Gridh, der Mutter Widars, des Gottes der Erneuerung, ist hier zu erwägen: wir werden sie (§. 84. 96) als Unterweltsgöttin kennen lernen, und so hat der Stad auch hier Macht über Tod und Leben.

Außer ven hier von Odin verliehenen Wassen muß er auch den Bogen gesührt und gleich Apollo, dem er sich auch sonst vergleicht, Pfeile versendet haben, wie wir ja in angels. Zaubersormeln von Asengeschoßen lesen. Zwar wenn der Daumen Wodens Finger, Woenlet heißt, so kann dieß daraus fließen, daß er als Wunsch (Osti) auch Gott des Spiels war, vgl. S. 102, wozu Grimm M. 145 die Nedensart ansührt, beim Spiele lause das Glück auf dem Daumen. Bekannter ist die Sitte beim Spiel, dem Spieler, dem man Glück wünscht, den Daumen zu halten. Aber man nannte auch den Naum, den man mit Daumen und Zeigefinger bemeßen konnte, Woeden spieler, und dieß bezieht Mannhardt auf die Handhabung der Armbrust. Auch seine sicher treffenden Pfeile verseiht Odin nach S. 202.

## 66. c. Rofe und Mantel.

In den nordischen Sagen wird Odins Ross Seleipnir seinen Günstelingen so wenig als sein Mantel verliehen. Verleihungen dieser Art erscheinen dagegen in Deutschland, wo freilich an die Stelle Odins bald der Teusel, bald ein Engel tritt. Wir gehen dabei von einem Zuge der Haddingssage aus, welche Saro I, 12 berichtet. Hadding, einer der Günstelinge Odins, dem er sich zulest opfert, ist in einer Schlacht geschlagen: da kommt der Gott, auch hier als einäugiger Greis, dem Fliehenden zu Hüsse, stärft ihn mit einem Trunk, sast ihn in den Mantel und führt ihn durch die Lust in die Heimat. Durch ein Loch des Mantelsschauend, gewahrt Hadding mit Erstaunen, wie das Pserd über Wellen und Wolfen dahin schreitet. Wir bleiben in der im Ganzen doch sehr verworrenen Erzählung unberichtet, warum es in diesem Falle darauf ankam, den Helden so schoen so schoell in die Heimat zu schaffen. In den deutschen

Sagen ift biefer Grund angegeben: ba die Frift abgelaufen mar, binnen welcher ber Begunftigte beimte bren follte, ift feine Gemablin im Begriff fich wieder zu vermählen. Dagegen fteht ber ben gurudführenden Gott vertretende gute ober bofe Geift gewöhnlich im Sintergrunde, mahrend Rofs und Mantel, balb das eine bald das andere, hervorgehoben find. In der Sage von dem edeln Möringer D. 523 fo wie M. M. 61 (val. Ubland über Bodmann, Germ. IV, 67 ff.) fehlt zwar ihre Erwähnung, und auch in ber berühmten Braunschweiger Sage, beren Beld später Beinrich ber Lowe ward, feben wir biefen, nach bem Bolfsliede und ben von R. Gödeke (Reinfrit von Braunschweig, Hannover 1850, G. 75) veralichenen Quellen, von dem Teufel durch die Luft getragen, ohne daß des Mantels oder des Roffes gedacht wurde, denn die Ochjenhaut, in die er fich von dem getreuen Anecht naben lagt, gebort ju ber Greifensage und bat mit der Beimkehr und dem Wunschmantel nichts zu schaffen; A. M. ift Wolf Beitr. 6. Jener Sauptzug, Die Begunftigung ber Che, ift aber ber Sage fo mefentlich, bag er felbit ba eindrang, wo er nicht bin geborte. Gin auffallendes Beispiel gewährt die Sage von Thedel von Walmoden und seinem ichwarzen Teufelrofs. Volksbucher IX, 497 ff. Gie ist ber normannischen von Richard I. (Wolf 7) auf das Rächste verwandt, nur daß diese an die Stelle bes Roffes ein vielfarbiges Tuch fette, in welchem wir den Bunfch= mantel wiedererkennen: auf biefem Tuche vollbringt Richard bie Fahrt wie Thedel auf dem Roffe. Durch die Berleihung derfelben wird aber Beiden feine Gunft erwiesen: ber im Sintergrund ftebende bofe Geift ftellt nur ihre Unerschrockenheit auf eine gefährliche Probe: fie wurden es, wenn fie Furcht angewandelt hatte, mit bem Leben entgolten haben. Die auf Beinrich ben Lowen übertragene Braunschweiger Sage, in der mir einen uralten Mythus erfennen, lagt nur die Seimtehr burch Gulfe bes Teufels vollbringen; die normannische und die von Thedel auch schon die Ausfahrt, also die gange Reife, woraus sich ergiebt, daß lettere gu ben Sagen vom wilden heere gehoren, womit wir hier noch nichts ju ichaffen haben. Gine Berbindung mit der Sage von der Beimtehr, die der Gott begunftigt, ist aber in beiden und zwar in auffallend gleicher Beise versucht; sie konnte jedoch nur angeflickt werden. Richard trifft in ber Rirche ber b. Katharina auf bem Ginai einen feiner Ritter, ber vor fieben Jahren in die Gefangenschaft ber Saragenen gerathen mar, welchem ber Bergog berichtet, feine Frau, die ibn langft todt glaube, wolle binnen breien Tagen wieder beiraten, und er, ber Bergog, fei felbst gur Bochzeit

§. 66.

geladen, Wolf 7. Gerade fo findet Thedel in Jerufalem ben Bergog Beinrich und theilt ihm mit, daß die Bergogin, Die ihn für ertrunten balte, mit einem Pfalggrafen zur neuen Che schreiten werde, wenn er nicht binnen Rurgem beimkebre. Daß die normannische Cage bier die beutsche benutt bat, tann fein Zweifel sein, benn bie Cage von Beinrich bem Löwen hat uralten Grund: fie klingt icon im Swein, bem Ritter mit bem Löwen, an, bem feine Gemablin gleichfalls eine Rrift gur Rückfehr bestimmt hatte. Auch im Wolfvietrich finden fich ihre Spuren: fie gehört der deutschen Donffee an und die Bergleichung aller zu ihr gablenden Sagen und so auch Alles mas von heinrich dem Lowen berichtet wird zeigt, daß das Biel der Reise nicht das Grab des Erlofers oder das gelobte Land war, sondern die Unterwelt, wie die dabeim barrende Gemablin ber von Freiern umworbenen Benelope zu vergleichen ift. Bie hierdurch Licht auf die Douffee felbst fällt, so ergiebt sich daraus auch die Verwandtschaft der Haddingsage, denn auch Sadding gelangt Saro 16 in die Unterwelt, und fogar die Mauer, welche bei ihm bas Land des Lebens umgiebt, findet sich MM. 61 so wie bei Reinfr. von Braunschweig (Gödete 60) wieder. Um so mahrscheinlicher wird es nun, daß auch Sadding zu schleuniger Beimfehr, welche der Gott vermitteln muß, denselben dringenden Antrieb hatte wie Beinrich ber Lowe.

Muf bem Mantel geschieht nun ferner bie Beimfahrt in ber Er= gablung bes Caefarius 8, 59 von Gerhard von Bolenbach (in ber Legende von St. Thomas, Bingerle Btidr. f. D. Myth. IV, 39, Belpach), wo wie in dem Bolkslied von dem edeln Möringer die Ballfahrt gum Grabe bes h. Thomas gerichtet war. Der Antrieb ist hier noch berselbe; bagegen in ber Sage vom Wartburgfriege DS. 555, wo ber Bunfch: mantel zu einer lebernen Dede wird, steht bem Beinrich von Ofterbingen nicht Braut ober Gemablin, sondern Chre und Leben auf dem Spiel, wenn ihn Klingsor nicht durch seine Beister in einer Nacht nach Thuringen schaffen ließe. Neben andern Bunschbingen und nur mit unsicht= bar machender Rraft erscheint ber Mantel auch ADl. 92; aber auch bier hilft er die Sochzeit mit einem Undern noch rechtzeitig zu hintertreiben. Ral. 93 und BM. 68 Des Teufels Pathe. Bulegt hat er noch in die Fauftsage Aufnahme gesunden und ift bier zu großer Berühmtheit gelangt. Das Rofs erscheint bagegen außer bei Thebel fast nur in ber Sage von Kaifer Karls Heimtehr aus Ungerland, DS. 439 (vgl. Myth. 980), wo es gleichfalls die Wiedervermahlung der Raiferin zu verhindern gilt,

und in der von Uhland Germ. IV, 93 mitgetheilten Sage von Graf Friedrich von Zollern. Wo sonst noch, und die Fälle sind zahlreich genug, Rosse sich darbieten, sind sie gespensterartig: sie wollen die Menschen nur schrecken und abmatten, wie die bei Reusch 22, oder sie gehören wie das bei Tette und Temme Pr. Boltss. 73 der wilden Jagd oder gar wie bei Caesarius II, 7 der Hölle an, an die selbst Thedels Ross, das nur glüshende Kohlen frist, erinnert. Nur Temme 1. c. 76 könnte es von dem Gotte zu Hülfe gesandt sein.

Mit dieser Ginen Ausnahme fann Dbing Dagwischenkunft baraus erklart werben, daß er als Chegott ben Bruch eines ibm geheiligten Berbaltnisses verhindern will; jedoch werden wir §. 91 erkennen, daß allen Diesen Sagen ein Muthus von Doin selbst zu Grunde liegt, ber in zwei Sauptgestalten in Deutschland nachklingt und fortlebt. Das Rofs ift aber in benfelben Sagen als ein Symbol ber Allgegenwart aufzufaßen, Die ihm freilich fehr verturzt wird durch die Bermenschlichung, der alle beid: nischen Götter nothwendig anheimfallen. Denn wenn er gleich auf dem windgezeugten Bengft in der furzesten Frift die weitesten Raume durch: meßen mag, fo find boch die Entfernungen feineswegs ganglich fur ibn aufgehoben. Der Mantel, ber in beutschen Sagen zu gleichem 3mede bient, war wohl ursprünglich, wie das vielfarbige Tuch der normännischen Sage noch andeutet, ber Wolfenhimmel mit feinen wechselnden Karben. Bolf 7, woran DMS. 26 nicht Zweifel erregen barf, benn ber bier portommende Mantel, der aus taufend Lappchen gestidt ift, von welchen ein jeder, wenn man ihn auseinander warf, ein Schloß mit ichonen Garten und Weihern ward, ift zwar die Erdoberfläche; er wird aber auch von einem Frauchen verliehen, in welcher wir die Erdgöttin erkennen, so bak er von Buotans Mantel verschieden ift; wohl aber gehört bieber die §. 115 mitzutheilende Sage von der Schwanenkirche zu Carden, wo Frouma, an beren Stelle Maria getreten icheint, nicht als Erdgöttin in Betracht tommt, sondern sich mit Buotan in die Berschaft über Luft und Baker theilt.

Bir könnten noch von andern Verleihungen sprechen, da die deutsche Sage außer dem Bunschmantel auch Bunschelhüte kennt, welche die Kraft des Mantels haben, während dieser, wo er daneben vorkommt, bloß unssichtbar macht. Ein solches ist Fortunats Bunschhütchen, das neben einem andern Bunschdinge, dem Säckel, vorkommt, wie auch Siegfried neben der Tarnkappe (hehlmantel) den Hort besitzt. Nach den Nibelungen 1046

lag die unerschöpfliche Kraft bes Sorts in der Wünschelruthe (der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelin), beren Rame icon auf Buotan (Bunich) weift. Dagegen nach Edda 190. 341 lag biefe Unerschöpflichkeit in bem Ring Andwaranaut, mit welchem ber Schat, wenn man noch so viel wegnahm, sich wieder vermehren ließ, weshalb er uns icon G. 93 mit Dbing mehrbesprochenem Ring Draupnir, von bem anbere ebenschwere troffen, so wie mit Mimrings ichakmehrendem Armring. zusammenfiel. Wo uns also biefer Ring ober bie an die Stelle tretenden Bunfchfädel, Brutpfennige oder Sedethaler in deutschen Märchen begegnen, ba find auch sie als von Wuotan verlieben anzusehen, nicht so bas Alraun: oder Galgenmännlein. Gin Gleiches gilt von den Bunschwürfeln, RM, 82. Denn Obin, von dem alles Seil ausgeht, war als Gott bes Gluds auch Gott des Spiels vgl. G. 198 und ihm wird wie dem Mercur die Crfindung des Bürfelspiels beigelegt, Moth. XXXVI, 136, 140, 958, Gelbit Die Siebenmeilenstiefel erinnern an die Rlügelschube Mercurs: wir mußen fie an bes Gottes Ruge benten, ber fie gurudließ, als er in ben Berg ichlafen gieng. Orwar Obb empfängt feine ficher treffenden von Zwergen geschmiedeten Pfeile (FUS. II, 113) von Grimt, welches ein Beiname Dbing ift. Sie vergleichen fich ben Freikugeln ber beutschen Freisch üßfage. Bal. Rubn BS. 340. Die von Obin dem Bermodr verliebene Brunne machte wohl unverwundbar wie Hildegrin §, 97; der neuere deutsche Aberglaube macht auch ohne Banger fugeljest durch die f. g. Baffauer Runft oder durch Ginheilen einer consecrierten Softie u. f. w. Gfrorer werden die genannt, welche die Runft versteben, kugelfest zu machen. Bal. Zingerle Sagen 321 ff. Alpenburg 312.

Andere Bunschdinge aufzusühren enthalte ich mich, indem ich auf Myth. 1127 und Wolf Beitr. 10 ff. verweise.

Bu beachten ist aber eine Neihe von Märchen, in welchen, wie KM. 92. 93. 193. 197., vgl. DMS. 20. 23, mehrere solcher Wunschdinge zusgleich erscheinen: ihre Besither sind um sie in Streit gerathen, und ein dritter, der zum Schiedsrichter ausgerusen wird, bemächtigt sich selber ihrer, wie das schon Siegsried in den Nibelungen 89 thut, der so den Hort, die Tarnkappe und das Schwert Balmung gewinnt. In KM. 93 sind es Stock (Schwert), Pferd und Mantel, Alth. Bl. I, 297 Schuhe, Hut und Mantel; dagegen KM. III, 401 nur ein Mantel, KM. 193 nur ein Sattel, der aber auf das Pferd hinweist. Schwert und Pferd werden auch Stirnissör 8. 9 erfordert, um durch Wasurlogi zu

reiten und die Braut zu gewinnen. Und fo finden fie fich als Gram und Grani bei Sigurd in ber Edda und Bolfungafaga wieder, ba er wie Stirnir, ber an Freys Stelle getreten ift (f. o. S. 69) durch Bafurlogi reitet. Statt diefer wird in ben Marchen ber Glasberg ober ber goldene Berg genannt, mas feinen Unterschied macht, benn auch ber Blasberg ift ein Seelenaufenthalt, wie Wafurlogi nach &. 30. die Unterwelt umgiebt. Diese Bunschbinge haben also die Rraft wie ber Stab S. 198 biefes fonft unzugängliche Reich zu erschließen. Saben fie auch hier einen Bezug auf Buotan? Rach ber Sigurdsage sollte man dieß bejahen, ba sowohl bas Schwert Gram, bas Dbin seinen Bater Sigmund gewinnen ließ (§. 64. 66), als bas Rofs Grani, bas Gleipnir gezeugt hatte, von Doin herrühren. Aber in Sfirnisfor feben wir ja beide, Ross und Schwert, in Frens Besit. Bur Berneinung ber Frage reicht bieß noch nicht bin: was Stirnisfor von Frens Diener Stirnir erzählt, muß einft von Din gegolten haben. Denn wenn Cfaloft. 59 von Blobughofi, bas wir oben für Frens Ross nahmen, gesagt wird. Belis Tödter habe es geritten, fo maren wir gwar nach Sfirnisfor 16 berechtigt, babei an Fregr zu denken, weil diesen Gerda ihres Bruders Morder nennt; allein an berfelben Stelle von Staldft. beißt es furg guvor, ber fraftreiche Atribr habe Blodhughofi geritten: Atridr ift aber nach Grimnism. 48 ein Beiname Dbing. Dazu fommt, daß Gerba Staldft. 19 Friggs Nebenbuhlerin heißt (val. S. 68 o.): fie galt also einst für Dbing Gemablin ober Geliebte. War es Dbin, ber Beli erschlug und Gerda gemann, fo bezog fich auf ihn ber in Stirnisfor enthaltene Mythus, mas fich nur aus feiner Eigenschaft als Connengott (§. 74), die hernach auf Frenr übergieng, erklart: es war mithin Buotans Rofs und Buotans Schwert, welche durch Wafurlogi führen, den Glasberg zugänglich machen und die Unterwelt erschließen. Darum bedarf auch hermodur, ba er gur Unterwelt reitet (§. 33), Dbins Rofs Cleipnir, wie Sigurd ben Grani, Sfirnir ben Blodughofi, ja vielleicht hermodur zu demfelben 3med auch helm und Brunne (§. 64), welche zusammen ben Mantel vertreten murben, benn auch diefer Syndl. 2 verburgte Bug fann aus ber Gotterfage in die Belbenfage gelangt fein.

# 67. Swinfplfing.

Seinen Lieblingen theilt Buotan, um ihnen zu Macht und Gerschaft zu verhelfen, nicht bloß seine Bunschdinge mit, die seine eigenen Attribute

find, er lehrt fie auch die Rriegstunft, namentlich die von ihm felbst er= fundene Schlachtordnung. Schon jenen Hadding (§. 66) unterwies er wie er die Rotten feilformig aufstellen muße, Saro 171 (Müller 52), mas nach Tac. Germ. Acies per cuneos disponitur' die den Deutschen eigenthümliche Anordnung mar. 3m Norden bieß fie Swinfplfing, weil fie die Geftalt bes Gberrußels nachzuahmen ichien. Das jungfte Beispiel begegnet in der Sage des Danenkönigs Barald hilbetand (Kriegszahn), mit dem die hiftorische Zeit anbricht. Durch Zauberei und Doins Geschenk unverwundbar, pflegte er diesem die Seelen der Erschlagenen zu weihen, was auf den Sper Gungnir und den an ihm haftenden Gebrauch binbeuten könnte. Bor dem Kriege mit dem Schwedenkönig Ingo gedachte er ben Ausgang bes Kampfs burch Weißagung zu erforschen; ba erschien ihm ein einäugiger Greis von hervorragender Gestalt, unterwies ibn in ber Rriegstunft und lehrte ihn außer einer neuen Beife, in ber Seeschlacht Die Schiffe zu ordnen, Die Rotten feilformig aufstellen. Dit Diefen Lehren ausgeruftet besiegte er die Schweden, Saro VII, 138. Aber am Schluße seines Lebens sollte er ben Gram Doins erfahren. Es war in ber berühmten Brawallaschlacht, welcher ber gealterte, erblindete Sarald nur im Bagen beiwohnen konnte. Sein Wagenleuker war Dbin felbst, welcher die Gestalt des Sauptlings Bruni angenommen hatte. Der erblindete Ronig, das ängstliche Gefchrei ber Seinen vernehmend, befiehlt jest bem Bruni, des Jeindes Schlachtordnung zu erforschen. Bruni gehorcht, kehrt aber lachend gurud mit ber Nachricht, es fei die feilformige. Betroffen rief Sarald: Wer hat den König Bring gelehrt, seine Scharen so aufzustellen? Ich glaubte, Niemand tenne diese Schlachtordnung als Doin und ich. Will Dbin mir nun den Sieg missgönnen? bas ift nie zuvor geschehen und ich bitte ibn, daß er auch dießmal ben Danen Sieg gebe: alle, die im Rampfe fallen, will ich ihm weihen. Aber Bruni rif den König aus bem Wagen und traf fein Saupt mit feiner eigenen Reule. Saro 146. Sögubr. (FUS. I.) 8. 9.

Auf Odin als Erfinder des Swinfilting bezieht Müllenhoff Ztschr. VII, 529 den bei Meichelbeck Nr. 629 a. 843 vorkommenden Sigennamen Folchans; so wird Kerans ebendaselbst von dem Sper verleihenden Gott §. 67 hergenommen sein.

## 68. Schutverhältniffe.

Allerdinas icheint bier Dbing Berbalten gegen feinen Schütling durch eine Zweideutigkeit entstellt, die vielleicht schon sein Beiname Tweggi (ber Zweifache) ausbruden follte. Sie liegt aber boch in bem Befen bes Gottes und ber Natur bes Rriegsgluds, beffen Wandelbarkeit alle großen Weldberren erfahren haben. Much wird fie nach ber Darftellung in Goaubrot baburch gemilbert, daß Silbetand, weil er den Danen zu alt gemorben mar, auf bem Schlachtfelbe zu sterben begehrte, weshalb er ben Ronia Bring, feinen Schwestersohn, aufgefordert hatte, ein Beer gusammen ju gieben und ihm in ber Schlacht zu begegnen. Aber ber eigentliche Grund liegt noch tiefer: Die geheime Bedingung aller mit Dbin eingegangenen Schutverhältniffe ift eine Selbstweihe, die wie bei Styrbiorn S. 65 (ber fich dem Doin weihte und feinen Tod auf 10 Sahre beftimmte, wie auf dieselbe Frist R. Girit fich bem Dbin gab, daß er ihm Sieg verleiben follte, M. 970), auf gewiffe Friften gestellt werden kann, einmal aber boch immer von dem Gotte geltend gemacht wird. Die er bei turger Frift zu entschädigen weiß, saben wir an Belgi, bem, als er nach Walhall tam, Ddin anbot, die Berschaft mit ihm zu theilen. alt Sadding ward, der fich dem Gott zu Ehren freiwillig erhängte, wißen wir nicht genau; dem Sarald Silvetand hatte er ein langes Leben bis jum Ueberdruß bewilligt; Aehnliches wird uns Stalbft. 64 von Salfdan bem Alten gemeldet. Dieser stellte mitten im Binter ein großes Opfer an und verlangte, dreihundert Jahre in königlicher Gewalt zu leben. Da erhielt er zur Antwort, ihm folle nicht mehr als bas längste Menschenalter zu Theil werden; aber in all diefer Beit wurden aus feinem Ge= ichlecht nur erlauchte Manner und Frauen hervorgeben. Der Gelbstweihe wird hier geschwiegen und vielleicht mar Ddin durch bas vorausgegangene große Opfer befriedigt, wie nach Beimstr. I, 29 Ronig Den fich durch das Opfer feiner Sohne bobes Alter erkaufte; jeden gehnten Winter schlachtete er bem Din einen berfelben und ward fo alt, daß er gu Bette liegen mufte und aus dem Sorne trant wie ein kleines Rind.

> Ms vom Stierschwert das schlanke Ende Er zum Munde mit Mühe hielt, Mit Blut besudelnd der Söhne Leib Schlürft' er liegend aus der Spitze des Horns. Es konnte der graue König im Often Das Schwert des Ochsen schier nicht mehr halten.

Aber in andern Fällen nuß man die Selbstweihe, auch wo ihrer nicht ausdrücklich gedacht ist, hinzudenken und was in deutschen Sasgen von Bündnissen mit dem Teusel erzählt wird, daneden halten, wo sie dann ihrerseits wieder von solchen mit Odin eingegangenen Schutzverhältnissen Licht empfangen. Auch der Teusel bewilligt seine Hüse, wie bei dem Faust des Buppenspiels und des Volksbuchs, meist auf seste Jahre; andere läßt er, wie den goetheschen Faust, alt und blind werden wie Hildetand; aber nie versäumt er, sein Opfer wie Odin als Bruni in Empfang zu nehmen.

Jenes heidnische Schupverhältniss, deffen Gingehung bei Girich at gefaz Odhni hieß, kann auch schon von den Eltern eines Kindes vor oder bei deffen Geburt eingegangen werden, wie bei der bierbrauenden Geirhild (AUS. II, 26. Moth. 977), die dem Bottr (Ddin) für feinen Beistand verheißen mufte was zwischen ihr und dem Jage sei; fie wuste nicht, baß sie damit ihren Gobn Wifar G. 196 Doin gelobt batte. In beutschen Sagen kehrt dieser Bug vielgestaltig wieder; außerdem ichließen sich auch unsere Märchen von Gevatter Tod (R. M. 44) und bes Teufels Bathenschaft BM. 68 hier an. Bgl. S. 146. Unaufgefordert nahmen Die Götter an dem Schickfal einzelner Menschen vorzüglichen Untheil, wie in Brimnismal Ddin an Geirrodh, die Frigg aber an seinem zwei Jahre ältern Bruder Agnar: daran knupft sich eine Wette zwischen beiden göttlichen Gatten, die fich durch Friggs Lift zu Gunften ihres Pfleglings entscheidet. Derfelbe Wetteifer wiederholt sich bei der Sage vom Auszug der Langobarben DS. 389. 3tichr. V, 1, f. g. 108; im Befentlichen eins mit jener in Grimnism., nur daß an die Stelle ber feindlichen Bruder zwei feindliche Bolfer treten. Die Lift, beren sich hier Frea (Frigg) bedient, Gwodans Bett um= zukehren, kehrt im Märchen von Gevatter Tod wieder, fo daß dieser Bug ben engen Rreiß unferer Schutverhältniße nicht verlagen bat. Un Startadrs Berhältnifs zu Grofsharsgrani faben wir oben ein Beifpiel, daß die Gunft Odins mit der Feindschaft Thors erkauft werden mufte, und dieß ließe sich noch an mehrern der Thorshelden, welche Uhland (Mythus bes Thor) besprochen hat, darthun. Ein folder Gegensatz zwischen Thor und Odin bildet auch die Grundlage des freilich spaten Sarbardeliedes. Auch andere Götter haben ihre Schutbefohlenen, wie schon die Namen Fromin, Baldemin, Bregovine auf folche Gonnerschaft hinweisen.

#### 69. Berheißung Walhalls.

Schon oben ift gefagt, daß Doin als Gott des Geiftes besonders ben friegerischen Geift, ben germanischen Selbengeift bedeutet, und fo faben wir ibn auch &. 97 die keilformige Schlachtordnung lehren. 2113 Geber alles Guten konnte er, wie die Sage vom Auszuge ber Langobarben ausdrücklich fagte, fein höheres But verleihen als ben Sieg. Darauf geben viele Beinamen und Attribute, darum find ihm die Thiere bes Schlachtfeldes beilig, barum fommt Niemand in seinen Simmel, ber nicht in der Schlacht gefallen ober an Bunden gestorben ift. Seine bimmlische Salle beift darum Walhall wie er felber Walvater, weil Wal den Inbegriff ber in der Schlacht Gefallenen bezeichnet und alle feine Bunschföhne find, die auf dem Balplate fallen. Die Balkuren, die eben so seine Wunschmadchen beißen, oder Frenja, aus welcher sie vervielfältigt sind, sendet er aus, den Wal zu tiefen und seiner himmlischen Salle als Einheriar (Schreckenskämpfer) zuzuführen D. 20. Dort geht er feinen Gaften entgegen und empfängt sie an der Schwelle; ichon vorher batte er das Mal ruften lagen zu ihrem Empfange, wie das im Girits: mal (Skaldft. 2) herrlich geschildert ift. Sie trinken mit den Göttern den füßen Meth, ber aus dem Cuter der Ziege Seidrun 45, 19 flieft (D. 39) ober ben Begeisterungstrank ber Afen und Stalben, beffen Ursprung D. 57. 58 erzählt ift. S. §. 16. Auch die Speise, das Fleisch des Gbers Sabrimnir, ift ihnen mit den Göttern gemein. Jeglichen Tag wird er gefotten, beißt es D. 38, und ist am Abend wieder beil. Auch an Rurzweil fehlt es ba nicht: jeden Morgen, wenn sie angekleidet sind, wappnen sie sich und geben in den hof und fällen einander. Das ift ihr Zeitvertreib. Und wenn es Zeit ift zum Mittagsmal, reiten fie beim gen Balball und feben fich an den Trinktisch D. 41. Lgl. oben S. 47. So ist ihr Leben eine Fortsetzung, aber zugleich eine Berklärung bes irdischen.

Bwar ist Alles das nicht bloß als Belohnung aufzusaßen, da wie S. 130 ausgeführt ward, Obin zugleich seine Macht gegen die Riesen stärkt, indem er die berühmtesten Helden, die er im Kampse fallen läßt, in seine himmlische Halle zieht; wie auch das tägliche Kämpsen der Ginzherier als Borübung auf den letzten Weltkamps gesaßt werden kann. Doch aber war diese Unsterblichkeitslehre und das in Walhall verheißene Freuzbenleben ein mächtiger Antrieb zu todesmuthigem Kamps; dieser Glaube lehrte den Tod verachten und bildete Helden, obgleich Petersen 299 richtig

bemerkt, man burfe bas auch umkehren und fagen, bie ben Germanen angeborene Tapferkeit und Unerschrodenheit habe die Lehre von Din und Balhall geschaffen. Wenn aber Gangleri 1). 39 fragt: "Bas haben die Einherier zu trinken, das ihnen so genügen mag als ihre Speise? Dber wird da Waßer getrunken?' und Sar antwortet: , Bunderlich fragft du nun, als ob Allvater Könige, Jarle und andere berrliche Manner zu fich entbieten wurde und gabe ihnen Waßer zu trinfen. Ich weiß gewifs, daß Manche nach Walhall kommen, die meinen follten, einen Trunk Bagers theuer erkauft zu haben, wenn ihnen da nichts Begeres geboten würde, nachdem fie Bunden und tödtliche Echmerzen erduldet haben', fo ist das in echt beidnischem Sinne gesprochen und schwerlich wurde sich ber Germane so freudig in ben Kampf gestürzt haben, wenn man ibm gesagt hatte, daß der Gber Gahrimnir, das Bild ber Conne, nichts als das Licht des Tages sei, das sich täglich erneut, und Heidruns Milch nichts als die klare Metherflut, der reinste Lichtstrom, der unsterblichen Lungen allein zuträglich, ihnen zur Quelle des ewigen Lebens wird. Gleichwohl treffen diese Deutungen den ursprünglichen Ginn des Mothus, und felbst die überlieferten Ramen in Grimnism. Etr. 18 :

> Andhrimnir (ber Roch) läßt in Eldhrimnir (ben Regel) Sährimnir fieden, Das beste Fleisch; doch erfahren Benige, Bas bie Einherier egen.

laßen sich damit in Uebereinstimmung bringen. Petersen 232. Aber welche Auslegung wir jest auch wählen, gerade in ihrer Bildlichkeit war Odins Lehre geeignet, auf die Gemüther zu wirken. Dem tapsern Kämpser konnte es gar nicht sehlen: siel er in der Schlacht, so wurden ihm Walballs Wonnen zu Theil; hatte ihm aber Odin Sieg verliehen, so mochte er so begnadet dem Feinde wohl gönnen, bei Odin zu gasten. Lgl. Snorri Heimskr. I, Cap. 10. So war jeder Ausgang willkommen, und man begreist, wie diese Helden, wenn des Lebens Stunden verlaufen sind, lachend sterben'. Krätum. 25.

Auf den Besit Malhalls bezieht sich wohl Odins Beiname der Mann vom Berge, wie er von Sigurd genannt sein will, Sig. Fasn. II, 18. In Sigrdr. (191) sahen wir ihn auf dem Berge stehen mit blankem Schwert, den Helm auf dem Haupte. Der himmel der Asen lag demnach ursprünglich auf dem Berge und ward erst später in höhere Sphären gerückt, wie wir gleiche Anschauungen bei urverwandten Völkern

finden. Nach der entgegengesetzten Ansicht lag aber der himmel in dem Berge, im Schooß der Erde, und diese scheint an den Wanengöttern zu haften, wenn sie gleich jett nach dem eddischen System in Asgard Aufnahme gesunden haben. Pgl. §. 59. Diese Anschauung sinden wir in Deutschland wieder und auch hier tressen wir die Einherier bei ihm: es sind seine Krieger und Helden, die neben ihm dem Tag entgegenschlumzmern, wo sie in der Schlacht auf dem Walserselde den letzten Kampftämpsen und ihre alte Herrlichkeit wieder heraufsühren sollen. Nach dem vielgestaltigen Volksglauben begleiten sie ihn aber auch schon früher, wenn dem Vaterlande Gesahr droht, in dem wüthenden Heer §. 72 oder allz jährlich, wenn die wilde Jagd §. 73 aus dem Berge braust.

## 70. Rriegerischer Character.

Die friegerischen Eigenschaften Dbins überwogen auch dem Berfaßer ber Heimstringla, der als Christ die Götter gleich Saxo historisch aufstaßen und vermenschlichen muste. Wie diesem Obin ein betrügerischer Zauberer, so ist er dem Snorri ein großer Heermann und Eroberer, der von Asien ausziehend den Dienst der Asen nach dem Norden brachte. Nach S. 178 beruht dieß auf falscher Etymologie, da in dem Namen der Asen, deutsch Ansen, ein n ausgesallen ist, was seden Bezug auf Asien abschneidet. "Odin konnte auch machen", heißt es E. 6: "daß seine Feinde in der Schlacht blind oder taub oder erschreckt wurden und ihre Wassen nicht schlacht blind oder taub oder erschreckt wurden und ihre Wassen nicht schäfter verwundeten als Nuthen; aber seine Mannen drangen ein ohne Panzer und waren wüthend wie Hunde oder Wölse, bisen in ihre Schilde, waren stärker als Bären oder Stiere: sie schlugen die Gegner zu Boden; ihnen aber schadete weder Feuer noch Sisen. Dieß wurde Berzsertsgang genannt."

Unmittelbaren Antheil nahm Obin nicht selten an den Schlachten der Menschen. Er ist wohl der Gott, quem adesse bellantibus credunt. Tac. Germ. 7. Als er den Hadding in der keilsormigen Schlachtordnung unterwiesen hatte, stellte er sich hinter die Reihen, zog eine Armbrust hervor, die erst ganz klein schien, aber gespannt wuchs, legte zehn Pseile zugleich auf die Sehne und erlegte damit eben so viel Feinde. Saro 17. Dem menschlich ausgesaften Balder & 35 kämpst er mit Thoro und and dern Göttern zur Seite. Welchen Antheil er an der Brawallaschlacht nahm, ist oben berichtet; in Fross Krakis letztem Kamps seistete er den Simrod, Wythologie.

Schweden auf weißem Ross und mit weißem Schilde bededt Beistand; doch wird er dem Biarki erst sichtbar, als dieser nach Rutas Rath durch den Armring schaut, Saro 37, was sich der deutschen Schulterblattschau (Myth. 891. Zeitschr. V, 536) vergleicht, die geistersichtig macht.

Bei dem Fall der Sohne Jonakurs erschien Din im Schlachtgewühl, Saro VIII, 154—57 nennt ihn ausdrücklich; die entsprechende Stelle der Wöls. S. führt ihn wie gewöhnlich als einäugigen Greis ein: so bleibt fein Zweisel, wer in Hamdismal 13.26 der in der Brünne geborgene hohe Berather ist, der Jörmunreks Kämpfern zuruft:

Schlendert Steine, wenn Geschoße nicht haften Noch icharfe Schwerter, auf Jonakurs Söhne.

Was ist Din hier anders als die in der Schlacht entbrennende Kampf-wuth, die, ein unsichtbarer aber schrecklicher Widersacher, mit unscheinbaren Wassen ein großes Blutbad anrichtet, und was den Schwertern und Speren nicht fallen will, mit Steinen zu Boden schwettert? So werden auch die nächsten Zeugnisse zeigen, daß es nur der eigene kriegerische Sinn war, den die Germanen in Odin anschauten. Dieser Sinn lebte vornämlich unter den Geln und Fürsten: Bauern und Knechte, welchen der Ackerbau überlaßen blieb, konnten dem Kriege nicht geneigt sein, der ihre Saaten zertrat, ihr Bieh schlachtete, ihre Gehöste in Flammen aufgehen ließ. So laßen sich die Worte Harbardsl. 24 verstehen:

Obin hat die Fürsten, die im Kampfe fallen, Thor hat der Thräle (Knechte) Geschlecht.

Ein eigener Himmel Thors ist so wenig bezeugt, als daß der freie nordische Bauer oder der Anecht, der als Wassenträger seines Herrn in der Schlacht fällt, nicht zu Odin komme. Freilich nur wenn er im Gesolge seines Herrn nach Walhall fährt, geht ihm Odin entgegen, Gaustrekss. 8. Aber dieselbe Stelle des Harbardsliedes sagt aus, daß es Odin ist, der die Fürsten verseindet und dem Frieden wehrt. Als Zwietrachtstister erscheint er auch Helgasw. H. 32, wo sich Dag bei der Schwester, der er den Gemahl erschlagen hat, mit den Worten entschuldigt:

Dbin allein ift Schuld an dem Unbeil, Der zwijchen Berwandte Zwistrunen warf.

Nicht als ob Odin den Bruch der Sippe wollen könnte, nur so weit der Krieg von der Sitte geboten wird, steht ihm Odin vor: den widernatürs

lichen, welcher Verwandte gegen Verwandte führt, haben wir oben S. 126 nach der im Norden seit der Wöluspa herschend gewordenen, allerdings jüngern Ansicht, als Tyrs Werk erkannt. Allein Dag hatte dem Odin sur Vaterrache geopsert: den Vater an Helgi zu rachen, gebot ihm die dringendste Pflicht, die Ausnahmen so wenig erleidet als Aufschub (§. 34), und so war es auch hier noch der der Blutrache ergebene germanische Geist selbst, der in Odin angeschaut zwischen Schwägern blutige Entzweiung gefät hatte.

## 71. Luftericheinungen.

Auf Dbin als Kriegsgott ift auch die unter bem Ramen bes mu= thenben Seeres befannte Luftericheinung itreitender ober gum Rampf ausziehender Rrieger bezogen, obgleich ihr sowohl als der verwandten wilden Jagb der dabinbrausende Sturmwind ursprunglich zu Grunde lag. Die Rrieg und Jago, die beiden Sauptbeschäftigungen edler Germanen, fo icheinen auch muthendes heer und wilde Jago vericbieben. Die wilde Jagd ift mehr norddeutscher Glaube; das muthende Seer mehr füddeutscher. Die Schilderungen der wilden Jagd find graufenhafter als bie von dem muthenden Beer, deren Greuel erft in der Bufunft liegen. Beide hatten aber in dem emporten Luftelement, von dem Dbin ausgieng. einen gemeinsamen Unlag: ber Bolfeglaube mar wohl berechtigt, fie ineinander fließen zu lagen. Ihnen verbindet fich aber ein brittes: Gotter in diefen Sturmen zu feben, mar ihre befruchtende Rraft icon Unlag genug; dazu fielen fie meift in altheilige Beiten, mo fegnende Gott= beiten ihren Um: und Gingug hielten und von dem erwartenden Bolt mit Opjergaben empfangen wurden. Daber giebt nicht Buotan allein an der Spige der wilden Ragd, es find auch andere Gottheiten, pornamlich weibliche, die als Berforperung jener Sturme Baumen und Fruch: ten des Feldes Segen fpendeten, denn wo der heilige Bug vorüberfubr, ba schwollen die Saaten üppiger, ober wo fie den Deg durch eine Scheune nahmen, mehrte fich der Reichthum in den Garben. Beitschr. f. d. U. VII. 386. Es bedeutet ein gutes Sahr, wenn man bas Mutesheer recht faufen und braufen bort, und fommt es recht zeitig im Frühling, fo wird bald alles grun. Meier I, 114. 129. 131. 139. Wenn das Rodert: weibchen fich feben läßt, giebt es beu und Frucht in Gulle und Rulle. Baaber 158. 2113 ein wohltbatiges Wesen erschien auch ber Gott, als

er den erschreckten Holzdieben zuries: "Bas macht ihr hier? die Nacht ist mein und der Tag ist euer." Wird doch sogar jenes Sausen und Braussen hier und da als ein entzückender Gesang geschildert. Un diese einzichenden segnenden Götter erinnert noch der in Tours erscheinende Wagen des Königs Hugo (Capet), der einen heidnischen Götterwagen, sei es nun Frenzs, Thors oder Odins vertritt.

In driftlicher Beit konnte fich dieß nicht in alter Burde behaupten; nur wenige Erinnerungen daran bewahrt ber Boltsglaube einzelner Land: striche: wo sie nicht als Selden wiedergeboren wurden, die dem Bolte lieb ben Gifer ber driftlichen Briefter nicht herausforderten, erscheinen Die Götter in Gespenster, Teufel und heren verfehrt, denn obwohl die weib: lichen Gottheiten am glimpflichsten behandelt wurden, sehen wir doch auch fie aus holden in unholde gewandelt und durch langen Schwang bei fcb= nem Angesicht entstellt. Schon die alten Gottheiten hatten einen Bezug auf die Welt der Todten: nicht nur die Einherier fuhren in Buotans Geleit, auch bei Frouwa, Berchta und Solla weilten die Geelen ungeborner Rinder, und früh gestorbene kehrten zu ihnen gurud; das Christenthum machte fie zu ungetauften und gesellte ihnen alle Schrecken ber Solle. Da fah man bekannte Trunfenbolde und Gelbstmörder in gräfslicher Berftummelung, Reiter ohne Ropf oder den Kopf unterm Urm, oder das Geficht im Raden figend; andere maren quer auf ben Sattel gebunden; Die Bferde fohlichwarz, dem Schimmel Buotans unähnlich, oft dreibeinig statt achtfußig, mit flammenden Augen, die Rustern funkensprühend; ben hunden hiengen glühende Bungen lechzend aus dem hals; ber gange Bug, wie er aus ber Solle bervorbraufte und dahin gurudtehrte, felbst einzelne Söllenstrafen vor die Hugen führte, schien zur Bein der mehr gejagten als jagenden Geifter bestimmt, den Menschen aber jum Schreden, ja gum Berberben, benn fobald fie den haarstraubenden Gaus in den Luften vernahmen, das Wiehern und Schnauben der Pferde, der gehetten hunde Bellen, ber Beitschen Knallen und ber ,fatschenden' Jager Suhu, Sallo, Hoto! werfen sie sich mit bem Gesicht auf die Erde und lagen den toben: den Geisterschwarm vorüberbraufen, vor dem etwa nur das Rreugzeichen schützt oder die Mitte des Wegs (Myth. 876); auf dem Felde betroffen muß man unter die Eage triechen (Myth. 961), auf dem Sofe den Ropf in die Speichen eines Wagenrades fteden, benn leicht wurde man fonft ergriffen und meilenweit mit fortgeführt: auf abstürzigem Telfen fande man sich wieder oder in unbekanntem Lande und möchte sich erst nach Jahren in die Heimat zurudbetteln. Bu biesem Höllenaufzug kommt die Aussage der gespenstischen Reiter, daß sie Verdammte seien, die zur Strase diese Marter erleiden: weil sie gewünscht haben, ewig jagen zu dürsen, sind sie verwünscht worden ewig jagen zu müßen. Doch begegnen auch freundliche, noch aus dem Heidenthum vererbte Züge: geringe Dienste besohnen sie reichlich; das Band, woran ein Bauer dem wilden Jäger die Hunde gehalten hatte, bringt ihm Segen, so lange er es besitzt; für Huseisen giebt er Ducaten; die Späne von Berchtas Wagen verwandeln sich in Gold; selbst der Schutz, welchen das Uckerzgeräth gewährt, weist auf die alten, dem Landbau holden Götter.

Jenes britte (S. 211), der Umzug der Götter, wird noch beim Gottesdienst wieder ins Auge gesaßt werden; hier haben wir es zunächst mit den beiden andern Auffaßungen dieser Lufterscheinungen zu thun.

#### 72. a. Wüthendes Seer.

Bo in ber Schlacht die Rampswuth entbrannte, mard Din sichtbar §. 70; aber auch vor der Schlacht, ja felbst vor dem Rriege erscheint er und da bedeutet es dem Bolfe den nahe bevorstehenden Ausbruch des Rrieges. Schon Seimstringla I, 10 melbet. Dbin lage fich oft por bem Beginn großer Kriege feben. Aber felten nabt er allein, wie ME. XI. p. 55-56, wo er in ber nacht vor der Schlacht bei einem Schmiede ein: tehrt, sein Ross beschlagen zu laßen, womit man Zingerles Tyr. S. Nr. 5 vergleiche; in Deutschland gieht er gewöhnlich an der Spite seiner Scharen aus einem ber Berge, in welchen er nach ber Sage mit feinem gangen Beere versunten ift; aber nicht mehr Dbin wird genannt, sondern einer ber an seine Stelle getretenen Lieblingshelden bes Bolts, von beren Bergentrudung icon oben \$. 53 die Rede war. Che ein Rrieg ausbricht, thut fich ber Denberg bei Gubensberg auf, Raifer Rarl fommt bervor, ftoft in fein horn und gieht mit feinem gangen heer aus. DE. 26. Es bebeutet Rrieg, wenn Befing (Bittefind) aus ber Babilonie reitet. Bechft. Sagenb. 319. Bgl. Ruhn WS. I, 253. Nach Panger 15 rührt fich bei herannahendem Rriege Raifer Friedrich im Untersberg, Baffengetofe ichallt aus ber Soble, Ritter und Anappen auf feurigen Roffen, in glübendem Banger und mit flammenden Maffen burchfturmen die Gegend um Mitternacht. Gine Luftspiegelung, die 1638 in Rordbeutschland gesehen murbe und ein Seegesecht barftellte, zeigte ben Ginfall ber Gome:

ben in Polen an, ber bald barauf erfolgte. Abseits spazierte ein Mann von mehr als menschlicher Länge in breitem Sut und langem Rod, ber ihm bis auf die Suge hieng. Söllischer Proteus 229. Grohmann (val. §. 128) 31. Es bedeutet Krieg, wenn die Unterbergemandeln fich in Waffen zeigen; wenn man aus der Soble des Berges Trommelicall und Waffengetofe boit, wird bas Land von feindlichen Truppen überschwemmt. Bernaleten Alp. 65. Um Befannteften und noch fürglich wieder in den Zeitungen gemeldet ift der Huszug des Rodensteiners nach bem Schnellerts, ber bem bes Rothenthalers im Margau gleicht. Minth, 892. DS. 169. , Wenn ein Krieg bevorfteht, zieht ber Robenfteiner von feinem gewöhnlichen Aufenthaltsort Schnellerts bei grauender Racht aus, begleitet von seinem Sausgesind und schmetternden Trompeten. Er fabrt burch Seden und Gesträuche, durch die Sofraithe und Scheune Simon Daums zu Dberfainsbach bis nach bem Robenftein, flüchtet gleichfam, als wolle er bas Ceinige in Sicherheit bringen. Man bat bas Anarren ber Wagen und ein Sohoschreien, die Pferde anzutreiben, ja selbst die einzelnen Worte gehört, die einherziehendem Kriegsvolf vom Unführer zugerufen werden und womit ihm befohlen wird. Zeigen fich hoffnungen jum Frieden, dann fehrt er in gleichem Buge vom Robenftein nach bem Ednellerts zurud, bod in ruhiger Stille, und man fann bann gewifs fein, daß der Friede wirklich abgeschloßen wird.' Gigentlich ift es wohl ber Schnellertsgeist (Buotan), ber nach bem Robenstein giebt. Auch Er läßt sich sein Rofs beim Schmied beschlagen (Wolf Beitr. 58), wie bas eben von Din erwähnt wurde, und so darf man auch an ben Schmied Boldermann benten, ber nach Ruhn RG. 221 bei Raifer Friedrich im Riffhaufer fist. Wie ber Schnellertsgeift nach bem Robenftein, fo giebt auch Raifer Rarl aus dem Odenberg in einen andern Berg. Bas ift der 3med bicfes Muszugs? Gollten fie bem Baterlande in feiner Roth gu Bulfe eilen wollen ? Wenn feindliche Bolter ben Abein überschreiten, gieht ihnen ber Robenfteiner aus bem Schnellerts entgegen; er fehrt wieder in ben Berg zurud, wenn ber Feind über ben Abein gurudgegangen ift. Underwarts feben wir driftliche Gefinnung fich mit vaterländischer mifchen. Bor der Schlacht von Roosebeete borte man Waffengeklirr und Getofe und Stimmen wie streitender Scere aus dem Goldberge bei Audenaerde fchallen (Bolf Beitr. 60) und vor bem großen beutschen Freiheitsfriege bas Dutesheer mit Musit und Trommeln über Blaubeuren hinziehen, Meier 146. vgl. 153. Die große Stadt Rems in Baden ift mit zwei driftlichen

Beeren versunken: bei bevorftebendem Rrieg ertont aus ber Tiefe Trommelichlag und bas Geläute ber Münftergloden. Ginft aber, wenn bie Chriften zu einem fleinen Säuflein gusammengeschmolzen ben letten Rettungstampf gegen die Ungläubigen magen, tommen die zwei Beere ihnen ju hulfe und bauen ben Geind in Stude. Nach biesem gelangen fie gur ewigen Rube und die Chriften auf Erden werden an Seiliakeit ber erften Gemeinde unter ben Aposteln ähnlich. Baaber 40. Unter bem badischen Schloß Sochberg sigen zwölf Männer im Berge an einer Tafel oder spielen mit goldenen Regeln und Rugeln. Diese zwölf Männer (die awölf Ufen) find in die Burg verwünscht; aber fie tommen, wenn Deutsch= land in der großen Roth ift, wieder heraus und befreien es von feinen Feinden. Baader 67. vgl. 167. Much Raifer Beinrich, der im Gudemer Berge fist, wird wiederfehren, wenn Goslar einmal in großen Rothen ift, Ruhn NS. 108. Nach DS. 21 follen die im Schloße Gerolseck im Basgau schlafenden uralten deutschen Selden, worunter Witchind, der hurnen Siegfried und viele andere, wenn die Deutschen in den höchften Nöthen und am Untergang sein werden, ihnen mit etlichen alten Bolfern zu Gulfe tommen. Go werden auch die drei Telle, die Stifter bes Schweizerbundes, auferstehen und aus ihrer Kelstluft rettend hervorgeben, wenn die Zeit der Roth fürs Baterland tommt. DS. 297. Das mogen spätere Deutungen sein; sicherer ift es die Aufregung ber Gemuther, die bem Rriege vorhergeht, ber wieder erwachte friegerische Beift, die in der gespenstigen Erscheinung bes Gottes und seines Beeres angeschaut wird.

Zuweilen sindet sich die Meldung von kampsenden Heeren, die in der Luft erscheinen ohne die Deutung auf bevorstehenden Krieg. Myth. 892. Meier I, 123. In diesem Mittelgliede scheint der Uebergang gesunden zu den gewöhnlichen Sagen von dem nächtlichen Umzug des würthenden Heeres, das auch Wuotunges, Wuotas und Muotas Heer heißt, Meier I, 127, auch das alte Heer, exercitus antiquus, in Spanien exercito antiquo. Sterben hieß in Deutschland, ins alte Heer gehen', Myth. 893. Um so sicherer ist an die Sinherier zu deuten, mit welchen Odin auszieht, sei es nun in der Sache der Götter beim lesten Weltstampf oder um an einem Kriege der Menschen Theil zu nehmen, den er wieder beilegen kann, wie er ihn augesacht hat, denn in seinem Kunensliede (Hawamal 154) sagt er selber von sich:

Bo unter helden haber entbrennt, Da mag ich ichnell ihn ichlichten.

Auch der tägliche Kampf der Einherier vor Odins Saal, nach welchem die Gefällten, wohl von Frenja oder ihren Walküren erweckt, wieder erstehen, worauf sie zum Male heimreiten (Wasthr. 410), kann der Vorstellung von dem wüthenden Heere zu Grunde liegen. Er wiederholt sich in der Erzählung D. 65 von der Hedninge Kampf, die täglich erschlagen werden; Nachts aber weckt sie Hilde, an ihrem Halsdand als Frenza erstenndar, zu neuem Kampf, und auch dieser, der bis zur Götterdämmerung sortwähren soll, ist Staldsk. 59 als Lusterscheinung gedacht. An die Sinherier in Asgard mahnt auch der Ausdruck aaskereia auch hoskelreia, wie der gespenstische Zug in einigen Gegenden heißt, wenn dieß nämlich aus Asgardreida zu deuten ist. Myth. 893.

### 73. b. Wilde Jagd.

1. Das muthende Beer, wenn es ben Ausbruch eines Krieges anzeigte, ericien zu unbestimmten Zeiten; andere abnliche Erscheinungen, bei welchen die Borftellung einer wilden Jagd maltet, febren zu beftimmten Nabredzeiten regelmäßig wieder. Ihnen scheinen nicht politische Berbaltniffe, Die gufällige Lage bes Reiche gu Grunde gelegt: fie beziehen fich noch deutlicher auf jährlich wiederkehrende Naturerfcheinungen, wobei fich jedoch fittliche Vorstellungen einmischen. Go soll in Schonen ein in November: und Decembernachten von Ceevogeln verurfachtes Gerausch Dens Jago' beißen (Moth. 871). Gewöhnlicher, in Deutschland namentlich, ift es ber in ben Winternachten beulende Sturmwind, ber als nachtliche Bagd gemiffer Gottheiten und Selben aufgefaßt murbe: die Beiten, die hier genannt werden, find Bartholomai' oder , die Fronfasten por Beihnachten', oder ,die Zwölften', womit die zwölf Rachte von Beih: nachten bis Dreifonigentag gemeint find. Dipth. 872. 873. Nur Müllenhoff 301 wird die der Wintersonnenwende entgegengesetzte Zeit Johannis genannt; auch der schweizerische Durft jagt in ben Sommernachten, Myth. 872. Viermal jagt ber wilde Jäger im (hilbesheimischen) Bolb. Die Jahreggeiten trennen sich im Gewitterkampfe; fo fagt man vom erften Gewitter im Frühling, ber Commer icheibe fich jest vom Winter, ber Sommer liefere bem Winter eine Schlacht. Seifart Silbesh. S. 1854, 175. hiernach scheinen auch die Gerbst: und Frühlingenachtgleichen in Betracht

zu kommen, wo Gewitter sich einmischen: mithin sehen wir Buotan als Gewittergott gedacht, worauf sein Name Widhrir beuten wird.

2. Unfere Nachrichten über biefen Boltsglauben ftammen meift aus driftlicher Zeit : um fo bedeutender ift es, wenn die noch im Bolte leben: ben Ramen auf den heidnischen Gott hinweisen, deffen Wesen die Luft gu Grunde lag, und ber, wie in aller Aufregung, fo namentlich in bem emporten Clemente, in Bind und Gewitterfturm maltete. Das mar nun icon bei ben angeführten Namen des wuthenden Beeres ber Fall; nach medlenburgifden, pommerifden und holfteinifden Sagen gieht an ber Spite ber milben Jago ber Dob, ber auch Woejager, Bohljager, Bauwau, Bau oder Au genannt wird; daß er in Schonen Dben beißt, ift icon angeführt; benfelben Ramen führt er in Schweden. In Nieder: fachsen und Westfalen beißt er Sadelbarend, Sadelberg, Sadelblod, beren Bezug auf ben manteltragenden Buotan G. 92 fich unten ergeben wird. In Desterreich finden wir ihn Botn genannt und wenn er die faligen Fraulein verfolgt, But ober Bobe. Mus einer mannlichen Gott= beit Fro Woden, wo Fro Berr bedeutete, icheinen bann bie weiblich gebachten Frau Bode, Frau Gode, Frau Gauben u. f. w. hervorge: gangen: Frau Gauden finden wir in Medlenburg, Frau Gode in der Priegnit der wilden Jagd vorangieben, wie anderwärts Frid, Berchta. Solla, Diana, Berodias ober Abundia, Bera und Berka, Ruhn NS. 483. 519. Der Herodias entspricht ein mannlicher Berodes. Gang allgemein wird ber wilbe Jager von feinem weißen Roffe ber Schimmelreiter genannt. Der Berchta entsprechend und wieder mannlich gedacht, führt in Schwaben Berchtold die wilde Jago an: weiß gefleidet, auf weißem Bferbe, weiße Sunde am Strick, icheint fein Aufzug ben Ramen erläutern ju wollen. Bon Sadelbarend wird man am Barg auf Bernhard gelangt fein, und bieß mochte weiter auf Dietrich von Bern, Bern: Dietrich ober Dietrich Bernhard leiten, Namen die in ber Lausit ober im Orlagan begegnen (Myth. 888, 889); in Böhmen heißt er Banadietrich, während in Gelbern Dert met bem Beer' & 101 einstimmt. Doch haben auch andere Ramen ber Geldenfage Gingang gefunden: aus ber nordischen rührt Balnatofe ber, der in Fühnen als Palnajager (Moth. 897) erscheint; aber auch die deutsche, terlingische und brittische tlingen an; rein bistorische Ronige, von welchen in Danemark Christian II. bas jungfte Beifpiel ift, treten feltener ein. Bu Gisleben und im Mansfeldischen schreitet ber ge= treue Edart gleichsam bem Buge vorauf und heißt die Leute aus bem

Bege weichen, damit sie nicht Schaben nahmen, wie er nach der Borrede zum Helbenbuche auch warnend vor dem Benusberge sitt. Co reitet auch in Schwaben dem Muotasheere ein Mann voraus, welcher ruft:

Ausm Weg, ausm Weg, Daß Niemand was geschech! Lgs. Kuhn WS. 360.

Diefen helben der beutschen Sage durfen wir Siegfried nicht beifügen, obgleich DS. 21 ergablt wird, baß er im Schloße Geroleeck ju gemiffer Beit des Jahrs' gesehen wird. In Frankreich ließ man Rarl ben Großen ber Erscheinung vorausreiten und Roland die Sahne tragen. Bei Wien heißt der wilde Jager schlechtweg Karl, was nur noch herr zu bedeuten scheint. Sonst fitt bei und ber Raiser, oft als Rarl V. (Karle Quintes) verjungt, nur im hoblen Berge, obwohl ichon der Buruf, mit bem heffische Mütter die Rinder schweigen : "Der Quinte tommt!" beweift, daß man ihn auch umfahrend (vgl. S. 213) bachte. Wirklich foll ber Geift von Karolus Quintus den Baldfaum des heffischen Odenbergs im Galopp umreiten (Myth. 890. 92), und da dieß an bestimmten Sabrestagen geschieht, fo ift es schwerlich ein friegverkundender Muszug. Doch ift zu beachten, daß Ronig Urtus in Frankreich und Schottland als nächtlicher Jager erscheint, ber auch bei uns nach bem Bartburgfriege im hohlen Berge faß, und von dem die Britten die Wiederkehr einer begern Beit und der alten Berrlichfeit ihres Bolfes erwarteten. Bon R. Abel, ber im Schleswigschen jagt (Minth. 897), und R. Waldemar, ber ben Danen zum wilden Sager geworden ift (Minth. 895), ift mir nicht befannt, daß fie im boblen Berge fagen. Sier klingt der feige Baldemar an, der nach der Wiltinaf. Cap. 235 (Sagen), wo er einen großen Di= fend ju Tode reitet, ein Dienstmann Jarl Frans von Brandenburg ift. Much darf an Jarl Frans Jager Nordian erinnert werden. Der Name Bellequin, den in Frankreich nicht sowohl der wilde Jager als der Unführer des wuthenden heeres, des exercitus antiquus, führt, scheint zwar allerdings mit dem Caroliquinti, der auch wohl in Alloquintus verderbt wird, zusammenzuhängen; ba er aber schon in Gedichten des 13. Jahr: bunderts erscheint, so ift er wohl mit Grimm, Myth. 894, als eine Demis nution bes deutschen Helle (Bel ber Todesgöttin) = Bellefin, aus bem fich bann später erst Charlesquint bilbete, zu verstehen, wofür auch ber deutsche Rame Selljäger, deffen Sund wie Thedels Rofs glübende Roblen frift (Ruhn NS. 310), angeführt werden fann. Doch durfte auch ber aus Shaffpears Luftigen Beibern bekannte Jager herne und ber

Beitschr. f. Myth. I, 373 auftauchenbe Konig Berla, ber gum wilben Jager geworben fein foll, in Betracht tommen. Gein Geleite wird bas Berlething genannt. Gin Zwerg, ein Bebericher bes guten Bolts, fundigte ihm einft an, der Frankenkönig wolle ihm feine Tochter gur Che geben ; jugleich meldete er fich als Sochzeitsgaft unter ber Bedingung, daß nach Sabresfrift Berla auch feine Sochzeit besuche. Beides geschah. 2118 ber Konig wieder von dem 3merge ichied, gab biefer ihm einen Schweißhund mit, ber Ginem aus bem Gefolge auf bas Bierd gefet ward, mit bem Bedeuten, Reiner burfe vom Bferde fteigen, bis der Sund herabspringe. Alls ber König ben Berg verlagend einen alten hirten nach ber Königin fragt, bort er, daß diese por mehr als zwei hundert Jahren gestorben fei. Ginige feiner Gefährten fteigen ab und gerfallen in Ctaub; ben Uebrigen verbietet er abzusigen, bis der Sund berabspringe. Der fist aber noch und so jagt König Berla mit seinem Thing noch immer durch die Luft. Aus biesem Scrlething will man nun Hellequin und Charlesquint erklaren. Die Frangofen tennen noch andere Ramen der wilben Raad: in Perigord heißt fie la chasse Herode, mas mit ber Berodias, ber Tochter bes herodes (§. 109), jusammenhängt; ob Hrodso, ber Beiname bes Wodan, von Hrods Ruhm, in Betracht tommt, fteht dabin. In der Normandie heißt sie Chasse de Cain, in Blois Chasse machabée u. f. w. Ginigemal treten Riefen an die Stelle der Gotter, was nicht befremben fann, ba wir aus S. 7. 37 wißen, daß die Götter unter ben Riefen Borbilder haben. Doch fann der Gronjette (Myth. 896) auf Dbing Ramen Grani weisen; ber schweizerische Durft ben Teufel ver: treten (Myth. 872), ber auch bei ber wilden Jago vielfach Buotans Stelle einnimmt, wie ichon ber norwegische Gurornffe (Riefe Guro) ober Reisarova mit ihrem langen Schwang (Moth. 897) teuflisch vergertt find. Andere Ramen, wie der Sagjager (Sebjager), der Schimmelreiter, Junter Merten, Junter Jadele übergebe ich; einige werden fpater noch genannt werben. Die neuesten Bertreter Wodans find ber alte Schlippenbach, Ruhn NS. 63, und General Sparr ebt. 74 aus bes großen Rurfürften Beit, welchen fich nach Schwarz Urfpr. 25 und Boltegl. 14 gulegt noch gar ber alte Frit zugesellt.

3. Sehr verschieden lauten die Angaben über das Wild, welches der wilde Jäger sich auserkoren hat. Wir erhalten Auskunft darüber durch die Sagen, nach welchen dem Verwegenen, der zum Spott in das Jagdhalloh mithetzend einstimmt, eine Wildfeule als Jagdantheil zuges

worfen ober an der Stallthure aufgehängt wird, wobei die Worte erfchallen:

Willft bu mit mir jagen, So muft bu mit mir fuagen!

Da ist es benn bald ein Ochsenviertel, bald ein Gber- ober Pserbeschinken, bald eine Hirsch- oder Rehkeule, nicht selten auch eine Menschenlende oder das Viertheil eines Moosweibleins. Wo es nicht zum Spott geschah, wandelt sich die Keule wohl in Gold; im andern Falle verbreitet sie einen erstidenden Gestank, den man auf den Schweselgeruch des Blitzes bezogen hat. Da Pserde nicht jagdbar sind, so scheint die Erinnerung an heidensche Opsermalzeiten, bei welchen Pserdesseich die beliebteste Kost war, hier einzugreisen. Stärker ist der Gber als Gegenstand der nächtlichen Jagd begründet; nur durch ihn ist vielleicht der Hirsch in die Sage geskommen, weil er wie der Gber einen Bezug auf Freyr (Frô) hat, den wir schon einmal an Odins Stelle treten sahen. Das Neh vertritt wohl nur den Hirsch. Alten Grund hat auch die Menschenlende, da wir sowohl mythische als menschliche Frauen von dem wilden Jäger versogt sehen. So bleiben uns als Gegenstände der Jagd nur wenige zu erwägen:

a. Den Cber jagen icon bie Ginberier, Die ihn täglich ichlachten; wir haben ihn oben als ein Bild ber Conne gefaßt; auch Frepre gold: borftiger Gber tann die Sonne mit ihren Stralen bedeuten. Die Sidingifche Ebernburg bei Areugnach hat nach Rheinlo. 238 ihren Namen bavon, baß ber Burgberr bei einer Belagerung fich ber Rriegelift bediente, ben legten Gber täglich jum Schlachten niederwerfen zu lagen bis ber burch das Schauspiel getäuschte Feind abzog, weil er die Beste auszuhungern verzweifelte (vgl. Müllenhoff E. 79). Ueber bem Thor des gleichnamigen Dorfcbens ift ber Gbertopf in Stein eingemauert; am Landgerichtsbause gu Budingen aber ein echter Cbertopf, und bier wird biefelbe Sage ergablt. die fonft an Sakelbarend (Sadelmann, Sadelberg ober Barends) baftet. Die bie Namen schwanten, so geht auch die Sage in vielfaden Gestalten um. Das Wesentlichste ift etwa, baf bem leibenschaftlichen Waidmann traumte, er fampfe mit einem furchtbaren "Rampen" und unterliege ibm. Bei ber Jagd am andern Morgen wird ein machtiger Reiler erlegt, fei es von Sadelbarend felbft oder weil ibn ber Traum gewarnt hatte, von feinem Jagdgefinde. Des Gieges froh oder der überstandnen Gefahr ftoft er mit bem Jug nach dem Gber und ruft : , Run hau, wenn bu fannft!' Da bringt ihm ber icharfe Bahn bes Thiers durch ben Juß, die Bunde ichwillt,

ber Stiefel muß vom Bein geschnitten werden; aber die Sulfe tommt gu spat, ein schneller Tob nimmt ihn babin. Das ift mehr als Sage, es ift Mothe: freilich in Obbins Mothus soweit wir ihn fennen nicht mehr nachweisbar. Und doch deutet selbst der Name, der altsächs. hakolberand lauten wurde (altn. hökull Mantel, Ruftung), auf den Gott, ben wir icon in der Brunne wie im Mantel fennen gelernt haben. Dazu tommt, bag bei Rubn DS. 400 von Wode felbst ergablt wird mas sonst von Sacel: berg und daß auch Sadelberg wie fonft Buotan in feinen Berjungungen im Berge fist, auf einem Schimmel (nach Ruhn MS. 182), ein Schwert in ber Sand, wie auch Ronig Dan fein Pferd gefattelt bei fich haben wollte (Müllenhoff 505); ferner daß er alle fieben Sahre einmal berumtommen foll (Ruhn NS. 236), weshalb er auch der Weltjäger heißt, d. h. der das Weltall umjagende (Ruhn 390, 503. Meier I, 114), mas mit andern fiebenjährigen Griften Erweiterung der fieben Wintermonate fein mag, woraus fich die fieben Jahre, welche die Jagd dauert (Ruhn XXI), erklaren, dann daß er auf dem Moßberg (= Dßberg, Ajenberg) begraben ist, wo aber Niemand bas Grab zu finden weiß, wenn er nicht zufällig barauf stößt, und es auch dann Niemand zeigen fann, wobei noch gemeldet wird, Nie: mand anders durfe da begraben werden, weil der hadelberg gefagt habe, den Mogberg wolle er für sich behalten. Aber an vielen andern Orten wird doch Sadelbergs Grab gezeigt, und eben die vielen Grabstätten beuten darauf, daß er ein mythisches Wesen und als braunschweigischer Oberjägermeister oder hannöverscher Haidereuter nur localifiert ift. Co wird auch Oding Grab nach jüngern Sagen (Lex. Myth. 589) an verichiedenen Orten gezeigt, und ebenso Baldurs. Nun liegt nach den Edden Baldurs Tod in der Bergangenheit, wahrend Dbins Gall erst am Ende der Zeiten eintreten foll; D. Müller altd. R. 257 deutet beshalb die Sage auf Balbur, ber wie Sadelberg beunruhigende Traume hatte; nur Die Art des Todes fei verschieden, da Baldur durch den Mistelsproß, Sadelberg durch ben Babn bes Chers fierbe. Aber die Eddische Gestalt bes Mythus von Doin tann nicht maßgebend fein, da wir nicht wifen mann auf ben Sohn übertragen ward mas früher von bem Bater galt. Gelbst was die Edda von Odhr ergablt, um den Trenja goldene Thranen weint, läßt sich auf Dein beziehen, beffen deutscher Rame Buot = Obhr ift. Bon Dohr fagt D. 35, er jog fort auf ferne Wege und Frenja weint ihm goldene Thranen nach. Gie icheint aber ben verdunkelten Mythus nicht genauer zu fennen, ba fie nicht weiß, wohin Obhr zog und wo er

geblieben ift. Läßt man ihn wie Sadelbarend durch einen Chersahn fterben, so gleicht sein Mythus auffallend dem von Benus und Abonis, meldem sich ber ägyptische von Dfiris, der dem als Gber erscheinenden Typhon erlag, ber phrygische von Attys, der auf ter Eberjagd getöbtet mard u. f.w. vergleichen lagen. Alle diefe Mothen weisen aber auf Die Commersonnen= wende, und wir haben ichon unter 1. geschen, daß ber wilde Jager auch in den Johannisnächten jagt. Auf diese Beit, wo die Conne im Zeichen bes Rrebses angelangt wieder umtehrt, bezieht sich aber auch ber My= thus von Balburs Tod. Auf eine andere Zeit, wo die Sonne im Zeichen bes Scorpions (November) steht, weift freilich ber ichon von Grimm verglichene griechische Mythus von dem riesigen Jager Orion, den Artemis liebte, nach seinem Tode betrauerte und unter die Sterne versette. Sie hatte diefen Tod felber berbeigeführt, denn fie ließ einen Scorpion aus ber Erde hervorgeben, der Drion in den Anochel ftach und durch diesen Stich tödtete: wenn sich nun das Beiden des Scorpions am himmel erbebt, finkt Drion unter. ,Das gemabnt', beißt es Myth. 991 ,an Sadelbarend, deffen Tug vom Sauer des Chers gestochen, seinen Tod verurfacht.' Bu ber in ber Note gur Bestätigung beigebrachten Sage von Dleg, ben eine Schlange stad, die aus dem Gerippe des Pferdes fuhr, von dem ihm geweißagt worden war, es wurde ihn umbringen, womit man den Ausgang der Derwaroddsjage vergleiche (Menzel Din 209), füge ich eine andere, die in den 700 nüplichen Sistorien S. 21 erzählt wird: In Stalien träumte ein Ungenannter, er wurde von einem marmornen Löwen, der in der Borhalle der Kirche stand, todtlich vermundet werden. Um Morgen gieng er nach der Kirche mit einem Gesellen, dem er den Traum erzählt hatte, ftedte dem fteinernen Lowen die Sand fpottend in den Mund und fprach: ,Run beiß, du gewaltiger Feind, und fo du kannft, erwürge mich.' Raum hatte er ausgesprochen, so ward er von einem Scorpion, der in des Löwen Mund verborgen mar, gestochen und tödtlich verwundet. Go bindet in der Orfneninga Saga Sigurd, der erfte Jarl, bas haupt bes erschlagenen Schottenfürsten an den Steigbügel; ein rei= bender Bahn desselben zieht seinem Tuß ein Geschwulft, ihm selber den Tod zu. Auch Gos wird neben ber Artemis als Drions Geliebte genannt und von diefer erzählt, daß sie jeden Morgen, bevor sie ihren Tageslauf begann, Thranen der Sehnfucht um ihn weinte, die wie Diamanten glangten. Diese diamantenen Thränen sind der Thau, und so lagen sich auch Frenjas goldene Thränen deuten. Was von Artemis und Cos in Bezug

auf Orion erzählt wird, gehört zusammen, und wenn es von Kedalion, dem wunderbaren Kinde, heißt, daß es auf Orions Schultern site, so sinz det sich das bei Wate wieder, der seinen Sohn Wieland auf die Schultern hebt, um ihn durch den Sund zu tragen, wie Thôr den Derwandil durch die urweltlichen Sisströme. Run fällt aber Wate, dem wieder Christophozus nahe steht, schon dem Ramen nach mit Wuotan zusammen, der wie Orion auf dem Meere wandelt. Man sieht wie sich Odin und Thôr als Gewittergötter auch in den Mythen berühren. Die Vergleichung mit den Mythen der urverwandten Völker zeigt uns überall den Tod oder die Flucht des Gottes der schönen Jahreszeit, den seine Gemahlin oder Gesliebte betrauert. Wo wir also die S. 241 genannten Frauen an der Spitze der wilden Jagd sinden, da haben wir an die hier besprochenen Mythen zu denken.

b. Nicht selten verfolgt aber ber wilde Sager Frauen: fo ichon im Eggenlied Fasold, den wir als Sturmgott kennen, ,das wilde vræwelin' (Lagberg 189); in ,Chels Sofhaltung' der Bunderer Frau Sælde. Bei Boccaz V, 8 wird es als Strafe weiblicher Graufamkeit gewendet. Aehnlich ward von confessioneller Polemit oder schon früher von sittlicher Ent= ruftung auf Pfaffenfrauen bezogen mas die bairifche Sage von ben Solzweiblein, die thuringische von den Moosfraulein ober Lehjungfern, die schlefische von den Rüttelweibchen zu erzählen muste, welchen der wilde Jäger nachstellte, Myth. 881-82 §. 160. Go verfolgt ber Grönjette S. 219 (M. 896) feit sieben Jahren Die Meerfrau und erlegt fie auf Falfter. Sind die Holzweiblein, Waldfrauen und Lohjungfern hier den Dryaden oder nordischen Iwidien vergleichbar, deren Leben an Bäumen hangt, welche ber als Sturm gedachte Jager fnickt und entwurzelt? Bei Panger 1. c. läßt man ihnen auch an Fruchtfelbern und Flachsädern Opferbuschel stehen. Beger fieht man mit Rubn 23. 489 in den Berfolgten Buotans Gemablin oder Geliebte: in die Zwölften falle feine fturmifde Brautwerbung; in den Frühling darauf die Teier ihrer Bermählung. Dieser Deutung dienen die Boltegebrauche zu ftarker Stupe. Die gange Beit von jenen ersten Zwölften im Mittwinter bis zu dem andern Zwölften im Mai (1.-12.), wo die Sochzeit des gottlichen Baares gefeiert wird, fallt aber in die sommerliche Jahreshälfte, wo das Licht im Steigen begriffen ift; fie schließt, wenn es den Sohepunkt erreicht hat, ju Johannis mit dem Tobe ober ber Glucht bes Gottes. Für die Abnahme besselben, die andre bunklere Salfte des Jahres, fordert man alfo den umgefehrten Mythus, wo der Gott flöhe von der Göttin verfolgt. Und wirklich fanden wir so eben in der Odhursage einen solchen Mythus, denn hier sahen wir Freyja (oder Herodias) ihrem entschwundenen Geliebten nachziehen und seinen Berlust beseufzen. Wie hier der Mythus vom Gral seinen Ursprung nimmt s. §. 76.

- c. Auch Rinder icheinen als Gegenstand der nächtlichen Baab gedacht. Nach Wolf NS. 259 besteht der Jagdantheil des mithebenden Bauern in dem Sinterviertel eines Ochsen. Der norwegische Boltsglaube lagt Frau Sulva bei rauhem Better gange Seerden ichmarggrauer Rube und Schafe in die Bälder treiben, offenbar vom Bind gejagte Regenwolfen. Lachm. Sagenbibl. 274. Dieje Deutung pafet auch auf die , Rabenschwarzen Rinder' der Thromstw. 25. Nach Ruhn NE. p. 276 ließ man im "Bellhaus,' wo früher der wilde Jager gewohnt haben foll, alle Jahr um Christabend eine Ruh heraus, die sobald fie draugen mar, verschwand; welche Ruh das aber fein follte, muste man voraus, benn die, welche an ber Reihe war, vernahm fich zusehends und war bis zum Christabend die fetteste im gangen Stall. Das ift offenbar ein Opfer; aber auch als foldes tann es, ba es bem milben Jager gebracht mirb, über beffen Jagbthiere auftlären. Ruhn hat nun Zeitschr. VI. 117 ff. durch die Bergleichung mit ben Ruben bes Indra, welche Die Banis aus bem Gotterhimmel rauben, womit die Entführung der von Apollo geweideten Gotterfühe burch hermeias, fo wie die Sagen von heratles und Gerpones, Hercules und Cacus ftimmen, die Bermuthung begründet, daß biefe Rübe Die Wolfen bedeuten, wonach der gange Mythus auf der Naturerscheinung ber auf Meer und Gumpfen rubenden Nebel beruhen muß, welche vom Winde als Wolfen fortgetrieben werden, worauf dann das Sonnenlicht der Erde wiedergeschenkt wird. Gin Kampf gwischen Sommer und Winter liegt also auch diesen Mothenbildungen wieder zu Grunde.
- d. Nach ben Thieren, welche Gegenstand ber Jagd sind, betrachten wir billig auch die Hunde, mit welchen gejagt wird. Gewöhnlich sind beren zwei, welche uns an Orins Wölfe erinnern, die seine Jagdhunde heißen. Oft wird nur Giner genannt, dagegen steigt auch die Zahl bis 24. Da sie wie anderwärts die Winde (Mpth. 602) mit Mehl gesättigt werden (Zischr. V, 373), weshalb sie auch den Brotteig verzehren (Millenhoff S. 372), so kann um so weniger Zweisel sein, daß sie die Winde bedeuten, als die Hunde Winde, Windhunde heißen. A. M. scheint Kuhn WS. 6.

Bon bem obenermahnten Selhaus wird ferner ergahlt: als man einft am Christabend nach Sonnenuntergang die Thore zu schließen vergaß, und nun der Beljager darüber fortzog, lief Giner feiner hunde binein, legte fich unter die Bank am Seerd und war durch nichts fortzubringen. "Gier bat er ein ganges Jahr gelegen und bat nichts gefregen; nur alle Morgen hat er die Afche vom Beerde abgeledt. Als aber bas Sabr umgewesen und die Zwölften wieder da waren, ba hat man, als ber Beljager vorüberzog, das Thor aufgemacht, und da bat er den hund wieder mitgenommen.' Dieselbe Sage begegnet an vielen andern Orten: bei Müllenboff 6. 372 wird fie von Bode ergählt; vgl. Myth. 873, wo fie von Hadelberg berichtet wird, und Zeitschrift für Moth. I, 100 ff., wo der Jager Rods oder Berodis und der Sund Multe heißt. Ugl. auch Ruhn DE. 1, 3, 7. 8. Ueber den Namen S. 6. Wie die Sunde Winde beißen, jo be= beutet bier ber gurudgebliebene Sund den Bind, der auf dem Beerde. unter bem Schornstein das gange Jahr über sein Wefen treibt. Wie ber Bobe bei Mull. 24 Hunde, so bat Frau Gaude 24 Hundinnen: mo fie eine Sausthur offen findet, da fendet fie eine Sundin hinein, die nun bas Jahr über liegen bleibt. Sie fügt zwar Niemand ein Leid zu, ftort aber boch durch Gewinsel die nächtliche Rube. Nur wenn man den Sund tödtet, bringt er Krantheit und Sterben über Menschen und Bieh und Teuers: gefahr über bas Saus. Oft ideint es als geschähe die Gintehr bes Sundes nur gur Ruge verfaumter hausväterlicher Sorge: erft wenn fie nicht gebuldig bingenommen wird, treten bartere Strafen ein. Auch andere Uebel verhangt fo ber milbe Jager nur auf Jahresfrift : die Urt, die er eingehadt hat, auf bem Ruden bes Spielmanns, wo fie gum Budel wird, bolt er im nächsten Jahre wieder, und wo er ,ein Spatlein' zugestrichen bat, d. h. ein Augenlicht ausgeblasen, da streicht er es im folgenden Bahr wieder auf. Rubn 69. Merer I, 132. 136. 138. Commer 49. Co ftraften bie Fronfastenweiber den Neugierigen, der, fie vorbeireiten zu seben, unter der Linde binter ber Kirche stand, indem sie einen Nagel in den Pfosten Schlugen, d. h. dem Reugierigen in ben Ropf; aber in der naditen Fronfastennacht zogen fie ihn wieder beraus, Baaber 43. Die einjabrige Frijt ift zu oft bezeugt als daß wir fie bezweifeln durften; aber allerdings follte man, da ber Beltjäger alle fieben Jahre berumfommt (3. 241), eine fieben: jährige erwarten, wie fie Baader Dr. 424 und E. 359 wirklich erscheint.

e. Die Sage vom ewigen Juden ist aus der vom wilden Jager entsprungen. Nach F. Meiers Schw. S. I, 116 glaubt man in Rotbens Simrod, Mythologic.

burg und fonft, auch im babischen Schwarzwald, baf ber ,ewige Sager' Dieselbe Berson sei wie der ewige Jude', und gebraucht beide Bezeich: nungen als gleichbedeutend. In einem Balbe bei Bretten fputt ber emige Ande. Bon diesem faat man auch fonst, daß er stats einen Grofchen in der Tafde habe, und der gebe ihm nicht aus wie oft er ihn auch aus: gebe. Nach Rubn RG. 451 richtete man ehemals in Bergfirchen Sonnabend Abends die Eggen auf dem Telde mit den Spigen gegen einander, damit fich der ewige Jude darauf ruben konne. S. auch 283. II, 32. Rgl. ob. E. 212. Nach Müllenhoff E. 547, vgl. 160, ruht der Banderjude nur am Beihnachtabend aus, wenn er dann noch auf dem Felde einen Bflug findet: darauf allein darf er sich segen. Aehnliches wird Rubu NS. 71 von dem wilden Jager ergablt, und da jener fich immer erneuernde Grofden zu den Bunfcbingen gehört, die auf Buotan jurudweisen (3. 223), der aud im ewigen Jager fortlebt, so haben wir bier mehr als ein Beugnifs fur das Bufammenfallen beider mythischen Bestalten. Ferner wird bei Ruhn a. a. D. 499 aus Sahnenklee am Sarg berichtet: ,Alle sieben Sahre gicht ber wilde Jager über die sieben Bergstädte; andere wollen ihn öfter gehört haben; Wem er aber begegnet, ber muß sich wohl hüten, ihm nachzurufen, sonst geht es ihm schlecht. Der wilde Jager hat nämlich unfern herrn Jefus aus einem Fluße, wo er feinen Durft stillen wollte, nicht trinfen lagen; auch von einer Biehtrante hat er ihn fortgejagt: aus einer Pferdetrappe, wo fich Bager gesammelt, bat er gemeint, tonne er trinten, und bafür muß er nun ewig wandern' und jagen und sich von Pferdesleisch nähren, und wer ihm nach= ruft, dem bringt er etwas Pferdefleisch und er muß auch davon eßen.

Die hier angegebene Ursache der Verdammung zu ewigem Wandern und Jagen statt der gewöhnlichen ,weil sie gewünscht haben ewig jagen zu dürsen' sieht der ähnlich genug, um welche Ahasver ewig wandern nuß. Aus der christlichen Gestaltung der Sage vom ewigen Juden kann sie aber nicht abgeleitet werden, da die Beziehung auf die altdeutschen Pferderopser, die schon in der Pferdetrappe enthalten ist (denn aus Rosshusen wird bei Hernmalzeiten getrunken, Baader 32), sich dann nicht erklären ließe. Wie hier noch kein Jude, sondern ein Jäger zu ewigem Wandern verdammt wird, so spielt die Sage auch noch in Deutschland, wo aber Christus mit Betrus oder Giner von beiden allein in unzähligen Sagen erscheinen; wir wißen aus Myth. Vorr. 36, daß sie an die Stelle der wandernden Götter getreten sind. Der erste Ansang der Christianisierung

einer heidnischen Sage war hiermit schon gegeben. Wird man nicht weiter gegangen sein und das Local nach Palästina verlegt haben? Dann muste natürlich auch die Pferdetrappe wegsallen; die Anknüpfung an Christi Leiden bot sich von selber dar. Ueber den auf den ewigen Juden übertragenen großen Schuh Widars, der ihn dann zum Schuster machte s. §. 46 S. 142. Auch der Name Buttadeus, den der ewige Jude bei Liberius Praxis Alchymiae p. 291 und bei Bullenger hist. sui temporis führt, deutet auf Odin. Nochholz I, 307 bemerkt, der Mittwoch sei im Sanskrit nach Buddha wie bei uns nach Wodan (Godan) benannt. Bgl. Issach, f. Myth. I, 432 — 36. Leopr. 60.

## 74. Odin als Wanderer, Simmele: und Gestirngott.

Der wandernde Jude leitet uns hinüber zu den Manderungen Dbins im Simmel und auf Erden. Bon den lettern war oben bei feinem Beinamen Gangradr, Gangleri u. f. w. die Rede; auch baben wir ibn icon ob. S. 72 mit andern Göttern feiner Trilogie auf Erden mandernd getroffen. Es ist der deutschen Mythologie mit der indischen, ja mit der faft aller Bolfer gemein, daß die Gotter auf die Erde herabsteigen, bas Leben und die Sitten der Menschen, besonders in Bezug auf Die Seilighaltung bes Gaftrechts, zu prufen. Die Götter mandeln, wie Mabadob in Goethes Gott und die Bajadere ,leiblich und unerkannt' auf Erden und tehren bei Sterblichen ein: ,darin liegt die erhabenfte Beiligung der Gaft= freundschaft; der Mensch wird Schen tragen, einen Fremden abzuweisen, unter deffen Gestalt ihn ein Gott besucht haben fann.' Moth. Borr. 34. In ungabligen beutschen Marchen tritt Chriftus mit seinen Aposteln an Die Stelle Diefer manbernden Gotter, oft auch ber Beiland mit Betrus ober Giner von beiden allein. Zwei Götter mandern auch in der ichonen Sage von Philemon und Baucis; aber drei Manner, d. b. mohl ber Berr mit zwei Engeln, fehren bei Abraham ein, Gen. 18. In ber Edda wandert die Trilogie Doin Loti Bonir wie bei den Griechen Bermes Beus Poseidon, bei den Finnen Bainamoinen Amarinen Cemmintainen. Wo ein Gott allein Diese Manderung antritt, ba ift er wohl als der höchste gedacht, der sich in jener Trilogie nur verdreifacht. Go feben wir Doin bei bem Schmiebe eintebren ober als Grimnir bei Beirrodhr, weil Frigg feinen Liebling ber Ungaftlichfeit beschuldigt bat : fo mandert bei ben Indiern Brabma ober Bifdnu, bei ben Litthauern

Perfunos. So wird auch der Gott, der im eddischen Nigsmal die grünen Wege der Erde wandert, und die menschlichen Stände gründet, einst der höchste gewesen sein; das Lied nennt ihn aber Nigr oder Heimdal, der sonst für Odins Sohn gilt, und so läßt eine phädrische Fabel den Götterboten, den Gott der Wege und Strasen, bei Sterblichen übernachten: Grimm a. a. D. Aber auch am himmel wandert Odin: wir sinden da seine Straße, seinen Wagen; daneben irdische Abbilder dieser himmelischen Wege, gespenstige Erscheinungen seines Wagens aus Erden. Freilich ist auch hier ein Theil seines Wesens auf seine Sohne übergegangen, auf Heimdal und Thor, wenn diese nicht ältere Götter sind.

Nach Meier 137 geht der Zug des wilden heers über die Milch= ftraße bin; diese wird auch nach bem wilden Jager genannt; ben Danen beift sie Baldemarsweg, und Waldemar fanden wir schon als wilden Jager. Rad Erich, beffen Bruder Abel wir gleichfalls als wilden Jager tennen, find auf Erden große Seer: und Ariegsftragen benannt; der neue Rönig, ber bas Reich übernahm, mufte in Schweden bie Erichsgaße reiten. Erich fällt aber zusammen mit Gring, Rigr ober Beimdal (§. 89), und nach Bring heißt wieder die Milchstraße, wie Rigr die grünen Wege der Erde mandelt und Beimdal den Regenbogen jum Symbol hat, die Brude ber Usen (Asbrû), welche ihr Name Bif:röft (bebende Raft oder Meile) als Straße bezeichnet. Go ist für England eine Brminftraße (Myth. 330) bezeugt, welche das Land von Guden nach Norden durchzog, und da ber Simmelsmagen Irminesmagen (M. 329) heißt, so muß auch die Sim= melsstraße, die dieser Wagen befuhr, Irminftraße geheißen haben, wobei die innigen Beziehungen, die fich für Jring und Irmin aus der Geldenfage ergeben, in Betracht tommen. Huch die andere der vier englischen Sauptstraßen, Vaetlingastraet, ift zugleich am Simmel nachgewiesen: wir feben alfo, daß fich die Straßen am Simmel und auf Erden entsprechen. Rubn 213. 428 berichtet, ber Beljager jage in ben Zwölften auf der Erde; zu anderer Zeit durch die Luft, d. h. wohl am Simmel über die Milchstraße bin, nach der obigen Meldung bei Meier. Bgl. Birl. I, 190. Huf Erden giebt er bekanntlich immer Diejelbe Straße, und auch diese finden wir Seerstraße benannt (Meier 138, 9), bei Sonnes Sollweg, fo daß man die westfälischen und hessichen Selwege (Myth. 762) hierherziehen darf. Da nun auch der Simmelswagen Selwagen (ebd.) heißt, fo muß die himmelsftraße, die er befährt, Belweg geheißen haben, und so heißt sie wirklich noch nach Woeste 41 in der

Graficaft Mark, val. Ruhn WS, II, 85: boch icheint Bronbildens Selmea (M. Ebba 223) auf ober unter ber Erbe gedacht. Ausbrudlich bezeugt finden wir zwar einen Buotanswagen, ber auch Karlswagen heißt (Mpth. 138); aber Buotanswege bleiben nach M. 144 zweiselhaft; doch tommt zu Gulfe, daß dem Karlsmagen ein Karlsmeg entspricht (Moth. 139), wie wir Karl auch als wilden Jager fanden, und Emplion, ber feltische Din, sowohl Wagen als himmelsstraße bat, Myth. 137, 336. Mit jenem Karls: wagen ift ber himmelsmagen gemeint, die sieben Sterne, welchen man auch ben großen Baren nennt. Der fleinste Diefer Sterne beißt ber Rubr: mann ober bas Anechtchen; man weiß auch, baß er im Leben Sans Dumte (Moth. 688. Müllenb. 360, Rubn BS, II, 87.) bieß. Er war Anecht bei dem lieben Gott und hatte es gut in seinem Dienste, versah ihn aber liederlich, weshalb er nun gur Strafe auf der Deichsel des Simmelswagens figen muß. Nach anderm Bericht wollte er lieber ewig fahren ale bas himmelreich erben: bas ist wieder die Sage vom wilden Jager, ber für fein Theil Simmelreich ewig jagen wollte. Da nun ber große Bar auch Arcturus heißt und mir Arthur oder Artus ichon als milben Jager gefunden haben, fo wird es bedeutend, daß in unfern Sagen von der wilden Jago die Geifter= oder Teufelstutiche jo oft erscheint und ber milbe Jager felbst ber emige Fuhrmann (Rubn NG. 222, 1) beift. Bgl. Ruhn BG. Rr. I, 199 mit ber Unm. 222, Müller und Ech. 225. Rochholz I, 215, Bernaleten Defterr. Sagen S. 94 - 104. Die Rutichaaf' bei Menzenberg ift jo fteil, daß fein Wagen fie fahren konnte. Allerdings ift der Ausbrud Rarlsmagen, ber mohl in bemfelben Ginne auch "Berrawagen' (Moth. 687) beißt, unbestimmt, und fann auch auf Thor geben vder ben frantischen Raiser meinen ; aber ber niederlandische Rame Sim= melsmagen (Woenswaghen), eignet ihn Duotan zu und bie bier bervorgehobenen Bezüge bes Bagens fomohl als ber Strafe, Die er befahrt. auf die wilde Jagd lagen taum bezweifeln, bag ber Gott, den wir aus ber Ebba nur gebend, reitend ober als Abler fliegend tennen, nach ber altern Borftellung ein Bagengefpann befaß.

Die Milchstraße wird als Straße ber Seelen aufgefaßt, und im Geleite ber Göttin, welche ben entschwundenen Gott sucht, sehen wir die Seelen früh verstorbener Kinder fahren, wie Wodan als wilder Jäger Geister ber Berstorbenen in seinem Gesolge führt. Jene irdischen Königsstraßen, welche ben himmlischen entsprechen, pflegen von einer Saule auszugehen, der Irminsaule vermuthlich. (Grimm Irminstr. Wien 1815, S. 56.) Im alten Frankreich vergleicht sich die Chaussée de Brunehault, die zwar historisiert aber wohl auf die mythische Brynhild zu deuten ist, die einst Wodans Gemahlin war: auch diese Straße geht von einer Säule aus. So sind wohl auch die deutschen Brunhilden= und Ariemhildensteine zu verstehen. Eine turris Brunechildis weist Mone Heldensten ich und jener Name Vroneldenstraet §. 109 für die Milchstraße läßt sich auf Brunhild deuten. Selbst ihr tragisches Ende, das wir schon dem der Swandild verglichen haben, kann mythisch sein, da wir Aehnliches von der stiehenden Iss berichtet und auf die Milchstraße bezogen sinden. Auch der keltische Gwidien versolgt eine geliebte Jungfrau und giebt dabei der Milchstraße den Namen, so daß wir dem Mythus von der versolgten oder versolgenden Göttin S. 222 auch am Himmel wiederbegegnen.

Daß Dvin auch Sonnengett war ehe ihn Freyr (Frd) aus dieser Würde verdrängte, ward schon §. 66 vermuthet. Sinen stärkern Beweis dasur giebt es aber nicht als seine Ginäugigkeit, denn wie er selber Lust und Himmel, so bedeutet sein eines Auge die Sonne. Wir haben aber von seinem andern Auge einen Mythus, der von keinem andern in der Edda an Dunkelheit übertroffen wird. Nach D. 15 kam Odin zu Mimirs Brunnen, in dem Beisheit und Verstand verborgen sind §. 19, und verlangte einen Trunk, erhielt ihn aber nicht, bis er sein Auge zu Pfande seit. Die Nachricht ist aus Böl. 21. 22 genommen, wo es von der Seberin beißt:

- 21. Allein jag fie außen, da der Alte tam, Der grübelnde Aje: sie sah ihm ins Ange
- 22. Warum fragt ihr mich? was erforscht ihr mich? Alles weiß ich Odin, wo du dein Ange bargst: In der vielbekannten Quelle Mimirs. Meth trinkt Mimir jeden Morgen Ans Walvaters Pfand: wißt ihr was das bedeutet?

Wir haben Mimir S. 39 als das Gedächtnifs der uranfänglichen Dinge gefaßt; seinem Namen nach (Gr. Myth. 353) kann er das Gedächtnifs, das Wisen überhaupt sein. Damit ist er aber schon auf das geistige Gebiet gezogen; seine erste, natürsiche Bedeutung zeigt sein Name gleichfalls an, da Waßergeister Minnen und Muomel heißen, ein See Mummelsec und Mimling ein Klüßchen im Odenwald. Nehmen wir also Mimirs Brunnen für das Meer, so kann das im Brunnen verpfändete andere Auge des Gottes der Widerschein der Sonne im Waßer sein und dieß

halte ich für den ältesten Sinn des Mythus. War dieser aber einmal entsprungen, so sag die Umdeutung des verpfändeten Auges auf den Mond nahe, denn wenn die Sonne das Eine Auge des himmelsgottes ist, wer würde dann nicht den Mond sur das andere nehmen? Nur so begreist sich aber, wie Mimir aus dem verpfändeten Auge des Gottes trinken kann. Nach einer allgemeinen Anschauung bildet die Mondsückel ein Horn, und dieß muß hier als Trinkhorn gedacht sein. Die j. Edda sagt D. 15 ausdrücklich, der Eigner des Brunnens heiße Mimir und täglich trinke er von dem Brunnen aus einem Horne. Sie nennt es das Giallarhorn, weil sie dabei an Heimals Horn, das zugleich zum Blasen dient, wie es Wöl. 47 vor dem Weltkamps heißt:

Bus erhobene Sorn blaft Seimdal laut.

Gie grundet fich babei auf Wol. 31, wo es beißt:

Sie weiß Heimdals horn verborgen Unter dem himmelhohen heiligen Baum. Einen Strom fieht fie fturzen mit farkem Fall Aus Walvaters Pfand: wißt ihr was bas bedeutet?

Es ist nur wieder die fühne Dichtersprace des Nordens, die ein Berwandtes für das andere zu setzen liebt (§. 32), wenn in dieser noch unverstandenen Stelle zwei Hörner vertauscht und im Gedanken verschmotzen werden: Mimirs Trinthorn und Heimdals Giallarhorn. Auch letzteres wird ursprünglich den Mond bedeutet haben: dem Wächter der Götter auf Himinbiorg (S. 49) gebührte zum Gorne der Sickelmond, da es in Nächten vornämlich seines Hütens bedarf. Um so mehr durste die mythologische Sprace beide Körner, als Bilder jur den Mond, ineinanderstößen.

Unter bem heiligen Baume, in Mimirs Cuelle, war nach den ersten Langzeilen Heimdals Horn, das so mit Walvaters Pfand, dem ersten Horne, vertauscht wird, verborgen. In den solgenden Zeilen tehrt sich die Bertauschung um: da wird Walvaters Psand genannt, wo Heimdals Horn gemeint ist. Der Strom, der aus Walvaters Pfande stürzt, ist die Kunde von dem angehenden letten Weltkamps, welchen Heimdals Horn anmelden soll. Zwar erst Wol. 47 sehen wir diesen ins erhobene Horn stehen: aber was dann wirklich sich begiebt, das abnt schon jest die Seberin und deutet es, wie von fern, mit rathselbasten Worten an. Als ein Wisen darf die Kunde, die dann aus Heimdals Horn schallt, ein Strom beißen aus Mimirs Luelle geschöpit; ein Strom, der mit startem Fall

(benn Heimdal blaft so laut, daß es die ganze Welt vernimmt) aus , Balvaters Pfande' stürzt; denn durch diese Berpfändung erwarb er ben Trunk aus dem Brunnen, in dem Beisheit und Verstand verborgen sind.

Der phofifche Grund des Mythus von dem verpfändeten andern Huge bes himmelegottes ift bas Spiegeln, ja bas Untertauchen bes Monbes im Meer. Indem biefer Berpfandung ber Grund angedichtet wird, ber Beisheit Mimirs theilhaftig zu werden, sehen wir ben Naturmothus auf das geistige Gebiet gerudt. Im Waßer liegt wie der Ursprung ber Dinge so alle Weisheit, auch nach ben Mythologieen anderer Bölfer: in ber unfern zeigt es fich in ber Babe ber Weißagung, welche Schmanen, Schwanjungfrauen und Meerweibern beiwohnt. Darum heißen auch die Wanen weise und Seimdal, den neun Wellenmädchen geboren haben, weise den Wanen gleich. Es waltet hier eine neptunistische Ansicht: die Urbilder aller Dinge liegen im Baber, weil die Belt aus dem Baber hervorgegangen ift. Das Waßer ift auch als Unterwelt zu faßen und daß dieser die Zukunft nicht verborgen ift, seben wir daraus, daß Odin bort die todte Seberin wedt, um fie über Baldurs Gefchick zu befragen. Solcher Beisheit begierig fentt nun Ddin fein anderes Huge, ben Mond, in Mimirs Brunnen und mehrt so noch sein Wißen, bas an sich schon groß sein muß, benn sein eines Muge, die Sonne, gewahrt Alles was fich auf Erden begiebt. Aber auch Mimirs Weisheit, die bier, wo ber Gegensatz ber beiden andern Brunnen wegfällt, auf die Bergangenheit nicht beschränkt zu werden braucht, will , der grübelnde Ase' gewinnen, wie er ein andermal mit Mimirs Haupte murmelt. Nicht weil er fo eine Einbuße erleidet und durch den Berluft feines Auges der Riefen Dacht mehrt, läßt wohl die Seberin die schauerliche Frage folgen: wißt ihr was das bedeutet? sondern weil wir ben Gott ichon jest um die Butunft beforgt finden und weil die fo erkaufte Runde feine andere ift als die vom Untergange der Belt. Obgleich von Riesengeschlecht und dem Waßer verwandt, das einft die Erde überfluten foll (die Bellen beißen Bol. 47 seine Cohne), erscheint Mimir boch nie als ein Teind der Gotter: er ift wie Stadi &. 99 in den Kreiß ber Afen aufgenommen und wird von diesen ben Wanen vergeiselt, die ihn erschlagen und sein Saupt ben Afen gurudfenden; aber noch mit diesem Saupte berath fich Doin. Gein Deth= trinken, eine Folge bes mit Obin eingegangenen Vertrags, fann ben Göttern, denen er seine Beisheit mittheilt, feine Gefahr droben. Darum lege ich demfelben auch feine mothische Bedeutung unter, weder die phy:

sische, ,daß das Meer am Morgen Thau trinke', noch die geistige, ,er trinke aus der Quelle der Erkenntniss': beide wären hier müßig, wir gelangten nicht weiter damit: es ist nur ein Nebenzug, der das Bild des ahnungs- voll bewegten Götterlebens vervollständigen hilft. Den Mythendeuter führt nichts so seicht auf Klippen als das Bemühen alles poetische Detail in den Gedanken aufzulösen.

Der Beweis scheint gesührt, daß die Sonne als Odins eines Auge gedacht ward, der Mond als das andere: das genügt hier, wo es galt, ihn als himmelsgott darzustellen.

Die Vermuthung, daß es Obin selber gewesen sein möge, der Obins Horn besaß, oder was gleichbedeutend ist, Heimdal hieß, wird nicht zu kühn erscheinen, wenn man sich erinnert, daß er sich als Gestirngott mit Heimdal berührte, S. 228. Daß es eigentlich Odins Horn war, besaugt Brasnag. 16, denn hier heißt Heimdal

Der Bächter von Berians goldenem Born.

In beutschen Sagen erscheint es noch in Buotans Besit, sowohl wenn er als wilder Jäger durch die Lust braust (was das Bolt mit den Borten , de Bode tüt' Myth. 871 bezeichnet) als wenn er im hohlen Berge schläft, wo das Horn neben ihm hängt, damit er es zur Hand habe darein zu stoßen, wenn es Zeit ist die blutige Schlacht auf dem Balsers selde zu schlagen; die rechte Zeit aber sollen ihm seine Raben melden. §. 53. Wie ähnlich ist das der nordischen Darstellung, wo Odin: Heims dal sein Auge in den Brunnen der Erkenntniss senkt, um die Stunde der Gesahr zu erspähen, wo er das Horn am Munde die Seinen zum Kampf sühren will; oder, nach dem andern Bilbe, das Horn in den Brunnen taucht und dann aus Walvaters Pfand die geschöpste Kunde strömt.

## 75. Erfindung der Munen.

Alls Gott des Geistes, nicht bloß des friegerischen, erscheint Odin schon durch seine Allwischheit, deren Symbole so eben besprochen sind. Wie sehr sie ihm verkümmert scheinen, so muß doch in Wasthrudnismal (s. o. S. 82. 154), wo Odin mit dem allwißenden Jötunen (wenn das Wort nicht mehr sagt als alsvidhr jötunn) über die urweltlichen Dinge gestritten hat, sich dieser zulest besiegt erkennen und gestehen:

"Du wirft immer ber Weifeste fein."

Roch mehr erscheint er als Gott bes Beiftes burch feinen Bezug gur

Poesie. Außer seinem aus Grimnism. 7 (s. §. 21) bekannten Verhältniss zu Saga, der Göttin der Geschichte mehr noch als der Sage, ist er
auch Bragis Vater, des Gottes der Dichtkunst und Veredsamkeit, und da
dieser wie Odin alt und langbärtig vorgestellt wird, so mag auch Er sich
aus des Laters Wesen abgelöst haben. Denn Odin selbst lernen wir
als Ersinder der Dichtkunst kennen, und zwar nicht bloß nach dem Mythus
von dem Ursprung der Poesie (§. 76), auch indem er die Runen ersand
und mit diesen die Runenlieder. Toch erscheint er hier nicht so sehr als
Gott des Geistes, denn als der mächtige Gott.

Ddins Ross Sleipnir saßten wir §. 66 als Symbol der Allgegenswart, die dem höchsten Gotte eignet, gestanden aber gerne zu, daß sie ihm die Bermenschlichung sehr vertürzt habe. Noch mehr wird dieß von den Bildern für seine Allwißenheit gelten. Sin solches Bild war schon Hidzstalf, von dem er alle Welten überblickt, ein solches ist sein Singe, die Sonne, die Alles schaut, und seine beiden Raben, die ihm in die Ohren stistern was sich auf Erden begiebt. Aber der Blick in die Zustunst ist ihm sehr getrübt, da er Jounen besenden (§. 32), die todte Wasanach Baldurs Geschicken fragen (S. 83), sein anderes Auge in Mimirs Brunnen senken oder mit seinem Haupte murmeln muß. Am meisten könnte man seine Allmacht beeinträchtigt glauben; doch werden wir darüber vielleicht anders urtheilen, wenn wir ihn als Ersinder der Runen betrachtet haben.

Die Erfindung der Buchstaben legten die Alten dem Mercur bei; daß damit icon die Schrift, d. h. Lefen und Schreiben, gemeint mar, lagt sich noch bezweiseln, da er auch als Erfinder bes Würfelspiels gilt, dieses aber dem Gebrauch der Runen bei der Loogung abnlich fieht und vielleicht baraus entstanden ift. Auch unsere altesten Borfahren fannten, fo boch unsere Nachrichten binaufreichen, schon die Buchstaben; sie bedienten sich ihrer aber mahrscheinlicher mehr zu mostischen Zweden, zum Looßen, Weifagen und Zaubern: wäre ihnen Odin als Erfinder der Runen zugleich auch der Erfinder der Schreibekunft gewesen, so wurde er sich auch darin als Gott des Geistes darstellen. Rach den neuesten Forschungen (Vilien: cron und Müllenhoff. Bur Runenlehre Salle 1852) ware aber ber Gedanke des buchstadierenden Schreibens erst nach Berührung der germanischen Welt mit der alten von diefer auf jene übergegangen; bei der Ginwanderung ber Ujen, worunter ich die dem Odinsdienst ergebenen Bolfer verstebe, in unsere jegigen nordischen Wohnsite, mar er ihnen noch fremd. Doch lagen wir diese Frage, als noch nicht gang ausgemacht, bei Seite und betrachten

bie Runen nur als mystische Zeichen, benen magische Rraft zugetraut wird, weshalb ihr Gebrauch mit allen priefterlichen Weihen zusammenhing, mit Pocsie und Weißagung, Opfer und Zauber, die alle unter sich auf bas Engfte verwandt find. Um beutlichsten murbe bieß an bem Worte Biefer, zepar, wenn bamit zoupar, Bauber, im Ablautsverhaltniffe ftunde. Gr. Myth. 36. 985. Bicfer hießen alle opferbaren Thiere, Ungeziefer aber, welche die Götter als Opfer verschmähten. Allem Zauber aber wie ber Weißagung giengen Gebet und Opfer voraus und die Weißagung wie ber Zauber ward in Liedern vollbracht, welche alliteriert, b. h. mit Stäben versehen waren, und diese Stabe wurden zugleich eingeritt. Dieß fonnte jum Beile wie jum Berderben gefcheben, jum Gegen wie gur Bermun= ichung, immer diente das eingerigte Zeichen zugleich dem dabei gefungenen Liede jum Sauptstabe wie ju Nebenftaben. Diefes Lied durfte nicht fehlen, das todte Beichen an sich galt für nichts, es ward erft lebendig burch bas Lied, beffen Stabe es bilbete: Die schlummernde Zauberfraft bes Beichens mufte Gefang weden, v. Liliencr. 24. Nach Beterfen 210 bedeutete die Rune die Wesenheit der Dinge: ,indem man also ber gleich= fam von den Dingen abgeschabten' Rune durch den Bauberspruch Leben einhauchte, setzte man die Wesenheit der Dinge in zauberfräftig wirkende Bewegung.' Lil. 21. Gin Beispiel einer Bermunschung, welche die Berbindung des eingeschnittenen Runenstabes mit dem Liede zeigt, bildet Gfirnisfor 34-36, wo der Gerda (§ 29 oben) von Stirnir mit dem Thursen Brimgrimnir gedroht wird, welcher sie haben folle. Brimgrimnir ift feinem Ramen nach ein Reifriese: sie soll der über sie auszusprechenden Berwünschung nach der Umarmung der Forftriefen anheimfallen, d. h. unter Gis und Schnee zurudgehalten bleiben, wenn fie der Bervindung mit dem sonnigen Frent länger widerftrebt. Stirnir fpricht:

- 34. Hört es, Joten, hört es, Hrimthurfen, Suttungs Söhne, ihr Ufen felbst! Wie ich verbiete, wie ich banne Mannesgesellschaft ber Maid, Mannesgemeinschaft.
- 35. Hrimgrimnir heißt der Thurs, der dich haben foll, hinterm Todtenthor u. f. w.
- 36. Ein Thurs (Th) schneid ich dir und drei Etäbe: Ohnmacht, Unmuth und Ungeduld. So schneid ich es ab, wie ich es einschnitt, Wenn es Noth thut so zu thun.

Es thut noch nicht Noth so zu thun, denn in der folgenden Strophe ergiebt sich Gerda, der angedrohte Zauber wird also nicht wirklich vollz bracht: sonst würde noch erst das Zauber wirkende Lied solgen, das wie der Ansang der 36sten Str. den einzurigenden, jest ungeristbleibenden Stab ( $\mathbf{p}=\mathbf{Th}$ ) dreimal wiederbrächte. Ich seize diesen Ansang in der alten Sprache her, weil die Uebersehung es nicht ganz anschausich machen kann, da unsere Sprache das Th in D verschoben hat:

Thurs rîst ek ther ok thriá stafi.

Thurs ift der Name der eingeristen Rune, die zugleich als Liedstab dreismal wiederkehrt: es ist aber auch der angewünsichte Riese selbst. Da die Runen Namen haben, diese Namen aber Begriffe bedeuten, so sagt ein einziges dieser nordischen Schriftzeichen so viel aus als uns die Verbinzdung mehrerer, ja vieler bedeuten würde. "Indem die Rune dieses Namens (Thurs) eingeschnitten und durch den Spruch ins Leben gerusen wird, sest der Beschwörer der Thursen bose Macht gegen denjenigen in Thätigkeit, welchen der Fluch tressen soll." v. Lil. 22.

Wenn nun Odin der Erfinder der Aunen heißt, so ist damit der Aunenzauber gemeint, dem eine so unbeschränkte Macht zugetraut wurde, daß sich Odin nach seinem Aunengedicht (Aunatal), einem Theile des edischen Hawamals (M. Edda 91), durch Erfindung der Aunen selber zur Geburt verhilft, indem er sich von dem Weltbaume löst, als dessen Frucht er gedacht ist.

- 1. Ich weiß daß ich hieng am windigen Baum Neun lange Nächte, Bom Sper verwundet, dem Odin geweiht, Mir selber ich selbst, Um Uft des Baums, dem Niemand ansieht Aus welcher Burzel er sproß.
  - 2. Sie boten mir nicht Brot noch Meth: Da neigt ich mich nieder Auf Runen finnend, lernte sie seufzend: Endlich siel ich zur Erde
  - 3. Hauptlieder nenn lernt ich vom weisen Sohn ... Bötthorns, des Baters Bestlas Und trant einen Trunk des theuern Meths Aus Odhrörir geschöpft.

Der weise Sohn Bölthorns ist er selbst: von sich selber lernte er die Runen und die Runenlieder. Wenn Str. 2 nur die Runen genannt sind, und diese schon die Wirtung haben, ihn von dem Baume zu lösen, so sind die dazu gehörigen, ihre Krast weckenden Lieder mitverstanden. Diese werden auch Str. 3 unter dem theuern Meth gemeint, aus Odhrörir geschöpft, der Quelle der Begeisterung: er bedeutet, wie der nächste  $\S$  darthut, die Boesie. Der theure Meth, das Lied, belebt und heiligt das todte Zeichen. Darum heißt es auch Str. 18 des andern ebenso wichtigen Runengedichtes, das der Sigrdrisa (M. Edda 169) in den Mund geslegt wird, die Runen müsten ,mit hehrem Meth geheiligt' sein.

Da nun der Runenzauber so große Macht hat, so ist die dem Odin beigelegte Ersindung der Runen nur eine Symbolisierung seiner Allmacht, und wir überzeugen uns jest, daß ihm diese nicht mehr, ja kaum so sehr verkümmert ward als seine Allwisenheit und Allgegenwart, denn bedurfte er freisich erst der Runen, so ist doch mittels derselben seiner Macht keine andere Grenze gezogen als die in dem Wesen der Dinge liegt, denn eben dieses wird durch den Runenzauber geltend gemacht und über dieses hinzus vermag er nichts. Hienach gienge also wenigstens der Runenzauber nicht mit unrechten Dingen zu, und Myth. 982, wo dieß von allem Zauber ber behauptet wird, steht doch das Zugeständniss daneben, unmittelbar aus den heiligsten Geschäften, Gottesdienst und Dichtsunst, müße aller Zauberei Ursprung geleitet werden.

Wenn also schon das Heidenthum Odins Macht als Zauberei aufz safte, so kann es nicht wundern, daß der historisierende Saxo, dem Odin nur ein Mensch war, bei dem vielen Wunderbaren, das er von ihm bezichten muß, sich mit der Ausrede half, er habe sich auf Zauberei versstanden. An Götter durste Saxo als Christ nicht glauben; an Zauberei aber glaubte seine Zeit noch sehr start: darum konnte Odin, ohne ein Gott zu sein, doch alle die vielen Bunder vollbracht haben, die ihm Saxo in seinen Quellen beigelegt fand.

Alber auch Snorri oder Wer der Verfaßer der Heimskringla war, obwohl er sonst Odin mehr als großen Heermann und Eroberer aussaßt, schreibt ihm doch gleichsalls Zauberkunst zu. "Er konnte durch bloße Worte machen, daß das Teuer erlosch und die See stille ward und der Wind sich drehte wohin er wollte." Ingl. 7. Das kann aus Odins Runatal genommen sein, wo achtzehn zauberkräftige Lieder genannt werden, die Odin kennen will. Denn so heißt es:

- Str. 15. Sin siebentes weiß ich: wenn hoch der Saal steht Ueber den Leuten in Lohe, Wie breit sie schon brenne, ich berge sie noch: Den Zauber weiß ich zu zaubern.
  - Str. 17. Ein neuntes weiß ich: wenn Noth mir ist Vor der Flut das Fahrzeng zu bergen, So wend ich den Wind von den Wogen ab, Und stille rings die See.

Wenn Snorri serner sagt, Odin habe durch Lieder auch Grabhügel geöffnet und Todte geweckt, oder sich unter den Galgen gesetzt, weshalb er auch Herr der Gehängten (Hângatyr) geheißen habe, so kann er dabei auf Wegtamskw. (ob. S. 78. 83) zielen, aber auch auf unser Runengedicht:

Str. 20. Ein zwölstes kann ich: hängt am Zweig Bom Strang erstickt ein Todter, Wie ich ritze das Runenzeichen, So kommt der Mann und spricht mit mir.

Doch kann Obin auch Hangatyr heißen, weil ihm seine Opser an Bäume ausgehängt wurden, wie er selber einst am Baume hieng. Nach dem Bolksglauben (Myth. 601, Virl. 1, 193. Leopr. 102) entsteht Sturm, wenn sich Giner erhängt, was vielsache Deutung gesunden hat, zunächst aber doch daran erinnert, das Hangatyr zugleich Sturmgott ist.

Nicht ohne Lächeln über Snorris Klügelei wird man freilich lesen: "Er hatte auch zwei Raben, welche er das Sprechen gelehrt hatte: diese slogen weit umber in der Welt und sagten ihm viel Reues"; wenn es aber endlich heißt: "die meisten seiner Künste lehrte er seine Opserpriester: diese waren ihm zunächst in jeder Klugheit und Zauberei", so knüpse ich die Bemerkung hieran, daß die im Runatal genannten 18 Zauber eben so vieler Lieder wohl eben nur solche sind, welche die Priester von ihm erlernt zu haben sich rühmten; die dem Gotte zugeschriebene Zaubermacht braucht sich nicht aus sie beschränkt zu haben.

# 76. Ursprung der Dichtkunft. Stwafir.

Den Mythus von Odhrärir erzählt D. 57. 58 so: Die Asen hatten Unfrieden mit dem Bolke, das man Wanen nennt (vgl. §. 24. 59). Nun aber traten sie zusammen, Frieden zu schließen, und der kam auf diese Weise zu Stande, daß sie von beiden Seiten zu einem Gefäße giengen

und ihren Speichel hineinspuckten. Als sie nun schieden, wollten die Asen dieß Friedenszeichen nicht untergehen laßen. Da machten sie einen Mann daraus, der Kwasir heißt. Der ist so weise, daß ihn Niemand um ein Ding fragen mag, worauf er nicht Antwort wüste. Er suhr weit umber durch die Welt, die Menschen Weisheit zu lehren. Einst aber, da er zu den Zwergen Fialar und Galar kam, die ihn eingeladen hatten, riesen sie ihn bei Seite zu einer Unterredung und tödteten ihn. Sein Blut ließen sie in zwei Gesäße und einen Keßel rinnen: der Keßel heißt Odhrörir, aber die Gesäße Son und Bodn. Sie mischen Honig in das Blut, woraus ein so frästiger Meth entstand, daß jeder der davon trinkt, ein Dichter oder ein Weiser wird. Den Usen berichteten die Zwerge, Kwäsir sei in der Fülle seiner Weisheit erstickt, denn Keiner war so klug, seine Weisheit all zu erfragen.

Darnach luden die 3merge den Riefen, der Gilling heißt, mit feinem Beibe zu fich und baten ben Gilling, mit ihnen auf die Gee gu rubern. Mls sie aber eine Strecke vom Lande waren, ruderten die Zwerge nach ben Klippen und stürzten das Schiff um. Gilling, der nicht schwimmen tonnte, ertrant, worauf die Zwerge das Schiff wieder umtehrten und gu Lande ruderten. Sie fagten seinem Beibe von diesem Borfall: ba gehub fie fich übel und weinte laut. Fialar fragte fie, ob es ihr Gemuth erleichtern moge, wenn sie nach ber Gee hinausfahe, wo er umgekommen fei. Das wollte fie thun. Da fprach er mit feinem Bruber Galar, er folle hinaufsteigen über die Schwelle, und wenn fie hinausgienge, einen Mühlenstein über ihren Ropf fallen lagen, weil er ihr Gejammer nicht ertragen möge. Und also that er. 2013 der Riefe Suttung, Gillings Brudersohn, dieß erfuhr, jog er hin, ergriff die 3merge, führte sie auf die See und fette fie da auf eine Meerklippe. Da baten fie Guttung, ihr Leben zu ichonen, und boten ihm gur Gubne und Batersbufe ben toftlichen Meth und diese Gubne ward zwischen ihnen geschloßen. Suttung führte ben Meth mit sich nach Saufe und verbarg ihn auf dem fog. Snitberge; fein Tochter Gunnlodh feste er gur Guterin. Davon beißt bie Stalbenfunft Rwafirs Blut oder der Zwerge Trank, auch Odhrarirs: oder Bodens: oder Sons-Raß, und der Zwerge Fährgeld (weil ihnen diefer Meth von ber Alippe Erlösung und Beimtebr verschaffte), ferner Suttungs Meth und Bnitbergs Lauge.

Wie kamen aber die Usen an Suttungs Meth? Davon wird er: zählt, daß Odin von Hause zog und an einen Ort kam, wo neun Unchte

Beu mabten. Er fragte fie, ob fie ihre Gensen gewest haben wollten? Das bejahten fie. Da gog er einen Wetftein aus bem Gurtel und wette. Die Sicheln Schienen ihnen jest viel beger zu schneiden: ba feilschten fie um ben Stein; er aber sprach, mer ihn taufen wolle, solle geben mas billig fei. Gie fagten Alle, das wollten fie; aber Jeder bat, den Stein ihm zu verkaufen. Da warf er ihn hoch in die Luft und da ihn Alle fangen wollten, entzweiten fie fich fo, baß fie einander mit den Sicheln die Sälfe zerschnitten. Da suchte Dbin Nachtherberge bei dem Riefen, der Baugi hieß, dem Bruder Suttungs. Baugi beklagte fich über feine Umstände und sagte, neun seiner Anechte hatten sich umgebracht, und nun wiße er nicht wo er Wertleute hernehmen folle. Da nannte fich Doin bei ihm Bolwerfr, und erbot sich, die Arbeit der neun Anechte zu übernehmen; jum Lohn verlangte er einen Trunt von Suttungs Meth. Baugi sprach, er habe über den Meth nicht zu gebieten, Suttung, fagte er, wolle ihn allein behalten; doch wolle er mit Bolwerkr dahin fahren und versuchen, ob fie des Meths erhalten konnten. Bolwerke verrichtete den Sommer über Neunmännerarbeit; im Winter aber begehrte er feinen Lohn. Da fuhren fie beide zu Suttung, und Baugi erzählte seinem Bruder, wie er den Bolwerkr gedungen habe; aber Suttung verweigerte gradezu jeden Tropfen seines Meths. Da sagte Bolwerkr zu Baugi, fie wollten eine List versuchen, ob sie an den Meth kommen möchten, und Baugi wollte das geschehen laßen. Da zog Bolwerfr einen Bohrer hervor, der Rati hieß, und sprach, Baugi folle ben Berg durchbohren, wenn der Bohrer scharf genug fei. Baugi that das, fagte aber bald, der Berg fei durch= gebohrt; aber Bölwerkr blies ins Bohrloch: da flogen die Spane heraus, ibm entgegen. Daran erfannte er, daß Baugi mit Trug umgehe und bat ihn, gang durchzubohren. Baugi bohrte weiter und als Bolwerkr zum andernmal hineinblies, flogen die Splitter einwarts. Da wandelte sich Bölwerkr in eine Schlange und schloff ins Bohrloch. Baugi ftach mit bem Bohrer nach ihm, verfehlte ihn aber; da fuhr Bolwerfr dahin, wo Gunn: lodh war und lag bei ihr drei Nachte, und fie erlaubte ihm drei Trunke von dem Meth zu trinken. Und im ersten Trunk trank er den Odhrörir gang aus, im andern leerte er ben Bobn, im dritten ben Con und hatte nun den Meth alle. Da mandelte er sich in Ablersgestalt und flog eilends davon. Als aber Suttung den Adler fliegen fab, nahm er fein Adler= hemd und flog ihm nach. Und als die Afen Odin fliegen faben, da festen sie ihre Gefäße in den Hof. Und als Dbin Asgard erreichte, spie er

ben Meth in die Gefäße. Als aber Suttung ihm so nahe gekommen war, daß er ihn fast erreicht hätte, ließ er von hinten einen Theil des Meths sahren. Darnach verlangt Niemand: habe sich das wer da wolle; wir nennen es den schlechten Dichter Theil. Aber Suttungs Meth gab Odin den Asen und denen, die da schaffen können. Darum nennen wir die Staldenkunst Odins Fang oder Jund, oder Odins Trank oder Gabe, und der Asen Getränk.

Hiemit sind zwei Stellen bes eddischen Hamals zu vergleichen. Dieses Gedicht, eigentlich nur eine Sammlung der im Bolt verbreiteten uralten Spruchweisheit, wird dem Odin in den Mund gelegt, und heißt darum das Lied des Hohen. Als Gott des Geistes wird ihm auch diese dem Bolte offenbarte Beisheit zugeschrieben; daß er selber spricht, wird am deutlichsten bei dem im vorigen helpprochenen Runenliede, das einen der Anhänge des Hawamals bildet. Aber auch bei diesem selbst bezeichnen die eingestochtenen, Erlebnisse Ddins erzählenden Stücke, welche die Weisheitslehren veranschaulichen und bewähren sollen, ihn als den Sprechenden. Zu diesen gehören die hier auszuhebenden Stellen:

- 12. Der Bergeßenheit Reiher überrauscht Gelage Und stiehlt die Besinnung; Des Bogels Gesieder besieng auch mich In Gunnsöhls Haus und Gehege.
- 13. Trunken ward ich und übertrunken In des schlauen Fialars Felsen. Trunk mag frommen, wenn man ungetrübt Sich den Sinn bewahrt.
- 104. Den alten Riesen besucht ich; nun bin ich zurück: Mit Schweigen erwarb ich da wenig. Manch Wort sprach ich zu meinem Gewinn In Suttungs Saal.
- 105. Gunnföhl schenkte mir auf goldnem Segel Einen Trunk des theuern Meths.
  Uebel vergolten hab ich gleichwohl Ihrem heiligen Herzen,
  Ihrer glühenden Gunft.
- 106. Ratamund ließ ich den Weg mir räumen Und den Berg durchbohren. In der Mitte schritt ich zwischen Riesensteigen Und hielt mein Haupt der Gesahr hin.

- 107. Schlaner Berwandlungen Frucht erwarb ich; Benig misslingt dem Liftigen: Denn Odhrörir ist aufgestiegen Zur weitbewohnten Erde.
- 108. Zweisel heg ich ob ich heim wär gekehrt Aus der Riesen Reich, Wenn mir Gunnlödh nicht half, die gute Maid, Die den Arm um mich schlang.
- 109. Des andern Tags die Reifriesen eisten Des Hohen Rath zu hören In des Hohen Halle. Sie fragten nach Bölwerf: ob er heimgefahren sei, Ober ob er mit Suttung fiel.
- 110. Den Ringeid, sagt man, hat Obin geschworen: Ber traut noch seiner Treue? Den Suttung berandt' er mit Ränken des Meths Und ließ sich Gunnlödh grämen.

#### Sierzu nur folgende Bemerkungen:

- a. Die Stellen des hawam, feten eine fürzere Fagung der Cr: zählung voraus, die noch nichts davon weiß, daß Suttung den entfliegenden Doin verfolgt habe, vielmehr scheint er nach 110 gefallen, was auch Weinhold a. a. D. 12 annimmt. Die Riefen tommen erft am andern Tage bem Bölwerk nachzufragen, und Odin muß den Ringeid schwören, sich von dem Berdachte zu reinigen. Da dieß wie ein Meineid aussieht, und ihm auch fo gedeutet wird, überdieß nicht erhellt, Bem Str. 110, die Dbin nicht fprechen kann, in ben Mund gelegt ift, fo könnte fie spätere Budichtung fein. Aber berselbe Berdacht trifft auch Str. 105 und den in D 58. ent= haltenen Schluß der Erzählung, den Ursprung der Afterpoesie betreffend, wovon Hawam, noch nichts weiß. Vielleicht ist das nicht die einzige Zubichtung ber j. Edda: die gange Zwischenergablung von den Zwergen Figlar und Galar als den ersten Besitzern des Odhrörir scheint spätere Erfin= dung, denn da es hawam. 13 heißt, Odin fei in Figlars Gelfen trunken geworden, fo seben wir, daß nach Figlar ber Reller des Riesen beißt. Der Trank kam also gleich in des Lettern Besit. Bgl. e. Die drei Trunke aus Odhrörir, Con und Bode konnen aber alt fein, da fie den drei Rufen Meths der Thrymstw. 26 entsprechen.
- b. Auch von Awasir weiß Hawamal nichts; der Name bleibt in ben Liedern auch sonst unbenannt. Doch nur den Namen trifft Berdacht,

nicht fein Wefen. 3mar mag feine Entstehung aus Speichel uns zuwider fein: aber unferer Muthologie barf sie nicht als Barbarei vorgeworfen werben. Der reine Speichel, der aus dem Blute fommt und wieder zu Blute wird, wie das auch unsere Erzählung geschen läßt, steht dem Blute gleich. Im Blute liegt, nach einer fehr verbreiteten Unschauung. bas Leben, aus Blutstropfen rufen in unfern Marchen Stimmen, Blumen fprießen in allen Mythen aus dem Blute, Rinderblut heilt die bofesten Rrantheiten, Blut ift ein gang besonderer Caft, beißt es im Fauft; aber bem Blute wird der Speichel auch in der Beilfraft gleichgesett, schon bei ben Alten, und noch Chriftus beilt mit seinem Speichel. Echlagend ift aber die Uebereinstimmung, wenn auch in der griechischen Mythologie aus bem vereinigten Speichel ber Botter neue gottliche Defen bervorgeben. Bei Syrieus fehrten drei Götter ein: Beus Poseidon Bermes; nach Andern Zeus Arcs hermes. Bum Lohn feiner Gaft= freundschaft stellten sie ibm eine Bitte frei. Er munschte sich einen Cohn: bat aber nach dem Tode seiner Gattin gelobt, sich nicht wieder zu ver= mablen. Da vereinigen die Götter ihren Speichel, vermischen ihn mit bem Staube der Sutte und erschaffen den Orion. M. XXXIV. Denfelben Drion haben wir §. 73 a. mit Dohr verglichen. Das betraf feinen Tod, ben wir mit bem Balburs und Sakelbarends zusammenftellten. Sollte er fich nun auch bei feiner Zeugung mit ihm berühren? Schon Grimm fragte (Moth. 838); war Odhur eins mit Amafir, der die Welt durchzog, und von den 3mergen ermordet murde ?' Er fügt hingu: "Dohr, Frenjas Gemahl, ben fie in ber weiten Welt auffuchte, und mit goldenen Thranen beweinte, konnte Bersonification ber Dichtkunft sein.' Wir lagen Diesen Fragen noch andere folgen: Ift der verdunkelte Name Dobrorir, der auch Odheirir geschrieben wird (Zeitschr. III, 423), aus Dob und drepri Blut gebildet? Aus dem Blute des vom Gber verwundeten Sakelbarend = Doin wurden im nächsten Frühjahr Blumen (Myth. 899); aus dem bes Adonis, der so ähnlich ist, sproß die Anemone. Bon Baldurs Blut ist nichts der: gleichen berichtet; ba aber Johann ber Täufer feine Stelle im Ralender einnahm und das im Mittelalter fo forgfältig gefammelte und für beil= fraftig gehaltene Johannisfraut auch Johannisblut beißt (Abergl. 457), so fehlte wohl auch bei ihm diefer Bug nicht. Ueberall ift dem Blute des fterbenden Gottes wunderbare Kraft beigelegt. Gleicht nicht auch die verlagene trauernde Gunnlodh auffallend der weinenden Frenja? Dürfen wir alfo ben unvollständig erhaltenen Mythus Dohurs aus dem

Kwasirs ergänzen? Wie dem auch sei, der Mythus vom Gral hat ohne Frage seinen Ursprung aus der Vertauschung Odurs oder Baldurs mit Johannis genommen, was sogleich einleuchtet, wenn man weiß, daß auf der Gralsschüßel, welche alle irdischen Wünsche befriedigt, ursprünglich das Haupt eines Menschen lag, und zwar wie ich Parzival 776 nachgewiesen habe, das des Johannes, was zugleich erklärt warum §. 73 auch Herodias oder die ihr verwandte Abundia der wilden Jagd vorauszieht. Wie in den dort unter 3. a und b besprochenen Mythen dem Blute des sterbenden Gottes schöpserische Krast beiwohnt, wie aus Kwasirs Blut der Unsterdzlichteitstrant gewonnen wird, so geht Leben, Jülle und Uebersluß von der Schüßel aus, auf der das Haupt des Johannes lag.

- c. Odhrörir, in Samamal 107 Name des Trunkes, ift D. 57 auf ben Regel übertragen, worin er bewahrt wird; baneben erscheinen noch zwei andere Gefäße, Gon und Bodn. Jenes erfte leitet man aus Dob Geift und aus hræra, alth, hruoran, rühren, mas ben febr paffenden Sinn Geiftrührer, Geifterreger ergiebt. Wie Ddin felbft ber Geifterreger ift, so auch sein Trank. Der theure Meth, ben er Dichtern, Beisen und Ufen fpendet, hat geifterregende, begeifternde Rraft. Con, ber Name des andern Gefäßes, das die Ubsala-Edda nicht fennt, bedeutet Gubne. Seißt das, die Dichtkunft milbere die Geister (emollit mores), daß Berfohnung in die Bergen Gingang finde; oder zielt es darauf, daß aus ber Berföhnung der Ufen und Wanen der Saft zuerft hervorgegangen war? Die Gühne muß angeboten, von der andern Seite angenommen werden: darauf könnte der Rame des britten Gefäßes (oblatio) geben. Bei Friedensschlüßen wie bei der Stiftung des Freundschaftsbundniffes ließ man sonft Blut in ein gemeinsames Gefäß fließen. Auch hier seben wir wieder den Speichel dem Blute gleichgestellt. Doch weiß hawamal nichts von drei Gefäßen, nicht einmal von mehren Trünken; Str. 105 ift nur von Ginem die Rede.
- d. Bon Kwasir wisen wir sonst aus §. 41, daß Er es war, der als der weiseste der Götter das Net, das Loti ins Feuer geworsen hatte, noch in der Asche als eine Borrichtung zum Fischsang erkannte. Abweischend von der jüngern Edda erzählt Pngligas. 4, die Wanen hätten ihn als den klügsten in ihrem Gebiet den Asen zum Geisel gegeben. Der Name bedeutet nach slavischen Dialekten die Gährung; nach der altn. einen Keichenden: das käme auf eins heraus, denn jedes gährende Getränkteicht. Auch der Wein des Gemüths, die Poesie, muß sich aus einer

Gabrung flaren, und ben aus bem Speichel Entstandenen konnte man um fo eber nach ber Gahrung benennen, als Dbin auch ber bierbrauenben Beirhild mit seinem Speichel, der als hefe verwendet wird, jum Siege verhilft. In der weiter ausgesponnenen Erzählung der D. 57. 58 wird bas Bild bes Getrants, bas gahren und fich flaren muß, nun weiter fortgeführt. Rach der in Amasir vorgestellten Gahrung tommt er in den Reller ber Zwerge, bann in ben ber Riefen: es mag febr profaisch klingen, wenn ich sage, daß dieß nichts als mehrere Abstiche bedeute, die der junge Bein in den ersten Monaten bedarf; noch mehr, wenn ich die neun Sommermonate, die Dbin bem Baugi bienen muste, auf die Zeit beziebe, welche bernach noch zur Ablagerung erforderlich ift. Allein der Mythus, ber in dieser Gestalt fich dem Charafter einer unterhaltenden Ergählung nähert, birgt nicht in allen Bugen echt mythischen Gehalt; boch fällt er wenigstens nicht aus dem Bilde. Huch wird man gesteben mußen, daß ber Name Suttungr für Suptungr gut erfunden ift, um einen durftigen Riefen zu bezeichnen, den nach einem guten Trunk gelüstet. Weinhold Riefen 51 erflart freilich die Ableitung feines Namens von fupan für gang unmöglich; vgl. aber Ruhn Berabkunft und Gr. Gr. I, 318.

- e. Fialar und Galar wurden als Zwergnamen an Fili Kili im Zwergregister ber Bol. 13 erinnern. Samam. 13 scheint zwar auf ben erften Blid einen Riesen unter Fialar zu verstehen, wie auch Harbardel. 26 Fialar den Riefen nennt, der D. 45 wieder anders, Strimir, beißt; aber das Beiwort der schlaue (frodi) zeigt, daß der Reller des Riefen nur nach einem Zwerge (etwa jenem der Bol. 34) benannt ist, was zu weiterer Ausspinnung und Ginführung ber Zwerge verleitet haben fann. Daß diese den Trank erst zubereiten, indem fie ihn mit Sonig mischen, ift in ihrem Character erfunden, da fie immer als die funftreichen erscheinen; honig ift ein Bestandtheil alles Methe. Gie waren aber nach Rwafirs Blut icon vor der Mifchung luftern: fie batten fonft nicht nach feinem Besitz getrachtet. Den Gnitberg, in welchem ber Trank aufbewahrt wird, erklärt Rubn Berabfunft 152 für die Wetterwolfen; den Bobrer aber, beffen er fich bedient, um in ben Berg zu gelangen, vergleicht er bem gleichnamigen Werfzeug, bas bei Erzeugung bes Teuers gebraucht ward, wie er denn überhaupt nachweist, daß der bimmlische Gunte und der bimmlische Meth einer gemeinsamen Anschanung ihren Ursprung verdauten.
- f. Auch daß sich Odin Bolwerk nennt, hat feine tiefere Bedeutung, ba er in Bangis Dienst nichts Gutes verbat: er will eben den Meth

entwenden. Will man seinen mühevollen Dienst so verstehen, daß die Kunstsertigkeit, deren der Dichter bedarf, nicht ohne Anstrengung erworben wird, so habe ich nichts dagegen; bedeutender aber ist gewiss, daß Doin Str. 108 gesteht, ohne Gunnlödhs Hilfe habe Odhrörir nicht erworben werden können: ohne Liebe keine Poesie. Vortresslich ist aber, wie der Begeisterungstrunk der Dichter und Asen, um die höchste Weihe zu ompfangen, durch einen Zustand dreisacher Entzückung hindurch muß. Trunken und übertrunken wird Odin in des schlauen Fialars Felsen, trunken von Meth, trunken von Liebe und trunken von dichterischer Begeisterung. Wie sehr erinnert dieser dreisache Rausch, dem sich Odin in Gunnlödhs Armen hingiebt, an Goethes Worte im Divan 118:

Lieds, Liebs und Weines Trunkenheit, Obs nachtet oder tagt, Die göttlichste Betrunkenheit, Die mich entzückt und plagt.

Das sittliche Bedenken, das die letzten Strophen des Hawam., besonders 110, aussprechen, gehört entweder zur Einkleidung, die den abstrakten Gestanken verstecken will (fast möchte ich diese Auskunst vorziehen); oder sie setzt schon ein getrübtes Verständniss voraus. Der Vergeßenheit Reiher, der Gelage überrauscht und die Besinnung stiehlt (Str. 12), ist zwar ein wunderschönes Vild; es wird aber nur verwendet, um vor einer Trunskenheit zu warnen, die nach dem echten Sinne des Mythus, um unseres Dichters Worte im Buche des Schenken noch einmal zu gebrauchen, "wundervolle Tugend' ist.

Gleich dem Göttermeth wurde auch bei den Indiern der berauschende Trank der Somapflanze den Gandarven und andern Dämonen, die seiner hüteten, geraubt und Götter und Menschen seiner begeisternden Krast theilhaftig. Ruhn Herabkunst des Feuers S. 5.

g. Nati heißt in der D. der Bohrer; in Hawam, scheint die Schlange gemeint, in deren Gestalt Odin in den Felsenkeller schlüpfte. Zwei Beisnamen Odins, Ofnir und Swasnir, geben darauf, daß er Schlangengestalt anzunehmen liebt.

Ein Zeugniss, daß Dbin eigentlich der Gott der Dichtkunst und Beredsamkeit war, was dann auf Bragi übergieng, findet sich bei Snorri, obgleich ihn dieser, wie schon erinnert worden ist, menschlich auffaßt. Onglingas. c. 6 meldet, er habe so anziehend und lieblich gesprechen, daß Alle, welche ihn anhörten, glaubten, das Alles sei wahr; er sprach Alles

in solchen Reimen, wie jest gefungen wird was wir Gedicht heißen. Er und seine Hofpriester hießen Sangschmiede, und diese Kunst hub durch sie an in den Nordlanden.' Wie er als Gott der Dichtsunst dem Apollo gleicht, so auch durch die Heilfunst, welche ihm einer der merseburger Heilsprücke selbst vor den Göttinnen zueignet. Vielleicht erklärt sich so, daß Wate, der sich auch sonst mit Buotan berührt, die Arzneikunst verstand (Myth. 1101), wie an sein Seschlecht alle Künste und Ersindungen gestnüpft sind. Ihm selbst oder seinem Sohne Wieland legt die Sage ein Boot bei, was ihn als Ersinder der Schiffsahrt bezeichnet; Wieland gilt für den besten Schmied; dessen Bruder Eigil, der älteste Tell, sür den besten Schützen; dem dritten Bruder war vermuthlich wieder die Heilfunst vererbt. Nordian der beste Jäger in der Wiltings. c. 230 fällt vielleicht mit seinem gleichnamigen Halbbruder c. 18 zusammen. Ugl. Vorr. zum Orendel S. XVII und §. 82.

#### 77. Ddin als Drachenkampfer. Schluß.

Doins Wesen ist hiemit noch nicht erschöpft. Grimm (Ueber den Liebesgott 1851) hat in Odins Beinamen Bunsch und seinem Bruder Bili (Wille) den Begriff der allmächtigen Liebe nachzuweisen gesucht. Damit stimmt, wenn es im Runenlied heißt:

- 24. Ein sechszehntes fann ich: will ich schöner Maid In Lieb und Lust mich freuen,
  Den Willen wandl ich ber Beifarmigen,
  Daß gang ihr Sinn sich mir gesellt.
- 25. Ein fiebzehntes fann ich: daß schwerlich wieder Die holbe Maid mich meibet.

Gleichwohl sehen wir ihn oft unglücklich in seinen Bewerbungen: so bei Billings Maid (Hawam. 95 -- 101) so wie Harbardsl. 18, und bei ber Rinda, wovon §. 90, gelangt er nur durch List zum Ziel. Als Gott des Ackerbaues tritt er in Deutschland mehr als im Norden hervor, wo er ihm im Gegensatzu Thôr eher seindlich erscheint. Hievon, wie auch von seinen Gemahlinnen und Söhnen, wird bester an andern Stellen gehandelt; auch ist Manches ihn Betressend schon in srühern Abschnitten vorweggenommen, und nur um Wiederholungen auszuweichen, wird Underes, das später nachgeholt werden soll, an dieser Stelle übergangen. Hier sollte nur der Grund gesetz werden, auf dem sich späterhin sortbauen läßt.

Bor bem Edluße will ich auch nicht verschweigen, daß zwischen Buotan und einigen driftlichen Seiligen Beziehungen eintreten, theils weil man ben Cultus Des Gottes burch ihre Verchrung zu verdrängen fuchte. theils weil in ihre Legenden, soweit sie aus dem Volksmunde aufgenom= men wurden, Muthifches Gingang fand, in Boltsmärchen und Boltsgebrauchen ihr Name an feine Stolle trat. Der Gegenstand ift noch zu menia erforscht: doch will ich bier wenigstens einige der babei in Betracht kommenden Seiligen nennen. Billig steht hier der b. Dawald voran, weil er den Herscher der Usen bedeutet. Ihm und seiner Legende bat J. Bingerle eine eigene Schrift gewidmet (Stuttgart und München 1856). Hier erscheint er pornämlich als Detterberr und Erntespender; und in letterer Burde wird er und noch öfter begegnen. Der Rabe, der den mbb. Demaldgedichten wie Obins Mythus gemein ift, findet fich auch auf den Bilbern bes heiligen, obgleich er feiner Legende fremd ift. Echon in feiner äußern Erscheinung sab St. Martin dem Wuotan auffallend ähnlich: Mantel. Rofs und Schwert hatte er mit ihm gemein; jenen theilt er bem Dürftigen mit, seine Bloge zu bekleiden: bas konnte an die oben befprodenen Berleihungen des Wunschmantels erinnern, und Milde ift eine Tugend, die Odin als Gangrade und Grimnir zu lohnen wie ihre Berfaum: nife zu ftrafen bedacht war. Et. Martins Mantel, die Cappa St. Martini, trug man ben frantischen Ronigen in Die Edlacht nach; andere Beziehungen find in meinen Martinsliedern Bonn 1846 nachgewiesen. Wenn wir St. Martin in dem von Rarajan aufgefundenen f. g. Wiener Sundesegen (Müllenb. Btichr. XI, 259 und Moth. 1189) als hirten auftreten feben. fo foll er vor den Wölfen schüten, welchen Buctan gebietet. Auch St. Michel und Georg, die Drachentodter, fofern fie reitend und mit geschwungenem Schwerte bargestellt wurden, glichen Obin; freilich als Drachentodter fennt ihn die Edda eigentlich nicht, man muste benn Kenrir als folden auffagen durfen, wofür Folgendes ju fprechen icheint. Dir faben §. 66, daß es eigentlich Odin war, der durch Wasurlogi ritt und sich als Siegfried in der Beldenfage verjüngte. Huch bier fehlt in der Gotterfage ber Drachenkampf, wenn nicht in Stirnisfor Beli, ber brüllende, als folder aufzufaßen ift. Auf welchen andern Kampf als den mit Beli konnte es gurudgeben, wenn Fro bei Saro als Dradenkampfer erscheint? Huch kann von dem Selden auf ben Gett gurudgeschloßen werden und da Sigmund, bem im Beowulf Siegfrieds Dradenkampf beigelegt ift, ein Beiname Odins war (Myth. 344), so werden wir Kubn beistimmen, der Zeitschr. V. 472 ff.

Boban in bem St. Georg ber englischen Bolfsgebrauche erkannte. Die Bergleichung mit andern englischen Boltsfesten, mobei noch , Dodan' und feine Frau Frigga' unter Diefen Namen auftreten Moth. 281, und im "Schwerttang' zwei Schwerter um bas haupt eines Anaben geschwungen werden, mas eine symbolische Darstellung des Drachenkampfs scheint; bann bas Hoodening genannte Reft, beffen Sauptperson "Hooden" wie sein Ross "wooden horse" beißt; endlich auch ber befannte Robin Hood, beffen Borname Robin, unferm Auprecht entsprechend, ein Beiname Bobans ift, ber ihn als ben ruhmalangenden bezeichnet; die stäts dabei auftretende Junafrau, welche wie Gerda oder Brunhild, in anderer Kakuna Rriembild, aus ber Gewalt bes Unthiers befreit wird: Alles zeigt, daß biefe Bolfsspiele einen verdunkelten, aber in Gotter: und Seldensage nach: flingenden, auf Dbin bezüglichen, im Wefentlichen in Cfirnisfor enthalte: nen Mythus darftellen follten. Beowulfs eigenen Drachenkampf bezieht zwar Müllenhoff Zeitschr. VII, 439 auf Frenr; aber Frenrs Rampf fällt in den Frühling, Beowulfs Dradenkampf ift icon bem Ausgange nach ein Berbstfampf: nur in den Berbstfampfen erliegen die Götter den Riefen. Darum muß Thor im letten Weltkampfe gegen die Weltschlange (Bormungandr) fallen, mabrend er fie im Frühlingstampfe §. 85 befiegt hatte. Aber auch ber Fenriswolf, mit welchem Dbin fampft, ift burch seinen Namen Wanagandr als Schlange (Drache) §. 46 bezeichnet; auch Dbin fallt im letten Weltfampfe, welcher por feiner Fortschiebung aus bem naturlichen Jahr in das große Weltjahr ein Berbstampf gemesen mar; in einem frühern Frühlingstampf muß er ihn besiegt haben. Dieser Frühlingstampf Dbins ift in feinem Mothus vergegen und auf Freur übertragen; auch bei Frenr ift er als Drachenkampf in ber Edda nicht bargestellt, wir mußen die hiftorifierten Ergablungen Caros bingunehmen um Freurs Fruhlingstampf als Rampf mit dem Draden zu erfennen. Ueber den Ginn bes auf solchen Umwegen gewonnenen Dradenkampfe Dbins fann fein Zweifel fein. Die Schlange, das Ginnbild bes Magers, bedeutet die feuchte nebliche Winterzeit : Doin, ber fie besiegt, ift ber Connen- und Frühlingsgott. Diefer Gieg tritt alljährlich ein; ben Sahresmothus bat die Edda, wie manche andere, auf das große Weltenjahr bezogen und mit ben Beltgeschiden in Berbindung gebracht. Der Rame Kennir, ber nach S. 106 auf Meer und Sumpf beutet, war icon in dem altern Sinne bes Mothus ein paffender Rame für ben verberblichen Burm, ber nur bas im Binter anschwellende, verheerend überftromende Bager bezeichnete,

Müllenhoff a. a. D. 431. - Ueber die hier genannten und andere mit Buotan aber freilich auch mit Thor und folglich mit Irmin im Bolfs-glauben verwandte Heilige, wozu nach Ign. Zingerle auch St. Leonhard gehören wird, vergl. Wolfs Beitr. 33—58.

Gine andere verdunkelte Seite in Oding Wesen ift fein Verhaltniss zur Unterwelt, wonach er als Tobesgott erscheint. In der beutschen Sage ift das deutlicher als in der nordischen: bei uns fitt er im hoblen Berge. der die Unterwelt bedeutet, sein Sorn bangt über ihm, seine Raben fliegen umber und neben ihm schlafen seine Belden dem Tag ber Entscheidung entgegen, bessen Anbruch ber Schall seines Horns verkündigen wird. Nach der nordischen Auffaßung lebt er in Asgard oder Walhall, also in einem überirdischen Simmel und diesen theilt er mit seinen Selden, denen er gur Belohnung verheißen war. Ein Todesgott ift er auch hier; aber der Tod hat sich in ewiges Leben gewandelt. Und auch hier finden wir das Horn bei ihm, das den Anbruch des jungften Tages verkundigen foll; nur theilt er es mit Beimball, auf den als Götterwächter diese Seite feines Befens übertragen ist, wie von ihm das Sorn noch unsere Rachtwächter empfiengen. Gleichwohl kennt auch die nordische Sage eine Seite an Doin, die ihn in Berbindung mit der Unterwelt fest; sie ift aber dem Blid entrudt, ja Diefe Seite Doins wurde absichtlich zu einem selbständigen neben Doin stebenden göttlichen Wesen erhoben. Dieses Wesen beißt Uller, beutsch Wol und von ihm ist §. 91 gehandelt. Aber barin ist boch wieder Dbins Berhältnifs zur Unterwelt anerkannt, daß er nach Grimnismal acht Nachte zwischen zwei Feuern sigen muß. Diese acht Nächte sind die acht Wintermonate des Nordens und wieder seben wir bier Odin als Jahresgott aufgefaßt.

# Donar (Thôrr).

#### 78. Heberficht.

So klar wie Thor stehen wenig Götter vor uns da. Wie viel auch in seinem Mythus noch unverständlich bleibt, er selbst ist uns keine verschleierte Jis, keine ungelöste Nunc, wie es in der deutschen Mythologie noch so manche giebt. Fast möchte uns dieß bestrenden wo nicht misstrauisch machen gegen unsere eigene vielleicht nur scheinbare Einsicht; doch weiß Uhland, dessen "Mythus von Thor" Stuttg. 1836 wir einen großen Theil derselben verdanken, uns auch hierüber zu beruhigen. "Mythen", sagt

er S. 15, ,die im Naturgebiete verkehren, liegen gewiss dem Berständeniss offener als solche, die sich auf die innere Welt beziehn: dort sind die stoffartigen und greisbaren Dinge, hier die körperlosen und übersinnzlichen.' Zwar auch bei Odin, der uns wesentlich Gott des Geistes war, erkannten wir eine sinnliche Grundlage an: aber wie die Lust an sich schon das geistigste aller Elemente ist, so sanden wir auch sein Wesen vorzugsweise auf das Geistesleben bezogen. Dagegen waltet Thor auf dem natürlichen Gebiete. Da wir aber auch ihn zu einem Gotte der Cultur erhoben sehen, welcher Odin als Kriegsgott seindlich erscheint, so tritt hier ein neuer Gegensah hervor: der sinnlichere Gott wird zum geistigern erzhoben; der geistigere kann im Rausch, im Liebeswahnsun, in der kriegezrischen Wuth herabzusinken scheinen.

Thôr, der im Gewitter waltet, ist nach dem Donner benannt, sein beutscher Name war Donar; das nordische Thôr ist aus Thonar entstanzben, indem zuerst das a verstummte, dann das n vor r aussiel, so daß sich Thôr ergab; das zweite r in Thôrr ist bloß slezivisch: es wird im Genitiv durch s ersett. Sbenso sinden wir in deutschen Dialetten den nach Donar benannten Donnerstag in Dorstag gefürzt; der Donnersberg in der Pfalz heißt nach dem Rhein. Untiquarius 1739 S. 389 Dorsteberg, und Dorsheim bei Bingen nach dem Stromberger Zinsbuch noch 1481 Dornsheim. Widder III, 351.

Der Gott des rollenden Donners, der den Bligstral führt, sollte, wie in den pelasgischen Mythologieen, der oberste Gett sein. Hat er diesen Rang in der Edda seinem Later Obin abtreten mußen, so war er doch vielleicht auch uns einst der Gott der Götter. Noch die Edda bezeichnet ihn als den Fürsten der Götter (asabragr): in Stirnisför 33 heißt es:

Gram ift bir Obin, gram ift bir ber Afenfürft, Frenr verflucht bich.

Hier steht Thor ganz so in der Mitte, wie er als der Mächtigste dieser dreie nach Adam von Bremen in Upsalas Tempel in die Mitte gesstellt war, Wodan und Fricco zu beiden Seiten. In Norwegen war Thor Landâs, d. h. Hauptgett, wie Freyr in Schweden, Odin (Wodan) in Danes mark, Sachsen und dem fräntischen Niederrhein. Ward in Norwegen ohne weitere Bezeichnung der As genannt, so war Thor gemeint; sollte in der ersten Zeit des Christenthums Jemand als Heide bezeichnet werden, so bieß es, er glaube an Thor, und wo nicht die ganze Trilogie, nur zwei bechste

Bötter genannt werben, ba fehlt Thor nie, vielmehr fteht fein Name voran. Werner wird ber Donnergott auch bei ung als ein paterlicher aufgefaßt. wie sein eddischer Beiname Atli (= Attila oder Chel) zeigt. Geel (Groß: vater), Altkönig beißen beutsche Berge. hienge es nicht mit bem Begriff bes Donnergottes zusammen, daß er fahrend gedacht wird, da ber rollende Donner bem Schall eines dabin raffelnden Wagens gleicht, fo fonnte auch bieß darthun, daß er einst ber bochfte ber Götter war. Alle andern, felbit Buotan, seben wir reiten, nur Thor fährt; barum beißt er Defuthor und Reiditor, der fahrende Gott, der Berr des Wagens, oder weil feinem Wagen Bode vorgespannt find, Hafradrottin. Allerdings bat auch Frent (Frô) seinen Bagen, beim Gottesdienst feben wir ihn im Bagen umgegeführt; aber in Usgard fährt nur Thor. Huch bas fann ihn als ben bochften Gott bezeichnen, daß feine Mutter Jordh ift, die Erde, die große Lebensmutter, die Mutter der Götter. Wiederum mar Sif, Thors Gemablin, eine Erdgöttin; als solche erscheint sie zwar noch jest, aber ber Gemablin Oding fann fie fich nicht vergleichen: fie ist mit Thor von ibrer ersten Sohe herabgesunten. Daß Thors hammer für ein weihendes und heiligendes Geräth gilt, das Brautpaare weihte, Leichen einfegnete, fei es, fie zum Leben zu erwecken ober ihnen die Wichergeburt zu sichern; daß er beim Sammerwurf nach deutschem Rocht die Grenzen des Gigenthums bestimmte: das Alles beutet auf seine frühere bobere Geltung. Noch jett rufen in der Noth die Götter felbst zu Thor um Gulfe, und find augenblidlichen Beistands gewiss. Ddin felber gesteht Grimnism. 24:

Lon allen Säufern, die Dacher haben, Glaub ich meines Sohns bas gröfte.

Es folgt dieß zwar schen daraus, daß es den Wolkenhimmel bedeutet; wenn ihm aber 540 Stockwerte zugeschrieben werden, gerade so viel als Odins göttliche Halle Thüren zählt, Grimnism. 23, so ist noch hier der Sohn über den Later gestellt. Endlich erscheint er in mehren Mothen in einer verdunkelten Trilogie wandernder Götter, unter welchen er so sehr als der mächtigste hervortritt, daß seine Gesährten sast vor ihm versschwinden.

Die Gewalt des Bligstrals ift in einer schwedischen Boltsfage, die Gr. Itschr. IV, 509 einen echten Mothus nennt, vortrofflich geschildert. Auch der Gott des Bligstrals könnte als ein surchtbarer, eifriger Gott ausgesaßt sein. Aber mit Ausnahme einiger Boltsausdruck beim Gewitter, wie

der liebe Gott gurnt, unfer herrgott tift, ber himmeltatl greint' u. f. w. (Moth. 152), beren beibnischer Ursprung unausgemacht ift, finden wir ibn den Menschen hold und freundlich gedacht. Nicht gegen sie kehrt er seine Blike, sondern gegen die Riefen, die Feinde der Götter und Menschen. Diesen erschließt er ben Simmel, lagt den befruchtenden Gewitterregen niederströmen und segnet ihre Saaten; ja er bereitet den harten Welsboden gu fruchtbarem Baugrunde und verpflichtet den Arbeiter im Steinbruch, welchem er vorgearbeitet bat, zum Dank. Mit seinem Sammer spaltet er ben Riesen das haupt, d. b. er zermalmt und verwittert das unfruchtbare steinige Bergland, das sich nun dem Anbau erschließt, der immer bober hinaufgetragen werden fann in die Gebirgsgegenden, wo fonft nur Bergriefen wohnten. Jest aber mußen sie auswandern, sie fühlen, daß ihre Beit porüber ift. Darum ift Thor immer im Rampf mit ben Berariesen vorgestellt, immer auf der Ditfahrt begriffen, weil die kalten Winde von Dften tommen, die Gewitter aber von Westen. Doch bleibt er dabei nicht fteben, den Menschen die Erde urbar ju machen: einmal als Freund der Menschen gefaßt, nimmt er sie nun überhaupt gegen alle verderblich wir= fenden Naturfrafte in Schut, die das Leben auf Erden ftoren, die Erde unwohnlich und unwirthlich machen. Der erste Anlaß zu dem Allen war Die felsenspaltende Gewalt des Wetterstrals. Aber von hier aus fortschreis tend bereitet er erst den harten Felsgrund zu urbarem Erdreich. lobnt dem menichlichen Fleiß beim Anbau, schützt gegen die verderblichen Winterfturme, gegen Froft und Ralte, und laft fich berab ein Gott ber Bauern, ja ber Anechte zu sein, welchen die Geldarbeit hauptfächlich überlaßen blieb. wahrend ber Gott bes Geiftes nach dem Sarbardelied die Gurften gum Arieg aufreigt, die Saaten schädigt und den Gegen des Landbaus durch zerftorende Kriegsgewalt verdrängt. Nach allen Seiten bin zeigt er fich jest als ben Freund ber Menschen; in allen vier Clementen offenbart er seine schützende Macht: nicht bloß gegen Winterriesen schleudert er seine Blite, auch die Damonen der Gluthbite, die durch Bolfenbrüche gerftorend wirfen, zerfpaltet fein Stral: den Gewittern felbft, von benen fein Wefen ausgegangen war, wehrt er die verderbliche Wirkung und bannt fie in wohlthätige Schranken. 2018 Gott der Che, Die fein hammer weiht, legt er ben Grund ju einem fittlich geordneten Leben; als Gott bes Gigenthums, bas fein Sammermurf begrengen und feststellen hilft, entwidelt er ben Staat aus ber Familie; als Gott ber Bruden, ber die Bergftrome gabmt, verbindet er die Stämme und befordert den Verkehr, ja indem er unter

den Helben und Königen solche zu seinen Lieblingen wählt, welche Länder nicht sowohl mit dem Schwert als mit dem Pflug erobern, weil sie Wälder ausrotten und Ansiedlungen in bisheran dem Andau unzugängliche Erdstriche führen, beschließt dieser Gott der Cultur die mythische Zeit, und führt den bellen Tag der Geschichte herauf, die dann freilich seinen Dienstadstellt, und die Völker den einigen Gott erkennen sehrt. Vergeßen wir aber einen Augenblick, was wir dem Christenthume schulden, und denken und neben dem anderer Götter Thors Dienst noch heute sortbestehend, so würde Er es sein, dem wir Chaussen, Eisenbahnen, Dampsschiffe, Telezgraphen und alle die Ersindungen zuschreiben würden, auf welche unsere Zeit ein Recht hat stolz zu sein.

Wenn diese Schilderung sich meist auf jüngere nordische Lieder gründet, welche Thors Wesen gegen das seines Laters abgrenzen, so dürsen wir dabei jene ältere Auffaßung, die den höchsten der Götter in ihm sah, nicht aus den Augen versieren. Sie zeigt sich am Deutlichsten darin, daß er die Mächte der Unterwelt besiegt, und dieß ist es, was wir hervorzuheben um so mehr bemüht sein werden als diese verdunkelte Seite des Gottes, die selbst den Versassen jener Lieder nicht mehr bewust scheint, den Kömer berechtigte, ihn dem Hercules gleich zu stellen. Wenn daher im Uedrigen unsere Darsstellung in Uhlands meisterhafter Aussührung ihre Ergänzung sucht, so glauben wir hier der Forschung neue Bahnen zu eröffnen.

## 79. Verwandtschaft, Attribute, Beinamen.

Thôrs Mutter Jördh führt auch die Namen Hlödyn und Fiörgyn, Wöl. 56. Später werden sie auf Frigg, Odins zweite Gemahlin, übertragen. Bertha die Spinnerin 96. Neben dieser Fiörgyn erscheint auch ein männlicher Fiörgyn, Gen. Fiörgvins, als Vater jener: derselbe Gott offenbar, den die Slaven als Perun, Litthauer und Letten als Pertunds verehren. Spuren dieser Götter sind auch in Deutschland nachzgewiesen. Im Gothischen bedeutet kaseguni Verg, das Erzgebirge wird Fergunna genannt, und Virgunnia der Gebirgszug zwischen Ansbach und Ellwangen. Welfram stellt Schwarzwald und Virgunt zusammen, Myth. 157. Auch die Hercynia silva ist damit zusammengebracht worden, vgl. jedoch Ehr. W. Glück Die keltischen Namen bei Caesar, München 1857 S. 12. Als Thôrs Pflegeeltern oder Pflegesinder (föstri) werden

Wingnir und Slora angegeben, ber Beflügelte und die Funkelnde: in bemfelben Ginne heißt er auch Mingthor und Slorridi, ber beschwingte Thor, ber in ber Gluth baber fabrt. Seine Gemablin Sif bat ibm eine Tochter Thrud geboren und einen Stieffohn Uller zugebracht. Der Name feiner Tochter findet sich auch in Thrudheim und Thrudwang, wo nach Grimnismal Thor mohnen foll bis die Götter vergeben. Bgl. D. 21. Da Thrud Rraft heißt, so bezieht Uhland S. 82 fein Webiet Thrudmang auf das fruchtbare, nabrende Bauland, und den Namen feiner Tochter Thrudh auf das Saatkorn. Nach Alwismal war Thrud in Thors Abwesenheit dem Zwerge Alwis verlobt worden; nach seiner Rudtehr hebt Thor dieß Berhältnifs wieder auf: bas im Berbst ausgestreute Saattorn ichien bem finftern Erdarunde verhaftet; aber ber rudfehrende Sommer giebt fie wieder an bas Licht, indem die Saat in halme schieft. In dem Liede wird dieser Mythus fo eingekleidet, daß Thor dem bleichnafigen Awerg nicht gleich alle Hoffnung auf die Braut benimmt, vielmehr seine Einwilligung an die Bedingung knupft, daß ber Zwerg auf feine Fragen Bescheid sagen tonne. Da der Zwerg sich rühmt, alle neun Simmel durch= meßen zu haben und von allen Wesen Runde zu wißen, so betreffen diese Fragen die Namen ber Dinge in den Sprachen ber verschiedenen Welten, wobei nicht bloß Menschen- und Göttersprache unterschieden, sondern für jede Götterclaffe eine besondere Sprache angenommen wird. Während aber ber Zwerg biefe Fragen beantwortet, scheint die Sonne in den Saal, und ber lichtscheue Zwerg erstarrt zu Stein. Außer Dieser Tochter hat Thor noch zwei Gobne, Modi und Magni (Rraft und Muth); Diefe hat er aber nicht mit Sif erzeugt, sondern mit Jarnfara, welche bas eisenharte Bestein bedeuten fann: die Bewältigung des harten Felsbodens zum 3mede bes Unbaues giebt Kraft und Muth. Doch tann Jarufara auch von dem Eisenschwerte ben Ramen haben, da Gar Schwert heißt, weil die altesten Schwerter von Stein waren. Go fommt Jarufara auch für Streitart vor: die Streitart aber, deren Thor sich bedient, ift der Bflug, und auch diefer giebt Kraft und Muth bem, ber ihn führt. Es ift aber gu erinnern, daß beibe Gobne aus bes Gottes Gigenschaft erwachsen find. Val. ob. S. 155.

In seiner äußern Erscheinung zeigt sich Thor bald als Jüngling bald als Greis, immer aber mit rothem Bart, ohne Zweisel mit Bezug auf die Farbe des Blithtrals. Wenn er ihn sträubt, ,in den Bart blast, seinen Bartruf ertonen läßt,' veruisacht er seinen Jeinden hestigen Gegen-

wind. Uhland 2. Als Gott des Gewitters erscheint er auch so plöglich wie der Blig: wie sein Name genannt wird, ist er schon da.

Bon seinen Attributen fennen wir schon ben mit Boden bespannten Wagen: Diese Bode beißen Tanngniostr und Tanngrisnir, Zabnknisterer und Bahnknirscher. 3bre fpringende Bewegung lagt fich auf bas Buden bes Bligstrals beziehen, und selbst das Sinken des Ginen Bod's kann die Maturerscheinung schildern follen. Rach Uhland verfinnbildlichen die Bocke die Sprungfahrt über das Gebirge; andere deuten fie auf das Sternbild ber Ziege, bas um die Zeit ber erften Gewitter aufgeht. Erlaubt scheint auch die Deutung, welche darauf hinweist, daß die Ziege den Menschen beim Unbau der Erde bis ins höchste Gebirge hinauf begleitet. 3hren Geftant magt man auf ben Schwefelqualm bes Bliges zu beziehen. Roch= holz II, XI.III. Bon andern Thieren waren ihm wohl ihrer rothen Farbe wegen der Juchs, das Cichbornchen, das Rothfehlden und Rothschwäng: den beilig, wozu noch die Donnerziege genannte Schnepfe fommt, beren Flug Gewitter verfündigt, und der Birschtäfer, der auch Generschröter und Donnerpuppe beißt; von Bäumen außer der Ciche die Logelbeere (§. 84) mit ihren rothen Früchten, von Pflangen die hauswurg (Donnerbart), die Donnerdiftel und die Erbse. Myth. 167. Auch Berge faben wir ibm geheiligt, eine silva Heraeli sacra erwähnt Tac. Unn. 2, 12; eine Donarseiche fällte Winfried; eine Donnereiche weift Rochholz II, XLIII nach.

Wenn Thor einherfährt, steht die Erde in Flammen, Funken stieben, die Berge beben und brechen, und trifft er mit dem Hammer, so krachen die Felsen, Alüste heulen, die alte Erde fährt ächzend zusammen, Degistr. 55. Thrymskw. 23. Hymiskw. 24. Doch nicht immer sehen wir Thor sahren: er geht zu Fuß zum Gericht bei der Csche Yggdrasil, wobei er Ströme watet:

Körmt und Dermt und beide Kerlang Watet Thor täglich, Wenn er einherfährt Gericht zu halten Bei der Esche Pggdrafil, Denn die Asenbrücke stünd all in Lohe, Heilige Fluten slammten. Grinn. 29. Uhl. 23.

Wie hier die genannten Ströme, zur Schonung, wie es scheint, der Usensbrücke, die zerbrechen wurde wie dereinst unter Muspels Söhnen, so watet er auch die urweltlichen Gisströme, Eliwagar den Derwandil (§. 82) hinsüber zu tragen, womit in Widerspruch zu stehen scheint, daß er in dem

freilich jungen harbardslied ben Sund nicht waten kann, sondern ber Ueberfahrt harrt.

Miölnir, sein zermalmender Hat die Eigenschaft, daß er von selbst in des Gottes Hand zurückehrt. Nach dem deutschen Bolkzglauben schleudert der Blitz keilförmige Donnersteine, auch Donnerärte und Hämmer, dei Birlinger I, 307 Blitz oder Wettersteine genannt, die ties, wie Kirhthürme hoch sind, auch wohl "neun Klaster ties" in die Erde sahren; so oft es aber von Neuem donnert, steigen sie der Obersläche näher und nach sieben oder neun Jahren kann sie ein Hahn aus der Erde scharren, Myth. 161, wie Aehnliches von den Schäßen und wieder von den Glocken geglaubt ward, wo es sich noch deutlicher zeigt, daß die sieben oder neun Jahre oder Klaster auf eben so viel Wintermonate zurückzusühren sind. So auch in der Thrymskw., wo Thors Hammer von einem Riesen entwendet, acht Rasten tief unter der Erde vergraben ward. Daß er in Deutschland bestannt war, sehen wir auch aus Frauenlob (MS. 214 b.), der die Jungfrau von Gott Vater sagen läßt: der smit ûz oberlande warf sînen hamer in mînen schôz.

Bie ans Bergioch heißt und jener auf Bergen thronende Fiörgynn (fairguneis) vom Berge den Namen hat, so bedeutete auch hamar ursprünglich einen harten Stein, also den Felsen selbst, den jest des Gottes Steinwaffe spaltet. Wenn also der Teusel oder Frau Harte einen Steinschleudert, um den Dom zu Trier oder jenen von Havelberg zu zertrümmern, so wird auch dieser Stein den Blitz bedeutet haben, und wenn der Donner rollenden Felsstücken oder das Geprassel des einschlagenden Wetters dem Rasseln eines Hausens herabstürzender Steine verglichen wird (Schwarz, Urspr. 85), so läßt der Rath, welchen im Hamdismal der "hohe Berather" wider Jonakurs Söhne giebt:

Schleubert Steine, wenn Geschoffe nicht haften, S. 210.

an den Gewittergott benken. So konnte wohl der Gott auch selber der Hammer heißen; auch davon sind uns Erinnerungen geblieben. Statt des Fluches: daß dich der Donner! hört man noch: daß dich der Hammer! und Meister Hämmerlin heißt der Teusel, den Volkssagen den Hammer führen laßen. Müllenh. 360. Bgl. Moth. 166. Doch mag der Hammer in Thors Hand ihn als Schnied bezeichnen sollen, wie wir bei den Alten ähnlichen Aussagen der Gewittergötter begegnen.

Statt des Hammers führt Thôr bei Sago eine Reule, was ihn dem Hercules ähnlicher macht; wie aber diese Reule ohne Griff sein soll, so Simrod, Mythologie.

war Miölnirs Stiel nach D. 61 ben Zwergen, die ihn schmiedeten, zu furz gerathen: gleichwohl urtheilten die Götter, er sei das beste aller Kleinode. So tritt in Deutschland eine Keule an die Stelle des ,heiligen Hammers', der sich in englischen Kirchen ausgehängt sindet, wo er einen dunkeln Bezug hatte auf den, wie Erimm meint, ,bloß überlieserten, nies mals ausgeübten (?)' Gebrauch, lebensmüde Greise zu tödten. Ugl. Kuhn WS. 106. Bei der deutschen Keule ist es aber so gewendet, daß sie den Greisen nur gebühren solle zur Strase ihrer Thorheit, sich ihrer Habe zum Besten der Kinder allzusrüh entäußert zu haben. In schlesischen und sächsischen Städten hängt sie am Stadtthor mit der Inschrift:

Wer seinen Kindern giebt das Brot Und leidet dabei selber Roth, Den schlage man mit dieser Keule todt.

Denselben Sinn hat die Erzählung vom Schlegel in Colocz. Coder 157—188. In älterer Zeit mochte der Hammer oder die Keule Donars sich dem Sper Odins vergleichen, mit dem sich lebensmüde Greise ritten, wie sie sich auch hiengen (Hângatyr) oder vom Felsen stürzten, um bei Odin zu gasten. Bom Blitz Erschlagene blieben den Alten unverbrannt; sie wurden, wegen der Heiligkeit des vom Blitz getrossenen Bodens oder weil der Gott sie schon im Feuer dahingenommen hatte, an der Stelle beerdigt, wo sie vom Blitz gerührt waren. Artemidor II, 68. Plinius II, 55. Pgl. Grimm über die Verbrennung der Leichen 22. Der obigen Bermuthung steht nicht entgegen, daß nur die Knechte zu Thor kamen, denn wohl nicht bei allen Stämmen galt dieser Glaube, und gewiss bei denen nicht, welchen Thor der höchste Gott war. Pgl. S. 210. Benn Thor §.84 den Stad der Ersch entleiht, als ihm der Hammer sehlt, so sahen wir §. 65 jenen sich mit Odins Spieß Gungnir berühren, der vielleicht auch einst, als Wuotan noch Gewittergott war, den Blitz bedeutete.

Außer dem Hammer besitzt Thor auch Sisenhandschuhe, mit welchen er den Bliz schleubert, und den Stärkegürtel Megingiardr, der seine Götzterfrast verdoppelt. Unter seinen Beinamen tritt Biörn (der Bär) hervor; als den Freund der Menschen, den Segner Midgardhs, haben wir ihn schon S. 133 kennen gelernt. Wegen seines Kamps mit der Midgardsschlange heißt er der Schlange Alleintödter; als Feind der Riesen Zerschmetterer der Felsbewohner, Riesenweidsbetrüber, Thursentodwalter. Er selbst nennt sich Harbardsl. 9 den Krästiger der Götter. Ferner heißt es

da von ihm: Uebermächtig würden die Riesen, wenn sie alle lebten; mit den Menschen wäre es aus in Midgard. Und Thrymskw. 20:

Bald werden die Riefen Asgard bewohnen, Solft du ben hammer nicht wieder heim.

#### 80. Mythen. Wiederbelebung der Bocke.

Mehrere auf Thôr bezügliche Mythen sind schon besprochen: sein Antheil an dem von Swadisfari §. 27, an Baldurs Bestattung §. 34, an Losis Bestrasung §. 42, am letten Beltsamps §. 46, an der Erneuerung der Welt §. 60, 4. Ein ganzer Mythus, die Heimholung des Hamers §. 28. lehrte uns Thôr als Chegott kennen, worin er sich mit Odin berührte, der als Schüßer der The §. 68 Ross und Mantel verlieh. Ein Nachtlang sindet sich in der Sage von Thôr med tungum hamri (Myth. 165. Petersen 293), wo er gleichfalls seinen Hammer sucht; eine schwächere, die Thôr mit dem Riesen Thrym zu vermischen scheint, Zeitschr. f. M. S. I, 19. 72.

Unter ben Mythen, welche Thors Wefen zu erläutern bienen, ragt der von seinem Kampse mit Hrungnir hervor: er erscheint aber bier in Thialfis Gesellschaft; es muß baber vorausgeschickt werden, wie er gu diefem Gefährten gefommen ift. Thor fuhr aus mit feinen Boden und mit ihm der Afe Loti. Abends nahmen fie Berberge bei einem Bauern: da schlachtet Thor seine Bode, zieht ihnen das Fell ab und heißt den Bauern und seine Rinder Thialfi und Rostwa, die Knochen beim Nacht= mal auf die Bockshaut werfen. Thialfi zerschlug aber mit bem Meger bas Schenkelbein bes einen Bods, um zum Mark zu tommen. Um andern Morgen weihte Thor die Bocksfelle mit dem hammer: da standen die Bode wieder auf; aber dem Ginen lahmte das hinterbein. Als das Thor bemerkt, fagt er: ber Bauer ober feine Leute muften unvorfichtig mit ben Anochen umgegangen sein. Der Bauer erschrickt über feinen Born, fleht um Frieden und bietet Alles mas er hat zur Guhne. Da nimmt Thor feine Rinder zum Bergleich an, die ihn feitdem als feine Dienstleute überallbin begleiten. D. 44.

Mit anderer Anknüpsung kehrt derselbe Mythus am Schluß der Hymiskwida Str. 36. 37 zurud, wo dem Loki an dem hinken des Bocks die Schuld gegeben wird; da aber der Bergbewohner auch hier seine Kinder zur Buße hergiebt, so sollte er wohl nur als Anstister gelten.

- 36. Sie fuhren nicht lange, fo lag am Boben Bon Horridis Böcken halbtodt der eine. Schen vor den Strängen schleppt er den Fuß: Das hatte der liftige Loki verschuldet.
- 37. Doch hörtet ihr wohl; Wer hat davon Der Gottesgelehrten ganze Kunde? Welche Buß er empfieng von dem Bergbewohner: Den Schaden zu sühnen gab er zwei Söhne.

Bon Wiederbelebungen diefer Art find alle Sagenbucher voll. Beifpiele find R. M. III, 81 und Gr. Myth. 1208 verzeichnet; andere hat Wolf Beitr. I, 88 und Zeitschr. I, 70. 214 nachgetragen; eine folche knüpft sich auch im Wilhelm Meister an Mignons Ursprung. Nicht überall findet fich ein dem zerschlagenen Schenfel bes Bods, der nun hinten muß, ent= sprechender Bug; boch ift er bei Bonbun Boltsf. 27 und in Zingerles Tur. Sagen Nr. 14. 15, 586, 587, 725, Bernaleten Alp. 184; val. auch Zeitschr. f. Myth. II, 177 und Quigmann 60. nachgewiesen und in Mailaths Magy. Sagen II, 95 wird die rechte Schulter gleich der bes Belops aus Gold und Elfenbein erfett. Bei Merlin und dem Zauberer Virgilius (Poltsb. VI, 359 ff.) mifsgludt die Wiederbelebung durch bas Eingreifen eines Dritten ganglich ; bier gelingt fie wenigstens nicht zu voller Befriedigung. Was von Merlin und Virgil erzählt worden war, feben wir dann auf Paracelfus (Alpenb. 309, Zingerle 346) und Dr. Fauft (Beitr. I, 212) übertragen; vielleicht galt es auch ichon von Rwasir und bem ihm verwandt scheinenden Klingfor Wolframs. Bei Entzauberungen bleibt oft ein Theil der Thiergestalt, z. B. ein Schwanenflügel, gurud, ähnlich bem schmalen rothen Streifen um den Sals bes Enthaupteten. Die Götter selbst stattet die Phantasie des Bolts wohl mit einem Gliede des Thiers aus, das ihnen geheiligt ift, oder deffen Gestalt sie anzunehmen lieben. Doins Beiname Arnhöfdi läßt vermuthen, daß man ihn mit bem Ablerkopf bargestellt habe. Aehnlich deute ich den Schwanenfuß ber Frenja (Bertha) und den Pferdefuß des Teufels, sei nun dabei an Buotans Rofs, beffen Suf bei Sabbings Entführung §. 66 unter dem Mantel hervorblickt, oder an Loti zu denken, der sich §. 25 in die Stute vermandelt. Gleiche Bemandtnifs hat es mit den Bocksfußen des Teufels in den babischen Sagen, seinem Sahnenbein in den pommerschen (Temme 178, 255), seiner Sahnenseder u. s. w. Worauf es hier ankommt, ist Thors weihender Sammer, der die Wiederbelebung wirft, wie Betri Stab,

ber nach §. 65. 84 und 96 zugleich auf Thor und Obin beutet, Die Erwedung Materns. Go fann auch die Ginweihung bes Scheiterhaufens Balburs mit Thors Sammer S. 81 nur die fünftige Diederbelebung meinen. Die wichtigste Frage bleibt, warum es Thialfi oder Loki verschulden, daß der Bod binken muß. Uhland bezieht Thialfi auf den menschlichen Rleiß beim Anbau ber Erde, und feine Schwester Rostwa, Die rasche, auf die unverdroßene Ruftigkeit, womit diese Arbeit betrieben wird. Bur Urbarmachung ber Erde muß göttliche und menschliche Rraft gufammenwirken. Der Bauer, ber als Bergbewohner bas fteinige Gelande urbar machen follte, war mit den Seinigen zu Thors Tische geladen; fie wollten aber allzuleichten Raufs zum Marke tommen : ber Bauer muß nun selbst berhalten, er muß seine Rinder Thialfi und Rostwa, seine eigene angestrengte Thätigkeit in Thors Dienste geben. Diese schöne Deutung ftügt fich hauptsächlich auf Thialfis Untheil an dem im nächsten Paragraphen zu besprechenden Mythus von Frungnir, bei deffen Ausbildung schon den Stalden eine abnliche Auffagung Thialfis vorgeschwebt zu haben scheint. Sein Auftreten in andern Mythen fordert aber eine andere Deutung. Wir werden §. 83 sehen, daß Thialfi, deffen Name einen dienenden Geift bezeichnet, urfprünglich nichts anders war als der Blitftral; die Ausbeutung auf die ruftige menschliche Thatigkeit muß eine spätere sein. So wird auch Röstwa nur die Schnelligfeit bezeichnet haben, womit der Betterftral fein Ziel erreicht. Die Urfache, warum der Bock hinkend blieb, lag an dem himmlischen Feuer, bas ihm den Schenkel getroffen hatte: barum konnte sein Sinken sowohl dem Loki, der das Feuer ift, als bem Thialfi, bem Bligstral, Schuld gegeben werben. Daß er mit Loti zusammenfalle, wie Weinhold Zeitschr. VII, 15 annimmt, ift richtig, da ber Blit nicht ohne Reuer zu benten ift; fie werben aber bier unterschieden.

Nach der tiefwurzelnden Sage vom Herzesen, die selbst in die Thierssage und mit dieser in die Heldensage eingedrungen ist, so daß sie alle drei Hauptäste des deutschen Spos erfüllt, galt auch in Deutschland Loti für den Thäter. Bon diesem Herzesen Lotis hatte auch der Norden eine dunkle Kunde (§. 95), und da Loti Staldskap. 16 der Bocksdieb heißt, so steht D. 44 mit ihrem auf Thialst weisenden Zeugniss allein. Daß er zur Buße für den zerbrochenen Bocksschenkel in Thors Geleit gekommen sei, halte ich auch nur für eine jüngere Dichtung.

Im Anhange jum Gutalag (ed. Schildener Greifsw. 1818 G. 106)

erscheint Thielvar, in welchem Thialfi nicht zu verkennen ift, als ber erfte Bebauer ber Insel Gotland, die bis dahin noch so lichtlos mar, baf fie Nachts unterfant, Tags oben mar. Geit aber Thielvar Teuer auf bas Land brachte, fant es nicht wieder. Thielvars Cohn bieß Safdi, fein Beib Switastjerna. In der Sochzeitsnacht träumte diesem als wenn brei Schlangen in ihrem Schoofe zusammengeschlungen waren und daraus berporfröchen. Safdi beutete Diesen Traum: , Alles ift mit Ringen gebunden. Bauland wird dieß werden und wir werden drei Gohne haben.' Durch Feuerangunden wird nach deutschem Rechtsgebrauch (RU. 194. 941) Besit ergriffen, und das Binden mit Ringen bedeutet die Umfriedigung ober Einhegung des ausgetheilten Landes. Uhland 56 ff. Thor ift es pornämlich, der bei Besitzergreifungen in den Bordergrund tritt und dem die neuen Unfiedelungen geheiligt werden. Die Unfiedler auf Island weihten ibm einen Begirk und nannten denfelben Thorsmark, ein Name, ber an bas ichlefische Geschlecht ber Sentel von Donnersmart erinnert. Gr. Muth. I. 8. Rochhols XLV. Die Mark (Grenze) des Begirts murde durch Sammerwurf bestimmt. War der Sammer fo gebildet wie die Rune Thor D, so murde sich felbst der Rame Sentel deuten. Wenn nun nicht anzunehmen wäre, daß der Bligstral das neue Beerdseuer habe gunden mußen, wie das auch beim Nothfeuer anzunehmen ift (Ruhn Berabtunft bes Teuers S. 94), so faben wir Thialfi, beffen Berhaltnifs gu Thor eine Reihe von Sagen befundet, hier ichon in feiner jungern Bebeutung aufgefaßt. Freilich wird man, ebe ber Blit einschlug, ihn auf jene altfeierliche Beife hervorzuloden gefucht haben, über welche wir Rubn a. a. D. so schöne Aufschluße verdanken. Aber bas endliche Auflodern des Feuers erschien als die unmittelbare Wirtung bes Gottes, in beffen Dienst jene beilige Sandlung geschehen mar.

## 81. Thor and Grungnir.

Thor und der Riese Hrungnir hatten sich an die Ländergrenze bei Griottunagardr zum Zweikamps beschieden. Damit ihr Borkampser nicht erliege, machten die Riesen einen Mann von Lehm, neun Rasten hoch und dreie breit unter den Armen: sie nannten ihn Möckurkalsi. Zum herzen gaben sie ihm das einer Stute, das sich aber nicht haltbar erwies, denn es wird gesagt, daß er das Waßer ließ, als er Thor sah. Der Niese selbst hatte ein Herz von hartem Stein mit drei Ecken; auch

fein Saupt ift von Stein sowie fein Schild, ben er vor fich balt. Geine Baffe, die er auf die Schulter legt, ist ein Schleifstein. 2018 Thor mit Thialfi tommt, warnt diefer ben Riefen : er ftebe übel behütet, ba er ben Schild vor fich halte; Thor werde von unten an ihn tommen. Da wirft Brungnic ben Schild unter die Ruge und fteht barauf; die Steinwaffe aber faßt er mit beiden Sanden. Als es nun gum Rampfe tommt, nimmt es Thialfi mit Modurtalfi, Thor mit Brungnir auf. Er fahrt im Ufengorn beran und wirft ben hammer aus der Gerne nach bem Riefen. Diefer hebt die Steinwaffe entgegen: ber hammer traf fie im Rluge und ber Schleifstein brach entzwei; ein Theil fiel auf die Erde und davon find alle Wetsteinfelsen getommen; ber andere fuhr in Thors Saupt, fo daß er por sich auf die Erde fturzte. Der hammer aber gerschmetterte bem Riesen ben Sirnschadel zu taufend Studen: ba fiel er vorwarts über Thor, so daß sein Ruß auf Thors Halse lag. Thialfi, der inzwischen Modurtalfi bezwungen hatte, wollte Grungnirs Guß von Thors Salfe nehmen, vermochte es aber nicht; eben fo wenig auch die übrigen Ufen, Die ju Gulfe eilten. Aber Thors Cohn Magni, ber erft drei Winter alt war, vollbrachte es. Da fuhr Thor beim; aber der Schleifftein stedt noch in seinem Saupte. Die Beifagerin Groa, die Frau Dermandils bes Reden, fingt ihre Bauberlieder über Thor, und icon wird ber Stein lose: da will ihr Thor die Seilung durch die Zeitung lohnen, daß er von Norden ber durch die Eliwagar gewatet sei und den Derwandil im Korbe auf bem Ruden aus Riefenheim getragen habe. Bum Bahrzeichen gab er an, daß ihm eine Bebe aus bem Rorbe vorgestanden und erfroren sei. Er habe fie abgebrochen, an ben himmel geworfen und bas Sternbild baraus gemacht, bas "Dermanbils Bebe' beiße. Huch fagte er, es meibe nicht lange mehr anstehen bis Derwandil beim fomme. Bierüber mard Groa fo erfreut, daß fie ihrer Bauberlieder vergaß, und fo ftedt der Stein noch in Thors Saupte. D. 59.

Diese Erzählung beruft sich auf Höftlang, das der Stalde Thiobolf von hwin im neunten Jahrhundert dichtete. Es mögen einsachere Mothenlieder in der Weise der eddischen verhanden gewesen sein; boch spielen nur die jüngsten Eddalieder auf das Greigniss an. Nach Uhlands Deutung bezwingt Thor in Frungnir (von at hruga, aushäusen), bessen Herz von Stein ist, die dem Andau widerstrebende Steinwelt. Die Kampfer haben sich zum Zweitampf nach Griottunagardr beschieden: Griot heißt Stein, Gerölle, Griottunagardr die Grenze des Steingebiets und

bes bauliden Landes. Thialfi beredet ben Riefen, fich nach unten mit bem Schilde zu beden. Dieser täuschende Rath fommt aus dem Munde beffen, ber von unten hinauf das Gebirg zu bearbeiten gewohnt ift. Aber Mathor fährt von oben ber. Befer bezieht man den Schild des Riefen mobl auf den Frost, welcher im Winter die Erde bedeckt und dem Unbau entzieht. Huch dem Thialfi wird sein Theil am Rampfe. Die Jötune haben ben langen und breiten Lehmriefen aufgerichtet, ber aber feig ift und nur ein scheues Stutenberg in der Bruft hat; fein Rame ift Doctetalfi, Wolten= oder Nebelmade. Es ift der gabe magerige Lehmboden am dunftigen Juß des Steingebirgs. Mit ihm wird menschliche Unftrengung fertig, mabrend ben Steinriesen nur Götterfraft besiegen tann. Daß Thor in Gefahr ift, vom Sturg bes erschlagenen Steinjötuns erdrudt zu werben, ift dem Unblid verschüttender Bergfälle, die gleichwohl Thors Werk find, entnommen. Die Aufraffung, die ihn rettet, wird seinem jungen Sohne Magni, der personificierten Usenstärke, zugeschrieben; das Stud von Grungnirs Steinwaffe, bas in Thors Saupte haftet, ift bas Geftein, bas auch im urbaren Felde Pflug und Karft oft noch findet. Diefer Deutung tonnen wir gang beiftimmen; nur möchte ber im haupte Thors haftende Stein auf die Felfenmaffen geben, die in urbar gemachtem Berglande von frühern Bergfturgen gurudbleiben. Leichtere lofe Steine waren leicht fortzuschaffen; hier konnte Thialfi, der menschliche Fleiß, helfen, es brauchte ba feiner Zauberin.

Die vielen dem Hercules Saxanus in Steinbrüchen gewidmeten Botivsteine und Altäre wißen unsere Archäologen nicht zu erklären wie sich neuerdings wieder in dem sonst verdienstlichen Festprogram vom J. 1862 über "das Denkmal des Hercules Saxanus im Brohlthal" ergeben hat, indem es auf die Frage: wie kommen die römischen Soldaten dazu, dem Hercules an dieser Stätte so zahlreiche Altäre und Botivsteine zu weihen? keine genügende Antwort giebt. Wer sich aber erinnert, daß es nach Tac. Germ. 9 auch einen deutschen Hercules gab §. 83, der kein anderer sein kann als Donar, der Gewittergott, dem löst sich das Räthsel von selbst. Wie Thor ein Gott der Bauern, ja der Knechte geworden ist, ein Freund der Menschen, denen er den harten Felsgrund zu baulichem Lande bereiztete, so sind ihm auch die Arbeiter in den Steinbrüchen dankbar, denn der Bezwinger der Steinwelt hat ihnen vorgearbeitet, indem er den Fels zerspaltete und verwittern half. Die Annahme, daß es deutsche Soldaten waren, welche viese Steine sesten, wird durch die Fundorte bestätigt, indem sie über

Deutschland kaum hinausreichen, am zahlreichsten sich aber in unserer Provinz sinden. Hätte nicht die Germania des Tacitus hierüber zuerst befragt werden sollen? die man doch, obgleich sie von deutschen Dingen handelt, sonst nicht ganz ungelesen läßt. Die Römer waren nicht uns dulbsam gegen den Glauben der besiegten Bölfer:

Allen Göttern der Welt boten fie Wohnungen an, Sabe fie ichwarz und ftreng aus altem Bafalt der Egypter, Oder ein Grieche fie weiß, reizend, aus Marmor geformt.

Sollten fie nur die Altare ber beutschen Götter unbefrangt gelagen haben? Den Mithrasdienst hatten fie willig angenommen, romische Rrieger brachten ihn in das linterheinische Land, das römische Staatspolitik für einen Theil Galliens erklärte, das sich aber als beutsch verrath, da es die Römer felbst Germania prima, Germania secunda nannten. Gebührte bem deutschen Bercules hier nicht die gleiche Chre wie dem afiatischen Mithras? Wenn dieser invictus hieß, so finden wir nun auch Hercules invictus genannt, und wer dürfte ihm diesen Ramen verweigern? In allen feinen Rämpfen war Thor unbesiegt geblieben und in seinem letten fiel er als Sieger. Wenn an der Ara Ubiorum ein deutscher Fürst bas Briefteramt verwaltete und einem deutschen Gotte opferte, wenn wir denfelben deutschen Gott auch in Godesberg, in Gudenau, in Godenoume, am Godenelter zu Ahrweiler und als Gott des Siegs (Sigtyr) wohl auch in Siegburg verehrt finden, wenn ber Donnersberg in der Bfalg dem Gotte geweiht mar, beffen Preis in die Schlacht ziehend bie Germanen fangen, fo befrembet es am wenigsten, auch in ben Steinbruchen bes Broblthales den Dienst des felsenspaltenden Gewittergottes wiederzufinden. In Bezug auf einen andern Deutungsversuch bemerke ich für Diejenigen, die es noch nicht wißen follten, daß Sonne und Mond auch in Deutschland scheinen, nicht bloß in Phonicien, und baß Conne Mond und Bercules nach §. 117 u. 127 etwa so viel bedeuten als Sonne Mond und Bulca: nus (Feuer) bei Cafar, für beffen Trilogie wir bier ein neues Zeugniss finden. Daß der Gewittergott in Deutschland zugleich Reuergott mar, wird fich bem Lefer immer mehr herausstellen, je weiter er vordringt.

### 82. Derwandil und ber Apfelichuß.

Auch den Mythus von biefer weiß Uhland zu deuten: Groa ist bas Bachsthum, bas Saatengrun, das vergeblich bemuht ist, jene Felsen zu

beden, Thors Bunde zu beilen. 3br Cohn Dermandil, wortlich ber mit dem Pfeil arbeitende (ör sagitta, at vanda elaborare), ift der Fruchtfeim. ber aus der Saat bervorsteden und aufschießen will. Ihn hat Thor über bie Cisftrome Climagar im Rorbe getragen : er hat bas feimende Pflanzenleben ben Winter über bewahrt; aber ber tede Dermandil hat eine Bebe hervorgestredt und eifroren: der Reim hat sich allzufrüh bervorgewagt und muß es bugen. Thor hilft also nicht bloß das Land urbar maden, er schützt auch die Saat ben Winter über, fie fei nun ausgefat, der Erbe vertraut, ober noch im Fruchtsack bewahrt. Nachtlänge dieses Mothus hat Uhland in Saros Erzählung von Hormandil und Tengo nachgewiesen, an welche fich Umleths Geschicke knupfen, ber bei Chafespere Samlet beißt. Roller fällt im Zweikampf vor Horwandil, in welchem Derwandil der Rece (hinn frækni) wieder erfannt wird, während Roller (der Ralte) den Frühlingsfrost bedeuten foll. Der prächtige Grabbugel, der dem Besiegten er= richtet wird, ist der dichte Salmenwuchs des Aehrenfeldes. Geruthe. Amleths Mutter, wird hierbei der Groa gleichgestellt. Den Schluß der Erzählung Saros läßt Uhland unausgedeutet: über Fengo und Amleth erhalten wir feine Auskunft; boch fonnte Tengo, Sorwandils Morder, der bann feine Bittme Geruthe, Chatesperes Gertrud, heiratet, an die Fenja erinnern, die mit Menja dem Konia Frodi in der Müble Grotti Glud, Gold und Frieden malt, D. 63. Die Müble Grotti mare bann Gerutha; Fengo bedeutete das Malen, und Amleth das Korn, wo felbst der Rame mit Amelmehl, aurhor, Stärkemehl, Araftmehl, übereinstimmt. es wörtlich das ungemalene Mehl, so ift auch Amleth aus der Che Geruthas mit Fengo nicht hervorgegangen.

Mit dem Splitter im Haupte, der von des Riesen Steinkeule herrührt, wird Thor dargestellt; in der Heldensage, wo Thor zu Dietrich gesworden ist, sindet er sich in Dietrichs Stirne wieder, der darum der unsterbliche heißt. Grimm Heldens. 164. 304. Dietrich ist ein Amelunge, und scheint es gewagt, diesen Namen mit dem Amleths und der oben gegebenen Deutung des Amelmehls in Berbindung zu bringen, so war doch Grimm Zeitschr. VII, 394 auf gleicher Spur. Es ist nicht das einzigemal daß Thors Kämpse in der Heldensage nachklingen: seine Stelle nimmt Dietrich auch im Kampse mit Eck und seinen Brüdern ein; doch handeln wir dieß beßer bei den Riesen ab, wohin wir den Nachweis, daß sich Thor in allen Elementen, gegen Sturms, Feuers und Waßerriesen als Banz diger verderblicher Naturkräste darstellt, verweisen müßen. Aber auch Ders

mandil lebt in der Geldensage fort als Drendel, den die Borrede gum Belbenbuche ben altesten aller Belben nennt. In bem Gedichte von Drendel und bem grauen Rod bes Beilandes, ter noch zu Trier verehrt wirb, ift aber der Mythus von Thor, der ihn über die urweltlichen Gisftrome trägt, faum wiederzuerkennen (vgl. Meine Borr, jum Drendel); doch werden die urweltlichen Gisftrome burch bas Wenbelmeer erfest. Drendel ift bier gum Sohne König Cigils von Trier gemacht. Bon Gigil erzählt die Wiltingi. C. 27. In Dieser Zeit tam ber junge Gigil, Wielands Bruder, an Ronig Ridungs Sof, dieweil Wieland nach ihm gesendet hatte. Gigil mar einer ber madersten Manner und hatte ein Ding vor Allen gum Boraus: er schoß mit dem Bogen beger als irgend Jemand anders; der König nahm ibn wohl auf und war Eigil da lange Zeit. Da wollte der König einsmals versuchen, ob Eigil so schießen könnte wie von ihm gesagt war, oder nicht. Er ließ Eigils dreijährigen Sohn nehmen und ihm einen Apfel auf ben Ropf legen und gebot Eigiln, barnach zu schießen, so daß er weder barüber binaus, noch zur linken noch zur rechten vorbei, sondern allein den Apfel trafe; nicht aber war ihm verboten den Anaben zu treffen weil man wuste, baß er ichon felber es vermeiden wurde, wenn er irgend konnte; und auch Einen Pfeil nur folle er ichießen, und nicht mehr. Gigil nahm aber drei Bfeile, befiederte fie, legte ben einen auf die Gebne und ichof mitten in ben Apfel, fo daß der Bfeil die Salfte mit fich hinmegriß und Alles gufammen auf die Erde fiel. Diefer Meisterschuß ift lange bochgepriefen worden und der König bewunderte ihn auch sehr und Eigil ward berühmt por allen Männern und man benannte ihn Gigil ben Schüten. König Ridung fragte Gigiln, warum er drei Pfeile genommen habe, da ibm boch nur verstattet worden, Ginen ju schießen. Gigil antwortete: Berr, ich will nicht gegen euch lugen: wenn ich den Anaben mit dem Ginen Pfeil getroffen hatte, fo maren euch diese beiden zugedacht. Der Ronig aber nahm diefes gut auf, und dauchte Alle, daß er bieder gesprochen habe."

Wenn man diese Sage für eine standinavische ausgiebt, so ist die Wiltinas. zwar in altnordischer Sprache, aber aus dem Munde deutscher Männer aus Bremen und Münster nach deutschen Liedern aufgezeichnet. Schon der eben hier in Bonn vorkommende Kamilienname Schützeichel beweist die Deutscheit der Sage. Diese Lieder, in welchen die deutsche Heldensage damals noch fortlebte, können in der Schweiz nicht unbekannt gewesen sein; erzählt doch auch die Chronif des weißen Hauses, daß der herr auf Altsellen die Ehre einer hübschen Frau in Abwesenbeit ihres

Mannes in ähnlicher Weise bedrohte wie das nach Cap. 249 der Wiltina-S. und in ber alten Vorrede des Geldenbuchs Gr. 295 Kaiser Ermenrich an Sibichs Frau aussührte.

Man braucht also ben Upfelschuß nicht aus dem Norden berzuleiten, wie noch immer in allen Besprechungen ber Tellssage geschieht. Auch Palnatofi war tein Dane, sondern nach Saro Jumensi provincia ortus; wir murben ihn einen Bommern nennen. Maurer Bekehrung I, 244 erklart biefen Rampfer bes vorgeschichtlichen Ronigs Saralo Silbetand für eine burchaus ungeschichtliche Person, mas auch bamit stimmt, daß er auf Subnen gum wilden Jager geworden ift, E. 217. Da wir freilich nicht wißen, wie alt jene Lieder sind, so fann man der Erzählung des Caro, der ichon im 12. Jahrh. feine fabelhafte danische Geschichte schrieb, die Priorität nicht geradezu absprechen; boch urtheilt Grimm Dt. 350, ber Apfelschuß sei bem Bortrag bes Creigniffes bloß angewachsen aus älterer Ueberlieferung, die im Laufe bes 10. 11. Jahrhunderts porausgesett werden muße. Indessen kennt boch die Coda zwar Cigiln, aber seines Apselschußes ja seiner Schukenfunst geschweigt sie. Eins hat auch die Erzählung von Toto von der von Eigil voraus: Toto bewährt fich nämlich wie Tell nicht bloß als beften Schützen, sondern auch als besten Schlittschuhläufer, wie Tell ber beste Schütze und zugleich ber beste Gabrmann ift; ja er erschieft auch zulet ben König wie Tell ben Gefler. Doch auch in Cigila Sage finden wir die Berbindung der Runfte und Fertigkeiten vgl. E. 247. Seinem Bater Bate schreibt die englische lleberlieserung die Erfindung des Bootes, b. b. der Schiffahrt gu, während die Biltings. ibn nur als einen heidnischen Christophorus, ben jungen Wieland auf den Schultern, den Gröningasund durchwaten läßt, bas Boot aber erft biefem feinem Cohne Wieland beilegt. Nach dem deutschen Gudrunliede bat Wate die Seiltunft von einem wilden Weibe erlernt. Gein Cobn Wieland erfindet auch noch das Federhemd, d. h. die Runft gu fliegen. Drendel Gigils Sohne legt das beutsche Lied teine Runft bei; aber auf feiner munder= reichen Fahrt durch bas Wendelmeer, Die Grimm veranlaßt, ihn fur ben beutschen Odpffeus zu erflären, begegnet er jenem Echiffer Gife, ben wir §. 110 als einen Niederschlag ber deutschen Isis tennen lernen, so daß fein Bezug auf die Schiffahrt nicht zu bezweifeln ift. Hus diefem großartigen Zusammenhang von Kunftsertigkeiten wird auch Tells Schügenkunft und Fergenfunft herrühren. Drendel felbst erscheint im deutschen Gedichte nicht als Schüte, wir haben ihn als ben Anaben zu benten, bem ber Apfel

vom Haupte geschoßen ward. Da indes sein Name nach Uhland den mit dem Pjeil arbeitenden bedeutet, ja eine ags. Glosse "earendel judar" ihn selbst als Stral bezeichnet, was noch im Mittelh. wie im Italienisschen Pfeil bedeutet, so kann von dem Sohne gegolten haben was von dem Bater erzählt wird. Auch erwuchsen gegen das sunszehnte Jahrbundert, wo Tells Schuß zuerst erzählt wird, aus Personennamen schon Familiennamen und Orendel heißt in der Vorrede des alten Heldenbuchs Erendelle, in Bon der Hagens Grundriß S. 2 Ernthelle. Dieß ward aber wohl in Tell gekürzt, weil man die erste Splee für jenes vor Namen stehende "Chren" ansah, das nach dem d. Wörterbuch III, 52 aus "Herr" erwachsen bald sur ein Epitheton ornans angesehen wurde, z. B. Ehren Olivarius Tertdrecher in Schlegels Uebersetung von Was Ihr wollt, oder Ehren Loth in Bürgers Frau Schnips:

hierauf iprang Chren Loth herbei Mit Schnarden und mit Schnauben.

Wenn in der Chronif des weißen Buch der Schütze Tall heißt, so ist das nur die schweizerische Aussprache, die auch Barg für Berg sagt. Es bliebe noch nachzuweisen wie sich der Borname Wilbelm gebildet habe. Es reicht nicht aus, daß dem Wili §. 10 in der andern Trilogie hönir entspricht, den Staldst. 15 als Pfeilkönig bezeichnet. Aber Tell ist nicht der erste Wilhelm, von dem der Apfelschuß berichtet wird, vorangieng William of Cloudesly, derselbe von dem auch die 120 Schritte Entsernung herrühren, die das älteste Telllied bei dem Schuße annimmt. Bgl. Huber Die Waldstätte, Inspruck 1861 E. 120. 123.

Will man noch nach der mothischen Bedeutung des Apfelschußes fragen, so hat Dr. Ho der Stammsagen 74 eine solche anzugeben versucht. "Eigil wird der Himmelsgott in seiner Gigenschaft als Tovtengott sein, der seinem Sohn den Apsel der Verzüngung vom Haupte schiekt, wie die weiße Frau von Orlamunde ihre Kinder tödtet. Saro berichtet von Palnatoti und die norwegische Sage von Heming, der seinem Bruder Björn eine Haselt nuß vom Haupte schießt. Die Ruß ist wie der Apsel Sumbol des neuen Lebens; erst aber muß das alte durch die Hand des Todesgottes gesallen sein ehe ein neues entstehen kann. Ich zweiste indes, ob überhaupt hier eine mythische Teutung am Plaze ist. Wie man nech sest von dem Gessellen, der das Meisterrecht erlangen will, ein sog. Meister stück begehrt, so kommen in deutschen und außerdeutschen Märchen und Sagen Probesstünft KHM. 192

nicht leer ausgeht; KHM. 129 werden mehre derselben in Vergleich geftellt. Hier haben wir es nun mit dem Meisterstück der Schützenkunst zu thun. Die sichere Hand ist es, worauf es im Schießen antommt; den aber müßen alle Schützen für ihren Meister anerkennen, dem diese sichere Hand auch dann nicht sehlt, wenn das Herz ungestüm schlägt, weil das Leben des eigenen Kindes auf dem Spiele steht. Darum läßt unser Dichter selbst Gestern gestehen:

Es war ein Meisterschuß, ich muß ihn loben.

Der erste, von dem dieser Meisterschuß erzählt wird, ist Orendels Vater Eigil; daß er aber auf diesen erst von seinem Sohne übertragen ward, zeigt schon dessen Name, vgl. S. 269 oben. Von Oerwandil wißen wir auch, daß er der Fruchtkeim ist, ver hervor schießt, was dann erst Veranslaßung gab, ihn zum Schüßen zu machen. Was Eigil betrifft, so ergeben die Trilogien §. 125 seinen Bezug auf das Waßer und Grimm leitet M. 930 den Namen des Zwerges Eugel im Siegfriedsliede von ey = ahd. ouwe, augia (Insel) ab. Diesem scheint Eigil identisch: wir haben also keinen Grund einen him melsgott in ihm zu suchen.

Man hat neuerdings Tells Schuß aus dem vierzehnten Jahrhundert in das dreizehnte zu ruden versucht: Die Tellsage zu dem Jahre 1230 von Dr. H. v. Liebenau, Narau 1864, wodurch er älter scheinen konnte als Saro und die Wiltinafage. Allein im Wefentlichen haben schon die Alten jenen Meisterschuß gefannt, Grimm Moth. 358; Gustathius nennt aber nur ben Sarpedon als bas Rind, bem ein Ring von ber Bruft, ohne es zu verlegen, geschoßen murde. herrn v. Liebenaus Bermuthung S. VII. und 3, daß Tells Borname Wilhelm erft aus der Angabe der Singweise "Wilhelmus von Naffouwe" über dem alten Tellenlied in die Cage getommen sei, ist nicht zutreffend, da jenes Lied von Wilhelm von Naffau nach Suber 106 erft 1568 oder 1569 verfaßt wurde, Tell aber schon bei Meldior Rufs, der 1482 zu schreiben begann, Wilhelm genannt wird. Da er übrigens G. 147 zugesteht, "Tell und seine That bleiben sagenhaft', so wird man uns feine Schrift nicht entgegenhalten durfen. Tells That mit den frühern Berhaltnissen beger vereinbar ift als mit den spätern, gestehen wir ihm gerne gu.

## 83. Thor als Hercules. a. Utgartlofi.

Die Reule Thors erinnerte uns an Hercules, und bei der Betrach:

tung ber Trilogieen §. 57 erkannten wir Thor auch in bem Bercules, welchen Tacitus nach seiner interpretatio romana unter den drei Saupt= göttern ber Germanen nannte. Es fragt fich, mas ben Römer beftimmt habe, Thor als hercules aufzufaßen; da er der Donnergott ift, so wurde die Bergleichung mit Jupiter näher gelegen haben, wie er auch wirklich in Deutschland als Jupiter aufgefaßt ward, wofür außer dem ihm gebeiliaten Mochentage (dies Jovis) die von Winfrid zerstörte robur Jovis bei Beismar zeigt, die nach Gr. Moth. 155 bei einem Donnersberge ftand; ferner alle Berge, welche ben Ramen Mons Jovis führen, wie ber Donnersberg in der Pfalz; dann die Pflanze barba Jovis, zu deutsch Donnerbart, endlich die Rlote, welche gur Erinnerung an ben Sturg bes Beidengottes alljährlich auf dem Domhof zu Sildesheim errichtet und als Regel von spielenden Anaben niedergeworfen wurden, und von welchen einer den Namen Jupiter führte, Myth. 172 ff; der Name des andern entgeht uns. Nach Myth. 743 wurde auch zu halberstadt alljährlich ein hölzerner Regel anftatt des Abgotts aufgesett und darnach geworfen. Dieß geschieht wie dort zu Sildesbeim um Latare und wenn hier der Rame Jupiters nicht vorkommt und der an die Stelle des Abgotts-Tempels erbaute St. Stephans Dom eher auf Fro weift, fo ift doch wieder darin, daß der Brobst in öffentlicher Brocession einen Baren umführen foll. Donar durch das ihm geheiligte Thier bezeichnet. Obgleich hier nur von einem, dort nur von zwei niedergeworfenen Regeln die Rede ift, fo wird boch aus der Bolfssitte, den Sturg der heidnischen Götter durch ein Anabenfpiel zu begeben, das Regelspiel entsprungen sein, da die Neunzahl der Götter nach §. 58 den neun Tagen der alten Boche entsprechend in Deutschland schwerlich überall zur Zwölfzahl stieg. Noch ein anderes Anabenspiel nahm bier seinen Ursprung, vgl. den Auffat Seidenwerfen Beitschr. für d. Myth. II, 131. Aber auch mit Bercules bat Thor außer der Reule Bieles gemein, zuerft die Tac. Germ. 34 ermahnten Berculesfaulen, neben welchen Thorsfäulen vorkommen, und wohl noch häufiger vorkamen, wenn sie das Dl. A. nicht erft auf Soper von Mansfeld gedeutet, bann in Rolandsfäulen verwandelt hatte, Myth. 107, Benede Bigalois 452; ferner die vielen Rampfe, welche Thor mit ben Riefen bestand: fie mochten den Römer an die Arbeiten des Hercules erinnern. Thor betampfte auch die Midgardschlange wie Hercules die Lernäische; dies waren schon der Bergleichungspuncte genug. Aber die vornehmfte That des Gercules war, daß er in den hades hinabstieg und jum Wahrzeichen den

Cerberus mitbrachte: ber Hauptbeweis wird also darin bestehen müßen, daß auch Thor in die Unterwelt hinabstieg, und das thut er in mehren Mythen, am Deutlichsten in dem von Utgardsoti: in andern, die denselben Grund zu haben scheinen, halte ich es für verdunkelt; doch werde ich in allen Spuren von Thors siegreichem Herabsteigen in die Unterwelt nache weisen.

Die Einleitung zu der Erzählung von Utgardlofi D. 44-48 bilbet ber Mythus von den wiederbelebten Boden &. 80. Bei bem Bauern. Thialfis Bater, ließ Thor feine Bode gurud und fette feine Reife oft: warts nach Jötunheim fort. Dort fahrt er über die tiefe Gee, und kommt in einen großen Bald. Thialfi, aller Manner fußruftigfter, tragt Thors Tasche; aber Mundvorrath war nicht leicht zu erlangen. Ihr Nacht= lager nehmen fie in einer Sutte, deren Thure so breit ist wie fie felbft. 11m Mitternacht entstand ein Erdbeben, daß die Sutte unter ihnen schwankte. Sie flüchten in einen Unbau neben ber Butte; bod borten fie noch großes Getofe. Als der Tag anbrach, fand Thor einen Mann im Walde liegen, ber war nicht klein; er schlief und schnarchte gewaltig. Thor begriff nun, woher das Erdbeben und das Getose gefommen war. Er fragte den Mann um feinen Namen: Da nannte er fich Efrymir; Dich fagte er, brauche ich nicht zu fragen, ich weiß, daß du Afathor bist. Aber wo hast bu meinen Handschuh? Damit stredte er ben Urm aus, ben Sandschub aufzuheben, und Thor sah nun, daß die Hutte, worin er die Nacht guge= bracht hatte, der Handschub gemesen war; der Anbau aber der Däumling. Thor und Efrymir werden nun Reisegefährten und legen ihren Speise= vorrath gusammen. Sfrymir bindet Alles in einen Bundel und nimmt ihn auf den Ruden. Um Abend nehmen fie Berberge unter einer Giche. Der Riefe, der sich schlafen legen will, giebt Thor den Reisebundel, sich ein Nachtmal zu bereiten; dann streckt er sich bin und schnarcht gewaltig. Thor aber fann die Knoten des Speisebundels nicht öffnen: da will er den Riefen weden; aber das gelingt ihm ebensowenig, obwohl er mit dem hammer zuschlägt. Der Riefe fragt nur, ob ibm ein Blatt von dem Baum auf den Ropf gefallen fei, oder jum andernmal, eine Gichel u. dgl. Um Morgen fagt der Riese, Abschied nehmend, sie hatten nun nicht weit mehr zu der Burg Utgard: fie sollten sich da aber nicht zu übermüthig beneh= men, denn Utgardlotis Sofmanner wurden von folden Burichen ftolze Borte nicht bulben. Da gieng Thor mit seinen Gefährten weiter und fand am Mittag eine hohe Burg; ein verschloßenes Gitter am Thore. Da sie es

nicht öffnen konnen, fo schmiegen fie fich amischen ben Staben bindurch und tommen fo binein. In der Salle fanden fie viele große Manner. Der König, Utgardlofi, nimmt ihren Gruß faumig auf, und wundert fich über die Kleinheit Defuthors. Doch schlägt er den Gaften vor, sich mit seinen Leuten in Wettspielen zu meken. Da versucht sich zuerst Loti gegen Logi im Egen; Loti ag alles Fleisch von den Anochen, aber Logi verzehrte das Fleisch mitsamt den Anochen, und den Trog dazu. Thialfi mißt sich darauf mit Sugi im Wettlauf, wird aber besiegt. Nun foll sich auch Thor versuchen, querst im Trinken, indem er ein Sorn leere. das Cinige dort in Ginem Zuge austränken, und felbst der schwächste Trinfer in dreien. Thor bringt es aber faum zuwege, daß ein Abgang im Horne bemerkbar wird. Die zweite Kraftprobe, Utgardlokis Rage vom Boden aufzuheben, gelingt ihm nicht beger: nur Ginen Jug läßt die Rate von der Erde; weiter bringt es Thor nicht in diesem Spiel. Rulett foll er noch seine Rraft im Ringen barthun und sich gegen Elli, Utgarblofis Umme, versuchen. Aber das alte Weib stand fest, mahrend Thor bald auf ein Knie fiel. So schienen die Wettspiele alle zum Nachtheile Thors und seiner Gefährten ausgefallen. Mis fie aber am Morgen Abschied nabmen, begleitet sie Utgardlofi hinaus vor die Halle und gesteht dem Thor zum Abschied, er habe ihm gestern nur ein Blendwert vorgemacht. Zuerst als Strymir habe er den Speisebundel mit Gisenbandern zugeschnurt; barauf por jeden seiner Sammerhiebe einen Felsstod gehalten, und drei vieredige Thaler habe sein hammer in die Felsen geschlagen. "So mar es auch mit den Spielen: Logi, der sich mit Loki versuchte, mar das Wild= feuer: Sugi, der mit Thialfi ftritt, war mein Gedante; bas Sorn tonntest du nicht leeren, denn sein anderes Ende lag im Meere; die Rate, die du von der Erde heben folltest, mar die Midgardschlange, und meine Umme Elli das Alter, und Reiner ift fo ftark, den das Alter nicht gu Falle brächte.

Diese aus vielen kleinen Mythen zusammengestüdte Erzählung trägt besonders am Schluß das Gepräge jüngerer Entstehung, indem die Deutung bereits in den Bericht mit aufgenommen ist. Ueberhaupt gleicht sie mehr einem Mörchen als einem Mythus. Doch betrifft dieß die Gestalt, in der sie überliesert ist; die einzelnen Stücke können gleichwohl alt sein. Thor muß, um nach Utgard zu gelangen, erst über die tiese See sahren. Es kann dieß der Strom Ifing sein, der die Riesenwelt von Usgard, der Götterwelt, scheidet; das Wendelmeer, das sonst als Midgardschlange personstenent, scheidet; das Wendelmeer, das sonst als Midgardschlange personstenent

fonificiert wird, oder endlich Giner ber unterweltlichen Strome. Utgarb bedeutet allerdings (Ubland 71) die Riesenwelt im Gegensatz gegen Asgard und Midgard, die von Göttern und Menschen bewohnten Gebiete. aber hier Utgardloti zuerft als Riefe Strymir, und dann erft in feiner wahren Geftalt erscheint, fo wißen wir auch, daß die tiefen dunkeln Thä: ler, welche zur Unterwelt führen, nicht bloß von Zwergen, auch von Riefen G. 44 bewohnt find, wie das unter andern aus helreidh hervorgeht. Daß er der Todesgott ift, beweift das Gitter um feine Burg und feine Umme bas Ulter. Daß er mit Loki gufammenhangt, beffen Bermandt= schaft mit Bel wir bereits tennen, zeigt ichon fein Name, noch beutlicher Saros Bericht von Thorfills Reise ju Utgarthilocus (VIII, 164), wo dieser gleich Loti nach seiner Bestrafung mit ungeheuern Retten belastet in finsterer Soble liegt, eine von bem gefegelten Ufaloti herrührende Borftellung, Die auch in deutschen Sagen waltet, Banger II, 56, 426, val. 123 oben; bei Caefarius bestehen die Retten bes Teufels aus Worten, die im Missale fteben, val. Baader 301. Neben ihm erscheint freilich Loti auch als Ufalofi, wie das ihm zu Grunde liegende Feuer sich noch einmal in Logi wiederholt, und ware Thialfi, wie Beinhold will, als Lofi zu fagen, fo fehrte bas personificierte Feuer noch jum viertenmal gurud.

Daß Thor fich in Stromirs Sandiduh verkroch, wird ihm Sarbardel. 26 (mo Stromir Figlar beißt) und Degisdr. 60 vorgeworfen, wo 62 auch auf die Knoten bes Speisebundels, die Thor nicht zu lofen mufte, angespielt wird. Den Sandschuh deutet Uhland auf eine Steinkluft mit ihrer Rebenhöhle; der Riefe selbst, deffen Schnarchen den Bald erschüttert, ift bas sturmschnaubende Felsgebirge; der mit Gifenbandern zugeschnurte Reisefad wird von Mone auf die Winterfalte bezogen, die den großen Speisefad, die Erde, verschließt; beger ist Uhlands örtliche Deutung: Thor tann bier wohl Felfen ferben, aber nimmermehr nahrende Frucht dem Steingrunde abgewinnen. Daß der Riese Thors hammerschläge für abfallende Blätter und Eicheln u. f. w. halt, gehört nur gur Schilderung der Riefennatur und flingt in deutschen Marchen (KM. 90. III, 163) vielfach nach, wo überhaupt Thors Begegnung mit dem Riefen Spuren zurudgelagen hat. Utgardlofis Salle ift bas Biel ber Reise erreicht, welches Saro ausbrud: lich als die Unterwelt bezeichnet, denn Gormo wünscht das Schickfal der Seelen nach dem Tode zu erkunden. Deshalb foll Thorkill den Utgarthi: locus heimsuchen und seine Aussprüche vernehmen. Freilich werden diesem bernach Fragen folder Urt nicht vorgelegt; wohl aber foll in ben entspredenben Märchen, 3. B. RM. 29, ber an die Stelle tretende Teufel ober sonst ein Ungethum wie der Bogelgreif auf Fragen Bescheid geben: er bleibt auch die Antwort nicht schuldig; doch betreffen biese Fragen bas fünftige Leben nicht mehr. Un sich aber schon deuten diese ,oracula expetenda' auf die Unterwelt, aus welcher auch Doin in der Wegtamstw. über Baldurs Schichfale Bescheid holt. In benselben Marchen erscheint ein Schiffer, ber fich fur die Ueberfahrt Sand und Guß bedingt: bier ift ber Todtenschiffer nicht zu verkennen. RM. 165 trägt ber Bogelgreif über bas Baker. Go werden wir wie bei Chriftophorus und bem Riefen Bate an die Zeit erinnert, wo es weder Bruden noch Schiffe gab. Bates finden wir indes in der englischen Ueberlieferung als Erfinder des Bootes gedacht, mas bann die Wiltingf, auf feinen Gohn Wieland überträgt, wie Die Schweizersage ben Apfelicuß auf Gigils Sohn Crentelle. Diefer gebort als Dermandil &. 82 auch darum hieher, weil ihn Thor im Korbe über die urweltlichen Strome getragen bat, wobei aber auffällt, daß Thor im Barbardslied felber ber Ueberfahrt harrt. Wir feben also bald Thor bald Odin (auch bei Sinfiötli) als Todtenschiffer gedacht, mas §. 84 bei dem Fluße Wimur noch deutlicher werden wird. Bei Bingerle Ah. II, 370 begehrt der Schiffer als Sährlohn geradezu das Leben des Uebergefahrenen; 3ch zerreiße dich und damit ift Alles bezahlt.' Utgard, das Todten= land, beißt bier Neuholland. Die rechte Sand, der linke Guß wird auch von Wittich bei einer Brude (ber Todtenbrude) als Boll verlangt. und von König Laurin in beffen Rosengarten für den Bruch bes Seibenfadens; im großen Rosengarten aber, mo ber Schiffer Rorprecht beißt, wieder für die Ueberfahrt. Go ist auch in den Nibelungen ber Elsenfährmann als Todtenschiffer gemeint gewesen obgleich es jest nicht mehr beutlich hervortritt. Bgl. Wolf NS. 53 und Cap. 29 des indiculus pag. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. Holserne Sande und Fuße murden den Todten in den Sarg gelegt, damit fie bei ber Ueberfahrt ben Boll entrichten könnten. Der Busammenbang jener Marchen mit Saros Ergablung tann aber nicht verfannt werden, benn , bes Teufels brei haare', die das Marchen verlangt, find bei Gago durch Ut= garthilocus übelriechendes, hörnernen Sperfchaften gleiches Barthaar erfest, bas Thorfill, der an Thors Stelle getreten ift, ihm aus der Schwarte bricht. Rehren wir zu der eddischen Erzählung gurud, so haben auch die Bettfpiele, die bier Thor mit feinen Gefahrten bestehen muß, in befannten deutschen Marchen wie RM. 70 I, 134, die Bolf Beitr. 1, 90

verglichen hat, ihre Gegenbilder. Das erfte, bei bem es fich barum banbelt, wer am besten egen fann, findet sich bei Rubn MS. 361 mieber; die Deutung giebt die Erzählung felbst: unter Wildfeuer scheint bas unterirdische Teuer verstanden, dem wir den Borgug größerer Gefräßigkeit nicht ftreitig machen wollen; fonst führt biesen Namen das Nothseuer, Myth. 570. Wer Thialfi eigentlich ift, fann bas folgende Wettspiel lehren: ware er, wie Uhland will, auch hier der menschliche Gleiß beim Anbau der Erde, ber bei aller Rufligfeit doch nur sehr allmählich vorwärts schreitet, so hatte er fich nicht erbieten durfen, mit Jedem um die Wette gu laufen, ben Utgardlofi bagu außerfähe; er konnte es ohne Bermegenheit, wenn er, ber bis dabin für den fußrüstigsten (allra manna fotvathastar) galt, der Blit mar. Aber noch schneller ift ber Gedanke, und so wird er von Sugi besiegt. Diefer gludliche und gewiss uralte Bug ift im beutschen Bolf unvergeßen geblieben: wir finden ihn auch im Puppenspiel bes Fauft S. 27. 117 und bei Leffing wieder. Wenn Thialfi ber Blit ift, fo mar er auch berechtigt, mit Loki Thors Reisegefolge zur Unterwelt zu bilden und an ben ihm ertheilten Spielen Theil zu nehmen. Glücklich erfunden und gang mythisch sind auch die Wettspiele, die Thor selber besteht; ihr hohes Alter ift nicht zu bezweifeln. Un den Wettrunk ift die Erklärung der Ebbe gefnupft: bergleichen liebt der Mothus, der auch weiß, warum die See falzig ist D. 63, wie das Erdbeben entsteht, und warum der Lachs hinten spit ift §. 41, woher die Wetsteinfelfen kommen §. 81, wogu fich aus beutschen Sagen gablreiche Gleichungen beibringen lagen; felbst die Teufelsaugen bes Bocks bleiben nicht unerklärt, wobei ber Zusammenhang mit dem Mythus von den wiederbelebten Boden offenbar ift. Daß Thor durftig ift, wißen wir auch aus hamarsheimt, wo Sifs Gemahl drei Rufen Meth leert, S. 62; das Meer auszutrinten, eine uralte Aufgabe, vermag er freilich nicht. Thors Rampf mit der Midgardschlange, der noch zweimal wiederfehrt, übergebe ich, und bemerke nur mit Weinholds Worten (1. c.), daß fie Utgardlotis Ingefinde zu bilden vollkommen berechtigt ift; nur ihre Ginführung als Rate ist neu, aber nicht zu tadeln. Endlich ist ber Kampf mit dem Alter, dem auch Asgards Götter unterliegen, ein treffliches Mythenbild; daß Elli die Umme des Todesgottes ift, mußen wir bewundern. Wer möchte sich diesen Gedanken, der neben Thialfis Wettlauf mit Sugi ju dem Schönften gehört, mas die Edda bietet, damit verderben, daß Ut: gardloti nichts als ein König der Riefenwelt sein foll?

Indem Thor diese Spiele siegreich besteht, mas ihm Utgardloti ein=

raumen muß, hat er die Unterwelt besiegt und die Aufgabe gelöft, die einft auch dem Hercules gestellt mar. Freilich ift dieser Sieg nur ein bedingter; aber im Seidenthume mar tein anderer möglich; die Pforten der Solle ju überwältigen vermochte nur jener Mächtigere, ben bas Seibenthum erst als einen fünftigen, ber tommen follte, abnte. Aber die hochste Aufgabe, die es ben Belben, ja ben Gottern ftellte, ift ber Gieg über die Unterwelt, und wie diese hier geloft ward, haben wir gesehen. Die Schrecken bes Todes zu überwinden legte fich auch Rarl V. in den Sarg, wie es icon por ihm Bolfdietrich gethan hatte, ber fich babei mit ben Geiftern ber von ihm Erschlagenen berumschlagen mufte. In den Sarg legte fich auch, um die Konigstochter durch eine That höchster Ruhnheit zu erlofen, ber verabschiedete Soldat in bem Marchen, bas ich in Westermanns Monatsschrift mitgetheilt babe; ber Wies-Tagl bei Ringerle Sagen S. 318 thut es, weil es ihm ber Beichtvater gur Bufe feiner Gunden aufgegeben hatte und so ist es auch bei Rarl V und Wolfdietrich zu verstehen. Uebrigens foll auch in den nächsten & Dieselbe Aufgabe, freilich in anderer Beife, gelöft werden. Doch mußen wir zugestehen, daß wenn ichon in biefem die Deutung auf die Winterriefen möglich blieb, wie denn Utgard. loti auch von Uhland nur als ein Konig bes winterlichen Riefenreiches gefaßt wird, fich bier biese Deutung noch naber legt. Aber ber Binter ift ber Tod ber Natur, und wir haben überall gesehen, bag Sonnenjahr und Weltenjahr, Tod und Winter nicht außeinander gehalten werden.

### 84. b. Fahrt nach Geirrödhegard.

Lofi flog einmal zur Kurzweil mit Friegs Falkenhembe aus, und bie Neugier trug ihn nach Geirröchsgard, wo er eine große Halle sah. Da ließ er sich nieder und sah ins Fenster. Geirröch läßt ihn greisen, und als er ihm in die Augen sah, merkte er wohl, daß es ein Mann sein müße; weil er es aber nicht gestehen will, schließt er ihn in eine Kiste und läßt ihn drei Monate hungern. Nach dieser Zeit gestand Loti wer er sei, und löste sein Leben damit, daß er versprach, Thor nach Geirröchszgard zu bringen ohne Hammer und Stärkegürtel. Das geschah; unterwegs lieh aber Thor von einem Riesenweibe, Namens Gridhr, der Mutter Widars des schweigenden, deren Stärkegürtel, Eisenhandschube und Stab. Bei dem Fluße Wimur, aller Flüße größtem, umspannte er sich mit dem Stärkegürtel und stemmte Gridhs Stab gegen die Strömung; Loti aber

hielt sich unten am Gurte. Der Strom wuchs so stark, daß er bem Thor bis an die Schultern stieg. Da sprach Thor:

> Wachse nicht, Wimur, nun ich waten muß hin zu des Joten Hause. Wiße, wenn du wächsest, wächst mir die Usenkraft Cbenhoch dem himmel.

Da bemerkt Thôr, daß Gialp, Geirrödhs Tochter, quer über dem Strome stand und bessen Wachsen verursachte. Da warf er mit einem Steine nach ihr und sprach: Bei der Quelle muß man den Strom stauen. Us er dem User nahe war, ergriss er einen Bogelbeerstrauch und stieg aus dem Fluße; daher das Sprichwort: der Logelbeerstrauch sei Thôrs Rettung. Us sie zu Geirrödh in die Halle kamen, war da nur Sin Stuhl, auf den septe sich Thôr. Aber der Stuhl hob sich unter ihm gegen die Decke. Er aber stieß mit Gridhs Stab gegen das Sparrwerk und drückte den Stuhl auf den Boden herab. Da entstand groß Krachen und Schreien, Geirrödhs Töchtern Gialp und Greip war das Genick gebrochen. Darauf wird Thôr von Geirrödh zu den Spielen gerusen. Geirrödh saft einen glühenden Sisenkeil und wirst ihn nach Thôr. Aber Thôr fängt ihn mit den Sisenkeil und wirst ihn nach Thôr. Aber Thôr fängt ihn mit den Eisenhandschuhen in der Lust auf. Darauf wirst er den Keil zurück; Geirrödh sprang hinter eine Säule; aber der Keil suhr durch die Säule, durch Geirrödh, durch die Wand und draußen noch in die Erde. D. 61.

Much diese Erzählung beruft sich auf ein Staldenlied, die Thord= brapa, welche Gilif, Gudruns Sohn, am Schluße des 10. Jahrhunderts bichtete. Sie folgt ihm aber nicht genau, da Thialfis Gegenwart verschwiegen ift. Wiederum steht auch ihr eine Erzählung Saros zur Seite, welche er ber andern von Utgarthilogus unmittelbar vorausschickt. Wäh: rend aber dort Thorfil, in welchem Thor nachklingt, die Kahrt nur auf König Gormos Befehl unternimmt, ift er hier Gormos Führer; als Ziel ber Reise wird ber Sit bes Geruthus (Geirrödhagard) angegeben, wo ungeheure Schäte gehäuft feien; boch fei ber Weg gefahrvoll und Sterblichen fast unmöglich, denn man muße über bas erdumgurtende Meer (Bendelmeer), der Sonne und den Sternen entsagen und in Gegenden dringen, die ewige Finsterniss umbulle. Auch Gormos Beweggrund ift lehrreich: er wünschte die Bunder der Welt und die Geheimnisse der Natur ju erforschen, so daß hier eine jener Donffeen angefündigt wird, an benen die deutsche Sage so reich ift, und beren lettes Ziel die Unterwelt ju fein pflegt. Ich übergebe die Gefahren, die fie unterwegs besteben,

und ermahne nur, bag bie Gefährten erft ju Geruths Bruber Gubmund gelangen, ber in Glafismalr hauft, und die Fremdlinge unter bem Scheine gastlichen Empfangs durch schöne Beiber und fostliche Speisen und Getrante zu verloden sucht; aber Thortil mahnt, nicht bei Allen mit Erfolg, Alles unberührt zu lagen, weil fie fonft Bernunft und Gedachtnifs verlieren und schmukiger Gemeinschaft ber Ungeheuer anbeimfallen wurden. Un bas Schichfal ber Gefährten bes Dopffeus brauche ich nicht erft ju erinnern, noch an Persephone, die durch den Genuß einiger Granatforner bem Ardes anheimfiel; auch die deutschen Sagen wißen, daß sich die Menschen, welche Feste der Unterirdischen belauschen, von Trank und Speise zu enthalten haben. Auch gemahnt die goldene Brude, die über ben Fluß zu Geruths Gipe führt, an die Giallarbrude D. 49; ber muthenden Sunde ju geschweigen, die wie in Stirnisfor ben Gingang bewachen. Den leicht zu häufenden Beweisen, baß bei Saro bas Biel ber Reise die Unterwelt war, ließe sich entgegensetzen, sie sei in diese spätere Umbildung nur hineingetragen; fie fann aber auch in ber edbifden Darftellung, wo ber Strom Bimur ,aller Fluge gröfter' boch ein Todtenfluß scheint, nur verdunkelt fein. Ich halte ihn fogar für bas erdumgürtende Meer, jenseits beffen bie Unterwelt liegt. Indem Thor ihn matet, erin= nert er wieder an bas matende Wesen, an bessen Stelle nach &. 84 feit Erfindung bes Bootes ber Tobtenschiffer trat. Geirwimul, in welchem Gere (Spere) ichwimmen, wird ausdrudlich unter ben Todtenflugen aufgezählt. Man wird nicht übersehen, daß Loti sich an Thors Gurte fest= hielt, so daß ihn dieser hinübertrug wie den Derwandil über die urwelt= lichen Ströme, wie Wate den Wieland, wie Orion den Redalion, Christo. phorus ben heiland. 2gl. §. 73 a. Warum freilich Thor ben Loti bin= überträgt, seben wir nicht beutlich, nicht einmal mas er jenseits zu thun habe. Er hatte verheißen, den Thor nach Geirrodsgard zu schaffen, der nun ihn hinüberschafft. Er ift freilich auch sonft nebst Thialfi Thors Befahrte, wie aber biefer, ber ben Blig bedeutet, bier fehlt, icheint es auch Lotis, als des Feuers, nicht zu bedürfen, wenn er nicht etwa als bas Feuer des Blipftrals, das über das unterweltliche Feuer fiegen follte, in Betracht fam. Im Utgardloti hatte boch bas unterweltliche Feuer gegen bas Blipfeuer ben Sieg davongetragen. Dber mare Geirrod, wie Ubland will, nur als Gewitterriese gedacht? Andrerseits scheint Thor in bem Stab der Bridh die Macht über die Unterwelt empfangen zu haben. Go viel auch bier untlar bleibt, der Busammenbang beider Ergablungen ift

um so weniger zu leugnen, ba von bem greisen Geruthus, ber mit burch: bohrtem Leib vor einem gespaltenen Gelfen fist, mabrend brei boderige Beiber mit zerbrochenem Ruden ba liegen', bei Saro ausbrudlich gefagt wird : ,einst habe Thor dem übermuthigen Riefen ben glühenden Stahl (torridam chalybem), ber bann noch die Felswand spaltete, burch bie Bruft getrieben.' Die fpate Cage von Thorstein Baarmagn (Atfchr. f. M. I, 410), der als ein weiterer Nachall gleichfalls zu Geirrobh und Gud: mund von Glafiswal fommt, mischt Beidnisches und Chriftliches. Gleich Anfangs gelangt Thorstein in die Unterwelt, wie Thor gu Gridh; Glas fiswal und Beirrodhagard icheinen bier eber im Riefenland zu liegen: obaleich auch wieder Gnipalund (vgl. §. 45, 5) und Grund, das Land Made Sarls, der schwarz ift wie Sel, auf die Unterwelt weisen und abermalige Bettspiele an die in Utgardlofis halle erinnern. Ueber Grund vgl. Myth. 766. Daß aber auch hier Thorstein Thor ist, sieht man am Deutlichsten baran, daß Stahl und Stein, womit er Gewitter erregen tann, wenn er fie aneinander ichlägt, in feine Sand gurudfehren sobald er will.

Ich lage jest noch Uhlands Deutung folgen: Geirrodh ift ein Damon der glühenden Sige, die sich in Wolkenbrüchen entlädt. Die Töchter bes Gewitterriesen, Gialp und Greip, die larmende Brandung und rei-Bende Strömung, gielen auf bas Ueberschwellen ber Bergftrome, die ben Unbau zu verschlingen droben. Obgleich Thor Donnergott ift, so stammt boch bas schädliche, verheerende Gewitter nicht von ihm; er tritt ihm vielmehr entgegen und dämpft es wie jeden andern Ausbruch wilder Clemente. Seinen Sammer hat er jest nicht bei fich, weil bas Gewitter dießmal nicht von ihm ausgeht, sondern von dem Gluthriesen, der nun, wo nach bem Cintritt der Sommerwende ber Sommer jötunisch geworben ift, im Gewölf matet; warum ihm auch Gifenhandschube und Stärkegurtel fehlen, wird nicht gesagt. Huch Gridh ist eigentlich eine Wettermacherin; hier aber, wo das Wetter icon von anderer Seite erregt ift, außert ibr Bauberstab nur seine niederschlagende Kraft : sie erscheint als Mutter bes ich weigsamen Gottes, weil ihr Stab bas Gewitter jum Schweigen bringt. Als Grund, warum der Bogelbeerstrauch Thors Rettung heißt, wird vermuthet, daß die heftigkeit der Gewitter um die Zeit nachläßt, wo feine Beeren reifen. (Befriedigendere Mustunft giebt Ruhn Berabtunft 196. 205.) Der Stuhl, ber Beirrodhs Tochtern bas Benick gerbricht, ift die Brude. Bruden, besonders an schwierigen Stellen erbaut, murden als

bas Bert bes Gottes angesehen, ber überall ben menschlichen Bertehr forbert und gegen gerftorenbe Raturgewalten ichirmt. Der Feuerkeil, ber bem Geirrodh gurudgefdleudert wird, zeigt, wie im gleichen Glement ber Jotun verderblich, der Gott hülfreich waltet. Für die eddische Gestalt bes Mothus ift diese Deutung gludlich; aber in Bezug auf Gridh und ihren Stab befriedigt fie nicht. Offenbar empfieng Thor in ihm Erfat fur ben Sammer, an beffen Stelle er bann boch nicht eintritt. Somit icheint er icon von dem Stalden, aus beffen Darftellung die Ergählung geschöpft ift, in seiner Bedeutung verfannt, da er ihn nicht geschleudert werden ließ. Damit er nicht gang überflußig werde, dient er etwa noch jum Durchwaten bes Stroms Wimur, ber auch barum ein Söllenstrom fein muß, weil wir Gridh &. 96 als Unterweltsgöttin erkennen werden. Bal. &. 65. Da wir in Grimnismal Doin von Geirrodh gwischen zwei Feuer gesett finden (§. 108) und ber Stab ber Gridh Dbing Spere Gungnir gleicht (S. 198), so ift bier mahricheinlich ein Mothus, ber von Doin als Gewittergott handelt, auf Thor übertragen. Des Stabes bedient fich Doin auch, um in der Unterwelt die Wala zu erweden, die er über Baldurs beunruhigende Träume befragt. Insofern bier Gridh dem Thor freundlich ift, gleicht fie jener Allgoldenen, Beigbrauigen in dem folgenden Mythus von Symir, die gleichfalls eine Gemablin Doins war, benn er hat ben Inr mit ihr gezeugt, wie den Widar mit Gridh.

#### 85. Symir.

Die jüngere Ebda, die Thôrs Reise zu Utgardloft so auffaßt, als müße er sich ihrer schämen, weshalb er sich vorgesett habe, Rache dasur zu nehmen und namentlich mit der Midgardschlange zusammenzutressen, berichtet D. 48: Er weilte nicht lange daheim, sondern griff so hastig zu dieser Fahrt, daß er weder Wagen noch Böde noch Reisegesellschaft mitznahm. Er gieng aus über Midgard als ein junger Gesell, und kam eines Abends zu einem Riesen, der Ymir hieß. Da blieb Thôr und nahm Herberge. Aber als es tagte, stand Pmir auf und machte sich sertig auf die See zu rudern zum Fischsang. Thôr stand auch auf und war gleich bereit und bat, daß Pmir ihn mit sich auf die See rudern ließe. Pmir sagte, er könne nur wenig Hüsse von ihm haben, da er so klein und jung sei, ,und es wird dich frieren, wenn ich so weit hinaussahre und so lange außen bleibe, wie ich gewohnt bin. Aber Thôr sagte, er dürse um dese

willen nur immer recht weit hinausfahren, ba es noch ungewiss fei, wer von ihnen beiden zuerst auf die Ruckfahrt bringen werde; und gurnte dem Riefen fo, daß wenig fehlte, er batte ibn feinen Sammer fühlen lagen. Doch unterließ er es. weil er seine Rraft anderwärts zu versuchen gebachte. Er fragte Dmirn, mas fie gum Rober nehmen wollten, und Dmir fagte, er folle sich felber einen Köber verschaffen. Da gieng Thor babin, wo er eine Beerde Ochsen sah, die Dmirn gehörte, und nahm den gröften Ochsen, der Himinbriotr (Simmelsbrecher) hieß, riß ihm das Saupt ab und nahm bas mit an die See. Amir hatte bas Boot unterdes ins Waßer geflößt. Thor gieng an Bord, nahm zwei Ruder und ruderte fo, baß Mmir gebachte, von seinem Rudern habe er gute Fahrt. Dmir ruberte vorn, so daß fie schnell fuhren. Da fagte Dmir, fie maren nun an die Stelle gekommen, wo er gewohnt sei zu halten und Fische zu fangen. Aber Thor sagte, er wolle noch viel weiter rudern: sie fuhren also noch luftig weiter. Da fagte Dmir, sie waren nun fo weit hinausgekommen, daß es gefährlich ware, in größerer Ferne zu halten, wegen ber Midgard= schlange. Aber Thor fagte, er werde noch eine Weile rudern und so that er, womit Dmir übel zufrieden mar. Endlich jog Thor die Ruder ein, ruftete eine febr ftarte Angelichnur zu, und ber Samen baran war nicht kleiner oder schwächer. Thor stedte ben Ochsenkopf an die Angel, warf fie von Bord und die Angel fuhr zu Grunde. Da mag man nun für: wahr fagen, daß Thor die Midgardschlange nicht minder zum Besten hatte als Utgardloft seiner spottete, ba er bie Schlange mit seiner Sand heben follte. Die Midgardschlange schnappte nach dem Ochsenkopf und die Ungel haftete bem Burm im Gaumen. Als die Schlange bas merkte, judte fie fo ftart, daß Thor mit beiden Fauften auf den Schiffsrand ge= worfen ward. Da ward Thor zornig, fuhr in seine Usenstärke und sperrte fich so mächtig, daß er mit beiden gugen das Schiff durchstieß und sich gegen den Grund des Meeres ftemmte: also zog er die Schlange berauf an Bord. Und bas mag man fagen, daß Niemand einen schrecklichen Unblick gesehen hat, der nicht sah, wie jest Thor die Augen wider die Schlange schärfte und die Schlange von unten ihm entgegenstierte und Gift blies. Da wird gesagt, daß der Riese Dmir die Farbe wechselte und vor Schreden erbleichte, als er die Schlange fab und wie die See im Boot ause und einströmte. Aber in bem Augenblick, da Thor ben Sammer ergriff und in ber Luft erschwang, fturzte ber Riese bingu mit feinem Meger und gerschnitt Thors Angelschnur, und bie Schlange versant

in die See, und Thôr warf den Hammer nach ihr, und die Leute sagen, er habe ihr im Meeresgrunde das Haupt abgeschlagen; doch mich dunkt, die Wahrheit ist, daß die Midgardschlange noch lebt und in der See liegt. Aber Thôr schwang die Faust und traf den Riesen so ans Ohr, daß er über Bord stürzte und seine Fußsohlen sehen ließ. Da watete Thôr ans Land.

Unders leitet die Hymiskwidha diesen Mythus ein: sie bringt ihn in Zusammenhang mit dem Gastmal, das die Usen bei Tegir, dem Meersgott, halten wollten, der aber von Thôr bedrängt, an den Göttern auf Rache sann und die Bedingung stellte, daß ihm Siss Gatte den Keßel herbeischaffe, das Bier zu brauen. Es ist dabei, wie noch oft in den Märchen, auf die Demüthigung des Ausgesandten abgesehen; gegen Erswarten aber schlägt sie zu seiner Verherrlichung aus. Da die Götter solchen Keßel nicht zu erlangen wißen, sagt Tyr dem Thôr, sein Vater, der hundweise Hymir, der im Dsten des Eliwagar an des Himmels Ende wohne, habe einen meilentiesen Keßel, den sie mit List erlangen möchten. Diese beiden nun suhren (erst am Schluß, wie wir aus §. 80 wißen, tritt Loti als dritter Gefährte hervor) dis sie zu des furchtbaren Riesen Behausung kamen (til Egils kwâmu). Da stellte Thôr die Böcke ein und trat mit Tyr in die Halle, wo dieser die Uhne, die Großmutter, sindet, die ihm seidige:

### Sie hatte der Säupter neunmal hundert.

Doch eine andere Frau, allgolden, weißbrauig, empfängt sie gastlich; rath aber den Fremden, sich unter den Keßeln zu bergen, da ihr Gatte den Gasten oft gram sci und grimmes Muthes. Als dieser spat vom Baidwert heim kommt, schallen Gisberge, als er eintritt; der Bald an seinem Kinn ist gesvoren. Die jungere Frau verschweigt ihm nicht, daß Beor mit ihrem Sohne gekommen sei, der Freund der Menschen, der Riesen Widersacher: beide bärgen sich dort hinter der Jaule. Diese Jaule zerspringt aber vor des Riesen Sebe, der Balten zerbricht und acht Keßel sallen herab und zerbrechen; nur ein hart gehämmerter bleibt ganz. Da gehen die Gaste hervor, und wenig Gutes ahnt dem Riesen, als er den Feind ins Auge saßt. Doch macht er Anstalt zu seiner Bewirthung und läßt drei Stiere schlachten, von denen Thor allein zweie verzehrt. Da ertlart Hymir, sur den nächsten Abend musten sie morgen erst auf dem Fischlang die Malzeit herbeischaffen. Thor ist dazu bereit, fragt aber nach

bem Köber, und als Hymir sagt, den solle er in der Heerden, reißt er einem allschwarzen Stier das Haupt ab. Bei der Seefahrt selbst, an welcher Tyr nicht Theil zu nehmen scheint, kann der Riese dem Thor nicht weit genug hinaus rudern. Zwei Wallsische zieht Hymir an der Angel zugleich empor, während Thor am Steuer den Stierkopf als Köder gebraucht für die verhaßte weltumgürtende Schlange. Als diese andeißt, zieht Thor sie zum Schisserand empor und trifft ihr das häßliche Haupt mit dem Hammer; doch senkt sich der Fisch wieder in die See. Auf dem Heimweg aber war es dem Niesen nicht geheuer: er verstummte nach solcher Krasterweisung Thors. Am Strande läßt er ihm die Wahl, ob er die Wallsische hereintragen oder das Boot ans User bringen wolle. Thor thut mehr als beides zugleich: er hebt das Schiss, ohne das Waßer erst auszuschöpsen, mit allem Schisseräth auf und trägt es samt den Wallsischen zu Hymirs Felsenklust. Gleichwohl will der Riese seine Krast nicht anerkennen, wenn er nicht den Kelch dort noch zu brechen vermöge.

Als der dem Florridi zu Händen fam, Zerstückt er den starrenden Stein damit. Sitzend schleudert' er durch Säulen den Kelch; In Hymirs Hand doch kehrt' er heil.

Aber die freundliche Frille lehrt ihn Wohl wichtigen Rath, den allein sie wuste: "Wirf ihn an Hymirs Haupt: härter ist das Dem kostmüben Joten als ein Kelch mag sein."

Der Böcke Gebieter bog die Aniee Mit aller Usenkraft angethan: heil dem hünen blieb der helmsit; Doch brach alsbald der Becher entzwei.

Die liebste Lust verloren weiß ich, Da mir ber Kelch vor den Knieen liegt. Oft sagt' ich ein Wort: nicht wieder sag ichs Bon heute an: zu heiß ift der Trank!

Noch mögt ihr versuchen, ob ihr die Macht habt, Aus der Halle hinaus zu heben die Kuse." Zweimal ihn zu rücken mühte sich Thr: Des Keßels Bucht stand unbewegt. Doch Modis Vater erfaßt' ihn am Rand,

Stieg bom Eftrich in ben untern Saal.

Aufs Saupt ben Safen hob Gif Gemahl: An den Knöcheln flirrten ihm bie Regelringe.

Sie fuhren lange, eh lüstern ward Odins Sohn, sich umzuschauen: Da jah er aus Höhlen mit Hymir von Often Bolk ihm folgen vielgehauptet.

Da harrt' er und hob ben hafen von den Schultern, Schwang ben mordlichen Miölnir entgegen Und fällte fie alle, die Felsungethüme, Die ihn anliefen in hymirs Geleit.

Das Gedicht schließt, nach der §. 80 schon besprochenen Unknüpfung des Mythus von dem erlahmten Bocke, mit Thors Heimkehr in Degirs Halle, wo die Götter nun jede Leinernte aus dem Keßel trinken.

Dieß Gebicht, daß fich ichon durch Bersbehandlung und Sprache als eins ber fpatern zu erkennen giebt, lag bem Berfager ber jungern Ebba nicht por; es könnte also nach ihr entstanden sein. Für den Rampf mit der Midgardschlange, die beiden Darstellungen gemein ift, bleibt dieß gleichgültig; nicht fo für die Buge, welche die Symistwidha allein kennt, wohin außer Tyrs Antheile an der Fahrt und seiner Berwandtschaft mit Symir, ber nur fein Stiefvater fein konnte, benn Doin ift fein Bater, namentlich die Berbeischaffung bes Regels gehört, die sogar als Saupt= sache behandelt wird. Für Alles dieß gebricht es soust im Norden an Reugniffen, ba auch die Bruchstude von Stalbenliedern (cf. Leg. Myth. 460) mit der Darstellung in D. 48 stimmen. Was zuerst Inr betrifft, so er: scheint er hier nach Uhlands Deutung als Personifitation bes fühnen Entschlußes; feine Bermandtichaft in Botunbeim aber bat ibm ben Ginn, baß ber Rühne im Lande der Schreden und Rahrlichfeiten beimisch sei. Wir werden indes unten feben, daß Inra Huffagung als der tubne Gott eine fehr junge ift. Db nun gleich feine Bermandtschaft mit den dunkeln Riefen ober gar mit der Unterwelt sonst nicht bezeugt ift, so steht boch feine ursprünglich lichte Natur berfelben nicht im Bege, benn ba fie burch die allgoldene, weißbrauige Frau vermittelt ift, fo fann bier ber Dichter aus echter Ueberlieferung geschöpft haben. Huch die Berbeischaffung des Regels hat uralten Grund; aber fie sowohl als die beiden ungleichen Frauen weisen uns wieder auf die Unterwelt, die in der nordischen Garbung bes Abenteuers, die ben Symir zu einem Froftriefen gemacht hat, taum wieder erfannt wird. Und boch follten wir fie nicht verkennen : auch Gerba war bei Reifriesen (Bergriesen nach D. 37), gleichwohl entgieng uns nicht, daß fie in der Unterwelt weilte; von Joun hieß es S. 72 ausdrudlich, fie fei bei Bel. Und auch in Deutschland erscheint ber Winter (bas ift bier Somir) als (menschenfregender) Riefe. born No. 38. Sonft wird Symir in deutschen Marchen, an die Jeder burch die Worte: ,3ch rieche, rieche Menschenfleisch!' erinnert wird, durch den Teufel vertreten; in den entsprechenden romanischen heißt er der Daer, ital. orco, neapolit, huorco, also aus bem personificierten Drcus entstanden, Myth. 434. Alpenb. Myth. Tyr. S. 51-75. Auch die beiden Frauen in Symirs Salle finden fich in diesen Marchen wieder; die ältere neunhunderthäuptige erscheint als des Teufels Großmutter; die jungere allgoldne, weißbrauige gleicht ber Frau bes Menschenfregers, ber orca ober ogresse, die wie jene schützend und rettend einzugreifen pfleat. Müllenh. 445 weiß sogar noch von Thors Bock. Den Regel kann ich freilich in seinem Bezug auf die Unterwelt nur in dem noch fortlebenden Eigennamen Selle te fel nachweisen: es ift ber Abgrund ber Solle (abyssus Myth. 766), das ungesatliche hol Myth. 291, das auch als ein Faß gedacht wird (Saturni dolium, Moth. 115. 227), aus dem in altdeutschen Schauspielen ber Teufel predigt. In Bezug auf Thor, ber diesen Regel heraufholt, enthält der häufige nordische Name Thorfetil, in Thorfell verfürzt (Myth. 170) eine Erinnerung; er lebt aber auch in beutschen Märchen fort, von denen Bolf Beitrage I, 95 einige verglichen hat: in dem von Dreizehn DMS. 105 ift er fo groß, daß hundert Mann daran arbeiten können, ohne daß Giner den Andern hämmern bort, ja daß eine gange Stadt darin Plat findet. Schon Grimm bemerkt Moth. 170, wenn Thor ben großen Regel auf seinem Saupte forttrage, fo erinnere das an den ftarten Sans (ans?) im Rindermarchen, der fich die Glode auf das Saupt fturzt. Bgl. Myth. I, 49. Panger II, 61. 439.

Wir sehen also auch hier Thor in die Unterwelt hinabsteigen, und gewinnen neue Bestätigung der Ansicht, daß Tacitus Grund hatte, ihn dem Hercules gleichzustellen. Wir können aber nun weiter gehen und die drei eddischen Mythen von Thors Fahrt nach der Unterwelt als Bruckstücke eines einzigen saßen, der sich in den Märchen oft wieder in anderer Weise zersplittert, zuweilen aber auch ziemlich vollständig wiedersindet; am vollständigsten in dem Bergischen von dem starken Hermel bei Montanus I, 355, wo wie in dem Hessischen von Kürdchen Bingeling KM. III, 164 die als Schlasmüße dienende große Glocke neben dem

Müblitein portommt, ber ihm jum Salstragen wird. Die Glode ift an Die Stelle des Regels getreten; ber unschablich berabgeworfene Dublitein bangt, wie icon RM. III, 163 erinnert ift, mit Thors Abenteuer bei Sfromir aufammen, und so vereinigen fich bier die icon in der Edda gerftreuten Ruge wieder. Much ber Gang nach ber Solle fehlt gulett bei bem ftarten hermel nicht, ja diese mar eigentlich schon vorher bei ber Teufelsmühle vorhanden. Bunachst schließt fich nun bas ferbische Märchen von dem Barensohn an (RM. III, 424, Busching B. R. IV, I, 54, Bolfsm. b. Gerb. 1854 No. 1), bas aber burch bas Bestreben, Die Buge von riefenhafter Große ju fteigern und ju überbieten, gelitten hat. Der Held wird darüber vollständig zum Zwerge, wie schon Thor, da er sich in dem Däumling des Riesenhandschuhs verkriecht, wie er sich auch bei Spmir unter Regeln birat. Man begreift nun, wie die deutschen und frangofischen Marchen von Rleindaumchen, Daumesdid und Daumerlings Wanderschaft, RM. 37. 45, verwandt find. Darum gerath auch Rlein baumch en RM. III, 379 gu dem Menschenfreger; es ift Thor bei Heiner, aber unvollständiger ift AM. 90 (vgl. Zingerle AM. 220); doch ließe es sich aus den in den Anmerkungen erhaltenen Varianten erganzen. Bgl. Germania I, 291. Den Breis behält immer der starke Bermel. Diefer hat es noch gang mit ben Riefen zu thun, bie aber hier zu Heiden (Zwergen) geworden find; von ihnen wird er auch in die Hölle geschickt, wie Thor von Degir bem Felswohner Sym. 2 gu Homir.

Die Frage, was es bebeuten könne, daß der Gott des Gewitters in die Unterwelt hinabsteige, sind wir eigentlich zu beantworten nicht verspslichtet: wir können sie der vergleichenden Mythologie überweisen. Hat die griechische Mythologie eine Antwort auf die Frage, was es bedeute, wenn Hercules in den Hades hinabsteigt und den Cerberus herausholt? Wenn Thor aus einem Gewittergott zum Gott der Eultur und der menschlichen Thätigkeit in Bezwingung der äußern Natur geworden ist, so läßt sich von dieser seiner letzten Bedeutung aus der Mythus nicht begreisen, denn wie viel auch menschlicher Fleiß vermöge, die Unterwelt kann er nicht bezwingen, die Schrecken des Todes nicht überwältigen. Der Bersaßer der Erzählung von Utgardloti §. 83 hat es nicht einmal vermocht, die Begebenheit so darzustellen, daß uns Thor wirklich als Skrymirs Sieger, Utgardlotis und seiner Gefährten Bezwinger erschiene: es ist nur ein succès d'estime, den er davon trägt, wenn zulet tlts

gardlofi feiner Kraft Lobspruche zollt und ihm die tiefen Thaler zeigt, Die fein Sammer in die Felfen geschlagen hat. Stärker tritt fein Sieg in ben beiden andern mythischen Ergählungen von Thors Berabsteigen in die Unterwelt hervor und wenn das Rathsel unserer Frage gelöft werden foll, mußen wir von dem Mythus von Somir ausgeben. Bei allen Un-Deutungen der Unterwelt seben wir doch bier Thor mit dem Winter kampfen: ber sommerliche Gott bes Gewitters bezwingt den Winterriefen. Wir haben aber icon oft erfahren wie Sahresmuthen zu Minthen von Tod und Leben erweitert werden. Geben wir hiervon aus, so erflart fich Alles, die aufgeworfene Frage loft sich von selbst, und die vergleichende Mythologie wird fie bestätigen. Das Reich des Winters ift dem Mythus mit dem Todtenreich identisch. Auch hercules mit seinen zwölf Arbeiten muß ein Sahresgott gewesen sein, und wenn er zum Salbgott herabgesunken ift und fogar ben Blipftral eingebußt hat, ber in feiner Sand wie bei Saro gur Reule ge= worden ift, jo ift auch Thor nicht mehr der höchste Gott, ob er gleich einft ber Gott der Götter, der Bater der Simmlischen gewesen ift.

#### 86. Thor als Irmin. Schluß.

Da wir Thor als Hercules erkannt haben, so ist hier der Ort, sein Berhältniss zu Irmin und den Irminfaulen zu bestimmen, zumal an jenen schon der starke Hermel durch seinen Namen erinnerte, wozu noch tommt, daß der Bock, des Gottes geheiligtes Thier, hermen heißt, GDS. 35. Grimm sieht bekanntlich Odin in Irmin; ihre enge Berührung siel und §. 74 auf. Undere haben Tyr (Heru) nähere Unsprüche zugestanden, die meisten scheint mir Thor zu haben.

Daß den Herculessäulen Thorssäulen entsprechen, ist Myth. 107. 306 anerkannt; sie treten neben die Irmansüli (Myth. 104) und jene berühmte vielbesprochene Irmins, die Karl der Große im Osning zerstörte. Myth. 105. Auf sie pflegt man den Bolksspruch zu beziehen:

hermen, sia Dermen, Sia Pipen, sia Trummen: De Kaiser will kummen Met Hammer un Stangen, Wil hermen uphangen.

Jhren Namen erklärt Ruod. von Fuld mit den Worten universalis columna quasi sustinens omnia, Myth. 106. Universalis ist

bier Uebersetung bes Wortes irmin- bas in Busammensetungen ftats ben Begriff perstärkt und ermeitert. Davon verschieden ift die, welche nach Thietmar von Merfeburg früher zu Gresburg (Stadtberge) an der Diemel verehrt worden war und an deren Stelle dann eine Betersfirche trat. Bgl. Rieger in Haupts Zeitschrift XI, 182. Aus Widufind I, 12 (Myth. 100. 327) geht hervor, daß auch die Sachsen nach dem Sieg über die Thuringer an ber Unftrut dem Irmin ichon geopfert und ihm ein Gäulenbild errichtet hatten, beffen Geftalt an Hercules erinnerte wie fein Name an Mars, ,quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur'. Die Didufind hier von Hirmin auf Mars gerathen konnte, erörtern wir ein ander= mal; hier merten wir uns nur, daß des Gottes Name Irmin mar, fein Bild aber dem Hercules (Thor) glich. Gleichwohl fagt Myth. 823. Die Sachsen schienen in Irmin einen friegerisch bargestellten Boban verehrt zu haben. Kriegerisch dargestellt wird Irmin wohl gewesen sein; aber wie hercules und Thor mit der Reule oder dem Rolben bewaffnet. Die Steinigung des Jupiter (Thor) auf dem fleinen Domhof in Sildes= beim S. 271 geschah nach Seifart Sild. S. 124 gum Andenken der abgeworfenen Irminfaule. Gin westfälisches Dorf Ermensulen bezeugt eine vierte Saule diefer Art und ein ahnliches Bild wird es gewesen fein, bas nach DS. 497 auf honer von Mansfeld gedeutet murde. Bu feinen Ehren ließen die Sachsen die Bildfaule eines gehelmten Mannes mit dem eisernen Streitkolben in der Rechten aufrichten, und dem fachnischen Wappen in der Linken. Bu dieser Dankfäule giengen die Landleute fleißig beten und auch die Priefterschaft ehrte fie als ein beiliges Bild; Raifer Rudolf aber ließ sie wegnehmen, weil man Abgötterei damit trieb. 3m Wigalois heißt hoper der rothe Ritter der rothen haare wegen, die er mit Thor gemein bat. Much daß er in einen Stein greift wie in einen Beigenteig läßt sich auf den Gott des Bliges deuten. Thors heiliges Thier der Bod bieß in der Thiersage Sermen, in Bestfalen noch jest Siarmen Ruhn WS. 15 wie ichon früher Berman ftog nicht. Caro Gram, läßt den Thorkill bei der Rudkehr von Utgarthilocus den allgemeinen Gott (universitatis Deum) verehren, was auf Irmincot, also Irmin beuten fann. In Diefer Ergablung ift Thorfill zwar felbst an Thors Stelle getreten; er läßt fich aber auch als ein Junger bes Gottes ansehen, in beffen Sußstapfen er trat, und fo burfte er sich wohl feinem Schutz empfehlen. Roch bas tann angeführt werden, bag nach Dietmar von Merfeburg an ber Stelle ber gerftorten Irminful eine Beterstirde errichtet worden war. Simrod, Minthologie. 19

Moth. 106, gerade wie auch die hessische Sonareiche einer solden wich. Nach den Scholien der Corveier Annalen zum J. 1145 wären in Eresburg einst zwei Gögen verehrt worden: Aris (Heru), qui urbis moeniis insertus quasi dominator dominantium, et Ermis, qui et Mercurius, mercemoniis insistentibus celebratus in forensibus. Der Scholiast deutet also lettern Gott auf Wodan (Mercurius), ofsendar durch den Namen Irmin verleitet, den er Ermis schreibt, denn dieser sührte ihn auf den griechischen Hermes, dessen lateinischer Name Mercurius ihm bekannt sein mochte. Dieß Zeugnis schließt mithin nur Heru (Tyr = Tiu) aus, denn dieser, von dem die Stadt benannt war, ward neben Irmin verehrt; seinesewegs spricht es gegen Donar, auf den vielmehr die an der Stelle errichtete Peterstirche deutet.

Roch an vielen andern Orten ift St. Peter an Donard Stelle getre= ten: er erfett ihn auch in ben Marchen und Cagen, welche Nachtlange beutscher Mithen enthalten. Wie Thor neben Dbin ftand, fo mar Betrus ber nächste nach bem Beiland; wie Thor ben Sammer, fo führte Er ben Schlüßel, und beide erschloßen den Simmel: Et. Beter als Simmels: pförtner, Thor indem fein Wetterftral die Wolkenschleusen öffnete, daß befruchtender Regen niederströmte. Wenn es bonnert, heißt es: Et. Beter ichiebt Regel. In ähnlicher Beife faben wir G. 145 auch Glias an seine Stelle getreten. Ueber andere Analogieen val. Wolf Beitr. S. 81. Sofern Thor wie Orion und Doin S. 73 matete, erfette ihn in ber Belbenfage Wate, in der Legende Christophorus. 3m Boltsbuchlein II, 173 berichtet Aurbacher von diesem einen fonst Thor gehörigen Bug: "Un ber Geite hat er einen Depfchter (Tafche), barinnen Gifche und Brot fteden.' Dieser Wetschker begegnet bei Thor zweimal: im Jutterforb (meis) hat er den Dermandil über die urweltlichen Strome getragen, und im Sarbardel. 3 hat er Beringe und Saberbrot barin, und verspricht ben Sahr= mann bamit zu freisen. Uhland 89. Beringe und Safergruge ift eine altherkömmliche Rost, die nach Morth. 251. 55 auch bei Berchta porfommt. Uebrigens ist es eine Umtehrung, wenn der watende Thor hier der Ueberfahrt barrt, ba er sonst Andern binüberhilft oder als Brudengett E. 280 die Ufer verbindet. Um Schutz vor dem Gewitter mard auch St. Donat angerufen (Zeitschr. f. M. 108), beffen Name schon an Donar gemahnte. In Münftereifel, wo biefer Beilige verehrt murde, lautete man ihm beim Gewitter eine eigene Glode, und gleich bei ber Ginführung feiner Reli= quien bewährte er feine Macht, indem er bas Wetter ftillte. In Guskirchen zwar traf gleichzeitig ben celebrierenden Priester, als er den Segen gab, der Blisstral am Altar, daß er wie gelähmt niederstürzte; weil er aber sich und seine Gemeinde der Fürbitte des Heiligen empsohlen hatte, so konnte er sich bald wieder erheben, und nur Spuren des Blizes waren an Haut und Kleidung des Getroffenen zurückgeblieben. Kapsen Münsterzeisel I, 221.

Auch Ortsnamen und Personennamen sind von Andern zu Rathe gezogen worden. Ich will nur zweie anführen, die für die Einheit Thors und Irmins zu sprechen scheinen. Der Ortsname hermeskeil im Hochzwald wird für Hermeneskeil stehen wie in hessen Ermaneswerthe Ermaneshusum erscheinen. Ich deute ihn auf den Donnerkeil in der hand Donars und der hier vorkommende Personenname Ermenkeil kann zur Erzläuterung dienen.

# Bio (Tŷr), Bern, Sarnot, Beimball.

#### 87. Inr.

In einigen der §. 57 zusammengestellten Trilogicen erscheint als der dritte Gott Tyr, von dem der dritte Wochentag, den wir in Dienstag entstellen, altn. Tysdagr, den Namen hat. In der sateinischen Faßung der Wochentage entspricht ihm Mars, den auch Tac. Germ. 9 als dritten Gott der Germanen aufsührt. Die Abrenunciatio stellt aber als dritten Gott den Saxnôt auf, den wir bei den Angelsachsen als Saxneát wiedersinden. Die Schwaben, die eine althochd. Glosse als Ziuwari (Marsdiener, Mānser des Zio) bezeichnet, nennen den Tyr Zio; ihre Hauptstadt Augsdurg Ziesburg (Stadt des Zio), und den Dienstag Ziestag, Zistag; in Baiern aber heißt der sonst in allen deutschen Sprachen nach Tyr benannte Tag Ertag, Erctag oder Erichtag. Er (heru), Zio (Tyr) und Saxnoét) werden sich uns als Schwertgötter ergeben, und so tritt als vierter Heimdall hinzu, der gleichfalls als Schwertgott bezeugt ist. Tyr und Heimsdall sind aber zugleich Himmelsgötter, und dieß nöthigt, auch Iring und Irmin §. 89 in Betracht zu ziehen.

Die Grundbedeutung des Namens Inr (gen. Tys, acc. Ty). goth. Tius ist leuchten, glänzen: er stammt von der Burgel div, der im Sanstr. djaus coelum, im Griechischen Zeic, gen. Lioc, im Lat. Jupiter (jur

Djuspater), gen. Jovis (für Djovis). so dium, divum sür Himmel (sub divo) angehören. Verwandt sind auch dévas,  $\Im \varepsilon \acute{o}_{\varsigma}$  und deus; letteres stellt sich nahe zu Tyr, das gleichfalls in Zusammensetungen, wie Hreptatyr, Hängatyr (Beinamen Odins), Reibhartyr (Beiname Thôrs), Gott bedeutet. Altn. heißen die Götter im Pl. tivar, was mit Tyr verwandt scheint, wie Zeus, Auch mit  $\Im \varepsilon \acute{o}_{\varsigma}$ , und deus. Auch dies, der Tag, berührt sich mit Deus und divus und dem ags. und alts. tir gloria splendor entspricht im Ald. ziori splendidus. Alles ergiebt sür Tyr den Sinn eines leuchtenden Himmelsgottes, Myth. 175—7. Schon oben 190 ward der Meldung des Tacitus Germ. 39 gedacht, daß die Semnonen, die ältesten und edelsten der Sueben, einen allwaltenden Gott verehrt hätten, dem Alles unterworsen und gehorsam war. In einem Walde

"Auguriis patrum et prisca formidine sacrum"

traten zu gewissen Zeiten alle Bölterschaften bieses Stammes durch Gesandtschaften zusammen um nach barbarischem Gebrauch grauenvolle Weihen zu begehen. Obgleich Menschenopser nach Germ. 9 nur dem Odin (Mercurius) sielen, worüber Gr. Myth. 179 nachzulesen ist, so darf hier doch an Tyr gedacht werden, welchen die Nachsommen dieser Semnonen, die später als Juthungen an den Bodensee zogen, unter dem Namen Zio verschrten. In jenen Semnonenwald, den man nur gesestlt betreten durste, legte ihr Glaube den Ursprung ihres Volkes. Darum stand, wer zufällig gesallen war, nicht wieder auf, auf dem Boden wälzte er sich hinaus. Das regnator omnium erinnert an das dominatur dominantium S. 290.

In dieser Bürde erscheint Tyr in der Edda nicht mehr. Nach D. 23 herscht er über den Sieg im Kriege, weshalb Kriegsmänner ihn anrusen sollen. Staldst. 9 nennt ihn vigagud, Schlachtengott: er war also der Gott des Krieges, freilich neben Odin, der ihn in diesem Amte beeinträcktigt haben mag, da er zuleht nur noch für den Gott des widernatürlichen Krieges, höchstens für den fühnen Gott galt. Lgl. §. 4. 31. 46. 85, wo schon Bieles über Tyr beigebracht ist, was wir nicht wiederholen wollen. Hier bleibt nur nachzuweisen, wie der leuchtende Himmelsgott diese Herzabseungen seines Wesens ersuhr.

Die Stralen des Bliges wie des Lichtes, sagt Mannhardt, gehen vom Himmel aus, und da die Sprache beide als Geschoße betrachtet, so geslangte man dazu Tio zu einem Schwerts und Kriegsgott zu machen, wesshalb er auch in den Wochentagen die Stelle des römischen Mars einnimmt. Reben Mercur läßt Tacitus dem Mars Kriegsgesangene bluten.

Der Kriegsgott warb unter bem Symbol bes Schwerts verehrt: vom Schwerte gieng friegerischen Bolfern Glanz und Ruhm aus. Bon Tyr, bem leuchtenden Himmelsgotte, bessen Symbol das Schwert ist, mag es auf Odin übertragen sein, daß er bei Degirs Bewirthung seine himmelische Halle mit Schwertlicht beleuchtete. D. 55. Wie Thor den Hammer, wird einst der höchste Gott das Schwert gesührt haben, das sich bei Odin bald in den Sper bald in den Stab verwandelt.

Aus Tyrs Symbol, dem Schwert, erklärt es sich, daß die Rune, welche des Gettes Namen trägt (altn. Tyr, ags. Tiu, ahd. Ziu) die Gestalt des Schwertes zeigt \(^+\), und das ihm ähnliche Planetenzeichen des Mars \(^+\) unter den Metallen das Eisen bezeichnet, wobei wohl wieder das Schwert vorschwebte. Um Dienstag muß das Eisenkraut, mit dem sich nach Plinius Kriegansagende krönten, gebrochen werden, GDS. 124. Da nun auch die auf heru (Schwert) weisende ags. Rune Eor \(^+\) aus jener Tyrrune differenziert ist, ja die ebenso gebildete der hochdeutschen Ulphabete, welche \(^+\) für tac verwenden, bald Zio, bald Eor, oder Aer heißt, Heru und Eor aber mit Ares und \(^{ao}\), Schwert verwandt scheinen (Myth. 183), so denkt Grimm GDS. I. c. sogar an einen Zusammenhang von \(^{-}Ao\)s mit aes und Eisen. GDS. 508 wird auch das Zetergeschrei als ein Wassenruf von Ziu dem Gott des Schwertes abgeleitet.

Jene Schwertrune galt für ein überaus heiliges Zeichen. Nach Sigrbrif. 6 foll beim Einrigen ber Siegrunen in bas Schwert Tyr zweimal genannt werben, was mit ben spätern Schwertsagen (das Schwert bedarf ein Sesgenswort, heißt es im Barzival) zusammenhangen mag. Tir bid tacna sum (Tir ist ber Zeichen eines), heißt es in dem ags. Runenliede und tire tacnian heißt gloria, decore insignire, was wieder darauf beutet, daß von dem Schwerte, dem Symbol des Gottes, Glanz und Ruhm ausgieng.

Alles dieß soll nur zeigen, wie der unter dem Vilde des Schwertes verehrte leuchtende himmelsgott zum Kriegsgotte ward, was der nächste S auch für die verwandten Völker, die den Schwertgott unter andern Namen verehrten, bestätigen wird. Hier haben wir es zunächst mit Tur zu thun, den wir nun auch in der Mythe als Schwertgott nachweisen müßen, was um so nöthiger scheint, als noch W. Müller 227 zweiselte ob der nors dische Tur ein Schwert gesührt habe.

Nach ber §. 39 vorgetragenen Ergählung von Fenrire Seßelung marb bem Wolf ber Gaumen mit einem Schwerte gesperrt, besien Gest wiber ben Unterfieser stand, die Spige gegen ben Oberkieser. In Bezug auf

ben Wolf bedeutete dieß Schwert nach S. 109 ben Bann, welchen bas Befet über den Mörder und Friedensbrecher ausspricht. Dieß ift ein sittlicher Mothus, der eben darum nicht alt sein fann; er gab aber ben Unlaß zu ber fernern, also noch jungern Dichtung, bag Ihr feine Sand, bas Schwert, dem Wolf in den Nachen gesteckt habe und badurch einarmig geworden sei. In der That ist aber Ipr nicht so erst einarmig geworden: er war es von jeher, weil er bas Schwert ift, bas nur Gine Klinge bat, gerade wie Dbin feiner Natur nach einäugig ift, weil der himmel nur Gin Auge hat, die Sonne. Wie aber von Odin gedichtet ward, er habe sein anderes Auge dem Mimir verpfändet, fo follte nun Tyr den andern Arm bem Tenrir verpfändet haben: ju jener Dichtung gab der Biderschein ber Sonne im Wager Unlag, ju biefer bas Schwert im Gaumen Fenrirs. In diesem Zusammenhang liegt aber ber Nachweis, daß auch in ber nordischen Mythe Tyr als Schwertgott gedacht mar, fonft hatte das Schwert, das Kenrirs Raden fperrte, nicht zu der Dichtung von Tyrs dem Wolf verpfandeten Urme benutt werden konnen. Es ift aber eine junge Dichtung und felbst Tyre Ginarmigkeit wohl erft eine neue Borftellung; in der Bolksfage tlingt fie nicht nach wie doch fo vielfach Dbins Ginäugigkeit, fonft wollte ich Weinholds Urtheile Riefen 28 beiftimmen: "Bie Dbins Ginäugigfeit auf die Theilung des Tages in Licht und Ginfterniss geht, so ist auch der Mythus von Tyrs Berftummelung durch den Fenrirswolf nur ein Bild bafur, daß dem Simmelsgotte ein Wefen der Racht die Salfte feiner Kraft entrig.' Bgl. aber S. 92, 2. Warum ihm die Futterung Fenrirs übertragen mard, ist §. 43 gezeigt; als ihm dieß Umt angewiesen ward, muste er schon tief gesunten sein. Weil er aber dieß zu thun, ja bem Wolf den Urm in den Rachen zu steden magte, heben D. 25. 34 feine Rühnheit hervor. Wir haben indes oben nachgewiesen, daß es einen gang andern Ginn hatte, daß Tor ben Genrirswolf futterte. In ber bymistw. war es auch gewifs nicht feine Rühnbeit, die ihn gum Begleiter Thors machte, sondern feine Cobnicaft zu ber Allgoldenen, Die nicht will: fürlich erdichtet ward, sondern uralten Grund hatte. Wir werden daraus über Tyrs Mutter, die nirgend in der Edda genannt wird, &. 96 Aufflärung gewinnen.

Man hat Tyrs Einhändigkeit daraus erklären wollen, daß der Gott des Ariegs nur Einem der kampsenden Theile den Sieg verleihen könne, Myth. 188. Gegen die ähnliche Deutung Höders (Hadus), der hier Grimm gleichsalls zustimmt, habe ich mich schon oben erklärt: Höder ist blind,

weil er die dunkle Jahreshälfte bedeutet, und so ist Tyr einarmig, nicht aus ethischen Gründen, wohl aber aus dem angegebenen natürlichen, weil er das Schwert (Kuhn WS. II, 200) ist, welcher uns zugleich erzläutert, warum ihm der Wolf die Hand bis zum "Wolfsgliede" abgebisen haben soll.

In den Mélanges d'Archéologie d'histoire et de littérature p. Charles Cahier et Arthur Martin, Paris 1848, ist S. 90 ff. ein alter bronzener Leuchter abgebildet, auf dem eine natte mannliche Gestalt einem greisenartigen Ungethüm die Hand in den Mund stedt, was eine Erinznerung an unsern Mythus sein kann.

Wenn Tor Itidr. f. Myth. I, 337 für den perfonlich aufgefaßten Tob ertlärt wird, so gründet fich bas auf bie Schilderung ber Rune Car in dem ags. Runengedicht. ,Car wird lästig jedem Manne, wenn bas Fleifch zu erkalten beginnt und ber bleiche Leib die Erde jum Gemahl ertieft, benn dann zergeht der Ruhm, die Freuden schwinden, Bundnisse losen sich'. Bgl. Myth. 183. Ich verstehe aber den Spruch fo, daß das Schwert dem alternden, einft ruhmreichen Manne, bem ber Tod nahe, zu führen schwer werde, und fo fein Ruhm, ben er bem Schwerte dankte, wieder vergehe. Bgl. die Schlufworte von §. 64. Der Segensspruch : , Brand , ftand as dem Dobe fine rechte hand' hat also mit Inr nichts zu schaffen. Much übersetze ich ben Dobe mit Rubn 285. II, 200 nicht dem Tode, sondern dem Berftorbenen. Freilich tann das Schwert den Tod bedeuten, wenn 3. B. ein Urtheil das Schwert zuerkennt, und so mag es beim Loofen diese Bedeutung gewöhnlich gehabt haben. 3ch will aber nicht verschweigen, daß in der oberpfälzischen Sage bei Schönwerth III, 8 ein Rind, deffen Gevatter der Tod ift, Michel Tod genannt wird. Auf die barbarische Etomologie Mors = Mars Quigmann 75 lege ich fein Gewicht.

In der Edda ist Tyr nur noch Einer von Odins Söhnen; er war aber ein älterer himmelsgott, der jest vor Odin zurücktrat. Zie erscheint als der Schwaben hauptgott; dasselbe bezeugt Tac. hist. IV, 64 für die Tencterer von Mars, und Procop II, 15 für die Nordbewohner von Ares. An andern Stellen steht Mercur neben Mars, aber dieser voran. Sollen wir nun in allen mit tur zusammengesesten Beinamen Odins an Tyr benken? Und gehörte vielleicht selbst Odins Sper Gungnir einst dem Tyr, da dem römischen Mars die hasta heilig war? Myth. 185. Jedensfalls wird der Schwerttanz sicherer auf Tiu als auf Wodan bezogen,

Myth. 187, und der Dienst des heil. Michael, der mit geschwungenem Schwerte abgebildet wird, mag bald Tyrs bald Odins Berehrung ersest haben, wenn gleich das nordische Sigtysberg eher auf Odin als auf Tyr deutet und die Nichelscapelle auf dem Godesberge auf Godan weist. Wolf Beitr. I, 128 führt an, daß in Belgien Fechtergesellschaften den heil. Michael zum Patron haben; aber 130 bringt er selbst ein Zeugniss dasür bei, daß St. Michael an Wodans Stelle trat. Das nehme ich auch da an, wo St. Michael Seesen bei sich ausnimmt.

Den Schwerttang, in welchem natte Junglinge Die Schlacht nachahmten, bezeugt Tacitus Germ. 4 als bas einzige bei allen Bersamm= lungen wiederkehrende Schauspiel ber Deutschen. Daß er dem Schwert= gott zu Chren aufgeführt worden, bezweifelt auch Grimm nicht Moth, 187: er nennt ihn eine noch lange und weit verbreitete Gitte, führt aber feine Beispiele an, die Panger II, 247 bei den Nürnberger Megerern und Quipmann 76 aus Weftenrieder bei Braunauer Waffenschmieden, Ruhn DS. 161 zu Attendorn in Westfalen nachweist. Bal. §. 77 und Backernagel in Saupts 3tidr. IX, 318. Gine ausführliche Beschreibung bes Dietmarsischen in Dahlmanns Reocorus II; die Mittheilung des hessischen Schwerttangliedes find uns die Brimm schuldig geblieben. Bgl. 249. Rach vollendetem Schwerttange flochten Die Tanger ihre Schwerter mit ben Spigen zu einer Rose ober einem Rabe gusammen, auf beffen Nabe bann ihr Anführer oder König springt und von Allen zugleich erhoben wird. Die Rose sieht man im Theuerdank abgebildet, wo Raiser Mar auf einem Rranze von Schwertern fteht, ebenso in Juggers Chrenspiegel, wo der Raiser odendrein gefront erscheint und den Reichsapfel in der Sand trägt.

Auch Thôr kann ben Tyr beeinträchtigt haben, nicht nur in ben Beinamen Reidhityr u. s. w., auch in der Heiligkeit des Hammers. Das ags. Runenlied spricht von dem Zeichen Tîr so, daß man glauben sollte, es sei von Thôrs Hammer die Rede. W. Grimm Runen 242. Das Christenthum tras hier mit dem Heidenthum in demselben Zeichen zusammen; es ist das Zeichen des Kreuzes, das auch den Hammer Thôrs und die Rune Tyr bedeutete. In einem Segensspruche bei Wierus heißt es: † Iesus Nazarenus † rex Iudaeorum † non percuties eos qui signati sunt hoc signo Thau, wo zwar Thau mit th geschrieben, aber das einsache T gemeint ist, mit dem der Name Tyr beginnt, obgleich der Segensspruch, wie es scheint, vor dem Gewitter schützen sollte, Itsa. VII,

538. Selbst die Egel (Atli) genannten Berge können so gut auf Tyr als auf Thôr bezogen werden: auch Zio erscheint, wie schon die Bergleischung von Jupiter, Marspiter, Diespiter sehrt, als ein väterlicher Gott, und Berge waren ihm unter allen seinen Namen heilig. Der nächste S., bei welchem wir Tyr nicht verlaßen, da ihm Heru identisch ist, wird solcher Berührungen der drei obersten Götter noch mehr bringen; doch darf schon hier ausgesprochen werden, daß Tyr einer der hehrsten und ältesten Götter war, und der Umsang seines Wesens namentlich durch Odins wachsendes Ansehen beschränft worden ist. So giebt eine alts. Glosse Ziu durch turbines wieder, Myth. 184, und jener Baumeister Wind und Wetter S. 27 heißt in einer Sage bei Müllenhoss 410 (vgl. Borr. 47) Zi. Hier sehen wir ihn also in demselben Clemente walten, das wir als die sinnliche Grundlage Wuotans erkannten.

Dem Zio geheiligte Berge sind Myth. 180 noch andere nachgewiesen; vielleicht gehört auch Tirlemont hieher. Im Eiselgau erinnert an ihn der Ortsname Zievel, im Zülpichgau Zingsheim, im Maiengau Zissen, im Auelgau Zissenheim. Auch Kräuter sind nach Zio genannt. So ist der Seidelbast (Ziolant) aus Ziolinta, Ziolindebast entstellt. Bei Tyrihialm, der auch Thorhialm heißt, zeigt sich wieder Berührung Tyrs mit Thor. Bgl. Myth. 180. 1144. 5.

# 88. Hern Sagnot.

Tyr war uns himmelsgott und Schwertgott zugleich; in heru tritt nur der Schwertgott hervor: auf den himmelsgott würde sich erst schließen laßen, wenn wir Jring, vielleicht gar Jrmin mit ihm zusammenbringen könnten. Heru ist der Edda undekannt, wenn er nicht dem Rigr entsspricht, mit dem er sich in Erich vermittelt. Auch in Deutschland spricht kaum ein anderes Zeugniss für ihn, als daß er den Zio in dem bairischen und österreichischen Namen des dritten Wochentags Ertag, Erchtag, Erichtag vertritt, wie sich die Rune Gor neben Tyr stellt, während im alth. Runenalphabet Ziu und Gor Namen desselben Zeichens sind. Dazu kommt jene §. 86 erwähnte westsälische Eresburg oder Heresberg, in deren Rähe eine Jrminsül errichtet war. Sie heißt auch Mersburg oder Mersberg, wo das vortretende M von dem sateinischen Mars herrühren oder sich von dem Artifel abgelöst haben kann. Ferner der Name der alten Cherusker, der sich beßer von einem göttlichen Heru oder Cheru

ableiten läßt als von dem sachlichen heru (Schwert), goth hairus. Wie die Cheruster scheinen auch die Marcomannen den Schwertagtt unter bem andern, am bairischen Wochentag erscheinenden, Ramen verehrt zu haben, mahrend ihn die Sueben, zu welchen die Chatten gablen, Diu, später Zio nannten. Un die Stelle der Cheruster traten bernach die Sachsen; Grimm balt fie fur basselbe Bolt unter einem andern aber gleichbedeutenden Namen. A. Dt. ist Leo Borlesungen S. 228. Die Sachsen find von Cache, ihrer Steinwaffe, genannt und Carneat, Bobens Sohn, fteht an der Spite bes oftsächsischen Bolts in Britannien, ohne Zweifel berfelbe Gott, den die Abrenunciatio Carnot nennt. herrn Dr. Schröder verdanke ich die Nachricht, daß in Bommern, Medlenburg und ber Udermark noch ber Gluch Dunner Saren gebräuchlich ift, ber wohl einst die Namen der Götter Donar und Sarnot verband. Der britte Gott ber Trilogie scheint vergegen; auch bat Sarnots Rame gelitten. Wie man ihn auch beute, ein Gott bes Schwertes fann nicht in ihm verkannt werben. Hus bem Dienft bes Schwertgottes rührt auch bas Schwert im fächsischen Wappen ber, so wie ber Gebrauch ber beutschen Könige, sich das Schwert durch den Bergog von Sachsen vortragen gu lagen, CDS. 611. Chenfo verftebe ich es, wenn dem friefischen Brautpaar das Schwert vorgetragen wird, worin Grimm R. A. 167 nur ein Rechtssymbol fieht. Das Schwert Des Gottes fann dort die Che gebeiligt haben wie anderwärts Thors Hammer. Finden wir doch bei Schonwerth III, 66 auch den Sammerwurf durch den Schwertwurf vertreten. In gang Süddeutschland ift es Sitte, daß Hochzeiten am Ertag begangen wie in der Oberpfalz über dem Brauttische zwei Schwerter freuzweise in bie Diele gestoßen werden. Schönwerth I, 95.

Die Verehrung des Kriegsgottes unter dem Symbol des Schwertes meldet schon Herodot von den Stythen: es ward auf einer ungeheuern Schicht von Reisig errichtet. Auch Alanen und Quaden, letzteres undezweiselt Deutsche und den Marcomannen, die wir schon als Aresdiener kennen, benachdart, erwiesen dem Schwert göttliche Chre; weiterhin schließen sich Geten, Daken und Stythen an. Die Svardones des Tac., die in den Sveordverum des Wanderersiedes, deren Name wie Ziuwari gebildet ist, wieder austauchen, scheinen gleichfalls hierher zu gehören. Bei dem Schwert zu schwören war allgemein deutsche Sitte und blieb es durch das ganze Mittelalter. Jenes schwische Schwert, gladius Martis, soll aber nach Jornandes, der sich auf Priscus berust, in Attilas hände gekommen

sein. Eine hinkende Kuh führte die Entdedung herbei. Der hirt bemerkte, daß ihr der Fuß blutete: da folgte er der Spur und gelangte zu dem Schwert, das in der Erde stedend sie verwundet hatte. Als es Attila gebracht wurde, wünschte er sich Glück zu dem Geschenk, denn er hielt sich nun für den herrn der Welt, da ihm durch das Schwert des Kriegsgotts Unüberwindlichteit verliehen sei. Welche Rolle dieß Schwert weiter in der deutschen Geschichte spielte, wie es zuletzt nach der Schlacht von Mühlberg der herzog von Alba wieder aus der Erde gegraben haben sollte, mag man Myth. 186 nachlesen.

Uns wird diese Sage doppelt wichtig, da schon der Name Uttisa nach §. 87 auf den Kriegsgott gehen kann und Egel in der Heldensage der Herka (bei Priscus Kerka) vermählt ist, die als Göttin, nach W. Müllers 226 Bermuthung des Heru Gemahlin war. Beide Namen sind diminutiv, Uttisa von Utta, Herka von Hera, der Erdgöttin. Bgl. §. 213. In zweiter Ehe vermählte sich Uttisa der Kriemhild, der winterlichen Erdgöttin.

Bolf hat Beitr. I, 128 auf bas zweischneibige Schwert bes h. Michael aufmertsam gemacht, das in Balenciennes bewahrt und jahr: lich in einer Procession umgetragen murbe, wobei friegerische Spiele, viel: leicht Schwerttange, vorkamen. Noch wichtiger ift aber seine Sinweisung auf das Schwert des Julius Caefar, das nach Sueton zu Roln in dem Delubrum Martis aufbewahrt und dem jum Imperator ausgerufenen Bitellius als Zeichen der Berschaft überreicht murde. Dieß Delubrum Martis ward später jur Capelle bes Erzengels Michael; jest ift fie abgebrochen : ju beiden Geiten der Strafe (Marspforten) mo fie ftand, fieht man aber noch die Bilder des Mars und des h. Michael. Bahrschein: lich batte somobl jenes Schwert bes b. Michael als das kölnische bes Divus Julius früher einem beutschen Gotte gehört. Schon bei Obins Spieß Bungnir §. 65 brangte fich die Bermuthung auf, daß man bem Beiligthum des Gottes den Sper entliehen habe, den die Dinthen un: mittelbar aus bes Gottes Sand tommen lagen. Auch bas Edwert gab bem Bitellius nicht ber Priefter: es war ibm von einem Unbefannten (a quodam) überreicht worden, in dem aber ber Gott angedeutet ift.

Attilas Schwert warb aus ber Erbe gegraben: das fann bedeut tent sein, da es sich hernach wiederholte. Es muß darum auffallen, daß Wiltinas. Cap. 20 der Riese Wate sein Schwert in die Erbe steckt, damit sein Sohn Wieland es wiederfinde. Wates Bezug auf die watenden

Götter Obin und Thor ist oben hervorgehoben: sollte er sich auch mit Tyr (Heru) berühren? Im Orendel läßt Breide ein Schwert aus der Erde graben.

Grimm (Myth. 176) und W. Müller 225 nehmen mit Zeuß ben erdgebornen Gott Tuisko für Tivisko, also für Tius Sohn. Dem beizustimmen brauchten wir den Begriff des Zwiesachen, den wir §. 7 in dem Namen gesunden haben, nicht aufzugeben, da jenes Schwert zu Valenciennes ein zweischneidiges war. Wenn aber Tiu ein erdgeborner Gott ist, so darf es nicht wieder sein Sohn sein, und welchen Sinn könnte es haben, wenn das Schwert der Vater des Mannus wäre? Das Schwert kann wohl Menschen tödten, aber nicht Menschen zeugen. Wir gelangen hier noch zu keinem sichern Ergebniss; der nächste §. wird aber ein neues Zeugniss bringen, daß die Mutter des Schwertgotts, jene allzgoldene der Hymiskwidha §. 85. 87 die Erde war.

Ortsnamen, die von unserm Gotte zeugen, hat Quitmann Religion der Bavaren zusammengestellt; aus unserer Provinz erinnere ich an Erstorf bei Meckenheim und die beiden Resselrodischen Burgen Crenstein und Ehreshoven.

### 89. Heimdall Jring Jrmin.

1. Auch Beimball, ber unter allen beutschen Göttern am schwierigften zu faßen ist, heißt Grafnagaldr 23 Sverdaß; ja er allein führt in der Edda diesen Namen. Da Grafnagaldes Echtheit bestritten ift, so führe ich weiter an, daß Staldstap. 8 sagt: Heimdalar höfut heitir sverdh, was heißen fann, heimdalls haupt ist bas Schwert, ober bas Schwert heißt heimdalls haupt, nicht aber nach D. 27, heimdalls Schwert war Saupt genannt, noch auch, wie es Gretter ber ftarte verftand, bas Saupt beißt heimdalls Schwert. In diesem letten auch St. 69 angenommenen aber unmöglichen Sinne wird es jedoch weiterhin gefaßt, indem bingugefügt wird, Beimdall fei mit einem Menschenhaupt durchbohrt worden, da er doch nach D. 51 erst am Ende der Tage erschlagen werden soll. Bgl. §. 46. Benn es ferner heißt, das Schwert fei Miötudhr Heimdalar genannt worden, denn das Schwert heiße manns miötudhr, so wird die richtige Auslegung sein, Beimballs Wefen sei vom Schwerte ausgegangen: bas Schwert sei sein Anfang, sein Schöpfer, also zugleich Schöpfer ber Menschen. hierdurch seben wir ihn als Sverdas bestätigt und jenen

andern Schwertgöttern gleichgestellt, ja bem Schwertgotte, wie Bol. 1 dem Beimdall, die Schöpfung bes Menschengeschlechts beigelegt.

Rirgend erscheint Heimdall bedeutender als hier, wo die Menschen seine Kinder genannt werden, benn im Nigsmal, wo er unter bem Namen Rigr die grünen Wege der Erde wandert, gründet er nur die mensche lichen Stände.

An der Meereskuste, erzählt das Rigsmal, sand er eine Hutte mit offener Thure. Zwei Cheleute, Ui und Edda (Eltervater und Eltermutter), bewirtheten ihn drei Rächte mit grober Kost. Nach neun Monden genas Edda eines Kindes mit schwarzer Haut, von dem das Geschlecht der Thräle (Knechte) stammt.

In Aurzem fernt' er bie Kräfte brauchen, Mit Baft binden und Burden schnuren. Beim"ichleppt' er Reifer ben heilen Tag.

Ihm vermählte sich Thyr die Dirne. Rigr aber wanderte weiter und fand ein Chepaar Ufi und Umma (Großvater und Großmutter) in eigenem Hause wohnen, bei dem er wieder drei Tage blieb.

> Der Mann schäfte bie Weberstange, Das Beib baneben bewand ben Rocen Und führte ben Faben zu seinem Gespinnst.

Nach neun Monaten genas Amma eines Kindes, das Karl (der forgende Hausvater) genannt ward.

Er gahmte Stiere, gimmerte Pflüge, Schlug Saufer auf, erhöhte Scheuern, Fertigte Wagen und führte ben Pflug.

Er freite ein Weib, das Snör genannt war; von ihnen stammten die freien Bauern. Rigr aber wanderte weiter und gelangte zu einer Halle mit leuchtendem Ring, worin Bater und Mutter saßen und sich an den Fingern spielten.

Den Hausherrn fah er fich Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile ichäften, Dieweil die Hausfran die Hände bejah, Die Falten ebnete, am Nermel zupfte.

Auch hier blieb Rigr brei Nachte bei guter Bewirthung; nach neun Monden aber gebar die Frau ein Rind mit lichter Lode, leuchtender

Wange und scharsem Blide, das Jarl (ags. eorl, von eor Schwert) genannt ward.

> Den Schilb fernt' er schütteln, Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile schäften, Spiege werfen, Lanzen schießen, Hunde hetzen und Hengste reiten, Schwerter schwingen, den Sund durchschwimmen.

Dem Jarl vermählte sich bie gurtelschlanke Abliche, artliche Erna geheißen.

Bon ihnen ftammen die Gbeln und Fürften.

Schon §. 57 ist bemerkt, daß nur der höchste Gott allein unter den Menschen wandern kann, und so wird der Name Rigr ihn als den Mächtigen bezeichnen sollen.

Aber auch am Himmel hat er seine Straße, nicht bloß die Asenbrücke Bisröst, deren Namen eine Wegstrecke bedeutet, sondern auch die Milchstraße, welche Fringsstraße heißt, denn in Fring, der sonst nur noch in der Heldensage erscheint, hat Grimm jenen auch auf Erden wandernden Rigr, also Heimdall, wiedererkannt, Moth. 214.

Alls Jring muste Heimball ein Sohn bes Jr oder Er (Heru) sein, ber mit Tyr zusammenfällt; und doch wird er in der Edda ein Sohn Odins genannt. Er kann aber auch Heru (Tyr) selber sein, da er der Schwertgott ist, und der dritte Wochentag in Baiern auch Eres oder Erichstag heißt, Erich aber durch die Erichsgaße, die auf Erden der himmlischen Milchtraße entspricht (§. 74), dem Jring gleichgestellt wird. Mit demselben Nechte wie Tyr, mit dem er als Schwertgott zusammensfällt, kann er also Odins Sohn heißen; im Grunde war es aber entsweder Odin selbst, der Heimdall hieß (S. 233), oder dieser Name bezeichsnete Tyr, den ältern, jest von Odin zurückgedrängten Himmelsgott. Noch erscheint er jedoch in seiner alten Würde im Hyndlulied, wo es von ihm heißt:

- 34. Geboren ward Einer am Anfang der Tage, Ein Bunder an Stärke, göttlichen Stamms. Neune gebaren ihn, den Friedenbringer, Der Erdentöchter am Erdenrand.
- 35. Giâlp gebar ihn, Greip gebar ihn, 3hn gebar Eistla und Angenja,

Ulfrun gebar ihn und Eprgiafa, 3mdr und Utla und Jarnjaga.

36. Dem Sohn mehrte die Erde die Macht, Bindfalte See und fühnendes Blut.

#### Und hernach wieder:

40. Allen überhehr ward Giner geboren; Dem Sohn mehrte die Erde die Macht. Ihn rühmt man der Herscher reichsten und gröften, Durch Sippe gesippt den Bolfern gesamt.

Rähme man, was hier von seinen neun Müttern gesagt ist, als spätern Ursprungs hinweg, so bliebe noch die Erde als die Mutter des Schwertgotts zurück. Aus der Erde ward das Schwert gegraben §. 88. Bom Schwerte gieng kriegerischen Bölkern Glanz und Ruhm aus, mit Schwertlicht beleuchtete Odin seine Halle S. 293. Darum heißt Heime dal der weiße Schwertgott und Thrymsk. 17 der hellste der Usen; ja am Schluß von Hrasnag. erscheint er als Gott des anbrechenden Tages:

Auf ftanden die Herscher und die Alfenbestralerin; Rördlich gen Rifelheim floh die Nacht. Ulfrunas Cohn stieg Argiöl hinan, Der huter bes horns zu den himmelsbergen.

Dieß spräche für Grimms Ansicht (GDJ. 733), das -dallr in Heimdallr sei jenem Dellingr für Däglingr zu vergleichen. Dellingr kennen wir aus §. 14 als den Bater des Tags, oder den Tagesanbruch; als solcher wird hier Heimdall geschildert, dessen Rame darnach Licht der Welt bedeuten würde. Nach Staldst. 58 heißt der Hirsch Dalr; nun sehen wir aber auch die Sonne als Hirsch spmbolisiert (Solarl. 55). Bgl. §. 102. Zwar wird dieser Solarhiörtr gleich dem andern Symbol der Sonne, dem geloberstigen Eber, auf Freyr als den jüngsten Sonnengott bezogen; er kann aber schon dem ältesten gehört haben. Mit Recht hat man vermuthet, dieser Sonnenhirsch sei mit Sitthyrnir eins, der nach §. 39 den Baum Lärad abweidet und von dessen Horngeweih Thau nach Hwergelmir tropst, wovon nach Grimnism. 26 alle Ströme der Unterzwelt stammen. Hierauf bezieht sich vielleicht Hyndul.:

39. Meerwogen heben sich zur himmelswötbung, Und lagen sich nieder, wenn die Luft fich abfühlt. Den Baum Lärad erkannten wir §. 36 als ben Wipfel ber Weltefche, und auf ihm muß ber Welthirsch (Geimball) weiden, weil sonst ber Gegensat ber Unterwelt, zu ber die Waßer von ihm zurückstießen, wie sie sich auch aus ihr ergoßen haben (3. 14. 41), nicht scharf gezogen wäre.

Seimdall bedeutet wortlich eigentlich den Bipfel bes Weltbaums, feine Dolbe (mhd. tolde) ober Spipe (Gr. Gr. III, 412), und biefe Spite fann als Edwert gedacht fein, von bem bas Licht ber Welt ausgeht. Darum mar D. 17. 27 von feiner Wohnung Siminbiorg gefagt, fie ftebe an des Himmels Ende, womit der Zenith (3. 192) gemeint sein wird. Rugleich konnte er so auch als der Weltstrom gefaßt werden, da die Waker zu diesem Weltgipfel auf und von ihm zurückftrömen, Thöll aber sich unter den Flugnamen findet und Frenja als Waßergöttin Mardol (gen, mardallar) heißt. Myth. 213. Bon diefer letten Bedeutung bes Namens scheint die weitere Entwickelung des Mothus ausgegangen; barum ift Beimball neun Mütter Sohn und von neun Schwestern geboren, wie er selbst von fich fagt: es find die Wellenmädchen, Degirs Töchter, obgleich biefe Staldstap. 25 wieder andere Namen führen; barum bedeutet er in zweien Mythen den Regen und darum ist der Regenbogen fein Symbol geworden. Alls himmelsgott führte Beimdall das horn, das den Sichelmond (S. 231), bedeutete; mit diesem Born am Munde erschien er nun vollends als Wächter der Götter, da er schon von feiner Bohnung Siminbiorg, dem Dipfel der Weltesche, an des Simmels Ende, Die gange Welt überblickte. Dieß Siminbiorg fällt baber gusammen mit Blidftialf, dem bebenden Sugel, denn fo ift nach Stalft. 75 der Rame gu beuten, der wieder an Bifroft, die bebende Raft, erinnert. 2013 Bachter werden ihm nun auch die Gigenschaften zugetheilt, die dem Bächter der Götter geziemen: darum beißt es D. 27: ,er bedarf weniger Schlaf als ein Bogel und sieht sowohl bei Nacht als bei Tag hundert Raften weit; er hört auch das Gras in der Erde und die Wolle auf den Schafen wach: fen, mithin auch Alles was einen ftarfern Laut giebt.' Go fließt es auch aus feinem Bachteramte, daß er am Ende ber Tage in fein gellendes Sorn stoßen wird, die Götter zu weden und ben Ginbruch ber zerftorenden Gewalten anzukundigen. Wölispa 31 heißt dieses Sichelhorn Walvaters Pfand, weil Odin sein Auge in Mimis Quelle verpfändet hatte: es war das andere Auge des himmelsgottes, der Mond. Bis dahin hat er vor ben Bergriefen die Brude Bifroft gu huten, die Simmel und Erde verbindet. D. 27. Allerdings scheint dem, der dieß schrieb, seine frühere Bedeutung als himmelsgott nicht mehr bewust; aber noch der spate Dichter ber Degistreda läßt 48 Loki zu ihm sagen:

Mit feuchtem Rücken fängst du den Thau auf Und wachst ber Götter Wächter.

er wuste also wohl noch von jenem Welthirsch Heimdalr, an dessen Geweih der Thau des Aethers schlägt. Uebrigens sitt auch nach dem neuern Bolksglauben ein Engel oben an der himmelsbrücke (dem Regenbogen), der mit seiner Bosaune zum jüngsten Gerichte ruft. Birl. I. 197.

Heimdals Ross Gulltopr ist auf das Sonnenross bezogen worden: da aber altn. toppr Bipsel bedeutet, so stünde es mit seinem eigenen Namen in Beziehung. Daß er selber goldene Zähne hat, kann das deutsiche Sprichwort

Die Morgenstunde Hat Gold im Munde

erläutern. Ohne Zweisel war es einst ganz wörtlich zu verstehen wie die rosensingrige Cos. Aber ein schönes Morgenroth bedeutet einen Regentag. Darum hat Heimdall der Regengott goldene Zähne. Auf die Neige des Lichts, die in Heimdals Monat (nach Finn Magnusen 21. Juni dis 21. Juli) beginnt, scheint auch sein Beiname Hallinstidi (der sich neigende), zu zielen. Die Fülle der Zähne Hallinstidis bedeutet MFS. I, 52 (vgl. Myth. 214) Reichthum, und in Bad. Sagen verwandeln sich Zähne in Gold. Daß unter den Namen des Widders Staldst. 75 Hallinstidi und Heimdali ausgeführt werden, weiß ich nicht anders zu deuten, als durch jene auch bei Flichstialf und dem Giallarhorn vorkommende Verwechselung Heimdals mit Odin (S. 233), dem Finn Magnusen den Monat zueignet, in welchem die Sonne in das Zeichen des Widders tritt. Endlich mag sich sein Beiname Windhler (Vindhler, Sturmmeer) auf seine neun Mütter beziehen, die ein Bild für die Wogen sind. Weinhold Itsar. VII, 48.

Wie heimball unter bem Namen Rigr die menschlichen Stände gründet S.301, mag man noch in dem schönen eddischen Rigsmal nachlesen. Die grünen Wege der Erde, die er hier wandelt, erkläre ich daraus, daß der Regen das Wachsthum erfrischt: unter den Füßen des Gottes, der den Weltstrom bedeutet und dessen Symbol der Regendogen ist, ergrünt die Erde. Dens selben Sinn sinde ich in dem Mythus von Freyjas Halsband Brisingamen, das Loti entwendet hatte, heimdall ihr wieder erkämpst. Rask 355. Weins hold 1. c. 46. Loti bedeutet hier die Gluth des Sommers, welche der Erde den grünen Schmuck entsührt, den Rasen versengt, der auch sonst

als Jardhar men (ganga undir jardhar men bei Eingehung bes Freundschafts-Bündnisses, R. A. 118) bezeichnet wird, dem Brisingamen entspreschend, Moth. 609. Heimdall ist hier wieder ber Regen, der die Gräfer erfrischend der Erde den grünen Schmuck wiederschafft. Hieraus erklärt sich auch, warum heimdall, der sonst weise war den Wanen gleich, sich FUS. I, 313 heimkastr allra asa schelten laßen muß, denn was ist langweiliger als ein Regenwetter?

Neuerdings hat A. Lutold (Germ. VIII, 208 ff.) Wilh. Tells Sage aus Heimdals Muthus ableiten wollen, worüber ich auf §. 82 verweise.

Auf dem Wipfel der Weltesche ließen wir S. 304 Heimball als Welthirsch weiden und faßten dann seine Spitze als Schwert, das uns wieder auf Heimball als Schwertgott wies. Wir schen aber S. 41 einen Adler auf der Weltesche sitzen und diesem vergleicht sich zunächst der Hale nu Widesinir, der nach Fiölswinsmal 24 auf dem Wipfel des Baumes Mimameider sitzt, welchen schon Andere den Doppelgänger der Weltsche Pagdrasil genannt haben. Wie nun Heimball als Götterwächter bezeichnet wird, so vertritt ihn schidlich der Hahn, der wachsame Bogel, und wenn wir diesen noch jetzt auf den Spitzen der Kirchthürme sinden, so hat er seinen Platz zu behaupten verstanden. Das hätte auch der Adle ler auf dem Uchener Münster, der deutschen Krönungskirche, schon als Reichsadler gesollt; es war kein Grund ihn zu entsernen so lange der gleichbedeutende Hahn noch nicht von den Kirchthürmen verdrängt ist, und wenn die Achener beim Neiche bleiben wollen, wie sie der alte Spruch ermahnt, so setzen sie ihn wieder darauf. Bgl. S. 33.

2. 3. Fring und Frmin finden wir stäts beisammen: bei Widutind, der sie historisiert, aber doch alten Liedern solgt, und so auch in der Heldenssage, im Nibelungenliede namentlich, ist letzterer zu Frminsrid geworden; aber sowohl Widutind als die Wiltinas. weiß von Frings Bezug auf die Milchstraße und auch hier, am Himmel, gesellt sich ihm Frmin, wie wir §. 74 gesehen haben. Fringsstraßen sinden sich am Himmel und auf Erben; Frminstraßen sind nur auf Erden bezeugt: die Ermingestrete durchzog ganz England von Süden nach Norden; von der Frminsal liesen vier Straßen durch alles Land. Aber der Himmelswagen heißt auch Frminsswagen, wie Ing, der andere der drei Söhne des Mannus bei Tacitus, gleichfalls einen Wagen hat (Myth. 320): dem Himmelswagen entspricht aber auch sonst noch ein Himmelsweg, und den Straßen auf Erden entsprechen himmlische, S. 228, so daß wir des ausdrücklichen Beugnisses sast ents

rathen konnen. Man hat baber auch Irmin auf ben Rriegs= und Schwert= gott Ir ober Er (Beru) gurudführen, und Irman, Erman in Ir-man, Er-man zerlegen wollen (B. Müller 294); dagegen bemerkt aber Grimm Moth. 327. 333, dem Namen Fring gebühre langes J, und GDS. 345 ift ausgeführt, daß das h in hermunduri, hermanfrid, als bloße Spirans nicht in Ch übertritt, mabrend Beru sich in Cheru mandelt. Much ist Armin wie Armin ein abgeleiteter Name, fein gusammengesetzer und der Name Berman entspricht nur bann, wenn man auch ihn als abgeleitet betrachtet und ichreibt. Die Berbindung von Irmin und Iring ichien ichon oben bei der Gresburg §. 86 hervorzutreten, wo aber der Unnalift (3. 290) ausdrudlich bezeugte, Ermis fei neben Uris (Beru) verehrt worden; Beru (Erich) fanden wir icon oben §. 89 in Fring, welchen das Rigsmal Rigr nennt. Daß ber Gott, ber bier bie menschlichen Stande grundet, ein Schwertgott war, bezeugt das Lied felbst, indem es ihn mit anderm Ramen Seimdall nennt. Bon Cor, wie die angelfachfische Rune G. 293 lautete, möchten bann junachst die Gorle benannt sein, weil nur fie bas Schwert ju führen berechtigt waren. Wenn aber auch Irmin auf Beru weist, weil die Irminfaule bei ber heresburg errichtet mar, und weil Widufind nach §. 86 bei Gelegenheit jener andern Irminful, welche die Sachsen nach bem Sieg über die Thuringer errichteten, von Irmin auf Mars gerath, fo fann boch Irmin ein allgemeiner Name fein, der eben den allgemeinen Gott bezeichnen wollte, wie das Prafix irmin- die Begriffe zu steigern, bis gum Mumfagenden zu erweitern bient. Unter biefem allgemeinen Gotte fann man sich Allvater, aber auch einen gemeinschaftlichen Gott verbundener Stamme benten, wie auch Urmins Name vielleicht nicht anders besagen wollte als den gemeinschaftlichen Feldheren der derustischen Bölfer. Gelbft ben allgemeinen Namen ber Germanen für die deutschen Bölfer leite ich von Jrmin, der ags. Formen-, altu. Jörmun- hieß; von da bis zu germanus war nur ein Schritt und in geormenvort geormenleaf Moth. 326 finden wir ihn wirklich gethan. Grammatit 3. Aufl. G. 11 neigte Grimm ftark dazu, den Ramen der Germanen von Brmin abzuleiten. Aber nur durch Borfeten der untrennbaren Partifel ge-, welche zusammenfaßende Rraft bat, tonnte in Deutschland aus erman german werden und auf die Frage: was feid ihr für Leute? die Antwort erfolgen: wir find Germanen, d. h. wir find alle zusammen von Jrmins oder feines Großvaters Tuistes Ge-Schlecht. Richt bloß die herminonischen Baiern leitete man im M. A. aus Urmenien ab, auch aus Normandie ward Ormanie gemacht und wenn für

bie Nömer der allgemeine auf alle beutsche Bölker sich erstreckende Sinn in Germani lag, so wird uns derselbe Sinn von universalis schen auße drücklich für Irmin bezeugt, vgl. S. 288. Dieser Sinn lag ursprünglich in dem Namen und wie Mannhardt Götterwelt 267 in Arpama den gemeinsamen Nationalgott aller Arier vermuthet, so sehe ich den Altvater aller Germanen in Irmin, weshalb ich die Stammtasel, welche Tacitus c. 2 nach deutschen Liedern giebt, wie nachsteht ergänzen möchte:



Mochte daber auch bei jenen Irminfaulen, die dem allgemeinen Gotte galten, an den Siegs- und Rriegsgott gedacht werden, weil es sich eben um ben Sieg im Rriege handelte, und jene altere Irminfaule eine Siegsfaule war, weshalb wohl auch Widufind bei ihr an Mars dachte, oder mochte man, wie §. 86 gezeigt ift, fein Bild mit Thors Reule bewaffnen, Irmin felbst follte, wie es scheint, als gemeinschaftlicher Gott verbundeter Bolfer mehrere Culte vereinigen und durfte daber von jedem der verbundenen Bölfer auf seinen besondern Gott gedeutet werden. Bielleicht maren auch die Berminonen und Bermunduren jum Dienst eines gemeinsamen Gottes verbundene Stämme, die von dem allgemeinen Gotte den Namen führten. Daß diefer Gott Odin gewesen fei, bafür fpricht jener Irmines= wagen nicht, denn öfter wird Thor fahrend gedacht als Doin. Bas über 3r= min, hirmin noch im Bolte lebt, ift Myth. 329 und Woefte Vollsüberl. 43 zusammengestellt, wozu noch das den Thorsmythus enthaltende Märchen vom ftarken hermel §. 86 fommt. Neben den Spruch: ,he ment, use Herre got heet Herm un saete oppem appelbäume' stellt Ruhn noch einen zweiten: Dat is ûter aulen tit, as de düwel non lütk fentken was un Hemmanken (Bermanchen) hedde. Dem vergleicht sich ber nie: berrheinische: du wellst mich wis mache' Gott hesch Gerret (Gerhard), wovon Grimm Gebrauch machen konnte, benn Gerhard mag den mit dem Sper (Gungnir) bewaffneten Gott meinen. Gleiche Bedeutung hat der Name Gerwalt, der sich im Bergog Gerold verjüngt, der den Echwaben bas Recht erwarb, bem beutschen Beere vorzufechten.

Dir fanden Irmin zuerst in dem göttlichen Stammbelden Irmino,

§. 74 bann in jenem nach ihm benannten himmlischen Irminesmagen, bem eine irdifche Irminftrage entsprach, hierauf in Arminius und brei verschie: benen &. 86 besprochenen Irminfaulen. Reben ber altesten standen auch Irminfrid mit Bring, die bernach von Ermenrich oder seinem Neffen Dietrich angezogen in beffen Rreiß traten. Aber ber Gott ift als St. hirmon auch jum Beiligen geworben und gwar feiner alten Borliebe getreu, gum Gaulenheiligen. Bei Bischofmais fteht fein Bild auf einem Erlenftod im Balbe. Bergebens brachte man es mehrmals in eine Rirche; andern Morgens ftand es wieder auf dem Erlstock. Da ließ man es endlich stehen und wolbte nur eine hölzerne Rapelle über ben Stamm. Schon ursprünglich war es aus einem Holzblod gefägt worden, den man feiner Schwere wegen nicht fortschaffen tonnte. Das ift nur die alte Borliebe für den Bald, welchen Die Götter mit ihrem Bolfe theilten. Daß dieß gerade in Baiern geschah, wo auch der Dienst des heru (Bring) durch den Namen des Wochen= tages bezeugt ift, zeigt uns noch einmal dieselben Götter verbunden. Bgl. Panger I, Mr. 33, II, 402. Go hat auch der Ehren breitenstein einft Bermanftein geheißen. Für Iring findet fich Juwaring und Curing, welches von Coring nicht zu ferne fteht.

Die Götter der Trilogie §. 57 haben mir betrachtet; nur Frent (Fricco) ist übergangen, weil wir ihn mit den übrigen Wanen zusammenstellen wollen. Vielleicht hätte man ihn unter den Schwertgöttern erwartet, bei welchen wir ihm so eben versuchsweise eine Stelle einräumten; aber nicht bloß hat Frent sein Schwert hinweggegeben, er führte es auch nur als Sonnengott. hier solgen also zunächst

## Die übrigen Ufen.

# 90. Wali (Ali Bui) und Sfeaf.

Der Mythus von Baldur (hochd. Paltar) ist §. 34 im Zusammenhang mit den Geschicken der Welt erklärt und S. 90 auch gesagt worden, was seine ursprüngliche natürliche Bedeutung war. Baldur erschien uns als die lichte Hälfte des Jahrs; sein blinder Bruder Hödhe (ahd. Hadu) als die finstere, mit der Nebenbestimmung, daß die Zeit des wachsenden Lichts für die sommerliche, die des abnehmenden für die winterliche Jahredhälfte gilt. Baldurs Tod trat darnach schon zur Sommersonnenwende ein, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder fürzen, der Sieg des blinden höhr fich entscheidet. Aber diefer Sieg ift fein bleibender: auch ber Bericaft Bobbre ift mit ber nächften Wintersonnenwende ein Biel gestedt. wo Baldurs Tod an Sodhr Bali (Belo) racht, in welchem Baldur im nächsten Frühjahr wiedergeboren wird. Daß er nicht als Baldur wiederfehrt, sondern unter dem Ramen seines Halbbruders Wali, dient theils ben Sinn bes Mythus, ber sonst zu natt zu Tage lage, zu versteden, theils mag es mit der eigenthumlichen Ausbildung zusammenhangen, die er im nordischen Glauben empfieng, wo der Kreiflauf bes gewöhnlichen Sonnen: jahrs bem großen Weltenjahr wich, und Baldur, einmal zu Sel gegangen, erft in der erneuten Belt gurudfehren follte. Unter den Göttern der erneuten Welt finden wir dann auch Bali; ohne Zweifel bezog er fich aber ursprünglich auf das Connenjahr. Mit dieser Deutung stimmt Alles mas wir von Wali wißen. D. 30 faßt sich furz über ibn: .20li ober Bali beißt einer ber Men, Dbins Sohn und ber Rindr. Er ift fuhn in der Schlacht und ein guter Schüte.' Staloft. 13 nennt ihn Friggs Stief: fohn, den Odin mit der Rinda gezeugt, wie das auch D. 36 und Wegtamstm. 16 weiß. Ueber Rinda giebt und Saro Auffchluß (III, Müller 126). Nach dem Fall der Balderus (§. 35) wird dem Othin von dem Kinnen Rostioph (Rossdieb) geweißagt, er werde mit Rinda, der Tochter bes Ruthenerkönigs, einen andern Sohn zeugen: ber fei ben Tod feines Bruders zu rachen bestimmt. Die Finnen gelten in Norwegen für Bauberer und weißagekundig: darum tritt hier ein Finne an die Stelle ber Begtamstwidha von Ddin erweckten Bala. Diefem Könige naht nun ber Gott in der Gestalt, die wir als Ddins irdische Erscheinung schon fennen, mit tiefberabgedrücktem Sute: er tritt als Weldberr in feinen Dienft, gewinnt feine Bunft, indem er das Beer feiner Feinde in die Flucht fchlägt, und halt dann um seine Tochter an. Der König nimmt bie Werbung wohl auf; von der sproden Jungfrau empfängt er aber statt des verlang= ten Ruffes eine Ohrfeige. Darnach nimmt er die Geftalt eines Gold: schmiedes an, fertigt febr fcone Arbeit und bietet ber Schonen Spangen und Ringe; aber auch jest entgeht er ber Maulichelle nicht. Noch zum brittenmal, da er ihr als junger in der Reitfunft ausgezeichneter Krieger naht, wird er fo heftig von ihr gurudgestoßen, daß er gu Boben fturgend die Erde mit dem Anie berührt. Bur Strafe trifft er fie mit dem Bauberftab und beraubt fie bes Berftandes. Geinen Borfat aber giebt er nicht auf, er nimmt jest gur Lift feine Buftucht: ber unermudliche Wanderer legt Frauengewand an und giebt fich für heilfundig aus. Unter dem Ramen Wecha in das Gefolge der jungen Königin aufgenommen, wäscht er ihr Abends die Füße. Als ihre Krantheit zunimmt, erbietet sich Wecha sie zu heilen, erstärt aber gleich, es bedürse so bitterer Arznei, daß die Krante sie nur nehmen werde, wenn man sie binde. Als das geschieht, hat sie Othin in seiner Gewalt und zeugt mit ihr Bous, den zum Rächer Baldurs bestimmten Sohn. Die Götter aber, die bei Saxo in Byzanz wohenen, sinden diese Handlung des Gottes unwürdig und verstoßen ihn aus ihrer Mitte: den Ollerus (Uller) bekleiden sie mit seiner Macht und seinem Namen. Doch weiß sich Othin unter den Göttern wieder Anhänger zu verschaffen und es endlich dahin zu bringen, daß Oller von Buzanz slüchten muß; in Schweden, wo er seine Herschaft auss Neue zu gründen versucht, wird er von Dänen erschlagen.

Nur wenig hat Saros historisierender Bericht den Mythus entstellt, bessen Erhaltung ihm allein verdankt wird. Angedeutet ist er in der Edda außer darin, daß Wali der Cohn der Rinda beißt, auch Staldft, c. 2 in Rormats Borten: seidh Yggr til Rindar: Yggus amores Rindae incantamentis sibi conciliavit. Auch Rostiofr erscheint Hyndlul. 31. Rinda ift die winterliche Erde, wie Uller der winterliche Doin. Rinda heißt wortlich crusta: die Rinde des Brots wie des Baums bezeichnet noch das Wort, das hier die hartgefrorne Erde meint. Darum scheint fie Caro zur Tochter eines ruffischen Königs zu machen, während fie nach Sondl. 31 im Westen wohnt, wenn bamit nicht angedeutet sein joll, daß sie vom Westwind angeweht, aufthaue. Durch ben Tod Baldurs, des Lichtgottes, war die Erde der Gewalt des Winters anheimgefallen. Lange bemüht fich Dthin vergebens, fie gur Erwiederung feiner Bartlichfeit zu bewegen. Er bietet ihr Aleinobe, den goldenen Schmuck des Sommers; er mabnt fie durch seine Reiterkunfte an friegerische That, die herrlichste lebung der iconen Jahreszeit. Beterfen 198. Umfonft, ibr ftorrifcher Ginn ift nicht gu beugen: er muß feine gange Baubertunft aufbieten und gulett felbst gur Lift greifen bis es ihm gelingt, ihren barten Ginn zu ichmelgen. Go ift Rinda der Gerda gleichbedeutend und unsere Ausführung E. 203, daß es ursprünglich Doin war, an beffen Stelle erft Freur, bann Efirnir trat, bewährt sich von Reuem. Der Zauberstab, womit Othin die Rinda berührt, ift ber Bambantein, mit bem Stirnir ber Berba gujegt. Wir baben ihn anderwärts auf den Blig gedeutet, der, wenn er nicht todtet, doch betäubt und bes Berftandes beraubt. Gerba ergiebt fich auf die blofie Drohung, ben Thurs (Ih) einzuschneiben; Rinda wird mit dem Stabe

wirklich getroffen und verfällt ber bort angedrohten Krankheit, die bem Gott Gelegenheit bietet, fie als Arzt in feine Gewalt zu bringen. Diefer Unterschied verschwindet gegen die Uebereinstimmung der Sauptzuge. Rinbas Sträuben wie Gerdas wird durch die Macht des Gottes überwunden. Aber nach Walis Zeugung, ben Saro Bous nennt, tritt ber volle Winter erft ein: "Benn die Tage langen, beginnen fie auch zu ftrengen." Go wird Dbin aus dem himmel verwiesen und der winterliche Uller, nur eine anbere Seite Dbing, bericht an seiner Stelle. Aber bald kehrt er felbst in feiner herrlichkeit gurud; ber falte Oller flüchtet nach Schweben, in ben Norden, wo er seine Serschaft noch eine turze Zeit friften fann. Da ge= biert Rinda den Gohn, der Baldurs Tod an dem dunkeln Godr rachend, ben neuen lichten Frühling beraufführt. Das ift ber Ginn bes Mythus, ber auch in ber flaffischen Mythologie sein Gleichniss findet. Wie Wali einnächtig den Södhr fällt, so erlegt Phoebus, drei Tage alt, den Drachen. Bur Guhne bes Mords lebt er bann unter hirten, mas ber Berftogung Othins aus Byzang entspricht. Das erfte heilträftige Lied, bas in Grogalor die aus dem Grab erweckte Mutter dem Sohne fingt, ift Str. 6 basfelbe, bas einst Rinda ber Ran fang:

Hinter die Schultern wirf was du beschwerlich wähust.

Betersen 199 beutet das auf die winterliche Erde, die sich erft selbst vom Sise befreit und dann Ran, die Meergöttin, ermahnt, ihrem Beispiel zu solgen. Es braucht kaum wieder erinnert zu werden, wie der ursprünglich auf den Wechsel der Jahreszeiten bezügliche Mythus gleich den andern, mit welchen er zusammenhängt, in die Weltgeschike verslochten ward, und Wali, der neue Frühling, nun neben Widar, der ein Rächer ist wie er, unter den Göttern der erneuten Welt erscheint.

Wali heißt D. 30 auch Ali, bei Saro Bous = altn. Bûi, ahd. Pûwo. Jener erste Rame bestiedigte nicht ganz: wenn er gleich eine Riederlage zu rächen hat §. 36, so sieht man doch nicht, warum er nicht lieber nach dem neuen Siege des Lichts genannt ist. Der ganze, nach Finn Magnusens Auslegung der Sonnenhäuser in Grimnismal seiner Herschaft überwiesene Monat (19. Januar dis 18. Februar) hieß in Island Licktberi (Luciser); anderwärts Solmanot, Sonnenmonat. Bgl. jedoch GDS. 108 und Bouterweck l. c. XCIII. In dieser Zeit fällt Lichtmess und der Balentinstag (14. Febr.), an den sich in England, dem nördlichen Frankreich und den Riederlanden mancherlei Gebräuche knüpsen, die Erwägung verdienen. Wolf Beitr. I, 145. Rach dem englischen Bolks-

glauben paarten sich an diesem Tage die Bögel, und Jünglinge und Jungfrauen seierten ein Fest, bei welchem sie sich durch das Loof ihr Liebchen (Balentin ober Balentine) wählten. Daher singt Ophelia:

> Guten Morgen, 's ift St. Balentinstag, So früh vor Sonnenschein; Ich junge Maid am Fensterschlag Will euer Balentin sein.

Wali wird als trefflicher Schüße geschildert. Erschoß er den Hödhr, eh er ihn zum Holzstoß trug? Das ist schon darum anzunehmen, weil auch Baldur erschößen worden war. Als Gott bes wiederkehrenden Lichts gebührt ihm als Waffe der Pseil, da Stralen (des Lichts oder der Sonne) wörtlich Pseile bedeuten. Nach Jinn Magn. (Lex Myth. 798) wäre Wali in Norwegen durch den Apostel Paulus ersest worden, dessen Bekehrung am 25. Jan. von der Kirche geseiert wird. In Deutschland wird der Apostel aber nie als Bogenschüße dargestellt wie Wali geschildert wird.

Der andere Name Ali (von at ala, goth. aljan), hochd. Alo, zeigt uns den ernährenden segenspendenden Frühlingsgott, und so dürste auch in dem Namen Wali ein ähnlicher Begriff liegen. Wirklich bringt ihn Müllenhoff (Nordalb. Studien 14) mit alts. welo, ags. vela, alth. wolo, unserm wohl zusammen, und erkennt in Welo einen altsächs. Gott des Glücks und Wohlstands. Agl. Myth. 1226. Der dritte Name Bâi könnte auf das wieder baulich werdende Land im Gegensatz zu Kinda, der hartgefrornen Erde ziesen. Das stimmt zu den Umzügen mit dem Pfluge zu Fastnacht, die in die Mitte Februar zu sallen pflegten. Mädchen pflegte man in den Pflug zu spannen, wenn sie sich nicht von dieser Strase der Chelosigkeit frei kauften. Myth. 1214 wird ein Zusammenhang mit Beowulf vermuthet, dessen erste Kämpse in den Frühling zu denken sind. Aber Beowulf ist Thor. Bgl. Zeitschr. VII, 411. 419 ss. Weitere Spuren als Wali hat der ihm identische Skea zurückgelaßen.

Balbur, sahen wir, ward verbrannt, Frehr wird begraben §. 101, und so unterscheiden sich Brennalter und Hügelalter. Aber bei den beis den Bestattungsweisen kommt ein Schiff vor: Baldurs Leichenbrand ward auf dem Schiff ins Meer hinaus gestoßen, und im Norden wurden Leichen auch im Schiff begraben (Muth. 790); auf Grabstätten bildeten Steinsehungen den Umriß eines Schiffes, und die Todtenbaume des alas mannischen Landes waren zu Särgen gehöhlte Stämme, wie sie zugleich als Schiffe gedient haben, Zeitschr. IX, 575. Aber das Schiff kommt auch

allein vor. ohne Leichenbrand und Begräbnifs, und diefe Beftattungsart ift vielleicht die alteste: man legte den Todten in ein Schiff und überließ es Wellen und Winden, denn jenseits der weltumgurtenden Gee. bes Wenbelmeers, lag das Todtenland Utgard, das außerweltliche Gebiet, das man wohl auch, für unsere Nordseebewohner bezeichnend. Britannien nannte. So ward St. Matern, als er zum zweitenmal gestorben war, in ein steuerloses Schiff gelegt, das ihn rheinauswärts nach Robenkirchen brachte, wo feine Gebeine ruben. Dasfelbe begab fich nach Panger I, 222 mit dem Leibe St. Emmerang, den ein Schiff ohne menschliche Sulfe aus ber Ifar in die Donau und dann stromaufwärts gegen Regensburg trug. Bgl. Liebrecht Gervasius 151. So wird Sinsiötli von seinem Bater Sigmund auf ein Schiff getragen, bas ein Unbekannter als Gabrmann hinwegzuführen icheint, wohl Doin, ber Stammvater feines Geschlechts. Bgl. Rom. II, 90, p. 41. Un Diefe Bestattungsweise fnüpft sich ber Mythus von Stiöld und Steaf, den schon Tacitus nach bem, was er Germ. Cap. 3 von Uluffes berichtet, vernommen zu haben scheint; in seiner letten Verjüngung ist er zur Sage vom Schwanen ritter geworden. Das Befentliche diefer Ueberlieferung, die als angelfächsische, danische und langobardische Stammfage auftritt, und vielfache Umbildungen erfahren hat, ift Folgendes: Gin neugeborener, nach dem Beowulf ungeborener Anabe mit Schäpen und Waffen umgeben, landet im fteuerlosen Schiff auf einer Garbe schlafend. Die Bewohner des Landes nehmen ihn als ein Wunder auf, nennen ihn nach der Garbe (Steaf, hochd. Stoup, manipulus frumenti), erziehen ihn und wählen ihn endlich zum König. Auf demfelben Schiff und in gleicher Ausstattung wird er nach seinem Tode, eigener Anordnung gemäß, den Wellen wieder überlagen; die jungere Sage läßt ihn lebend, in derselben Weise wie er gekommen mar, in dem Rahn, von Schwänen gezogen, hinwegscheiden; nach seiner Seimat burfte nicht gefragt werden, und dieß Gebot hatte feine Gemablin über= treten. Da der Knabe nach der Garbe, worauf er schläft, benannt ift, so gehört wohl die niederrheinische Sitte hieher, den Todten auf ein Schaub Stroh zu legen: auf bem ,Schoof' (Schaub) liegen, heißt fo viel als fürzlich verftorben sein. Schaub und Schiff sagen also, daß der Anabe aus dem Todtenlande fam und dahin gurudtehrte: darum eben mar die Frage nach feiner Seimat verboten. Rach deutschen Rinderliedern und mancherlei Spuren im Volksglauben tommen die Kinder zu Schiffe an; auch ju Sofen am Nedar gilt nach mundlicher Erkundigung diefer Glaube.

Die Vorstellung, daß die Menschen bei der Geburt aus der Gemeinschaft der die Unterwelt bewohnenden Elben heraustreten und beim Tode in sie zurückehren, wurzelt tief in unserm Heidenthum, sagt Sommer 170; vgl. Ruhn WS. 240, Rochholz I, 245.

Nach dem Schiffe (Ask, die gehöhlte Csche) scheint Aziburg, die Schiffstadt (Noatun) benannt; auch bei Speier, der Todtenstadt unserer Kaiser, die vielleicht für die Todtenstadt überhaupt galt (Rheinl. 66), da wohl schon ihr Name mit spirare zusammenhängt, sindet sich eine Schifferstadt, nicht etwa am Rheinuser, sondern ties im Lande, was freisich einen natürlichen Grund haben kann in der Veränderung des Rheinbettes. Hatte Tacitus die Sage von Steaf vernommen, so war er wohl besugt, sie auf die nahverwandte von Ulysses zu deuten, denn auch Er landet schlasend und erkennt die Heimat nicht; es war das Land der Todten, aus dem er kam. Kalypso ist wörtlich die nordische Hel, die verborgene Göttin, die personisicierte Unterwelt. Für den Schwanenritter wird uns §. 103 der Name Heljas begegnen; DS. 539 heißt er Gerhard, und dieser auf Odins Sper deutende Name kann nach S. 309 ein Beiname Odins als Todtengott sein.

Eine Spur ist im Wartburgfrieg und dem darauf gegründeten Lohengrin erhalten, wo der Schwanenritter von Artus ausgesandt wird, der aber längst von biefer Welt geschieden im Berge wohnt mit Juno und , Felicia Sibillen Rind.' Im Parzival ift es befanntlich ber Gral, von dem "Loherangrin' ausgesendet wird; aber deffen Königreich ist so verborgen wie Sels Todtenreich, und Niemand mag es ohne Gnade finden. Wenn nun Frenr mit Efeaf zusammenfiele, wie Müllenhoff Btichr. VII, 409 wollte, obgleich er als Stiold fich auch mit Uller (S. 91) berührt, der nur der winterliche Doin ift, so saben wir hier Frens Bezug auf Sel, die Todesgöttin, hervortreten. Ich glaube aber in den Erläuterungen jum Beowulf dargethan ju haben, daß Cfeaf Bali ift. Raum geboren, nur eine Nacht alt, ichreitet Bali jum beiligen Wert der Rache. So wird von Steaf gefagt, daß er umborwesende, noch ungeboren dem Lande zufährt, wo er recens natus den Kampf gegen einen ruhmreichen Selden bestehen follte. Ungeboren beißt er nicht ohne Grund, fo lange er bas Land seiner Bestimmung noch nicht erreicht hat. Das Rind, das der Storch bringt, ift noch ungeboren, fo lange es ber Storch im Schnabel halt: erst wenn er es ber Mutter in ben Schoof legt, tommt es zur Geburt. Rach Arnots Beugnifs vertritt in Rugen

ber Schwan die Stelle bes Storchs: man fagt, daß Er bie Kinder bringe. Bon bem Schwan weiß die Sage von Steaf noch nichts; aber bas fteuerlofe Schiff, bas Winden und Wellen übergeben ift, läßt feinen Zweifel, woher er fam und wohin er fuhr. Deutlicher wieder verrieth es die Sage vom Schwanenritter, indem fie die Frage nach feiner Berkunft verbot. Erft bier tam ber Schwan bingu; aber noch immer fpielt die Sage, wie bie von Uluffes bei Tacitus, am Niederrhein, wenn fie fich gleich jest fcon an den Rhein= und Scheldemundungen bis Balenciennes ausgebreitet batte. Rur ber Schwan verräth jest noch ben ungebornen göttlichen Belden; die Sage felbst versteht sich nicht mehr, indem sie den Schwan einen erwachsenen Ritter herbeiführen lagt. Dagegen gebenkt fie noch bes Rampfes, zu dem der Ritter entsendet ift; Die Steaffage mufte bavon ichweigen, benn daß ein neugeborner Anabe einen Zweifampf bestehe, ift in der Belbenfage wie in der Geschichte geradezu unmöglich. Im Beowulf ist aber Steaf icon in die Heldensage gezogen; als Wali mar er noch eines Gottes Sohn und in der Götterfage ift ber Rampf eines neugebornen Knaben weder unerhört noch finnlog: einnächtig fällte Wali ben Bobr. Wir waren nun zu horen begierig, obgleich bie Sage bes Rampfes geschweigen muß, gegen Ben eigentlich ber ungeborene Steaf ausgefandt war. Die Stammtafeln nennen Beremod unmittelbar por Steaf, was dießmal nicht beißen fann, daß fie Bater und Sohn feien : Steaf wird damit nur als heremods Nachfolger im Reiche bezeichnet. Im Beowulf ift das Gemuth dieses Heremod, der eber dem Bermodr des Hyndluliedes als dem der j. Edda entspricht, verfinstert : er war im Alter unmilde und blutgierig geworden. Dieß macht ihn nicht ungeeignet für einen epischen Nachklang bes göttlichen Wefens zu gelten, in welchem einft bie dunkle Seite des Jahrs angeschaut worden mar. Dieß Wesen hieß in der Edda Sodur; bei den Angelfachsen scheint es heremod geheißen zu haben. Dieser Hercmod entspricht dem Bermodr der Edda nicht, er ift ein britter Bruber Balburs.

Tacitus hatte nur von zwei Brüdern gehört, die er Alei nennt und auf Castor und Bollux deutet. Die j. Edda zerlegt ihr Wesen in viere; Baldur, Hödur, Wali, Hermodr. Die Angelsachsen die nur von drei Brüdern wusten, nannten Wali Steaf und den Hödhr Heremod.

Der Beweis für die Joentität Walis und Steafs liegt in dem Beis namen, den beide führen: Wali heißt bei Sago Bous, altn. Bûi; Steaf aber wird, da in den ags. Stammtafeln nur Prädicate eines und dess

felben Gottes enthalten find, auch Beaw genannt, mas wie Bui auf bie wieder baulich gewordene Erde geht, im Gegensat zu Rinda, der winter= lich gefrornen Erde. Steaf heißt ber noch ungeborene Bali, weil er vor der Geburt wie einst nach dem Tode auf dem Schaube (manipulus frumenti) liegend gedacht murbe. Das Echiff, bas ihn aus ber Unterwelt und wieder dahin gurud bringt, bat auf feinen Ramen feinen Bezug. Bal. M. Beowulf S. 175 ff. Geinem feindlichen Bruder Sodr entspricht in ber Schwanenritterfage bald ber Sachsenherzog (DS. 538), bald ber Graf von Frankenberg (DS. 534), bald Friedrich von Telramund (DS. 536). Der Rame Selias, den der Schwanenritter im flamischen Boltsbuche führt. beantwortet ichon die verbotene Frage. Da wir Bali mit Efeaf und bem Schwanenritter, also auch mit dem Uluffes des Tacitus gujammengebracht haben, so muste es verwundern, wenn er nicht auch in die eigentliche deutsche Heldensage eingedrungen wäre. hier sehen wir ihn aber in Bals, von dem die Wolfungen den Namen haben, wiedererftanden. Sein Bater Barir (Lenger), wie ihn die Borrede der jungern Edda ftatt Rerir nennt, ift, wie in Stammtafeln herkommlich, nur ein Brabicat bes Gottes, der den Frühling (Var) bringt. Die Rimur fra Wölsungi hin oborna wißen noch nichts davon, Warirs Gemahlin sei von dem Genuß eines Upfels, den ihr Doin durch fein Bunschmadchen fandte, fo fehr ichwanger geworden, daß ihr das Rind ausgeschnitten werden muste. Das wurde wohl nur erfunden, um den dem umborwesende entsprechenden Beinamen oborni zu erklaren. Bon feinem Beibe geboren ju fein, mar feitdem ein Ruhm unüberwindlicher Belben, ber fich bei jenem Soper von Mansfeld wie bei dem ungebornen Burfard, Macduff und Undern wiederfindet. Dabin geboren auch Rog dai in Bladimirs Tafelrunde, Leipzig 1819, und Rufthem, der Beld Grans; vgl. Gorres Schach Nameh I, 110. Jene Beinamen Un geboren und Reugeboren verrathen bie Cinheit Steafs, Balis und Wolfungs oder Bals. Da Steaf auch Schild (Stiold) heißt und Stioldunge bas Ronigsgeschlecht ber Danen, weil fich in Schonen die Steaffage localifiert hatte, wie fie nach der Melbung des Tacitus von Uluffes auch am Niederrhein (Asciburg, Cleve) dabeim war, fo begreift fich, daß die Beljungen bald im Frankenland, bald in Danemark herschten. Dem Niederrhein wird aber nach dem Zeugniss bes Tacitus die Prioritat nicht zu bestreiten fein. M. Rieger Germ. III, 163 ff. hat auch ichon bemerkt, daß Salvius Brabon, ber Schwanenritter, Gr. D. S. 286, wie Ulvffes aus Troja fam, Troje aber bei Sagen von

Troje wie im Wolfdietrich Elfentroje oder die alte Troje die Unsterwelt bedeutet; so daß sich hier über den Ursprung der Sage von der trojanischen Abkunst der Franken neues Licht verbreitet. Selbst der Name Loherangrin, wenn er nicht auf Lothringen geht, was den Niederrhein mit begreift, kann auf die Unterwelt zielen, da wir eine deutsche Gluthbölle neben der Waßerhölle nachgewiesen haben.

In den Schwan, der in Rügen die Kinder aus dem Seelenlande bringt, pflegen in den Märchen von den dankbaren Todten Berstorbene sich zu wandeln. Bei diesem Bezuge zum Todtenreich, den auch die Redensart ,es schwant mir' verräth, darf er sowohl dem Schiff, das die noch ungebornen Kinder der Erde zusührt, als dem andern, das Todte dem Seelenlande zurückträgt, die Bege weisen.

# 91. Aller (Buldor, Wol).

Wie Oller nach Saro von den Göttern an Oding Stelle gesett, bann aber wieder ausgetrieben und in Edweden erschlagen wird, ift fo eben berichtet; auch haben wir ihn schon S. 311 als die winterliche Seite Doins gefaßt. 3m Commer ift Doin gang Er felbft, ber berrliche Sim= melsgott, der als Gott des Geistes besonders in Rrieg und Schlacht waltet. Im Norden aber taugt der Winter jum Kriegen nicht, er ift gu hart, um Beere gegen einander zu führen; besto befer ist diese Beit, wo fich die Fahrte bes Wildes bem Schnec eindrückt, gur Jagd geeignet. Dbin hat nun sein heiteres Antlit gewandelt: in Thierfelle gehüllt, mit dem Bogen bewaffnet, Schrittschuhe unter ben Sugen, fahrt er über Gis- und Schneeberge dahin. Der Gegensat von Commer und Winter ift auch darin angedeutet, daß Baldur Wegtamstw. 4 Illers Freund heißt. Baldur ift hier der sommerliche Gott, Iller der winterliche: fie find Freunde, weil aus ihnen bas Jahr besteht, bas im Norden nur Sommer und Winter hat. Doch wird fich fogleich noch eine andere Erflärung barbieten. 2118 Wintergott ift Uller ber Sohn ber Sif, ber Erdgöttin, aber Thors Stieffohn, weil er vor ihrer Vermählung mit Thor, im Binter, wo die Gewitter schweigen, erzeugt ift, D. 31. Gein Bater wird nicht genannt; es bedurfte auch darüber feiner Meldung, wenn er felbst, wie fich aus Saro schließen läßt, der winterliche Doin ift. Ausdrücklich läßt Saro ben Ollerus von den Göttern mit Dbing Ramen nennen, und fo fällt er mit jenem Mitothin zusammen, ber schon früher einmal (Müller

I, 42) ben Dbin vertrieben und seine Stelle eingenommen hat. Da aber Uller als ein selbständiges, von Odin verschiedenes Wesen gesaßt wird, das im Winter seine Stelle vertrat, so war das nächste, daß man ihn überhaupt als Odins Stellvertreter im himmel behandelte, so oft er selber nicht anwesend war. Un Saros Bericht erinnert darum Grimn. 42, wo Odin von Geirrodh zwischen zwei Feuer gesetzt, ausrust:

Ullers Huld hat und aller Götter Wer zuerst die Lohe löscht.

Denn hier sehen wir ihn, während Odin auf Erden, ja in der Unterwelt weilt, an der Spipe der Götter. Die Unterwelt ist auch sonst dem Binter, dem Tod der Natur gleichgestellt. Geirröch mag indes ursprünglich derzselbe Geirröch sein, den wir §. 84 als Unterweltsgott kennen lernten: mithin besindet sich Odin (acht Nächte d. h. acht Monate lang) in der Unterwelt, während Uller im Himmel für ihn eintritt. Nun aber sagt Hamconius Frisia p. 77:

Pluto sed et Frísiis cultus quandoque videtur Atque Holler dictus vulgari nomine, tanquam Inferni dominus. (Bolf Beitr. 204.)

Darnach wird umgekehrt Uller im Sommer in der Unterwelt fein, wie Doin im Winter; aber nur als feine andere Seite. Das erklart uns auch seine Freundschaft mit Balbur, benn mit ihm traf er in der Unterwelt zusammen, wo Baldur ursprünglich alljährlich in der Zeit des abnehmenden Lichtes verkehrte; gerade in diese fallt aber die heißeste Som= mergluth. Die Namensform Soller erklart fich aus einem Spirantenwechsel: wie aus Woden Soden, aus Wod Sood (Robin Sood) wird, §. 77, fo feben wir aus Buller Boller (wie fein deutscher Name gelautet haben wird, oder auch nur Bull Boll) mit Bertauschung von B und S Soller hervorgeben. Soller erinnert an Solla, die auch Bulle bieß. Sieraus erklärt sich vielleicht zugleich bas in ben Namen Wodans eindringende I (S. 186), benn da Wodan und Wull benfelben Gott bezeichneten, nur in verschiedener Auffagung, fo mar eine Bermischung beider Ramen natürlich. Den Bezug jenes niederfachsischen Ernterufs: Wold! wozu ein bairisches Dewol! tritt, auf Frau Bulle oder Uller hat ichen Grimm (Ztichr. VII, 393) erfannt. Die Ableitung bes Namens von ben wolligen Schneefloden bes Binters hat nun fein Bebenfen : barum mar er eben der Erntegott, weil reichlichem Winterschnee die Gulle des Getreides verdankt wird. Aus bemselben Grunde verbindet bas ABCDarium Normannorum die Runen Is ar endi Sol. Doch scheint eine andere Ableitung vorgezogen zu werden, obwohl das agf. Vuldor, das bald für Gott felbst, bald für göttliche Berrlichfeit gebraucht wird, und dem geth. vulthus, Glanz, entspricht, für den Gott des lichtarmen nordischen Winters weniger gemäß ift, es ware benn, daß auch bier wieder an den blendenden Glang des Ednees gedacht wurde. Wie aber beide Namen Bod und Bol in Bold zusammenfloßen, fo feben wir auch den sommerlichen und winterlichen Doin sich vermischen: nicht nur Boden, Bode, Bold, ber nach dem Liede Myth. 142 als Savenhune aufgefaßt wird, hat ein Pferd, dem unfere Erntegebräuche ein Bufchel Hehren fteben lagen (M. 140), auch der unterweltliche Odin, wenn er als Seljäger um= reitet (Ruhn NS. 310. val. S. 503), und wenn er als männlich gebachter Sel ein Scheffel Saber empfängt, sein Bferd damit zu füttern. Müllenhoff S. 245. Dasfelbe Bferd finden wir bei der weiblichen Sel, ber Gemahlin diefes Unterweltsgottes, wieder.

Die Edda kennt aber Iller fast nur noch als winterlichen Himmelssgott: D. 32 schildert ihn als Bogenschüßen und Schrittschuhläuser; Staldsstap. 14 nennt ihn DendurzUs, BogazUs, WeidizUs und StjaldarzUs und in der Dichtersprache wird der Schild Illers Schiff genannt. Nach Saxo verstand sich Oller (wie Odin) aus die Zauberkunst, namentlich soll er einst einen Knochen so besprochen haben, daß er sich desselben als eines Schiffes bediente um über das Meer zu seßen. Iller erscheint hier ganz als das männliche Gegenbild Stadhis, die D. 23 Dendurdis heißt und Yngligas. 9 nach der Scheidung von Njördr dem Odin vermählt ward, wo wieder Iller gemeint sein kann, der winterliche Odin; Odins Vermählung mit Stadhi bedeutet eben nur den Eintritt des Winters. Als Jagdgott bedurfte Iller des Bogens, wozu die Sibe, ihres zähen, sesten Holzes wegen, vorzugsweise verwendet ward. Der Eibenbogen heißt altn. ybogi, und die Yrune hat die Gestalt eines Bogens. Darum lesen wir Grimnism. 5:

Poalir (Cibenthater, heißt es, wo Uller hat Den Saal fich erbaut.

Bur Winterlust gehört aber auch der Eislauf; überhaupt aber sind im nordischen Winter Schrittschuhe unentbehrlich. Sie wurden aus Anochen von Pserden und Nindern versertigt: solche Schrittschuhe, bald Stidt, bald Dendrur genannt, sieht man noch jest in Norwegen und Island. Sie find nach ber Abbildung, Die Stephanius 127 gum Saro giebt, uns gewöhnlich groß, babei fo gebogen, daß fie Schilden, ja fleinen Rahnen gleichen. Freilich nur auf bem Gije thun folche Anochen ben Dienft eines Schiffes. Aber vielleicht gieng Uller auch auf ungefrornem Wager, eine Runft, die noch jest im Norden beimisch sein soll, in der sich auch bei uns zuweilen Nordländer seben lagen, nicht immer freilich mit gleichem Glud. Aber ber Gedanke, mit folden Edrittiduben über bas Dager ju fegen, ift dem Schrittschuhlaufen über das Gis abgeborgt, und da folche Baßerschuhe die Gestalt von Schilden haben, heißt der Schild Ullers Schiff und er selbst Schildas. Daraus mag es sich auch erklaren, daß es gut fein foll, ihn beim Zweitampf anzurusen, D. 31, wo Alles barauf ankommt, sich mit dem Schild zu beden und zu schirmen. Unerflärt bliebe noch, warum nach Atlakw. 30 bei Ullers Ring geschworen wird. R. A. 895. Die Zuverläßigkeit des nordischen Winters, wie Betersen 288 will, genügt dazu nicht. Es wird bei ihm geschworen, weil er der Unterwelts: gott ift; aus demfelben Grunde werden auch bei ber Gefion Gide abgelegt. Den Ringeid, den Doin selbst hawam. 110 schwören soll, bat Boefte Btidr. f. M. I, 396 auch in Deutschland nachgewiesen. Wahrscheinlich legte man den Finger in den Ring und fürchtete, er möchte den Finger flemmen, wenn man falich ichwore. Darum fagt Sigrun Belgat. Sunbingsb. II, 130 gu ihrem Bruder Dag:

> So sollen dich alle Eide schneiden (bîta), Die du dem Belgi geschworen hast u. s. w.

Auch sonst fehlt es nicht an Anzeichen, daß sein Dienst bei uns zu hause war: ein Frau-Büllesheim ist bei Düren befannt, Wolsberge liegen bei Siegburg und ein Wolsbergerhof am Juße des Drachenselsen; ein Wolsperg erwähnt Panzer I, 72. II, 182 in Niederbaiern, und ein Wolsberghe in Brabant Wolf Beitr. 145. Daß der h. Hubertus ihn ersetzt habe, ist nicht unwahrscheinlich.

Bas Saxo einmal von Mitothin, ein andermal von Ollerus erzählt ist berselbe Mythus, der schon Oegisdr. 26 in Losis Beschuldigung der Frigg, als habe sie mit Bisi und We, den Brüdern Odins, geduhlt, und in dem Bericht Snorris in der Yngligas. Sap. 3 antlingt, wonach einst Odin weggereist war und so lange sortblieb, daß die Usen glaubten er tehre nicht wieder. Da machten sich die Brüder auf und theilten sein Erbe; aber sein Weib Frigg nahmen sie beide gemeinschaftlich. Über bald darauf kehrte Odin heim; da nahm er sein Weib wieder. Faßen wir Simrod, Mythologie.

als den Kern biefes vielgestaltigen Mythus, daß mabrend ber Jahres: hälfte, wo fich Dbin in der Unterwelt aufhielt, in Walhall ein Underer um sein Gemahl geworben habe, ber aber bei feiner Beimtehr genöthigt wurde, die Flucht zu ergreifen, so erkennen wir in ihm die Grundlage jener Sagen von der Beimtehr, welche §. 66 ausführlich besprochen morben find. Kaft in allen tritt die Babl von fieben Jahren an die Stelle der fieben Wintermonate des Nordens. Auch darin zeigt fich die Ginftimmung, daß die Reise in den Often geht, wie bei Odin gu bem Ru= thenerkönig. Gine Reihe beutscher Marchen, Die ein andermal aufgezählt werden mögen, läßt die Frau des Heimgekehrten die Frage an die falschen Freier richten, was fie thun folle: fie habe einen neuen Schlüfel machen lagen, nun aber ben alten verlorenen Schlugel wieder gefunden. Sieraus entspringt und die ichon von Andern (Müller in den MG. Sagen und Märchen S. 417) aus andern Grunden aufgestellte Vermuthung, daß auch die Dietrichssage in den Kreiß der unserm Mothus nachhallenden Beimkehrsagen gehöre; ja wir möchten selbst ben Namen Dietrich in ber Bedeutung von Schlüßel aus dieser fo oft wiederkehrenden Frage berleiten.

Noch eine zweite Reihe deutscher Sagen außer benen von ber Beim= tehr wurzelt in unferm Mythus. 3. Bacher bat fie in seiner Schrift: "Die Historie von der Pfalzgräfin Genovefa, Königsberg 1860, erschöpfend besprochen. Hier wird das Gewicht auf die Leiden der mahrend der fiebenjährigen Abwesenheit bes Gemahls unschuldig verläumdeten und bestraften Gemablin gelegt. Außer Genovefa selbst gehört dabin die Belbin eines andern beutschen Boltsbuchs, die geduldige Belena, wogu als britte noch die mit Ritter Galmy verwandte Sirlanda tritt. Genovesa hat einen doppelten Bezug zu Bertha der Spinnerin (§. 114): fie wird am 5. Januar, alfo am Borabend bes Berchtentages wieder= gefunden und ihr Rame bezeichnet fie als die fpinnende, webende, wie fie benn auch in Frauentirden hinter bem Sochaltar fitt und fpinnt, wo man noch ihr Radchen schnurren bort. Bal. mein Rheinland 307. Der gange Name ichildert fie als die Spenderin des Chefegens. Der Name der ihr gewidmeten Capelle berechtigt aber, fie für Frouwa (Frenja) zu halten, die der Frigg identisch einst Oding Gemablin mar (§. 103) und auch in einem andern Mythus (§. 73. 3a.) von ihrem Gemahl verlaßen wird.

#### 92. Phol. Alci. Hermodhr.

Wir kehren zum Mythus von Balbur zurud, um noch einige Nachträge zu liefern:

1. Der Merseburger Beilfpruch, ber und querft bes Daseins Balburs im Volksalauben bes engern Deutschlands versichert hat (M. Lefeb. 20), ift zwar nur ein Zauberspruch, bei Berrentungen anzuwenden; aber die Erzählung, daß als Phol und Wodan zu Balde ritten, Balders Roblen ben Buß ausrentte, welchen vier Göttinnen vergebens zu beilen versuchten (die Beilfunft wohnt sonft Frauen bei), aber nur Wodans Bauberfraft mieder einzurenten verstand, könnte gleichwohl eine eigenthumliche beutsche Auffagung des Balburmythus enthalten. , Die in der Edda Balburs ichwere Traume alle Götter beunruhigen, fo bier fein Burud: bleiben durch die Lähmung feines Roffes.' Bon Baldurs Rofs wifen wir fonst nicht viel; D. 49 sehen wir es mit allem Geschirr auf feinen Scheiterhaufen geführt. Sier aber wird man an Blodughofi S. 174. 203 erinnert: zwar foll es nach Stalbstap. 59 Frenrs Ross sein ober Atribrs (Dbing); aber D. 15 bleibt Baldurg Bengft, weil er mit ihm verbrannt fei, ungenannt, gerade wie Blodughofi, die bemnach eins fein konnten. Sollte fo auch Fregr in diefer Ergablung mit Baldur gusammenfallen, und ware, woran icon Myth. 1210 gedacht wird, Phol ber Rame, ber beide vermittelte? In ihm erscheint ein bisber ungeahnter Beiname Baldurs, benn nur auf diesen kann er nach bem Zusammenhang des Spruches geben. Wir find aber nicht einmal über feine Mussprache im Alaren. Die Alliteration verlangt &, mahrend Ph gewöhnlich Pf bedeutet. Die urfundlich nachgewiesenen Ortsnamen, welche mit diesem Phol gusammengeset find, als Pholesouwe, Pholesbrunnen, Pholespiunt, Phulsdorf (Moth. 206), zeigen später Bf; aber auch Baland (Runfer Boland), ein spater Beiname bes Teufels (Moth. 944), tommt in Betracht, besgleichen Ful und Pful für den Eber, sonst Freyrs Thier (Myth. 948); selbst der Phallusdienft, der wieder an Freyr mahnen wurde, ift herbeigezogen worden. Satte die Alliteration Recht gegen die Schreibung, fo mufte man an einen Gott ber Fulle benfen. Aber in bemfelben Gedicht erscheint schon Bolla als Schwester ber Frija ober Frigg, beren Schmuckmadchen in der Edda Fulla beißt.

Aus dem Bortommen jener Ortsnamen in Thuringen und in Baiern laft fich noch fein Schluß ziehen, da der rheinische Bjultag,

Pulletag für ben 2. Mai (M. 581) auf weitere Ausbreitung beutet. Pgl. jedoch Weisth. II, 98. Auf benselben Tag siel auch das keltische Bealzteine, Myth. 579, das gleichfalls einem Lichtgotte, vielleicht einem Gott des Tages galt, der sächsisch Beldegg oder Bäldag — nord. Baldur hieß. Hierauf gründet sich die Annahme Myth. 208, daß in Phol und Baldur (Paltar) zwei mit einander in der Fortschiedung nicht Schritt haltende Entfaltungen desselben Wortes vorliegen, das bei Kelten und Slaven (s. 0. 95) Bel lautete, und dessen Bedeutung weiß, licht war.

Für die Unficht, daß Phol in Deutschland Fregr und Baldur vermittelte, fpricht Folgendes. Bei Freyr merden fich Bezüge auf Ross und Eber finden; Phol, nach dem wir lettern oben genannt faben, alliteriert fogar auf Fohlen (volon), und der Pfalgraben heißt nach Myth. 915 auch Schweingraben. Gehlt uns für Balber, ber boch mit Phol gufammenfallt, der Bezug auf den Cber, fo ift Myth. 948 angemerkt, daß die= fer im Reinardus Baltero beißt; auch ift Safelbarends Tod durch ben Cherzahn S. 221 auf Dohr-Baldur bezogen worden. Bgl. §. 76, 2. Bon Baldurs Pferde mar ichon oben die Rede: als er nach Caro feinem durstigen Seere den Brunnen schuf, geschah es wohl, wie G. 94 ver: muthet wurde, durch den Sufichlag feines Roffes, denn es fceint die= felbe Sage, die bei Karl dem Großen und Bonifacius wiederkehrt, und an fie erinnern bann Pholesbrunno, Balbersbrunnen und Balbersbrond bei Roeffild. 2113 Reiter ericheinen auch Caftor und Pollur, welche Cidschwure in Bol (Phol) furzten. Dieß führt uns zu der altesten Gestalt des Mythus von Baldur und Wali.

2. Tacitus berichtet Germ. 43 von einem jugendlichen Brüderpaar, das bei den Naharnavalen in einem altheiligen Haine verehrt wurde: er vergleicht sie dem Castor und Pollux (ea vis numins, nomen Alcis); doch bemerkt er ausdrücklich, daß sie Götter, nicht etwa Halbgötter waren. Nach Zacher Runenalph. bedeutete der Name die Leuchtenden, Glänzenden, alci, goth. alkeis. Ohne Zweisel sind sie Myth. 109 nicht unrichtig auf Baldur und Hermödhr gedeutet, denn die Römer giengen den Analogieen des Begriffes nach, und da von den Dioskuren der Unsterbliche mit dem Sterblichen in die Unterwelt hinabstieg, damit er dann auch die Freuden des Olymps mit ihm theile, so bietet kein anderer Mythus mehr Uehnslichteit dar. Den Hermödhr sahen wir S. 81 den Helweg reiten, seinen Bruder Baldur zu lösen, daß er mit ihm nach Asgard zurücktehre. Gleichs wohl scheinen es eigentlich Baldur und Hödhr, die wir in jenem göttlichen

Bruberpaar zu fuchen haben, benn bie beiben gleichen und boch wieber ungleichen Salften bes Jahres find auch in ben Diosturen bargeftellt. Rwei Bruder, Die bald als Freunde, bald als Feinde, bald jum Berwechseln ahnlich, bald höchst ungleich geschilbert werden, ber eine schon, ber andere baklich, ber eine weiß, ber andere ichwarg, führen und bie Freundschafte und Liebesfage fehr haufig vor; einigemal fehlt bas verwandtschaftliche Verhaltnist: es ift nicht fo wesentlich als bag in ber Liebesfage ber Freund ber Geliebten, in der Freundschaftsfage bie Geliebte bem Freunde geopfert werde. In den altern Sagen besteht bie Probe ber Freundschaft barin, baß Giner fur ben Undern Die Schreden bes Todes überwinde, was badurch veranschaulicht wird, daß er in die Unterwelt hinabsteigt. Zwei folde Bruder haben wir nun in Baldur und Sobhr: fie werden als höchft unabnlich gefaßt, ber eine licht, ber andere buntel (blind), fo daß fie an ben iconen und den ungethanen Dietrich ber Crescentiasage erinnern, wie biese wieder an Ferenand getru und Ferenand ungetru, ASM. 126. Bei Caro find fie um die Braut entzweit, fo daß ihr Mythus in den Rreiß der Liebessagen übertritt; wie fie aber Bruber find und in der Edda feinesmegs feindliche, da fie vielmehr in ber verjungten Welt Sand in Sand aus Bels Saufe gurud: tehren, fo fehlt auch ber Bug nicht, bag Giner fur ben Undern in Die Unterwelt hinabsteigt; nur ift er auf ben britten Bruder Bermobhr übertragen, wie auf ben vierten (Bali) bie Rache, ju ber fich fonft Bruber verpflichtet find. Bei biefer Spaltung der vier naharnavalischen Bruder in viere S. 316 ift es nicht leicht zu fagen, welcher ber viere jedem ber beiden Alci entspricht, und felbst Dullenhoff, bem wir hieruber volle Austunft verbanken (Bifdr. XII, 346-54) hat barüber geschmankt. Da jedoch ihr Mothus, wie Er gelehrt bat, in der helbenjage von Ortnit und Bolf-Dietrich erhalten ift, Wolfdietrich aber Ortnits Tod racht, fo berechtigt uns bieß zu fagen, daß die naharnavalischen Bruder fich unter ben nordischen Gottern als Balbur und Bali wiederfinden; boch fuge ich bingu, baß Theile ihres Wefens auf die beiden andern Bruder Sodhr und Bermodr übergegangen find; foiche Theile jedoch, die jo genau mit ihrer gottlichen Ratur zusammenhangen, daß fie in ber Beldensage nicht wohl geborgen bleiben tonnten.

Tacitus nennt die gottlichen Brüder mit einem gemeinschaftlichen Ramen, und gerade dieß hat befremdet. Aber wie Freunde Alles gemeinschaftlich haben, so unterscheiden sie sich auch durch die Ramen ents

weder aar nicht, wovon so eben schon Beispiele vorkamen, oder wie Umicus und Amelius, Brunnenhold und Brunnenftark, Johannes Bager: fprung und Caspar Bagersprung nur wenig. Nehmen wir den Bager: peter und Waßerpaul (RM. III, 196) hingu, so werden wir wieder an Bferd und Quelle und jene Phols: und Baldursbrunnen erinnert. Much in der Seldensage führten fie zuerst den von ihrem weiblichen Saarschmuck (muliebri ornatu bei Tacitus) hergenommenen Namen ber Aftinge ober Sastinge (goth, Hajdiggos, altu, Haddingjar). Die beiden Sastinge werden Syndlul, Str. 22 (Mt. Edda S. 134), bei Saro V, 93 erwähnt, und die Hernararf, nennt sie ausdrücklich Zwillinge. Auch am Schluß des letten Belgiliedes wird von einem der haddinge erwähnt, daß er als wiedergeborner Selgi in den Karaliedern geseiert werde. Ueber diese Rara, die in Schwangestalt über ihren Selben schwebt, vgl. §. 129. Sie fpiegelt fich fpater in jener Bauberin Ditacia ber Wiltingf., Die in Dradengestalt dem Bertnit beisteht und mit ihrem wilden Beer aus der Luft am Rampfe Theil nimmt. Uftingi ober Hastlingi war ber Name ber vandalischen Könige, die als Sartunge oder Bertnite in der Beldensage fortleben. Befannt find bie Sartunge von Reußen im Belbenbuch, nicht minder aber auch die hertnite der Wiltingf., die als Ortnite in die fudbeutsche Seldenfage eintraten. Ortnit wohnt in Garten (am Gardafee); die Wiltinas. hatte Hertnits Reich nach Solmgard (Nowgorod) gelegt, bas ben deutschen Laufleuten, aus deren Munde fie aufgezeichnet murbe, aus eigener Unschauung befannt war.

Die sich aber der Mythus in der Heldensage zuletzt gestaltete, will ich jest noch mit Müllenhoffs eigenen Worten angeben: "Der ältere vorsnehmere Hartung, von dem jüngern als Hertnit (Ortnit) unterschieden, erstreitet gegen ein riefiges, winterliches Geschlecht, die zwölf Jsunge (in der Hommundarsaga geschicht der Kampf auf dem Gise), ein schönes göttliches Weib, das wohl demselben Geschlecht angehörte, aber dem Geliebten im Kampf gegen die ihrigen beisteht. Mit seiner goldglänzenden Rüstung angethan verfällt er später einem Drachen, der ihn verschlingt. Der jünzgere Hartung, als Harthere von dem ältern gesondert, im mhd. Epos durch Wolsdietrich vertreten, erschlägt dann den Drachen, legt Rüstung und Wassen Hertnits an, bändigt und besteigt sein Ross und wird darauf von der trauernden Wittwe an des Bruders Statt als Gemahl angernommen."

Richt leicht ist es, die Sage von Baltram und Sintram in einer

ihrer Faßungen mit dem Mythus der Alci in Berbindung zu bringen. In der Wiltina Cap. 105 ist es Sintram, der von Dietrich aus dem Schlunde des Drachen befreit wird; nach der Burgdorfer Sage, welche Backernagel Itsch. VI, 158 mittheilt, war Baltram, der den ersten Angriss gethan, von dem Drachen bereits verschlungen; der jüngere Bruder aber, der den Drachen erschlug, besreite ihn wieder aus dessen Schlund. Das Säulen-Capitell im Chor des Baseler Münsters, das eine ähnliche Darstellung enthält, stimmt mehr mit der Darstellung der Wiltinasage. Beziehen wir Baltram auf Baldur, Sintram auf Bali, so müste zur Zeit der Localisserung der Sage nach Burgdorf Bali von Widar noch ungeschieden gewesen sein, denn Baldur wird zwar von Bali gerochen, aber aus Hels Neich, das hier als Drachenschlund dargestellt ist, erst durch Widar besreit. Undererseits besreit Widar den Odin nicht aus dem Schlunde des als Drache benannten Fenriswolss, er rächt nur seinen Tod.

Aber Baldur, ber als Baldag Tagesgott ift, ericheint als Connengott in bem Mythus von feinem Leichenbrand, der auf dem Schiff ins Meer geftoßen wird. Damit ift uns ein prachtvolles Bild ber in Gluthen untergeben: ben Sonne por die Sinne geführt, fo daß wir in feinem Mythus eine bop: pelte Fortichiebung gemahren: vom Tagesgott mard er erft gum Jahres: gott erhoben und bann auf bas große Beltenjahr bezogen. Saben wir aber fo einen Sonnengott Baldur gewonnen, fo begreift fich, wie er als Baltram in ben Rachen bes Drachen gerieth. Die Burgdorfer Sage führt uns den Sonnengett vor, wie er ichon halb im Schlund bes ihm nachstellenden, bier wieder durch den Drachen vertretenen Bolfes ftedt: was fann damit anders gemeint fein, als die Sonnenfinsterniss nach bem §. 13 besprochenen Glauben fast aller heidnischen Bolfer, daß ,ein Un: gebeuer bas Simmelsgestirn in ben Rachen fage um es zu verschlingen. Ru biefer Auffagung ftimmt auch ber Rame feines Gefahrten Gintram, ber uns an Sintaunt, ber Schwester ber Conne, erinnert, wie umgekehrt bie Sonne Bol. 5 Sinni mana, bes Mondes Gefellin, beißt. Bare ber Mythus von Tyre im Rachen bes Bolfes eingebüßtem Urme wirklich alt, val. §. 87. S. 294, fo lage die Sonnenfinsterniss wohl auch ihm gu Grunde, da der himmelsgott Tyr wohl als Sonnengott gedacht werden fonnte.

Die Uftingi (Sabbinge und hartunge) halte ich für die Istawonen bes Tacitus, welche man nicht für die Franken ausgeben darf, die viels mehr gleich den Sachsen Ingawonen sind, wie denn die Belsungen mehr:

fach ausdrücklich für Abkömmlinge Ingwis erklärt werden. Auch kann man ja die Istäwonen nicht am Rheine suchen, wenn neben den am Ocean wohnenden Ingäwonen die Herminonen als medii bezeichnet werden; der ganze Zusammenhang weist dann die ceteri an die Donau, und gerade da ist es, wo wir die Ustingi sinden.

Die Deutung der Alci auf Baldur und Wali ist dem Stande der deutschen Mythologie gerecht; es bliebe zu erwägen, ob sie auf einem ältern etwa Irmin und Iring geheißen haben können, die wir eben so gepaart finden und die schon die Alliteration verbunden hatte, wie sie auch mit den Alci im Reimverbande standen. Auch erscheint nach einer Faßung der sächsisch ethüringischen Sage Iring als Irminsrids Nächer. Dennoch erkläre ich mich gegen diese Annahme, die sich mit dem Bezug der Alci auf die Jstäwonen nicht verträgt.

3. Wie Hermodhr S. 81 mit Odins Ross Sleipnir über das Helsgitter sest, so in Wenzigs Westst. Märchenschatz 150 der gute Sohn mit Tatoschid über die hohe Mauer des Drachengartens.

Hermodhr (Herimuot) kommt auch Hondlusiodh 2 und als Heremôd zweimal im Beowulstiede vor (§. 64): in beiden Gedichten scheint er aber nicht der Gott, den doch die ags. Stammtaseln und demnach auch das Formâli der Edda unter Wödens Ahnen nennen, sondern ein göttlicher Held, der in einer noch unersorschten Beziehung zu Sigmund gestanden haben muß, welchem Siegfrids Drachenkamps im Beowuls beigelegt ist. Bgl. oben S. 194. 202. Nahm er etwa in dieser ältern Gestalt unsserer Heidensage Gunnars, Gunthers Stelle ein? Auch Gunnar und Sigurd erscheinen als die beiden gleichen Freunde: sie tauschen die Gestalt, und Sigurd reitet für Gunnar durch Wasurlogi, welche die Unterswelt bezeichnet: er also, nicht Gunnar, würde dem Hermodhr entsprechen. Neberhaupt schließt sich die Sigurdsage näher an Stirnissör als an den Baldurmythus.

Jener Dänensürst Heremod im Beowulstiede ward im Alter sinster und grausam, obgleich ihn Gott über alle Menschen erhöht hatte. Das erimert an den Geirröd des Grimnismal, führt aber nicht weiter. Auch auf FUS. 313, wo Sigmunds Sohn Helgi, der nach Helgak. 3.37 mit Odin die Herschaft theilte, unter den Asemsöhr geworden sein soll, lege ich noch kein Gewicht, obgleich jener Helgi hinn hvassi heißt, wie Hermodhr hinn hvati. Ueber die Einheit dieses Heremod mit Hödr s. §. 90.

## 93. Forseti (Forasizzo).

Bon Balbur mar D. 22 gefagt worden, er habe bie Gigenschaft, baß Niemand feine Urtheile ichelten tonne, was fich baraus begreift, bag er bas Licht bedeutet. Go ericbeint er felbft als ein Gott ber Gerichte. Das erklärt ben Namen bes Belberbergs in Bonn, in beffen nachfter Nabe ber Bogt wohnte, ber bas Gericht begte. Mus &. 62 fennen wir ben naben Bezug Belbeggs (Balburg) auf Weftfalen; aus diefem Lande, nach Sahne aus ben Riederlanden, ftammte auch bas gräfliche Gefchlecht ber Belberbufche, bas in Bonn wohlbefannt ift. In Balburs Sobne Forseti (Forafiggo), beffen Name einen Borfiper (bei Gerichten) bedeutet, icheint baber nur eine Gigenichaft Balburs personificiert. Er hat im Simmel ben Saal, ber Glitnir (ber glangende) heißt, und Alle, die fich in Rechtsftreitigkeiten an ihn wenden, geben verglichen nach Saufe. Das ift ber beste Richterstuhl fur Götter und Denschen. 2gl. Grimnism. 15. (S. 49.) Einen Mythus tennt die Edda nicht von ihm. Rach der Sage vom Ursprung des Friesenrechts (DS. 445) bitten die 12 Asegen (Recht= fprecher, Schöffen), im fteuerlosen Schiff auf bem Meere treibend, ihnen einen breizehnten zu fenden, der fie bas Recht lehre und zu Lande weise. Sogleich erscheint jener Dreizehnte, am Ruder figend und gegen Strom und Wind ans Land steuernd. Dort wirft er die Achse (Art?), die er auf ber Achsel tragt, aufs Land. Da entspringt ein Born, und um biefen mit den Afegen fitend, lehrt fie ber Dreizehnte bas Recht. Niemand fannte ihn, Jedem der zwölse sah er gleich, und als er ihnen das Recht gewiesen hatte, waren ihrer nur zwölfe. Diefen iconen deutschen Mythus mit Bolf Beitr. 134 auf Balbur ober seinen Sohn Forseti gu beuten, berechtigt schon ber von ihm geschaffene Brunnen, ber sonst sich bem ber Urdh vergleicht, bei dem die Götter nach D. 15 ihre Gerichtsstätte haben, S. 41. Auch in Baldurs Mythus fam es S. 92, §. 35 por, bag er eine Quelle entspringen ließ. Auf Belgoland, das nach Baldurs Cobne Fositesland hieß, finden wir diesen Brunnen wieder. Mur schweigend burfte aus ihm geschöpft werden: man foll nachdenken, ebe man urtheilt. Der beil. Wilibrord (739) taufte drei Beiden in Diefer beil. Quelle, batte es aber fast mit bem Tode gebußt. Erst bem beil. Ludger, einem ge= bornen Friesen, gelang die Betehrung; aber noch der heutige Rame ber Infel spricht die alte Beiligkeit bes Ortes aus. Das um den Brunnen weidende Wild magte Niemand zu berühren und felbst Geerauber ichonten

bie Insel aus Furcht, der Gott möchte sie gur Strafe burch Schiffbruch ober Rampf umkommen lagen.

## 94. Bragi.

Wegen Bragi könnte auf §. 76 verwiesen werden, benn in ihm ift Dbin als Gott ber Dichtkunft verjungt, wie in Forfeti Balbur als Ur: theilfinder. , Er ist berühmt', fagt D. 26, durch Beredsamkeit und Wortfertigkeit und febr geschickt in der Staldenkunft, die nach ihm , Braar' genannt wird, fo wie auch diejenigen Bragurleute (bragr karla) beißen, die redfertiger find als andere Manner und Frauen. Geine Frau beißt Joun: sie verwahrt in einem Gefäße die Nepfel, welche die Gotter genießen follen, wenn sie altern, benn sie werden alle jung bavon, und bas mag mahren bis zur Götterdammerung.' In der Berbindung Bragis mit Idun ift die verjungende Rraft ber Dichtfunft ausgesprochen, wie Odhrörir, der Unfterblichkeit verleihende Trank, mit dem verjungenden Brunnen der Urd, und wieder Joun felbst mit Urd verwechselt wird, &. 32. Huch Manna, welche die Blüthe bedeutet, saben wir 3. 79 in der Dichtersprache mit Joun, der Göttin der Berjungung, vertauscht. Auffallender ift, daß Degisor. 17 felbst Gerba mit ihr zu verwechseln scheint, indem Loti gu ibr faat:

Du legtest die Arme, die leuchtenden, gleich Um den Mörder eines Bruders.

Es muß Mythengestaltungen gegeben haben, die hiezu veranlaßten; ber Dichter ist gleichwohl darum zu tadeln, da er neben Joun Gerda noch einmal auftreten läßt. Aus Jouns und Gerdas Einheit sließt auch das Myth. 216 bemerkte nähere Verhältniss zwischen Degir und Bragi, der D. 55 sein Tischnachbar ist und ihn erst über Joun, dann über die Staldenkunst belehrt. Da Degir mit anderm Namen Gymir hieß, so war er Gerdas Vater, mithin Bragis Schwäher, wenn Joun mit ihr zussammensällt. Gewöhnlich gilt Freyr sur Degirs (Gymirs) Gidam; da wir aber gesehen haben, daß eigentlich Odin, der sich in Bragi, seinem Sohne (Staldist. 10), verjüngt, als Stirnir durch Wasurlogi ritt, so kann diese ungewöhnliche Mythengestaltung (S. 85) uns nicht mehr bestemden. Sehen wir hier nun Joun an Gerdas Stelle, so fällt sie als Wärterin des Tranks (Hrasnag. 11) auch mit Gunnlöd §. 76 zusammen, in deren Urzmen Odin ihn den Göttern erwarb, was wieder zeigt, daß Bragi, der

langbärtige Ase, Obin selber war, wozu auch der Name (Myth. 215) stimmt, der Odins Geist und Berstand zu bedeuten scheint. Usabragr, Asenstift, wird zwar Stirniss. 33 den Thor meinen; doch könnte es früsber den Odin bezeichnet haben.

#### 95. Lofi.

Da Leti bier ben Schluß macht, obgleich wir feinen Ramen S. 103 von lukan, ichließen, abzuleiten Bedenten trugen, fo foll bier, um Allen und auch Denen gerecht zu werden, die einen Bagergott (S. 114) in ibm feben, nicht verschwiegen werden, daß M. 222 ben Loti mit jenem sumpf: bewohnenden Grendel im Beowulf zusammenftellt, einem gespenftischen Bagergeift, ber mit seiner noch schlimmern aber ungenannt bleibenden Mutter Rachts in ben Saal Konig Grodgars einbricht, feine Belden mor: bet und in seinen Sumpf binabzieht. Sein Name ward aus abd. krintel, Riegel, gedeutet, wie hellerigel des Teufels Großmutter zu meinen scheint. Much icheint ber bocht. Flugname Rrintilaha einen Wagergeist Rrintil gu bestätigen. Bgl. Schabe im Weimar. Jahrb. V, 383; f. jedoch Beinhold Riefen 33, wonach der Rame ben Berderber, Zermalmer bedeuten wurde. Grendels Mutter gleicht allerdings der neunhundertjährigen Uhne bei Symir (g. 85) und der spätern Großmutter des Teufels. Die Degir und Ran find beide nur Personificationen des ungebandigten Meeres. War Logi der Endiger, wie Uhland wollte, so wurde es um so mahrs scheinlicher, daß er auch dem letten Bochentage den Ramen gegeben habe, wie denn der nordische Laugardage aus Loki entstellt sein konnte, Doth. 114. 15. Wenn aber Saturnus im Mittelalter ein teuflisches Unsehen gewann, wie läßt sich bas anders erklären, als weil er sich als Wochen= tagsgott mit Lofi berührte?

Daß Loti als Utgardhalofi, als Bater ber Hel und Narfis, deffen Sohn die Nacht ist (§. 14), zum Todtengotte ward, erläuterten wir aus der zerstörenden Natur des Teuers. Ginmal als Todtengott gedacht, konnte er auch mit Sumpf: und Waßergeistern in Beziehung treten, die man in der Waßerhölle hausend dachte. Dieß Alles galt uns aber für jüngere Auffaßungen des milden Gottes des Lichts und der allverbreiteten Wärme. Werden wir doch selbst in Hel, der Todesgöttin, welche Hyndl. 37 als das allerabscheulichste Scheusal bezeichnet, §. 96 eine gütige Gottheit erzkennen. Ist aber ihre Verwandtschaft mit Loti so alt, daß dieß bei Erz

wägung seines Wesens in Anschlag kame? Wir gedachten dieß bisher zu verneinen. Wie aber, wenn Loki als Nater der personificierten Unterwelt, der alles Leben entspringt, eben so sehr der Ansang als das Ende wäre? Hel und die Midgardschlange sind im Ragnarökmythus, den wir in den Geschicken der Welt zu erläutern hatten, eben so sehr von ihrer Schattenseite ausgesaßt als Loki selbst, und nur der Fenriswolf, wenn er nicht aus Nidhöggr entsprang, muß nothwendig eine Zeugung des schon entwürdigten Loki sein.

Für ganz neu halte ich es auch, wenn Hyndlul. 38 Lofis Bosheit von dem Genuß eines halbverbrannten, steinharten Frauenherzens abgesleitet wird. Daß Weiber boshafter seien als der Teusel selbst, ist ein Gedanke, den im Mittelalter Bolksmärchen und Novellen sehr wißig zu behandeln verstanden; als er aber auf Loti Anwendung fand, muste dieser schon tief gesunken sein. Ueber Lokis Herzeßen vgl. S. 261.

Neben der Waßerhölle laßen sich auch Spuren einer deutschen Feuerhölle nachweisen: sie liegen in Geirrödh, sowohl in dem §. 84 besprochenen, als in jenem andern, der nach Grimnismal den Odin zwischen zwei Feuer setze, wo er acht Nächte sitzen mußte, womit acht Wintermonate gemeint sind. Daß beide zusammensallen, ist schon S. 319 angedeutet. Nach Degistr. 23 war Loki selber acht Winter unter der Erde: S. 101 sahen wir, daß auch darunter acht Wintermonate gemeint sind. Aber hier bedeutete er die wohlthätige Wärme, während in Geirrödhs Wesen nur Feindseliges liegt. Gleichwohl wird auch Er wie der andere Unterweltsgott Utgardsoti sich aus Lokis Wesen entwickelt haben.

## Göttinnen und Wanen.

### 96. Sel.

Bon der Unterwelt faben wir G. 14. 41. 304 alles Gein aus: ftromen, aber auch wieder dabin gurudfließen. Die Göttin ber Unterwelt mufte bemnach die erhabenfte Göttin fein: eine Göttin bes Todes nicht bloß, auch bes Lebens. Bon biefen beiden Seiten erscheint aber feine der deutschen Gottheiten mehr, die sich aus ihrem Begriff entwickelt haben: bald ift die eine, bald die andere allein hervorgehoben. In Berchta und Solda, in Nerthus, Frenja und Frigg, ja fast in allen deutschen Göttinnen feben wir nur einzelne Seiten nnd Erscheinungen dargeftellt, Die gufams mengenommen einst bas Befen ber geheimnisvollen wirkenden Erdgöttin ausmachten, der großen Lebensmutter, die Gegen und Fruchtbarfeit fpenbend felbst als Todesaöttin nicht verderblich wirft, indem sie die Geelen ber Berftorbenen in ihren mutterlichen Schoof gurudnimmt. Der Rame Diefer erhabenen Göttin der Unterwelt murde heutzutage Solle beigen. Das Wort hat aber nur noch einen raumlichen Begriff, feinen perfonlichen mehr, bagu ben allerunfreundlichsten, wie ichon bie nord. Hel, gen. Heljar, tiefe Entwürdigung betroffen hatte. Das gothische Halja, alth. Hellia, mbd. Helle tlingen minder furchtbar; aber ihre alte Wurde und Beiligfeit lagen auch fie nicht ahnen, und wir mußen fie gleich mit Solda und Silde zusammenstellen, die sich aus ber gleichen Burgel hilan celare entfaltet haben und wesentlich eins mit ihr find, damit der Rame nicht ben Begriff ber finftern Todesgottin erwede, sondern den der verborgen wirfenden Mutter alles Lebens. Much fo können wir nicht erwarten, baß schon hier unsere Unficht Beistimmung finde: unsere gange fernere Darftellung muß darauf gerichtet fein, in bem Befen der Bel die Quelle aufzudeden, aus der alle weiblichen Gottheiten gefloßen find, felbft die Wanengötter fich entfaltet haben. Der Ramen find viele, unter welchen die segenspendende Erdmutter sich verhüllt; aber erft die Erwägung aller fann ergeben, baß fein anderer als der Bellias Unspruch barauf bat, fur ben altesten, allen Stämmen gemeinsamen, felbst ben urverwandten Bolfern unter den entsprechenden Formen bekannten, zu gesten. Unter den bisher abgehandelten weiblichen Gottheiten zeigten schon Gerda und Joun (und demnach auch Rinda und Gunnsöhl S. 311. 330) ein näheres Berhältniss zu Hel: sie befanden sich bei ihr, sie waren im Winter gestorben, der neue Frühling rief sie ins Leben zurück. Damit fallen sie aber dem Begriff der Wanengötter, die aus der Hel hervorgehen, anheim, denn ihr eigenthümliches Wesen ist es, daß sie nicht im himmel droben, sondern im Schooß der Erde wohnen, oder doch im Winter dahin zurückgenommen werden, im Frühjahr erwachen und unter die Völker sahren, ihnen Segen und Fruchtbarkeit zu bringen.

Se höher ins Alterthum binaufzudringen vergönnt fein wird', beißt es Moth, 292, desto weniger böllisch und desto göttlicher fann Salja (die gothische Form bes Ramens, ber indisch Kali lautet) erscheinen'. Ihre Entwürdigung darf nicht befremden. Wer versuchen wollte, die Götter Asgards aus einer einzigen Quelle, wie bier die Göttinnen und Wanen, berzuleis ten, hatte von dem himmelsgotte Tor (Bio) auszugehen, und wie fehr ift auch dieser entstellt! Unsere verborgene Gottheit, denn nur das bebeutet der Name, hatte als Erdmutter ihren Sit im Schoofe der Erde: fie ift die Unterweltsgöttin, von der gur Todesgöttin nur noch Gin Schritt blieb, womit noch nicht die wohlthätige, aber schon die gange lebenspen= bende Seite ber Göttin verdunkelt mar. Aber nun faßte die beidnische Schen vor dem Tode nur den Bernichter des Lebens in ihm auf. Nur so erklart es sich, daß dem Dichter des Syndluliedes 37 Hel als das allerabscheulichste Scheusal erscheint. 2113 man ihr ben Loti zum Bater gab, konnte diefer nach S. 101 noch als der Gott der belebenden Warme gedacht fein; als er fie aber mit dem Riesenweibe Augurboda gezeugt haben follte (§. 39), waren fie wohl beide ichon gefunten. Daß ihr Doin nach Giner Legart über die neun Welten Gewalt gab, nicht über die neunte, konnte noch eine Spur ber ältern begern Unficht sein. Much Ruhn urtheilt 285. 333, es fei fein Mifsverständnifs (vgl. §. 20), daß ber Sel Serschaft über alle neun Welten verlieben fei. Wenn aber D. fortfährt: ,3hr Caal beißt Glend, Sunger ihre Schufel, Gier ihr Meger, Trag (Banglat) ibr Knecht, Langfam (Banglot) ihre Magd, Ginfturg ihre Schwelle, ihr Bette Kummerniss und ihr Borhang breuendes Unheil. Sie ist halb schwarz, halb menschenfarbig, also kenntlich genug burch grimmiges, furchtbares Mussehen,' so brauche ich nicht erft zu fagen, welcher fpatern Auffagung biefe Schilderung angehören muß. Aber bie

amei Farben, die ihr hier gugeschrieben werben, tonnen alter fein. Schwarz, bas als Gegenfat Beiß verlangt hatte, feben wir Menichen= farbe genannt, die Farbe bes Lebens, da bla (lividum), das ich mit Schwarz gegeben habe, die Farbe der Bermefung bezeichnen fann. Unfere beutschen Quellen feten dafür Schwarz und Beiß. 3m Gingang bes Bargival wird auf den ichwarzweißen Reirefig praludierend von Schwarz und Weiß fo gesprochen, daß jenes die bose, dieses die gute Farbe bebeutet. Wenn dabei Bolfram die schwarze auf die Bolle bezieht, fo bentt er diese nur als einen Ausenthalt der Bosen und Verdammten, mas ber driftlichen Unficht, nicht der altheidnischen gemäß ift. Dieser entspricht es bagegen, daß in ungabligen beutschen Sagen verwünschte, Erlösung suchende Jungfrauen, §. 46, 2, die der Gerda, der Idun gleichen, halb schwarz halb weiß erscheinen : fie find in der Unterwelt bei Bel, deren Farbe fie tragen. Der Boltsglaube halt fie oft für die Bel felbst, weshalb fie fogar held oder Rachel beißen (Panger 60. 83). Letterer Rame ift mit Bel zusammengesett und bezeichnet fie als die rachende, strafende Gottin. Nichts fteht aber der Unficht entgegen, daß die schwarzweiße Farbe ber Bottin ber Unterwelt megen ihrer Doppelfeitigfeit gebührt, indem fie über Geburt und Tod, Leben und Sterben gebietet. Bier giebt fich also selbst auf nordischem Gebiet eine Spur gu erkennen, daß fie nicht immer folch ein Scheusal mar, wie fie zulett in ber j. Edda nur noch erscheint. Unterweltsgöttin theilt fie auch Lohn und Strafe aus, und ift barum bem Einen gut und milbe, bem Andern bos und furchtbar, und auch dieß tann ihre doppelte Farbe ausdruden. Wenn in deutschen Marchen schwarze, schwarzweiße und weiße Farbe nur verschiedene Stufen der Erlösung bezeichnen, fo hängt diese Borftellung damit zusammen, daß die lette Farbe für die gute, die duntle für die bofe gilt. Bei Bel aber verhalt es fich mit den beiden Farben wie bei Feirefig, ber nicht ohne mythische Grundlage ift : fie batte eine lichte und eine dunkle Geite, und febrte bald die eine bald die andere hervor, je nachdem fie lohnend oder stra: fend erschien.

Daß die deutsche Unterwelt Strafen und Straförter kannte, ift §. 32 gezeigt. Die nach der Unterwelt führende Brude bewahrt eine Jungfrau, deren Name Modgudhr (Scelenkampf) auf die Schreden des Gewissens zu beziehen ist, und als Brunhild nach der Unterwelt suhr, muste sie nach "Helreich" einen Seelenkampf bestehen, und zwar ist derselbe so eingekleisdet, daß eine Riesin ihr den Weg durch ihre steingestützten haufer

(grioti studda garda mîna wehren will, indem fie ihr porhalt mas fie auf Erden Bofes begangen habe. Aber Brunhild weiß fich zu recht= fertigen und ichließt mit den Worten: Berfinte, Riesenbrut! Muf ber Fahrt nach ber Unterwelt ift es hienach nicht gleichgültig, welches Leben man auf Erden geführt hat. Solchen Strafen und Qualftatten gegen= über fann cs an den entsprechenden Belohnungen und Freudenfalen nicht gefehlt haben, wenn fie gleich späterhin auf Asgards Soben verlegt mur: ben. Solde mogen die Bolufp. 41 genannten (S. 158) gewesen fein. In beutschen Marchen erscheint Frau Solla, die sich mit der Bel berührt, ja eins mit ihr war, lohnend und strafend, und noch in der Edda werden bem erwarteten Baldur in Sels Behausung die Gipe im Voraus mit Ringen bestreut, die glanzenden Betten mit Gold bedectt; auch steht ihm ber Meth bereits eingeschenft, Wegt. 12, und hermodur fieht ihn, als er der Sel Löfegeld zu bieten tommt, auf dem Chrenplate fiten, fo daß nun wohl das Jeft in der Unterwelt zu feinem Empfange begangen mard, ju dem im Boraus die Anstalten getroffen maren. In dieser Bewill: tommnung bes Schönften und Beften ber Afen erkennen wir, baß es in ber Unterwelt neben Strafen auch Belohnungen gab.

Bo hel ganz schwarz erscheint, muß sie nicht wie die Hölle bei Wolfram als bose gedacht sein: der Unterweltsgöttin, die im tiesen, dunsteln Schooß der Erde wohnt, gebührt diese Farbe vorzugsweise, und ihr Name, mit caligo und κελαινός verwandt, hängt damit zusammen. Mögen die schwarzen Bilder der Demeter, Persephone, Aphrodite, Diana, sie noch als zürnende Erdmutter gedacht haben: bei den damit verwandten schwarzen Marien bildern waltete diese Vorstellung längst nicht mehr, und schon viel früher scheint sie sich verloren zu haben. Bgl. jedoch Myth. 289.

hält sie die Seelen, die zu ihr kommen, unerbittlich fest, so tödtet sie doch nicht, noch fährt sie aus, den Menschen nachzustellen. Späterm dänischem Bolksglauben gehört es an, wenn sie zur Zeit der Pest als dreibeiniges Pserd umgeht (Myth. 290. 1135). Das Pserd gebührte ihr wohl ursprünglich als Gattin eines der erhabensten Götter, und so erzscheint sie auch in ihrer alten Würde, wenn sie im Wagen einherfährt gleich segnenden Göttinnen. Unders ist es mit der Ran, der Gemahlin des Meergottes, die im Netz die Ertrinkenden an sich zieht, oder wie ihr Name andeutet, raubt (Myth. 288). Gleichwohl ist sie nur ein Nebenbild der Hel, denn die Unterwelt kann, wie in den Schooß der Erde, so auch

in die Tiese des Meeres gedacht werden. Bielleicht erst zulet fank Hel zum Scheusal herab, zum Orcus esuriens, zum menschenfreßenden Riesen, zum ungesatlichen hol (Myth. 291) mit gaffendem, gahnendem Rachen.

Schon Wolf (Beitr. 203) hat die ichmarge Grete bes deutschen Boltsglaubens verglichen, Die in den Niederlanden booze, zuarte Margriet heißt, in Schlesmig-Holstein als ichwarze Greet ober swarte Margret historisiert worden ist, wo sie zwar in schwarzem Kleid, aber noch auf weißem Ross und im Geleit zweier Geister in ichneeweißem Gewande erscheint. Der Name wird von jener Riefin Gridh herrühren, der Mutter Bidar des schweigsamen, von der Thor Stab und Gifen handschuhe borgt (§. 84). Lal. Rubn DS. 31. Ift fie dieselbe, die nach Wol. 32 im Gifen malbe die Bolfe zeugt, die ben Simmelslichtern nachstellen, fo mag fie wohl an die Sel in ihrer gehäßigsten Auffagung mahnen. Dem Thor aber erweist sie sich freundlich, gleich jener allgoldnen, weiß: brauigen' Mutter Tyrs in der Hymistm, (S. 85), die mir auch nur die lichte Seite ber Bel ift wie die neben ihr ftebende, neunhundertfopfige, oben der Großmutter des Teufels verglichene, Ahne die dunkle. Jene ericheint bier als die Mutter des leuchtenden Simmelsgottes, der bernach jum Schwertgott herabsank. Seine Mutter blieb fie als Erdgöttin auch ba noch, benn bas Schwert, saben wir, ward aus der Erde gegraben. Diese Doppelseitigkeit der Riefin Gridhr, die fich auch in den gang ent: gegengesetten Bedeutungen ihres Namens (Seftigfeit und Sicherheit) fund giebt, berechtigt, fie ber Bel gleichzustellen, und barin fann auch ihr Derbaltnife ju Widar, dem Gott ber Diedergeburt (3. 137), begründet fein. Wir ertennen fo die Bel als Doins Gemahlin, mit der er nach der Edda ben Widar zeugte, bei ber wir auch ben Stab fanden, beffen Macht über die Unterwelt wir ichon §. 65 ahnten. Gie fällt aber als Erdgöttin wieder zusammen mit der Jördh, der Mutter Thors (§. 113), und auch der Gertrud wird fie fich &. 110 vergleichen lagen. Go ift von Boefte 3tfdr. f. M. II, 86 eine Beerdengöttin Griete ober Graite nachgemiesen, Die er ber Erdenmutter Rerthus vergleicht, und als Jordh fur Donars Mutter balt. Sie heißt bald hillighe-, bald Gunte-Graite, berührt fich aber nicht mit ber Ralender-Beiligen, die mit dem Beerdenglud nichts gu fcaffen bat, mahrend wir Nerthus &. 98 von beiligen Ruben gefahren feben. Graite wird beim Ralbertwiden angerufen, b. b. bei ber Ralberweibe, mobei bas Bieb mit ber bem Donar beiligen Cheresche (agf. vice, westf. kwicke) berührt wird. Bal. Ruhn Berabtunft G. 183, BG. 158.

Mehr als sich hier schon zeigte, konnten wir in diesem & nicht zu gewinnen hoffen. Aber unter Beimbals neun Müttern (G. 302) finden wir die Namen ber beiden Tochter Geirrodhs, Gialp und Greip wieder. Da wir Geirrodh als einen Unterweltsgott erfannt haben, fo fallt ber Name einer britten Mutter Girgiafa auf, Die an Die Gir erinnert, eine ber neun Magde der Menglodh (Fiolim. 39). Gie bedeutet wohl die Beil: fpendende, wie Angena die Schönäugige. Jarnfara die vierte ftimmt im Namen mit der Mutter Modhis und Magnis, die fünfte Atla fogar mit Thors Beinamen Utli. Wir seben also bier segnende Erdmutter, nicht nothwendig Wagergöttinnen: fie find Vervielfältigungen ber Bel, ber verborgenen Erdgöttin. Auch Rinda, mit ber Ddin den Wali zeugte, ift durch ihren Namen wie ben Aufenthalt im falten Rufsland als eine Wintergöttin gekennzeichnet; ben Winter aber fanden wir ber Unterwelt gleichgestellt. So burfen wir auch Gerda, ja Joun, Gunnlod und Menglada gleichfalls berbeigiehen, die im Schoof ber Erbe weilen: alle erscheinen als Rebengestalten der einen verborgenen Erdmutter und Göttin der Unterwelt.

#### 97. Göttermutter.

In Widar, dem eigentlichen Gott der erneuten Welt, dem Rächer Odins, ist dieser wiedergeboren. Ist Hel unter dem Namen Gridh seine, als allgoldne auch Tyrs Mutter, fällt sie mit der Jördh, der Mutter Thors, ja mit Ninda, der Mutter Walis, zusammen, vervielfältigt sie sich gar in Heimdals neun Müttern, so werden wir auf den Begriff einer Götters mutter geführt, mit deren Bürde die verborgene Erdgöttin einst bekleidet sein mochte.

Bon den Nesthern, einem suevischen Bolt an der Ostsee, meldet Tac. Germ. 45, sie verehrten die Göttermutter, und trügen als ihr Symbol Eberbilder (formas aprorum), durch welche sie sich statt aller andern Schutzwassen im Kamps gesichert hielten. Durch diese Ebergestalten meinte man dem Feinde unsicht bar zu werden: sie wurden auf dem Helme getragen: der Helm kommt von häln, hehlen, celare, und der Heldsstat bavon den Namen, daß er sich in der Rüstung schützt und birgt, Nib. (Lachm.) 436, 4. Ursprünglich meinte das Wort wohl die ganze Rüstung und so sällt er mit der Helsappe oder Tarnkappe, dem verhüllenden Mantel, zusammen, dem wir schon bei Odin §. 66 begegneten. Vielleicht sollte das Sberbild aber auch den Feind schrecken, und dadurch den

helben icuken. Solde Schreden und Graufen erregende helme begegnen uns in Gotter- und Belbenfage, und felbft in ber Thierfage beutet Ifanarim, ber Name bes Bolfs, barauf, benn grim ift Larve und in isan liegt nach M. 218, Reinh. 242 ber Begriff bes Schredens. Berühmter ift jener Degishialmr Fafnirs; er muß aber fruber bem Meergotte Degir gehört haben, der wie wir an seiner Gattin Ran feben nicht immer fo milbe war wie bei jenem Gastmal zur Zeit ber Leinernte. Degir verjungt fich in ber Belbenfage als Cde, und bei ibm findet ber Belm fich wieder; er geht aber auf Dietrich, der ihn besiegt, jugleich mit dem Schwerte Cdenfachs über. Jest heißt er nicht mehr Cdenhelm, fondern Sildegrin, was Rriegeruftung bedeuten, aber auch fur hilende grim ftehen, und bie hehlende Larve bezeichnen fann. Beiden Deutungen ziehe ich eine britte bor, wonach er von Silbe genannt ift, einem Nebennamen ber gel, welcher fie als die hilende, behlende, verbergende Gottin bezeichnet. Wenn Dietrich ben Silbegrim nach Wiltings. C. 16 zugleich mit einem Schwert von bem Riefen Grim und feinem Beibe Silbe gewonnen haben foll, fo beruht dieß nur zum Theil auf falicher Etymologie: er gehörte wirklich einst Bilden, wenn wir fie als Bel und zugleich als bie Gottermutter bes Tacitus benfen. Schwert und Belm beuten als Cdenbelm und Cdenjachs auf ben in Ede verjungten Meergott Degir, beffen Gattin Ran wir G. 336 als ein Nebenbild der Bel erfannten: fie ift die im Dager wohnende Tobesgöttin. Ihr Gatte Degir wurde bem mannlich gedachten Bel G. 320 entsprechen, bem unterweltlichen Dbin; als Meergott hat Degir in Riordhr fein milberes Gegenbild. Das Edwert, bas nach tem Edenlied einft Ruodlieb befaß, fann basfelbe fein, bas Freur ober fruber Obin nach Gfir: nisfor fur Gerdas Befit bingab. Bei bem Meergott wurde ein Schweit befremden; aber ber Gatte ber Gottermutter muß ber bochfte Gott gemefen fein, und in feiner Sand bedeutete es, wie wir wifen, ben Connenftral. Daß bem Degir einft ein Schwert gehort babe, bestätigt bas alte Riefenfcwert, bas fich in Grenbels Salle findet.

Mit dem helm wollten die Nestper den Feind blenden oder schreden: es war eine zauberhafte Wirkung, die sie dem Sombol der Göttin zur trauten, wie in ähnlicher Weise germanische Bölker, wenn sie in den Kampf zogen, Zauberlieder anstimmten, die in den Schild gesungen wurden, der nordisch bardhi hieß, woraus sich die Meldung des Tacitus von Barzbitus erklärt, obgleich dieser nur eine Weißagung darin sah. Bgl. M. Edda 448. Die Zauberkrast des Helms lag in dem Eberbilde, das, wie

wir aus Frenrs goldborftigem Gber lernen, ein Bild der Sonne war. Darum rath auch hawamal 130:

Nicht aufschauen sollst du im Schlachtgetöse: Ebern ähnlich wurden oft Menschenkinder; So aber zwingt dich kein Zauber.

Gullindursti hatten wie Eckensachs, vielleicht auch Schenhelm, Zwerge geschmiedet (S. 173); er hieß auch Hildissen, was an Hildegrîn erinnert. Außer den Aestwern trugen auch die Angelsachsen das Eberbild auf dem Helme (Myth. 218); ob zu Ehren des Gottes, wißen wir nicht: daß sie den Jeind damit zu schrecken meinten, zeigt der Name egisgrîma (Schrekkenslarve), wenn er nicht auf den Meergott Degir zurückweist.

Der Bezug auf die Sonne, den wir sowohl bei dem Helm der Göttermutter, als dem sich danebenstellenden Schwert gewahrten, deutet darauf,
daß beide Symbole nicht sowohl ihr als ihrem Gemahle gehörten. Nur
bei dem Helm tann man zwischen ihm selbst und dem darauf angebrachten
Eberbild unterscheiden. Wenn aber der Helm unsichtbar machte, und als
grima, die den ganzen Leib verhüllt, mit dem Helmantel zusammenfällt,
der auch in Odins Besitz erscheint, so ist auch Er als ein gemeinschaftliches
Eigenthum des uralten Götterpaares anzusehen.

#### 98. Merthus.

Bon andern suebischen Bössern, worunter die Angeln und Weriner, wie es scheint auch die Langebarden, wisen wir aus Tac. Germ. 40, daß sie die Mutter Erde unter dem Namen Nerthus verehrten. Berühmt ist die Schilderung von ihrem Auszuge unter die Bösser (invehi populis), denen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachte. Auf einer Inseldes Weltmeers sag ein heiliger Hain, darin ward ihr Wagen bewahrt; ein Gewand verhüllte ihn: nur der Priester durste ihn berühren. Ahnte dieser die Gegenwart der Göttin im Heiligthum, so begleitete er sie, die von zwei Kühen gezogen ward, ehrerbietig. Dann sind frohe Tage, Alles schmüdt sich seissten, wosie einzukehren würdigt. Der Krieg ruht, die Wassen schweigen, alles Eisengeräth wird verschloßen; Frieden und Ruhe, die sie sonst nicht kennen, sind auf so lange willkommen die Viesser die des Umgangs mit den Sterblichen ersättigte Göttin dem Heiligthum zurückgiebt. Dann wird Wagen und Gewand, ja die

Göttin felbst, wenn man es glauben mag, im geheimen See gebabet, ber sogleich die Knechte verschlingt, die dabei hand geleistet hatten.

Wir erfahren nicht, wie ber Wagen der Göttin auf bas feste Land gelangte, wo boch die ihrem Dienst ergebenen Bolter wohnten. Ift dieser Wagen zugleich ein Schiff? Jedenfalls find es suebische, meeranwohnende Bolfer, Die ber Erdgöttin bienen. Aber auch die Heftper wohnten am Meeresftrand, fie werden gleichfalls ju ben Suchen gerechnet, und die Frage liegt nabe, ob die Göttermutter, welche fie verehrten, diefelbe Göttin fei, welche wir hier als Nerthus finden. Die allnährende Erde, die Mutter ber Menschen, barf wohl auch als Mutter ber Götter aufgefaßt merben. Ginen ftarken Beweisgrund gewährt aber, daß auch Frenr (Fro), auf den uns ichon jene Göttermutter durch die Cberbilder hinwies, im Frühjahr auf einem Wagen, den seine junge ichone Briefterin begleitete, burch das Land zog: das Bolt stromte ihm entgegen und brachte Opfer: bann klärte fich das Wetter und Alle hofften fruchtbares Jahr, Myth. 194. Much feine Schwester Frenja hielt folde Umzuge, wenn man von Solda (Myth. 246) und ber h. Gertrud S. 110, beren Dienst ben ihrigen er= feste, auf fie gurudichließen barf; baß fie Dour gu fuden unter bie Bolfer fuhr, wird uns D. 35 ausdrudlich gemeldet. Wie wir die Cherbilder bei ber Göttermutter fanden, Die boch eigentlich ihrem Gemable, bem Connengotte, gehören follten, so wird ber goldborftige Gber, fonft Frens Symbol, im Syndlulied auch ber Frenja beigelegt. Wenn fie darin der Göttermutter gleicht, so ist ihr Berhaltniss zu Nerthus noch viel deutlicher: diese muß ihre Mutter fein, da Niordhr ihr Bater ift, und wir Grund haben gu glauben, daß der im Norden Njördr geheißene Gott der bei Tacitus ungenannt und unerwähnt bleibende Gemahl der Northus war. Chenfo unerwähnt und ungenannt bleibt in der Edda die Mutter Frens und Frenjas, die Gemahlin Niords, von der er fich bei der Aufnahme unter die Usen scheiden muste, weil sie seine Schwester war und es bei den Usen nicht für erlaubt galt, fo nah in die Berwandtschaft zu beiraten. Diefe Meldung findet fich Pinglingas. c. 4, und Degistr. 36 wirft Loti bem Rjördr vor, er habe den Frenr mit der eigenen Schwester erzeugt. Da Die Geschwifter Fregr und Frenja gleichlautende Mamen baben, fo lagen fich folde auch bei ihren Eltern erwarten: fie werden beide Merthus (goth. Nair Dus. abd. Nirdu) gebeißen baben. Heber die Bedeutung des Mamens ift man nicht einig; nur daß er auch bei ben Relten vieljach vorkommt und Rraft bedeutet, ift §. 59 bemerkt. Saufig wird man in beutiden Gagen an die Insel der Nerthus erinnert, von ihr selbst wird dann nur als von einer Gräfin in schwarzer Kutsche gesprochen, da man der Göttin geschweigen muste. Bgl. Emil Sommer Sagen Nr. 26. Kuhn WS. 41 a. und §. 143. 4 unten. Sehr ähnlich wird ihr oft Frau Holle, die auch gleich ihr im Wagen fährt; nur pstegt sie im Teiche, zuweilen auch im Berge zu wohnen. Mit der Hel verwandt zeigt sich Nerthus nicht unz mittelbar, wir müßen erst daran erinnern, daß Niördhr, ihr Gemahl, sich am Gesang der Schwäne ergetzte, die wir aus §. 90 als unterweltzliche Bögel kennen. Auch daß er in Noatun (Schissstadt) wohnte, deutet auf ihre Einheit mit der Isis §. 110, zumal uns schon ihr Wagen zuz gleich ein Schiss schiss der Isis zugleich ein Wagen war.

### 99. Miördhr und Cfadhi.

Der beutsche Stamm, welcher Die Berehrung ber Wanengötter Niordr, Frenr und Frenja bergebracht hatte, hielt also gleich ben alten Römern, beren ebennamige Götterpaare (wie Liber und Libera) zugleich Geschwifter zu fein pflegen, die Chen unter Geschwiftern, wenigstens bei ihren Gottern, für unauftößig. Da Tacitus die Berehrung ber Göttermutter von ben suebischen Alestvern melbet, wie er auch die Bolter, welche die Nerthus verehrten, ju ben Sueben stellt, fo hat die Bermuthung Schein, daß es diefer Stamm war, welcher ben Manen Aufnahme in bas nordische Gotterspftem verschaffte. Bu den Sueben werden c. 44 auch die Suionen gerechnet, Die Borfahren der heutigen Schweden; und wirklich finden wir den Dienft ber Manengötter noch später bei den Schweden vorherschen. Wie Njördr und Nerthus Geschwifter und Gatten zugleich waren, fo mochten auch Frenr und Frenja bei ben suebischen Stämmen als Gatten gedacht wer: ben. Indem aber fie sowohl als ihr Bater Niordhr, nicht aber Nerthus, unter die Ufengötter aufgenommen wurden, fo konnten fie nun nach Lösung jener den westlichen Germanen anstößigen Gesch wistereben in Asgard neue Berbindungen eingehen. Njördr vermählte fich der Etadi, der Tochter bes Riesen Thiasi, welchen die Usen getodtet hatten (g. 31), wofür Stadi bon den Göttern Erfat und Buge verlangte. Wiederum tam es bier gu einem Bergleich, bemgemäß fich Stadi Ginen der Götter zum Gemahl wählen follte, ohne jedoch mehr als die Fuße von Denen zu feben, unter welchen fie zu wählen hatte. Da fab fie eines Mannes Guße vollkommen schön und rief: Diesen wähl ich: Baldur ift ohne Fehl! Aber es war

Njörd von Noatun, D. 56. Nach D. 23 war indes diese Ehe keine glückliche. Skadi wollte wohnen wo ihr Bater gewohnt hatte, auf den Felsen von Thrymheim; aber Njörd wollte sich bei der See aushalten. Da verseinigten sie sich dahin, daß sie neun Nächte in Thrymheim und dann ans dere drei in Noatun sein wollten. Aber da Njördr von den Bergen nach Noatun zurückhrte, sang er:

Leid find mir die Berge, nicht lange war ich bort, Rur neun Rächte. Der Bölfe Heulen bauchte mich widrig Gegen der Schwäne Singen.

### Aber Cfabi sang:

Nicht schlafen konnt ich am User ber See Bor ber Bögel Singen. Da weckte mich vom Waßer kommend Jeden Morgen die Möwe.

Da zog Stadi nach den Bergen und wohnte in Thrymheim.

Stadi haben wir schon bei Uller als eine Wintergöttin erkannt. Der ihr durch eine Art Looßung zugefallene, ungemäße Gemahl muß ein sommerlicher Gott sein. Darauf deuten schon die neun Nächte, welche Njördr in dem rauhen Thrymheim zuzubringen genöthigt wird: es sind die neun Wintermonate des Nordens. Ihnen gegenüber stehen drei (nicht neun) Sommermonate am lauen Seegestade, wo Njördr seine Wohnung hat. Dasselbe Schwanken zwischen neun und drei Nächten kehrt übrigens auch D. 37 und Stirnissör 41. 42 wieder und auch hier bedeuten die Nächte eben so viel Monate. Val. S. 337. 347.

Stadi heißt Dendurdis, die Schlitischuhläuserin; fie hat ihren Aufenthalt in Thromheim, den rauhen winterlichen Bergen, wo man nur die Bölfe heulen hört und dieser Aufenthalt gesiel ihr beger als Noatun die Schiffsstätte, wo ihr Gemahl Njördr sich am Gesang der Schwäne ergeste.

Eine andere Bedingung, welche Stadi den Göttern stellte, gab diesen auf, es dahin zu bringen, daß sie lachen muße. Wie dieß Loki zuwege brachte, mag man D. 57 nachlesen. Wir sehen dieselbe Ausgabe in einer Reihe Märchen nicht bloß deutscher, sondern allgemein verbreiteter, gestellt; ich erinnere auch an Cunneware im Parzival. Dieser noch unenträthselte Zug erklärt sich aus unserm Mythus. Die Wintergöttin ist es, die zum Lachen gebracht werden muß, wenn sie erlöst werden und bei Walhalls sonnigen Göttern wohnen soll. Wenn die Wintergöttin lacht, so schmilzt

bas Gis und ber Frühling ift gefommen. Damit wird bas Rofenlachen Myth. 1054, Schönwerth III, 315 zusammenhängen. Go haben auch 3werge feine Gewalt mehr über und, wenn man fie gum Lachen bringt. Pal. Fr. Müller Siebenb. S. p. 31. Daß es Loti ift, ber Stadi gum Lachen bringt, ift nicht befremdend: haben wir ihn doch auch ichon in bem Mothus von Swadilfari und in der Thromstwida als Frühlingswind tennen gelernt. Huch die unfaubere Urt, wie er es ausführt, passt zu der Unfeuschheit, beren er fich in Degisbrecka felber beschuldigt. Da aber fonft fein Berbaltniss zwischen Cfadi und Loti besteht, so könnte er bier an Njörds Stelle getreten fein ber nach bem Dbigen einst ein Connengott mar. 2113 folder führt er den Frühling berbei, indem er die minterliche Erde gu lachen zwingt und die Welt mit Rosen zu bevölfern. Es konnte von Niordr aber nicht ergählt werden, weil der auch in unfern Marchen wieberkehrende Bug, daß sie ihn unter vielen wählte ohne mehr von ihm gu feben als die Suge, ihr Berbaltnifs zu ihm anders eingeleitet hatte. Go feben wir in Njörds und Stadis Mythus biefelbe Grundlage wie bei Frenr und Gerda, Doin und Rinda, u. f. m. Ja was bier von Njörds zweiter Gemablin ergablt wird, fonnte ursprünglich von der ersten gelten. Nerthus verjüngte fich in Frenja und auch von diefer feben wir in Fiolfwinsmal im Befentlichen benfelben Mothus wiederkehren. Gur Cfabi ergiebt fich aus biefer Betrachtung, daß fie im Grunde mehr ift als eine Wintergöttin, obwohl fie gleich der Rinda junachst als folche erscheint, und die Edda auch fortfährt, sie als folde zu behandeln, nachdem sie schon zum Lachen gebracht ift, benn obgleich fie nun in Usgard weilt und felbst Thrymheim, ihres Laters Wohnung, jest aus Nicsenheim nach Usgard verfest ift (§. 21), läßt die Edda nun erft die Erzählung von ihrer unglücklichen Che mit Njördr folgen, die fie uns noch als Wintergöttin schildert, nachdem fie langft bie raube Schale abgeworfen haben follte. Dieser Widerspruch, in den sich die j. Edda verwickelt, hindert uns nicht, auch in ihr eine Nebengestalt ber verborgenen Erdgöttin zu erfennen, die als Gerda, als Joun, als Rinda, als Gunnlöd gleich den verwünschten Jungfrauen der deutschen Bolfsfage aus der Saft der Binterriesen erlöft sein will.

Wenn sich ihr Obin später vermählte, so sollte damit ursprünglich wohl nur der Eintritt des Winters bezeichnet werden. Nach Angliga. c. 4 zeugte er mit ihr den Säming, dem nach §. 62 (S. 190) Norwegen, das kalte Land zusiel. Säming heißt er als Friedenbringer, weil in dem kalten nordischen Winter die Waffen ruben.

Doch nicht bloß ein sommerlicher Gott mar Njördr: als Gemahl ber Göttermutter, Die uns &. 98 mit ber Nerthus zusammenfiel, hatte er bie Sonne jum Symbol, S. 340, und feinen Sohn Fregr faben wir uns fcon G. 68 genöthigt, als Connengott aufzufagen. Muf bas Meer tann alfo Rjördr ursprünglich nicht beschräntt gewesen sein: er war ein Bater ber Gotter in einem andern, aber verwandten Göttersoftem, benn wir finben ibn ber Mutter Erbe vermählt, wie Dbin in erster Che ber Jord, ber Mutter Thors. Nach dem Formali ber Edda hat er die Menschen in Weinbau und Ackerbestellung gleich einer Erdgottheit unterwiesen und nach Anglingaf. 11 glaubten die Schweden, er gebiete über die Sahres: ernte und ben Wohlstand ber Menschen. Siermit steht sein Bezug auf bas nur in ben Commermonaten Schiffbare Meer nicht in Widerspruch: fein Dienst gieng von meeranwohnenden Bolfern aus, die im Wager ben Ursprung ber Dinge ahnten. Bei ber Aufnahme unter die Asengötter bußte er einen Theil seiner ursprünglichen Bedeutung ein; boch steht er noch immer an der Spipe der Manengötter, und aus dem Wesen seiner Kinder barf auf bas feinige zurudgeschloßen werben.

Die i. Edda fennt ihn fast nur noch als ben Gott bes beruhigten Meered. ,Er beherscht den Gang des Windes und ftillt Meer und Feuer: ihn ruft man zur Gee und bei der Fischerei an. Er ist fo reich und vermogend, daß er Allen, welche ihn darum anrufen, Gut, liegendes fomobl als fahrendes, ertheilen mag.' Die Ginmischung des Feuers bezieht fich wohl nur darauf, daß Wager bas Teuer lofcht. Der Rame feiner Dobnung Roatun bedeutet Schiffstätte. 2113 Meergott ift er milder als Degir, in welchem bas Meer in feinen Schreden aufgefaßt fceint. Der Schredens: belm, den wir bei beiden Meergottern fanden, beweift nicht, daß der friedliche Wanengott auch einft eine furchtbare Geite batte. Bei Nierdr mar er das Symbol ber Sonne; in Degirs Befig, beffen Name felbit Echrecken bedeutete, mochte man ihn auf die Gefahren des winterlichen Deeres deuten. Die Göttersage meiß indes nicht, daß er ihn besaß; wir schließen nur barauf, weil er von Cde, ber ihm in ber helbenjage entspricht, auf Dietrich übergieng. Aus Fafnirs Erbe erhielt auch Sigurd den Degis: belm, por bem alles Lebende fich entfeste.

# 100. Frenr (Frô).

Freyr, Njördhs "nüher' Sohn, der über Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde waltet, den man anrusen soll um Fruchtbarkeit und Frieden, der auch ein Gott der Wollust und des Chesegens ist (Myth. 193), besaß, vielleicht aus dem Erde der Mutter, mit welcher er auch gleiche gottesdienstliche Ehren empfieng (S. 341), den goldborstigen Sber. Als Symbol der Sonne gehörte aber Gullindursti eigentlich dem Sonnengott, und in dieser Würde solgte Freyr unter den Wanen seinem Vater Njördr (S. 341), ja bei seiner Aufnahme unter die Usen ward sie ihm besaßen, während sie sich bei den asischen Sonnengöttern, Odin und vielleicht Heimdall, verdunkelte. Wir ersehen dieß daraus, daß der Mythus von Stirnissor, der einst von Odin gegolten haben muste (S. 203), nun aus Freyr übertragen ward. Ein anderes Symbol gleicher Bedeutung, der Sonnenhirsch, wird §. 103 besprochen, und Freyrs drittes Kleinod, das Schiff Stidbladnir, schon sogleich.

Ueber Negen und Sonnenschein und bas Wachsthum ber Erbe gebietet Frehr als Sonnengott; als solcher besitzt er auch Alsheim, die Wohnung der Lichtalfen; als Sonnengott setzte er sich auf Hidstalf, Odins Hochsig, und in die Julzeit, wo die Sonne sich verjüngt, fällt sein Fest.

Seine übrigen Gigenschaften, und namentlich seine friedliche Natur, find bas Erbe aller Banengötter. Daß er sein Schwert weggab, konnte fo verstanden werden, als habe er bei der Aufnahme unter die Asen seine friegerische Natur eingebüßt. Daß sie aber je in seinem Befen gelegen hatte, läßt sich weder aus dem Schwert, noch aus den schreckenden Gberbildern, die er mit der Göttermutter gemein bat, erweisen, da fie beibe nur die Sonne und ben Sonnenftral bedeuten, S. 340. Wie Rerthus ben Bölfern neben der Fruchtbarfeit Frieden brachte, wie der Krieg rubte, die Waffen schwiegen wohin sie tam und alles Gifengerath verschloßen ward, jo buldete auch ihr Sohn, bem man ben Frodefrieden zuschrieb, in feinem Tempel zu Thwera feine Waffe; fein Morder, fein Beachteter, die sonst in Tempeln Zuflucht suchten, durfte bas Beiligthum entweihen. Seine friedliche Natur liegt auch in seinem Bezuge zu Sel, wovon §. 101, benn Die Unterwelt ift eine friedliche Welt, ba ift aller Streit zu Ende, mahrend in Walhall die Einherier täglich zum Kampf ausreiten. Beimetr. Saralof. c. 16 ist unter Frens Spiel' nicht etwa der Krieg gemeint, sondern bas Julfest: sonst zu Frens Chre am hauslichen Scerbe begangen, soll es bießmal auf einem Wifingszuge gefeiert werben. Wenn er als Drachenkampfer erscheint, fo bezieht fich bas auf feinen Sieg über Beli, ber in Stirnisfor freilich nur als Riefe gedacht ift; aber Drachen manbeln fich in Riefen und in den Sagen bei Saro, welche B. Müller Btidr. III, 43 befpricht, war ber Riefe ber Frühlingsfturme wie in ber Sigurdsfage als Drache bargestellt. Aus benselben Gagen ergiebt fid, baß Sigurd nur eine Berjungung Frenrs mar, ber in der dritten derfelben unter bem Ramen Ulf auftritt, weil ihm Alibeim, bas die Conne bedeutete, jum Bahngebinde gefcentt worden war. Benn Ulf Sialpreds Sohn in der Coba und Wolfungas fage als Sigurde Stiefvater erscheint, fo foll damit nur angedeutet merben, daß Fregred (201fe) Drachenkampf auf Sigurd vererbt fei. Sialpred, beffen Rame, wie icon D. Rieger vermuthete, aus Alfret entitellt icheint, wird gleichfalls wie 21f ben Lichtelfenkönig bedeuten. Sigurds Dienft: barteit, auf die man fo großes Gewicht gelegt hat, ift in der Edda nur icheinbar und von ihm felbst Safnismal 8 geleugnet; in Betreff Giegfrieds mirb fie in ben Nibelungen nur vorgespiegelt:

Er (Gunther) nahm es nicht als Dienst an wie oft er Siegfrieden fab.

Die friegerischen Gelübde, die man gur Julgeit auf ben Guhneber, wenn er nicht Sonneneber beißen muß, ablegte, follten noch in demfelben, eben mit der Wiedergeburt ber Conne beginnenden Jahre ihre Erfüllung finden, und so mogen auch fie nicht beweisen, daß Frenr je als Kriegs gott gedacht ward. Wie wir den Sugichapler fogar auf den Pfauen ichwos ren feben, legten fie die Angelfachsen auf ben Schwan ab (R. A. 900) ben wir wohl nach dem obigen Gefange Njördha S. 343 als den ihm acheiligten Vogel (ales gratissima nautis Myth. 1074) zu faßen haben; bas erläutert fich theils aus bem Bezug biefer Gelübde auf Geefahrten, theils aus der wesentlichen Ginheit des Sohns mit dem Bater, die fich auch an bem anderen Kleinode Frens, bem Schiffe Stidbladnir, erweift, bas mit immer gunftigem Sahrwind Dicer und Luft befuhr und fich gufam: menlegen ließ wie ein Tuch, baber es auf die Bolten gedeutet worden ift, welche beim Gintritt gunftiger Witterung leicht in Luft gerfließen. Doch jest werden Wolfenbildungen Schiffe genannt, und Schitler nennt die Wolten Segler ber Lufte. Huch bier berühren fich Rjordr und Freyr als Schiffahrtsgötter mit Doin, denn Diefem wird Beimefr. I, 7 Stioblad: nir zugeschrieben. Dlit Steaf, ber im Schiffe ichlafend aus ber Unter: welt gefahren tommt und in bemfelben Schiff und mit gleicher Musstattung auch wieder dahin zurückehrt, kann ihn aber ber Besit Stidbladenirs nicht gleichstellen, denn dem Steaf ist es wesentlich, daß er noch unz geboren gesahren kommt, und zwar wie wir aus der Vergleichung mit der Schwanenrittersage sehen, um einen Kampf zu kämpsen, denselben Kampf, den in der Edda der kaum geborene Bali kämpst.

Freys Name scheint aus einem Beinamen Njörds erwachsen, der ihn als den Herrn (goth, frauja) bezeichnete, Myth. 190. Der Name könnte auch Odin meinen: um so leichter erklärt sich die Bertauschung der Sonnenzgötter und die Uebertragung des Mythus von Stirnissör von Odin auf Freyr. Auch daß dieser nach abweichenden Genealogieen Myth. 199. 322. Odins Sohn oder Uhne ist, kann hiermit zusammenhangen. Die in diesen Geschlechtsreihen erscheinenden Namen sind wie Fridhuwald mit Frieden zusammengesetzt, und wenn sich daneben Folswald zeigt, wie Freyr Stirnissör 3 volkwaltender Gott heißt, wobei der Einfluß der Alliteration in Anschlag zu bringen ist, so muß dieser jedem Fürsten geziemende Name nicht gerade den Feldherrn meinen. Freyzaß himmelswohnung Folkwang deutet aus die Menge des Volks, die bei ihr Ausnahme sindet, und auch bei Freyr wird uns dieser Bezug auf die Todtenwelt begegnen.

Frens friedliche Natur zeigt fich auch in ben f. g. Frensbelben, in welchen fich bas Wesen bes Gottes verjungt. Bei Garo erscheinen mehrere an Frens Namen anklingende mothische Könige, unter welchen Frieden und Fruchtbarkeit berichte. Gie führen meiftens Namen, die von dem Frens abgeleitet find, oder in denen der Begriff des Friedens hervorgehoben ift. Der berühmteste ift Frotho (Frodi), der Sohn Saddings, der das Fröblot, ein Frensopfer, einsette. Bon Sadding und seiner Gemablin Regnbild wird bei Saro (Müll. 53 ff.) erzählt was die Edda von Njördr und Stadi berichtet, sowohl die verdedte Bahl bes Brautigams, beffen Suge nur sichtbar waren, als die Scheidung; ja die Lieder, welche bei dieser gefungen murben, tehren in lateinischer Uebersetzung wieber. Regnhild hatte Sadding geheilt, und ihm dabei einen Ring in den verwundeten Schenkel gelegt. Daran erfannte fie ibn bernach, als ihr von dem Later verstattet murbe, unter ihren Freiern blindlings zu mahlen. Diefen Sadding weiß ich mit den beiden Haddingen §. 92 nicht zu verbinden. Aber schon vor dem Friedensschluß zwischen Usen und Wanen war ihnen wohl Bieles gemein, und am Benigsten fann es befremben, wenn wir Manenmythen bei einem ber Lichtgötter Baldur und Wali wiederfinden.

Von Frodi selbst erzählt die Stalda c. 43, die ihn abweichend von

Saro ju Fridleifs Sohne, Doins Urentel macht, ju feiner Beit habe Friede in ber gangen Welt geberscht und die Sicherheit fei fo groß gewesen, baß ein Goldring lange Zeit unberührt auf Jalangershaide lag. Zwei Riefenmaabe, Kenja und Menja, ließ Frodi von dem Schwedenkonige Fiolnir taufen und feste fie in die Müble Grotti, welche Alles malte mas ber Müller wollte. Erft befahl er ihnen Glud und Frieden, dann aber Gold zu malen und vergönnte ihnen aus habgier nicht längere Frift fich zu ruben als bis ein Lied gesungen werden konnte. Da sollen sie ihm bas "Grottenlied' (M. Edda S. 348) gefungen haben, und ehe fie von dem Gefange ließen, malten fie ihm ein feindliches Beer, fo baß in der Nacht ein Geetonig tam, Mysingr genannt, welcher ben Frodi todtete und große Beute machte. Damit mar Frodis Friede zu Ende. Musingr nahm die Muhle mit fich, so auch Fenja und Menja, und befahl ihnen, Salz zu malen. "Und um Mitternacht fragten sie Mysingr, ob er Salz genug habe? und er gebot ihnen, fortzumalen. Gie malten noch eine furge Frift: ba fant bas Schiff unter. Im Meer aber entstand nun ein Schlund, da wo die Gee durch bas Mühlsteinloch fällt (Malftrom). Huch ift feitbem die Gee gefalzen. D. 63. Erinnerungen an diese Müble, die auch in das finnische Epos gedrungen ift, wo fie als Sampo eine große Rolle spielt, finden fich in Deutschland vielfach. Bal. Colshorn 25, 32, 61. Sie muß die Sonne bedeutet haben, die als Rad und weil ihr die Fülle der irdischen Guter verdanit wurde, als Muble gefaßt murde. Der Rame Mublenweg für die Mild: straße hängt damit zusammen, val. Ruhn Berabkunft 114. 116.

Frodis Zeit erscheint hienach als die goldene, und wie bei den Ass Goldalter und die Unschuld der Götter durch die Habsucht versloren gieng, die zur Schöpfung der Zwerge verleitete, so sehen wir hier von dem Wanengotte, der in Frodi historisiert ist, gedichtet, er habe den Frieden und die goldene Zeit durch Goldgier verwirkt. Bekannt ist, wie Frodi als Frudte in die deutsche Heldensage übergieng.

Frenr heißt Degisdr. 8. Pugwierrenr, was mit dem ags. Fréa Ingvina verglichen, Herr der Inguine bedeuten kann. Das norwegische Königsgeschlecht der Anglinger leitete von Angwieren Ursprung und Namen. Fiele er hiernach mit Inguio, einem der Söhne des Mannus, zusammen, so träte er in eine der ältesten Trilogieen ein, die uns überliesert sind.

Gine Verjüngung Frens war auch Fisinir, von dem Snorri I, 14 erzählt, wie er über die Schweden und den Reichthum Upfalas geherscht habe. Frodi wohnte damals in Hledra (Seeland); sie waren beide gute

Freunde und besuchten einander. Fiölnir suhr einmal zu Frodi; da ward ein großes Gelage angerichtet und weit umber Gäste geladen. Frodi hatte ein großes Haus; da wurde ein großes Faß gemacht viele Ellen hoch und mit vielen Bandreisen verbunden. Es stand in einer Unterstube, aber oben darüber war das Obergemach mit einer Dessung in der Diele, durch welche man das Getränk von unten herausholte. Das Faß war voll Meth und ward da über die Maßen stark getrunken. Gegen den Abend wurde Fiölnir in das darüber liegende Obergemach gebettet und sein Gesolge mit ihm. In der Nacht gieng er hinaus auf die Diele und war seiner Sinne nicht mehr mächtig. Als er zurücksehrte, trat er sehl, siel in das Methsaß und fand den Tod. In Salmannsweiler wird das selbe von einem Mönch erzählt, der durch das weite Spundloch des großen Faßes siel und ertrank. Auch hier ist der Mythus von dem Sonnengott, der allabendlich in den Fluten des Meeres untergeht, nicht zu verkennen.

### 101. Frenr und Sel.

Balbur ward im Schiffe verbrannt; Freyr der Gott fällt erst im Weltkampse: seine Bestattung können wir also nicht in Bergleichung ziehen. Aber in der Anglingasaga wird er als historischer König von Schweden gesast, und von diesem vermenschlichten Freyr heißt es E. 12, cr sei frank geworden: "Und als die Krankheit überhand nahm, giengen seine Mannen zu Nath und ließen Benige zu ihm kommen; sie errichteten aber einen großen Grabhügel und machten eine Thüre davor und drei Fenster. Als er aber gestorben war, trugen sie ihn heimlich in den Hügel und sagten den Schweden, daß er lebe und bewachten ihn drei Winter hindurch. Alle seine Schäße aber brachten sie in den Hügel: durch das eine Fenster das Gold, durch das andere das Silber, durch das dritte das Kupsergeld. Es blieb gute Zeit und Frieden.

Obgleich Snorri das Hügelalter im Vergleich zum Brennalter erst mit Dan, dem Prächtigen, beginnen läßt, so knüpft er doch selbst (Vorr. 4) den ersten Ursprung der Sitte die Toden zu begraben an Freyr, also an die so eben mitgetheilte Erzählung. In den Berg, in den Hügel gehen, heißt seitdem Sterben. In der Saga Harald des Schönhaarigen Cap. 8 geht König Herlaug mit 12 Mannen in den Hügel, weil er sich der Alleinherschaft Haralds nicht unterwersen will. Gerade so geht nach der Sage vom Scherenzerwalde der Welfenherzog Eticho mit 12 Mannen in den Berg, um des Kaisers Vafall nicht zu werden. Perp Mon. VI, 761.

Da bas Sügelalter bem Brennalter folgte, fo fonnten bie Danen ben Ufen gegenüber ein jungeres Gefchlecht icheinen. Die Bergentrudungen ber fpatern beutschen Cage flingen bier an : Die Lieblingshelben unseres Bolts, Siegfried, Rarl ber Große, Bittefind und Friedrich find ihm nicht gestorben (si sagen er lebe noch hiute), sie sind in den Berg gegans gen und schlafen dem Tag der Erlösung entgegen. Mythisch ausgedrückt beift das: fie find in der Unterwelt, bei Bel, der verborgenen Göttin. Sie ift aber zugleich die Todesgottin, und Banger bat die Felsengange ber beutschen Burgen, in welchen die Schloßjungfrau um Erlösung feufat, als Begrabnifsftätten nachgewiesen. Bener Schlaf ift alfo nur infofern nicht ber Todesichlaf, als noch ein Erwachen, eine Erlösung als möglich gedacht wird. Die Wanengötter, die im Winter für gestorben gelten, ermachen im Fruhjahr; aber für die in den Berg gegangenen Selden ift ber Tag bes Ermachens ber jungste Tag : so haben wir auch wieder eine Erweiterung, eine Mustehnung bes Jahresmpthus auf bas große Beltenjahr. Run fällt auf, daß jene im Berge ichlafenden Lieblingshelden der Deutschen zum Theil an die Stelle von Usengöttern getreten icheinen, welche bie Edda boch auf Asgards Soben, nicht im Berge wohnen läßt. Allein die beutsche Sage hat meift das Aeltere bewahrt, und es fehlt nicht an Spuren gleicher Unschauung im Norden. So wird im Gingang ber Thromstwida, als Thor ben hammer vermiste, von seinem Erwachen gesprochen. Es war aber ber Frühling, ber ihn gewedt hatte nach ben acht Wintermonaten, die in den acht Raften unter ber Erbe angedeutet find. Bu vermuthen ift, daß einft fogar Odin, ber fich Gig. Rw. 18 ben Mann vom Berge nennt, im Berge wohnte. Nach Ingl. 15 wird bem Swegdir gesagt, er solle in ben Stein geben, wenn er Dbin finden wolle. Much Sadelberg Buotan fteigt im Gerbft in den Schattenberg binab, um im Frühling zur Erde gurudzufehren. Ruhn 286. 36. Gelbit D. 2 begegnet noch eine folche Spur, benn bier schlägt bem Gplfi, ba er in Doins Salle gieng, die Thure hinter ber Ferfe gu, mas fonft ungahliges mal von ber Söllenpforte gemeldet wird. Auch trafen wir §. 91 Iller, Dbing Rehrseite, gleichfalls in ber Unterwelt; zugleich erkannten wir G. 338 Beimdals neun Mutter als Bervielfältigungen Bels; ebendaselbit lernten wir Widar als Oding Cohn und der Sel kennen: die eddische Auffagung, wonach die Ujen ihre Wohnung im Simmel haben, kann alfo nur eine spätere sein. Wifen wir boch auch, baß es zwei Sugelalter giebt: eins bas bem Brennaltar nachfolgte und ein fruberes, bas ibm

vorausgieng. Mährend des Brennalters, als man die Toden nicht mehr in den Berg trug, sondern dem Feuer übergab, dessen Rauchsäule sie zum Himmel empor wirbelte, mag man sich gewöhnt haben, die Götter und Einherier über den Bolken wohnend zu denken. Dem musten sich nun auch die Wanengötter fügen, obgleich ihr Dienst bei einem Volke entsprungen war, das der ältesten Bestattungsweise treu geblieben scheint.

Mit voller Gemissheit ift Fro im engern Deutschland noch nicht nachgewiesen. Das bestimmteste Zeugnifs ift ber Cigenname Frowin, ber in einem berühmten Geschlechte wie dem von hutten als Vorname erb= lich war. Das ,goldene Fertel', das nach thuringischem Boltsglauben dem zu Gefichte kommt, der fich am Christag der Speife bis zum Abend enthält, und das ,reine icon bei der Mild vergelzte (verschnittene) Goldferch', das nach dem Lauterbacher Weisthume bei dem Gericht auf Dreikonigstag von den Subnern rund durch die Banke geführt und bernach wohl geschlachtet ward (Muth. 45. 194), zeugt für ben Dienst bes Sonnengottes, nicht gerade fur Freys. Ruhn DE. 331 nimmt an, es sei ber Berchta b. h. Frenja jum Opfer gefallen. In Binkbuch mard das Gerichtsschwein, der maialis sacrivus der lex Salica, Rochh. I, 191, in der Ernte, also bei einem Buotansfest geschlachtet. So giebt es auch feine Nöthigung, den nach Geldrischem Glauben in der Christnacht um= giebenden Derk mit dem Beer (M. 194), vor dem man alles Udergerath in Siderheit brachte, damit es nicht zertrampelt wurde, auf Fro und nicht auf Wuotan oder Phol zu beziehen. Bgl. Ruhn BS. 114. Nur als Gott der Zeugung, cuius simulacrum fingunt ingenti priapo nach dem Ausdruck Adams von Bremen, hat ihn Wolf Beiträge 107 ff. wahrscheinlich gemacht und Ruhn DE. II, 137 bestätigt. Dieselbe Gottheit heißt aber auch Ters; in den hochdeutschen Fastnachtspielen, die ihm ju Ehren aufgeführt icheinen, Bers, ein Rame, ben man gern auf Tyr jurudführen möchte, der dem Freyr in andern Trilogieen entspricht.

Die Weise, wie Loki die Stadi nach D. 57 zum Lachen bringt, ist ganz priapeisch. Oben S. 344 ist ausgeführt, daß es eigentlich von Njörd, Frens Vater, hätte erzählt werden sollen. Ueber das Vild an der Steenport zu Antwerpen vol. Wolf Beitr. I, 107. Unfruchtbare Frauen pslegten es zu bekränzen, um bald des Mutterglücks theilhaftig zu werden. Sbenda werden noch andere belgische, wirtembergische u. a. Beispiele beisgebracht, welche mir nicht alle gleich beweisend scheinen, und namentlich ist das Emenzheimer Bild römischen Ursprungs verdächtig, wenn gleich

noch jest unfruchtbare Weiber sich auf diesen Stein setzen, um fruchtbar zu werden.

Daß der Gber Gullindursti in Deutschland bekannt war, zeigen die alliterierenden Zeilen in der St. Galler Rhetorik, die ihn gerade so schilzbern wie er dem h. Olaf (Forn. S. V, 164) begegnete und wie er noch jett in Schweden und Tyrol umgeht. Bgl. Alpend. M. und S. p. 54. 69. Ueber den Sper in der Seite vgl. Zischr. IV, 507, wo auch der Bezug auf den erymantischen Eber abgewiesen wird. Scheint uns dech selbst an Heiden die Ziege noch eine Erinnerung geblieben, Schöppner Nr. 88. Oben S. 323 ist die Bermuthung angedeutet, daß Phol den Freyr mit Baldur vermittelt habe und die durch einen Eber veranlaßte Stiftung der Klöster Polling (Sch. I, 440) und Sberbach scheint sie zu bestätigen. Zedenfalls erinnert die Sage (Sch. III, 1250) von dem wilden Nitter zu Lindum, der lieber selbst in ein Schwein verwandelt sein als von seinem Jagdrevier ein Stück abgeben wollte, und dessen Sohn dann einen Schweinstopf zur Welt brachte, an den Gott, der in der Gestalt des ihm geheiligten Ebers zu erscheinen pslegte.

## 102. Conneneber und Connenhirich.

Freyr traf in seinen beiden Symbolen mit Obin zusammen; viels leicht besaß er noch ein drittes, den Sonnenhirsch, den wir schon bei Heicht besaß er noch ein drittes, den Sonnenhirsch, den wir schon bei Heicht Seimdall S. 303 gefunden haben. Alls Symbol der Sonne kann er allen Sonnengöttern zugestanden haben. Freyr hatte nur darum nähern Anspruch darauf, weil er nach D. 37 Gerdas Bruder Besi, den Riesen der Frühlingsstürme, mit einem Hirschorn erschlug, als er sein Schwert hinweggegeben hatte. Unsere Quellen sließen aber hier sparsam und trübe: das eddische Solarliod (Sonnenlied), das ihn in der Unterwelt erscheinen läßt, mischt schon Christliches mit Heidnischem. Es heißt da Str. 55:

Den Sonnenhirsch sah ich von Süden kommen, Bon Zwein am Zamm geleitet. Auf dem Fetde standen seine Füße, Die Hörner hob er zum himmet.

Schon oben ward er mit dem hirsch Cidthyrnir zusammengestellt, von bessen Geweih die Ströme zur Unterwelt zurückstießen. In der Sage vom hirschbrunnen (Müllenhoff 123) hat sich eine Erinnerung daran im Simrock, Mythologie.

Wolfe erhalten. Gine Quelle mit reinem Waßer, an der eine Dorschaft sich niedergelaßen hatte, war versiecht. Da gieng ein Jäger Abhülse zu schassen in den Wald und sah einen Sirsch mit golvenem Geweih. Er legt an um zu schießen; aber aus Mitleid mit dem schönen Thiere sest er die Büchse wieder ab und geht nach Hause. Um andern Morgen sand man das Geweih bei der Quelle liegen, die nun neu gesaßt werden konnte und das schönste, heilkrästigste Waßer gab.

Gine Reihe beutscher Boltsfagen, beren ich in Bertha bie Spinnerin' einige verglichen habe, läßt den Sirsch erscheinen, um den nachsegenden Jäger an den Abgrund oder gar in die Unterwelt zu verlocken. Bal. Bolf Beitr. 100. Graf Gberhard von Wirtemberg traf einen Geift, der von Gott erbeten hatte, ewig jagen zu durfen, und nun icon fünfthalb: hundert Jahre einen Sirich verfolgen muß ohne ihn je erreichen zu können. DS. 308. Bei Ruhn NS. 281 muß ber Haßjäger ben Sirfd ewig jagen und 325 jagt ihn der Weltjäger. In Diesen Bariationen ber Sadelbergfage, wo der Connenbirsch an die Stelle des Connenebers tritt, werden uns deutsche Höllenstrafen vor die Augen geführt. In DS. 528 erscheint der Sirsch dem Freiberrn Albert von Simmern nur um ibm die unaussprechliche Bein zu zeigen, die fein Laterbruder erleidet. Aber die Unterwelt hat auch ihre Freuden. Thomas von Ercildoune der Reimer (the rymour). Der Dichter und Wahrsager war, verdankte Aunst und Wißen der Verbindung mit der Königin der Cffen oder Teen, denn als ihn diese nach fieben Sahren auf die Erde gurudkehren ließ, behielt fie sich vor, ihn zu gelegener Zeit wieder zu sich zu rufen. Mis er nun eines Tages luftig im Thurme zu Ercildoune faß, tam ein Mann herein und ergablte voll Furcht und Erstaunen, daß ein Birfch und eine Birfch= tuh aus dem nahen Walde ins Dorf getommen seien und ruhig auf der Strafe fortgogen. Thomas sprang auf, gieng binaus und folgte ben Bunderthieren jum Balde, von wo er niemals gurudfam. Doch ift er nicht gestorben, sondern lebt noch immer im Geenlande und wird dereinst wieder zur Erde zurückfehren. D. Donniges Altschottische und Altenglische Balladen, Münden 1852, 3. 68. Die Teenkönigin gleicht der deutschen Frau Benus, die S. 315 Juno hieß, und Thomas ber Reimer unferm Tannhäufer. Go wird in ber Belvenfage Dietrichs endliches Berichwinben burch einen Siesch eingeleitet, ber ihn in die Gölle verlocht, wobei er fich eines rabenschwarzen Rosses bedient, das sich ihm unerwartet gur Seite gestellt hatte. Dasselbe schwarze Rofs erscheint bei Berfolgung bes Söllenhirsches auch Cap. 53 ber beutschen Gesta Rom., wo einem Ritter von seinem tyrannischen Herrn, der ihn um sein Erbe bringen wollte, aufgegeben war, ihm ein schwarz Rofe, einen schwarzen Sund, einen schwarzen Falken und ein schwarzes Jagoborn zu verschaffen: wo nicht, so hatte er fein Land verwirkt. Betrübt reitet er burch ben Bald; da fieht er einen alten Mann über einer Grube figen, einen Stab in der Sand. Diefer nimmt fich feiner an, giebt ibm ben Stab und heißt ibn gradaus geben bis er an eine schwarze Burg tomme: da folle er in deffen Namen, ber bes Stabes Berr fei, gebieten, baß jene vier ichwarzen Dinge ihm gegeben wurden. Er gehorcht, erhalt die verlangten Stude und bringt fie seinem herrn. Diefer faß nun eines Tages babeim, als er ploglich die hunde bellen hörte. Er fragte mas das mare und erbielt zur Antwort, es fei ein Sirfd, bem die Sunde nachsetten. ,Go bringt mir ber mein schwarzes Rofs, ben schwarzen Sund, den schwarzen Falfen und bas fdmarze horn'. Das gefchah, und als er ben Sirich fah, verfolgte er ihn auf dem ichwarzen Rofs, und der Sirfd rannte .gerichts' in die Solle und der herr ihm nach und ward nie wieder gefeben. Bgl. G. 197 oben.

Der letten vielfach lehrreichen Ergablung fteht Cap. 58 eine andere gur Seite, in welcher ber Stab bes alten Mannes nicht wie hier die als Qualort gedachte Solle, sondern den Balaft erschließt, wo Ueberfluß ift ohne Mangel, Freude ohne Trauer, Licht ohne Finsterniss. Bal. Muspilli 14. Sier waltet noch gang die deutsche Borstellung von einer Unterwelt, die zugleich Lohn und Strafe bietet, S. 336. Der Sirfch zeigt ben Weg dahin, das ichwarze Rofs führt hinein; aber die Berichaft darüber gebort dem alten Manne, in dem Niemand Buotan verkennen wird, der nach beutscher Borftellung nicht auf Usgards Soben, sondern im Berge wohnt. In der fpaten islandischen Suldafage (Müller Cagenbibl. 363 - 366) ift es Din felbft, der in Begleitung feiner Sofleute Loti und Sonir von einem Sirich in eine fehr entlegene Gegend verlocht wird, wo er gwar nicht zu Bel, wohl aber zu Sulda gelangt, die auch nech fonft an die Stelle ber Sel tritt. Wie Abenes le Roi Die Weschichte Der fabelhaften Mutter Karls bes Großen (Berthe as grands pies) ergählt, wird Pipin burd einen Sirich bem Balbaufenthalt feiner Gemablin Bertha zugeführt, die ihren vermeintlichen Mördern für todt gilt. Statt bes Sirfdes ift cs das andere Symbol der Sonne, der Gber, der den Grafen Balduin von Flandern einer Jungfrau zuführt, die Niemand anders ift als bie

Göttin der Unterwelt, wenn fie fich gleich Seljus nicht Belja nennt; damit ift sie übrigens deutlich genug bezeichnet : es bedurfte faum, daß fie fich dem Grafen, ihrem Gemahl, zulett als eine Teufelin bekennt. MS. Wolf 86. Gin hirsch ift es wieder, der nach dem flämischen Boltsbuch vom Schwanenritter ben Driant an ben Brunnen führt, wo er Beatrix findet, die ihm fieben Rinder gebiert; ein Ginfiedler, Selias genannt. gieht sie auf, und nach ihm beißt auch ber Schwanenritter, ber nach anbern Darftellungen G. 315 aus der Unterwelt fommt, Belias (Belaaft?). Bei einem Brunnen findet Raimund Melufinen, die ibm rath, eine Sirfdhaut, des Landerwerbs wegen, in schmale Riemen ju gerschneiben. Boltsbucher VI. Gin Sirfd verlodt bei Montanus I, 86 bie Seiden in den Schacht des Lüderichs, bevor ber Berg einstürzt. Und damit mir nicht zweifeln, daß es der Connenhirsch ift, das Cymbol der täglich unter ben Berg gehenden Sonne, fo feben wir in dem von Ettmuller beraus: gegebenen St. Oswaldes Leben den Sirich, dem der Beidenkönig nachsen muß, mahrend St. Damald feine Tochter entführt, von gwölf Goldichmieben (ben Alfen) mit Gold bedeckt, wogegen er nach dem andern gleich: namigen Gedicht unmittelbar aus dem Paradiese gefandt wird. Bielleicht bangt er mit bem Goldbirfch MM. 54 und MM. 73, der gleichfalls von Goldschmieden geschmiedet ift, gusammen. Bal. auch den brennenden Sirfc in dem Märchen bei Colsborn S. 150, wo die alte Frau mit der eifer: nen Ruthe wie in den entsprechenden Märchen (RM. 60. 97) die Sel ift. So viele Beispiele, die sich leicht noch häufen ließen (vgl. 3. B. Enenkels Erzählung von Remus) und wirklich von Andern seitdem gehäuft worden find, gestatten an bem Busammenhang des Sirsches mit der Unterwelt, die bald ein Gott, bald eine Göttin beherscht, teinen Zweifel mehr. Darum fährt auch auf dem Todtentang der Brüder Meyer, Zürich 1610, der Tod auf einem mit zwei Sirschen bespannten Wagen dem Walbe zu. Roch. II, 190. Dieser bezeugt auch, daß der Tod im Nargau den Ramen Mahirzi führt, wo ala gleich dem altn. allr bedeutet qui vivere desiit. Wörterb. 211. Oft führt der Sirsch nur zu einer schönen Frau am Brunnen; sie ist aber ber Unterwelt verwandt und die Verbindung mit ihr an die Bedingung gefnüpft, daß die ungleiche Natur des Berbundenen nicht an den Tag gezogen werde; Untreue, ja die geringste menschliche Robbeit wird mit dem Berlufte des furgen Gluds, zuweilen auch mit dem Tode gebüßt.

Der Stab des alten Mannes, ber dem Stabe der Gridh und ber

eifernen Ruthe ber Alten gleicht, bestätigt zugleich unsere Deutung jener (S. 337) auf die Göttin der Unterwelt.

Un den Gber, der auch beim Julfest, wo die Wiedergeburt der Sonne gefeiert wurde, das hauptgericht war, fnüpft fich ein Gebrauch, der ben Bezug bes Gottes, beffen Symbol er mar, auf bas Cheglud barthut. Um rothen Thurm zu Wien hieng ein Schinken, ber für das Wahrzeichen ber Stadt galt. Man nannte ihn gemeinhin einen Backen, weil er aus bem Sinterbaden eines Schweins bestand. Der Baden follte bem gu Theil werden, der beweise, daß er Gerr im Saufe sei. Niemand machte darauf Anspruch, nur ein junger Chemann meldete fich und hatte auch schon die Leiter bestiegen, den Backen herunter zu nehmen; weil es aber ein heißer Sommertag war und ber Schinken ein wenig triefte, stieg er wieder binab und zog ben neuen Rod aus, ben er anhatte, benn wenn er ihn unfauber mache, werde er daheim von feiner Frau übel gescholten. Bgl. Bechft. Defterr. G. p. 5. Bier erscheint die Cache als ein Scherz, Die Pantoffelhelden zu neden, und so nimmt fie auch hans Sachs, der fich viel damit zu schaffen macht. Aber die Zeugniffe aus England lagen fie ernsthafter erscheinen. Un die Gutsberichaft ju Wichurie in Straffordshire ift die Feudalpflicht gefnüpft, ju jeder Beit eine Speckfeite (bacon) bereit zu halten für jedes neuvermählte Chepaar, das Jahr und Tag in Frieden und ohne Reue verlebt hat. Aber feit dreißig Jahren ift der Bacon nicht mehr in Unspruch genommen worden. Berühmter als der Straffordshirer Bacon ift ber Dunmower in ber Graffchaft Suffer. Die Cheleute, die ibn in Unspruch nahmen, muften einen formlichen Gid ab= legen, daß sie bis dabin eine gludliche Che geführt hatten : dann wurden fie bon der Menge auf die Schultern gehoben und um das Dorf getra: gen, ihnen voran der Baden. Die Erwähnung tes Gebrauchs geht bis in bas 13. Jahrhundert hinauf, und wenn der Kellner bei Sans Sachs fagt, der Baden bange schon 200 Jahr, so ist der Gebrauch in Deutschland nicht viel junger. Bgl. Anzeiger 1855 Nr. 3. 4. 5.

# 103. Frenja und Frigg (Frouwa und Fria).

Daß Frenja als Wanengöttin (Banadis) ihrem Bruder Frenr verbunden gewesen sei, schien uns oben mahrscheinlich. Unter den Asen vermählte sich Frenr der Gerda, die aber als Erdgöttin, der Rinda gleich, nur Berjüngung ber hel als Erdmutter, also nicht afischen Stammes ift. Db auch Frenja bei ben Alen eine neue Berbindung eingieng, melden unfere Quellen nicht ausbrudlich. Wenn fie nach D. 38 bem Dor vermählt war, ber sie verließ, mas ihr goldene Thranen toftete, fo ift bieß nicht auf ihre Trennung von Freyr, bem fie bei ben Alfen entsagen muste, au beziehen; wir haben G. 221. 243 Dbin in ihm erkannt, und fo er: icheint fie vielmehr als beffen Gemahlin. Lgl. ben Nachklang bes Mythus in der Oberpfälzer Sage bei Schönwerth II, 313, wo Wand und Freid auf Doin und Frigg gurudweisen. Die Beit ber fturmischen Brautwerbung des als Jahresgott gedachten Buotan : Dor fiel und G. 223 in Die erften Zwölften, in die andern ihr am erften Mai beginnendes Ber: mablungeseft: nach kurzer Berbindung in der schönften Zeit des Jahrs ftirbt bann Doin als Sadelbarend von bem hauer bes Gbers getroffen um Johannis, ober folgt in bem lichtarmen Rorden bem Connen: birsch in die Unterwelt; von da ab weint ihm Frenja goldene Thränen nach oder fährt, den Entflohenen zu suchen, zu unbefannten Bölfern. Diefer Jahresmythus war nicht geeignet, in bem Leben bes höchsten göttlichen Baares, das untrennbar verbunden bleiben mufte, den Borderarund zu bilden: man verhüllte seinen Bezug auf Diese Götter, indem man ftatt Ddin Dor als ben gestorbenen oder entschwundenen Gemahl Fremias nannte; für Dbing Gemablin aber gab man nun die Frigg aus, nie, die der Frenja so identisch ift wie Dor dem Odin. Frenja erscheint jest fast nur noch als Göttin ber schonen Jahreszeit und ber Liebe, im reinen wie im unreinen Ginne. 2018 Göttin der Frühlingszeit munfchen Die Riesen fie nebst Conne und Mond in ihren Besitz zu bringen. Gine Göttin der Liebe ift fie noch im edelften Ginn, wenn fie ihrem entschwunbenen Geliebten goldene Thranen nachweint. Dagegen in dem fpaten ed= dischen Syndlulied scheint Frenja wenigstens in den Borwürfen, die fie von Sondla hinnehmen muß, im unedelsten Sinn als Venus libitina, vulgivaga gefaßt, und als folde scheint fie D. 34 ben Beinamen horn ju führen. Im Syndlulied feben wir Grenja für ihren Schüpling Ottar, ber in einem Rechtsftreit um goldenes Erbe und Latergut begriffen ift, die höhlenbewohnende Syndla über deffen Abstammung und Bermandt: schaftsverhältniffe befragen, denn als dem urweltlichen Geschlecht der Riesen angehörig wohnt ihr auch von beffen Geschlecht, bas zu den helden und Göttern hinauffteigt, ermunschte Runde bei. Aber nur wider Willen fteht ihr Hyndla Rede, und als Frenja zulett noch verlangt, daß fie ihrem

Liebling das Ael der Erinnerung reiche, damit er nicht vergeße was sie ihm über seine Uhnen gemeldet hat, wird sie unwillig und schilt Frenja:

Lauf in Liebesgluth Rächte lang Wie zwischen Boden bie Ziege renut.

Aber Fredja zwingt sie durch die Drobung, ihre Soble mit Feuer zu um= weben, auch biesem Gesuche zu willfahren. Ottars Name klingt jenem Dors verwandt, und beffen Berhältnifs ju Frenja mag zu ber Ginklei: bung bes Gedichts benutt worden fein; feine Absicht ift aber nur, die Geschlechtsreihen der nordischen Könige dem Gedachtnifs zu überliefern. Darum ift Ottar auch gang menschlich gehalten: Frenja giebt vor, sich feiner nur anzunehmen, weil er ihr vielfach Opfer gespendet und ein Saus aus Steinen errichtet hat, beffen Mauern wie Glas glangen, , fo oft trankt' er sie mit Ochsenblut.' Dem scheint aber Sondla nicht unbedingt Glauben ju schenken, sondern fie als Ottars Buhlerin aufzufagen. Ills Buhlerin erscheint auch Frenja in ber §. 108 mitzutheilenden gewiss späten Erzählung von der unsaubern Beise, wie sie ihr Halsband Brifingamen erworben haben follte. Helter ift ber S. 305 bei Beimball befprochene Mythus, wie es ihr Loti entwandte und heimdall wieder erkampfte. Die dort dargelegte Bedeutung biefes Salsschmucks muste ichon vergegen sein, als man ber Göttin fo Berabwürdigendes andichtete.

Spuren find indes genug gurudgeblieben, daß Frenja Dbing Gemah= lin war: sie lagen sich in der doppelten Gigenschaft nachweisen, in der wir Frenja bei den Alfen finden. Ginmal als Todtenwählerin, denn Odin entsendet fie zu jedem Rampfe: fie ift die eigentliche Walture, die Sälfte ber in der Schlacht Gefallenen gehört ihr, die andere Ddin. D. 24. Grimn. 14. Dann aber ift fie es auch, welche die Opfer der Schlacht, Die Einherier, Die Doin der Gemeinschaft feiner himmlischen Salle würdigt, barin empfängt und ihnen bas Trinkhorn reicht, wie fie überhaupt als ber Götter Mundschenkin gilt, obgleich fie in dieser Gigenschaft ebenfalls von den Walkuren vertreten wird. Daß auch dieß Umt eigentlich Ihr zusteht, sehen wir aus der Ergählung der Stalda von Thors und Grungnirs Rampf (D. 59), wo Frenja es ift, die bem in Obins Salle eingedrungenen Riefen das Mel reicht. In diefer Cigenschaft erscheint fie noch als Sausfrau Oding, benn ber Sausfrau gebührt nach beutscher Sitte ber Empfang und die Bewirthung ber Gajte. Huch daß fie als eine norbische Bellona zum Rampse fährt (D. 24), ift in der Natur der friedlichen Banengöttin an sich nicht begründet: nur als Gemablin bes Schlachten:

gottes kann sie das; und so fließt es aus der Gütergemeinschaft der Chegatten, daß sie sich mit Odin in die Gefallenen theilt, obgleich ich zugesstehe, daß sie sich nals Verjüngung der Hel, der Göttin der Unterwelt, den Seelen der Verstorbenen Aufnahme zu gewähren berusen war. Nach der eddischen Vorstellung gelangen aber zu hel die in der Schlacht Gesalsenen nicht: diese konnten ihr nur zugewiesen werden, als sie sur Odins Gemahlin galt. Weil Frenza Verstorbenen Aufnahme gewährt, heißt ihre Himmelswohnung Folkwang, ihr Saal aber Sessrumnir, der Sitzgeräumige. Grimnism. 14. D. 24.

In der berühmten Erzählung von dem Husgange ber Langobarben nennt Paulus Diaconus, und fo ichon das Borwort zu dem Gesethuch bes Notharis, die Gemahlin Owodans Frea; bas Gleiche thut Wilhelm von Malmesburn, indem er von dem ihr (uxori eius Freae) gewidme: ten sechsten Wochentage spricht, Myth. 116. Die dort Frea über Owoban, so fiegt in ber Halffage (AUS. II, 25) Doin über Frenja im Bettftreit um das beste Bier: es ift ein hauslicher Zwift ber gottlichen Chegatten wie in ber langobarbischen Stammfage und in Grimnismal. Im Borwort dieses Liedes und auch sonft in den eddischen Quellen beift aber Dbins Gemahlin Frigg, welche ftats von Frenja unterschieden wird. Friga wird D. 35 die vornehmste der Göttinnen genannt, Frenja aber die vornehmste nach Frigg, und eben so scharf werden fie Stalbft. 19. 20 aus: einandergehalten. Wir erkennen alfo an, daß Frenja in dem Mythen: fostem der Edda nicht mehr als Dbins Gemablin auftritt; auch in andern nordischen Quellen erscheint sie unvermählt, denn das Berhältnifs gu Dor ift aufgehoben, und felbst wo fie als Dbins Geliebte oder Buhlerin bar: gestellt ift, wird ihr jungfräulicher Stand vorausgesett; nur Caro, indem er C. 13 ber Frigg Chebruch vorwirft, wobei er bas Abenteuer im Sinne hat, das sonst von der Frenja ergählt wird und sich auf den Erwerb ihres Halsbands bezieht, bentt die Buhlerin als Dbing Gattin, und eben barum scheint er den Namen Frigg zu mählen. Bon der goldenen Bildfaule ihres Gemahls hatte nämlich Frigg um fich schmuder fleiden zu konnen, Gold entwenden lagen. Ddin ließ die Goldschmiede hangen, die ihr dabei behülflich waren; das Bild aber feste er auf ein Geftell, und verlieh ihm Sprache, bamit es feine Räuber felber verklagen fonne. Aber Frigg gab fich einem Diener bin, damit er das Bild gerftore, beffen Gold fie nun für sich verwandte. Mus Verdruß hierüber geht Odin freiwillig in die Berbannung, mahrend Mitothin seine Stelle einnimmt. Wie munderlich

auch diefer Mothus entstellt sei, so zeigt boch die Bergleichung mit ber Erzählung &. 108 beutlich, daß auch das Brisingamen von Frigg auf Frenja übertragen ift. Bal. Müllenhoff Btichr. XII, 303. Stalbstaparmal 19, (M. Edda 3. Aufl. 381) ber Frigg bas Faltenbemd zugeschrieben, bas nach der Thrymstwidha Frenja besitt. In der Edda ift Frenja eine Gottin der Liebe und ber iconen Sahreszeit; als Gottin ber Che, als mutterliche Gottheit steht neben ihr Frigg. Aber gleichwohl ift diese dem Begriff wie dem Namen nach nur aus Frenja, der Wanengöttin, hervorgegangen: sie bat sich aus ihrem Wesen abgelöft und als felbständige Göttin neben fie bingeftellt. Bon ihrer Mutter Nerthus, ber terra mater, der mater Deum war die gleiche Burde der Frenja angeerbt; aber in dieser heißt sie nun mit verhartetem Namen Frigg wie ihr Bruder Frent, ber beutsche Frô, bei Adam von Bremen Fricco. Grimm, ber sich bemüht, Frigg und Frenja als Fria (Frea) und Frouwa auseinander zu halten, muß Myth. 278 boch anerkennen, daß Abam von Bremen für Friccos Schwester Frenja Fricca gesagt haben murte, und Frenjudagr, ber nordische Name des in Deutschland von Fria (Frigg) benannten Freitags auf Frenja (Frouwa) weift. Andere Zugeständnisse Myth. 279. 1212. Endlich wird fich §. 108 eine neue Spur darin ergeben, daß Sigr= brifa (Bronhild), die als Walture aus Frenja hervorgeht, mit der Friga barin zusammenfällt, daß fie dem Manar den Sieg verleibt.

Es steht unserer Unsicht von der ursprünglichen Ginheit beider Gottinnen nicht entgegen, daß Frigg bäufig und so auch Stalbft. a. a. D. Fiorgwins oder Fiorgyns Tochter beißt, Frenja aber die Tochter Njördhe, benn diese Abstammung gebührt der Frigg ursprünglich nicht: sie ist erft von der Jördh auf sie übertragen (S. 254). Von ihr, der Mutter Thors, schied sich, wie wir annehmen, Ddin, als er sich ber Frigg verband, und wenn diese jest auch wohl Fiorguns Tochter beißt, so soll sie dies der ersten Gemablin bes Gottes identificieren; auch bedurfte fie jest eines Baters, da sie Njördhs Tochter nicht mehr beißen tonnte seit fie von Frenja unterschieden ward. Wenn aber D. 35 ihre Salle Fenfal beißt, so haftet ihr das noch von ihrer Mutter an, beren geheiligte Insel im Deean lag, ober von ihrem Bater Njördr, ber in der Edda nech als Meergott gilt. Denselben Bezug auf das Meer bat aber auch Frenja, wenn fie Mardoll oder Gefn heißt mas fich in Gefion verjungt. Da die brei Sterne, welche den Gürtel des Orion bilden (Moth. 689), neben Jacobs: und Betersftab auch Friggs Roden beißen, so eischeint frigg als

Spinnerin wie Bertha und Gertrud (§. 110. 117), die sonst viessach der Frenza gleichen. Daß aber auch Frenza Spinnerin ist, zeigt sich in den Walkuren, in welchen sie sich vervielsättigt, denn diese spinnen die Geschicke der Schlacht. Wölundarkw. Gink. und Str. 1.

#### 104. Gefion.

Unter den Beinamen ber Frevia finden wir D. 35 Mardoll (Gen. Mardallar) und Gefn. Mardoll bezeichnet fie als ben Meerstrom; Gefn (agf. Geofon, alti. Geban) ein verdunkelter jächnicher Gott, hat ähnliche Bedeutung, wie wir aus den Busammensepungen Gebenesstrom, Geofonbûs (navis), Geofonflod (Minth. 219) schließen. Aus diesem Beinamen ber Frenja entsprang Gefion. Gie ift unvermählt, beißt es D. 35, und ihr gehören Alle, die unvermählt sterben. Also auch sie nimmt, wie Sel und Frenja felbst, Geelen der Berftorbenen auf. Daß nur Unvermählte au ihr kommen follen, ift eine ber vielen möglichen Deutungen bes Un= rechts Frevigs an den Todten, deren wahren ersten Grund wir in ihrer Bermandtschaft mit Sel, der verborgenen Erdgöttin, aufgededt haben. Die Jungfräulichteit Gefions ift überdieß so zweiselhaft als die der Frenja. D. 1 erzählt von ihr, König Gylfi von Ewithied habe ihr als einer fahrenden Frau, Die ihn durch Gefang ergett habe, ein Bflugland gegeben so groß als vier Ochsen pflügen konnten Tag und Nacht. Aber diese fahrende Frau war von Ajengeschlecht. Sie nahm aus Bötunheim vier Ochsen, die sie mit einem Sotunen erzeugt hatte und spannte fie vor den Pflug. Da gieng ber Pflug so madtig und tief, daß fich das Land lofte. und die Ochsen es westwärts ins Meer zogen bis sie in einem Sunde ftill steben blieben. Da sette Gefion das Land dabin, gab ihm Namen und nannte es Seelund (Seeland). Und ba, wo das Land weggenommen ward, entstand ein See, den man in Schweden nun Lögr heißt. Und im Lögr liegen die Buchten, wie die Borgebirge in Seeland. Die Beimsfringla, aus ber bieß entnommen icheint, fügt bingu, Gefion jei später bem Stiöld vermählt worden und habe mit ihm Lethra, den Ronigsfit der Danen auf Geeland, bewohnt. Wenn nicht ausdrücklich versichert wurde, Gefion fei vom Ajengeschlechte, möchte man fie, nach bem Mothus, ber von ihr ergablt wird, für eine Meerriefin halten. Doch auch Friggs Balaft Fensal beutet auf den Grund des Meeres, und wenn Gefions vier Ochjen ungestume Meereswellen find, welche, als Schweden noch vom Meere bebeckt war, hier eine Bertiefung wühlten und das weggenommene Land im Sunde niederschten, so entstand daraus doch eine jest von Menschen bewohnte Insel. Die Einkleidung des Mythus ist von der bekannten Sage vom Landerwerb hergenommen, die uns schon früh bei der Dido begegnet. Gesions Zusammensallen mit Frigg oder Freyja zeigt sich noch darin, daß Legisdr. 21 Odin von ihr sagt, sie wiße aller Lebenden Looße so gut als er selbst; dasselbe rühmt hernach Str. 29 Freyja von Frigg. Und Str. 20 wirst Loti der Gesion vor, sie habe den Schenkel um den weißen Knaben geschlungen, der ihr das Kleinod gab, womit auf Brisinsgamen angespielt wird, das Freyja in ähnlicher Weise erworben haben sollte. Wenn endlich unter Anrusung Gesions Side abgelegt werden, so liegt der Grund in ihrer Lerjüngung aus Hel, der Göttin der Unterwelt, denn bei der Unterwelt ward geschworen. Lgl. §. 91. Wie die Alten bei dem Styr, so hat Dagr (Helgasw. III, 29) Side abgelegt:

Bei der Leiptr leuchtender Slut Und der urfalten Bagerflippe.

## 105. Bervielfältigungen. 1. Nornen.

Da wie hier wieder bei der Hel angelangt sind, so laße ich ben Nachweis folgen, daß aus ihr die Nornen, wie aus der Frenja, einer Berziungung der Hel, die Walturen durch Vervielfältigung entstanden sind. Wir werden hier wieder die schon bekannten Zahlen drei, sieben, neun und zwölf walten sehen.

Der Nornen sind eigentlich nur drei. Wöl. 8. 19. Wasthrudn. 48. Bgl. oben S. 38. 40. 203. Wenn Fasnism. 18 gesagt wird, sie seien verschiedenen Geschlechts und nicht Eines Stammes, so ist das Wort in dem weitern Sinne gebraucht, in welchem es auch Wölen, Weißagerinnen und Zauberinnen mitbegreist. Jene drei eigentlichen Nornen sind göttzlichen Ursprungs, aber bei Riesen auferzogen; sie sind älter als die Götter selbst, weil diese altern, der Macht der Zeitgöttinnen unterworsen sind, westhalb sie auch bei ihrem Brunnen Gericht halten. Mit dem ersten Erscheinen der Nornen gieng den Göttern das Goldalter zu Ende: das Bewustsein von dem Versließen der Zeit setzte der seligen Unbesangenbeit des Daseins ein Ziel. Schon §. 60 erfannten wir in den Nornen Perssonissiationen des Schicksals, und diesem sind auch die Götter unterwersen. Gewöhnlich ordnen die Nornen indes nur das Schicksal der Menschenges

schlechter, Bol. 20. Der Brunnen ber Urbh, ber altesten und mächtigften Norn, liegt bei ber Burgel ber Weltesche, welche zu ben Menschen reicht, S. 40. Go ericheinen fie zunächst als die Pflegerinnen diefes Weltbaumes : aleichwohl haben fie auch einen Bezug zu Sel, ber Gottin ber Unterwelt und bes Todes. Die vornehmste unter ihnen ist jene alteste, nach welcher ber Nornenbrunnen benannt ist, die Göttin der Vergangenheit. Ihr Name findet fich auch allein in Deutschland wieder: eine alth. Gloffe übersett ihren Ramen Burd mit fatum, und grimmar urdir wird für schreckliches Geschick, dira fata, gebraucht. Noch in ben weirdsisters im Macbeth flingt ihr Name nach. Sie wird als Tedesgöttin aufgefaßt; Wurth ina binam, die Wurd raffte ihn hinweg, Wurd skihit, Unbeil betrifft mich, Vyrd me that gewäf, die Burd hat mir bas gesponnen. Doch zeigt ihre Berwechselung mit Joun und die verjungende Kraft ihres Brunnens. ber freilich ihren Schwestern mit angehört, sie auch von einer milbern Seite. Für die Bermandtschaft der Nornen mit der Sel bietet aber Selgatw. II, die flasiische Stelle:

- 2. Nacht in der Burg wars, Mornen famen, Die dem Edeling das Alter bestimmten. Sie gaben dem König ber Rühuste zu werden, Aller Edlinge Seelster zu dunken.
- 3. Sie schuurten mit Rraft die Schicksalefaben, Daß die Burgen brachen in Bralundr. Goldene Fäden sügten sie weit, Sie mitten festigend unterm Mondessaal.
- 4. Weftlich und öftlich die Enden bargen sie; In der Mitte lag des Königs Land. Einen Faden nordwärts warf Neris Schwester (Nipt Nera), Ewig zu halten hieß sie dieß Band.

Neri oder Nörwi heißt nach D. der Bater der Nacht, in welchem Weinshold Riesen 8 auch den Bater der Nornen entdeckt hat. Denselben Namen führt aber auch D. 33. 50 ein Sohn Lokis, also ein Bruder der Hel, und diese wird hier als Neris Schwester verstanden sein. Wir werden Hel auch sonst als eine der Nornen gesaßt sehen. Nordwärts wird der Faden geworsen, vielleicht weil der Helweg nördlich liegt. Nach Lüning soll der nordwärts geworsene Faden die Nordwege verschließen, so daß Helgi nicht zu Hel, sondern zu Odin komme. Aber uns scheint es der unselige Faden, der ihm frühen Tod bedeutet.

Sowohl die ausgeworfenen Faben als die Bermandtichaft ber Schidfallfcmeftern mit der Bel finden fich auf deutschem Boben wieder. Sehr häufig erscheinen in unsern Sagen brei Sch western; es find bieselben Befen, die sich auf teltischem Boden als tria fata (Teen) finden; in romiicher Zeit wurden fie als matres, mutterliche Gottheiten, verehrt, und noch täglich grabt man ihre Bildnisse aus ber Erbe. Aber auch in Sagen bes fühlichen und nordwestlichen Deutschlands tehren diese Schwestern ungablig oft wieder: in Pangers Beitragen gur Mythologie find ihrer viele, aber bei Beitem nicht alle gesammelt. Gewöhnlich find zwei diefer Schwestern weiß, die dritte ift halb ichwarz halb weiß, und diese pflegt als die bofe gedacht zu fein; auch in den Sandlungen ift der Unterschied angedeutet; die halbichmarze betrügt die blinde Schwester bei der Theilung bes Schakes, indem fie ben Scheffel beim Megen umtehrt und nur obenbin mit Golbstuden belegt. Säufig erscheint, wo biefe Sagen vorfommen, ber Rame ber Bel in ben Ortsnamen, ja die schwarzweiße Jungfrau führt ben Namen ber "Belb' in ber Rebensart, welche eine Oberiglinger Sage der Mutter in den Mund legt, indem fie die Tochter fchilt: Du wirst gerade wie die Beld, schwarz und weiß, und gehft gang verloren. Daneben trägt Diefe bofe Schwester nicht felten ben schon oben gedeuteten Namen Rachel, bie rachende Bel. Auch erscheinen diese Jungfrauen fpinnend; fie fpinnen und weben die Geschide. Ihre Faben heißen auch wohl Seile, und diese Seile werfen fie weit aus, fo daß ferne Bergfpigen verbunden werden; fie gleichen bann Brüden, und werden auch wohl als folche, namentlich als leberne, aufgefaßt. Buweilen erscheinen fie auf biefem Geile tangend und fpielend, ein andermal hangen die ,wilden Frauen,' wie fie auch acnannt werden, ihre Bafche baran auf, und wenn bas bie Leute im Thale feben, fagen fie, es giebt ichones Wetter. Un biefe Geile binden fie auch Menschen, die bann dem Tode verfallen find; ein soldes Seil wird auch bem Tode zugeschrieben, Myth. 805. 3hr Bezug auf die Geschicke ber Menschen zeigt fich auch darin, daß fie Beilräthinnen heißen: was tann beutlicher fein? Die Nornen find es, die das Beil der Menfchen berathen. Go beißen fie in Solftein auch Metten, angelfachfifch Mettena, die abwägenden, meßenden, wie wir ihre Beschluße S. 203 metodogiscapu genannt fanden, vgl. G. 182, und weil das Schidfal, das fie schaffen oder aus ihren Brunnen schöpfen, plöglich eintritt, beißen fie in Tyrol Gach: ichepfen, die jähen Schöffen. Und wie die Nornen Fafnismal 73 noth: lösend beißen, weil fie Rindbetterinnen beisteben, fo besaß Frau von Don-

nersberg ein Stud Leinwand, bas von ben beiden guten Jungfrauen gesponnen unter das Bettuch gelegt mard, die Geburt zu erleichtern. Frau von Donnersberg pflegte gu fagen, die zwei guten Jungfrauen batten zwei Röpfe, aber Ginen Sinn; die britte wolle fich aber nie in den Willen ber beiden andern fügen. Bang fo erscheinen auch die Nornen im Norden. Wir saben schon bei Helgis Geburt die dritte Norn, die als Neris Schwester die Sel bedeutete, einen Faden nordwärts werfen, der uns übler Borbedeutung ichien. Bu Nornagest traten, als er geboren ward, drei wahrfagende Frauen: die beiden altern weifigaten Gutes von feinem fünftigen Geschick: die dritte, die sich guruckaesest glaubte, gebot, mit so gunftigen Beißagungen inne zu halten, denn ich bescheide ihm, daß er nicht länger leben soll als die neben ihm brennende Kerze währt.' Aber die ältere Bala löschte die Kerze aus und gab sie der Mutter aufzubewahren und nicht eher wieder anzugunden als am letten Tage feines Lebens. Nornagest trug nun diese Kerze in seiner Sarfe mit sich umber, und erst als breihundertjähriger lebensmuder Greis, der die besten Tage bes Nordens gesehen hatte, gundete er seine Rerze an und blidte ruhig in die verglimmende Lebensflamme. Es ift diefelbe Sage, die in der griechischen Mythologie auf Meleager angewandt wird. Achnliches wird von dem Dänenkönig Fridleif erzählt, ber bei ber Geburt feines Sohnes Dlaf in ben Tempel ber Nornen trat, wo die drei auf drei Stuhlen faßen, bas Rind zu begaben; aber die Gabe der dritten war eine leidige: fie beschied ihm das Laster des Geizes.

In dem deutschen Märchen von Dornröschen lädt der König, als ihm eine Tochter geboren ward, zu dem Feste auch die weisen Frauen, damit sie dem Kinde hold und gewogen wären. Ihrer waren dreizehn; weil er aber nur zwöls geldene Teller hatte, muste eine von ihnen daheim bleiben. Die weisen Frauen beschenkten nun das Kind mit ihren Bunderzgaben, die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichthum u. s. w. Als eilse ihre Sprücke gethan hatten, trat plöplich die dreizehnte herein. Im Born, daß sie nicht eingeladen war, rief sie: ,die Königstochter soll sich in ihrem sunszehnten Jahre an einer Spindel stechen und todt hinfallen. Alle waren erschrecken: da trat die zwölste hervor, die ihren Bunsch noch übrig hatte. Sie konnte aber den bösen Spruch nicht ausheben, nur mildern. So sagte sie: ,Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertsähriger tieser Schlas, in den die Königstochter fällt. Wir sehen hier zwöls Schicksaftschwestern, statt der Trilos

gie die Dobekalogie; bei Banzer 86. 218 erscheinen sie wohl in ber Siebengahl (vgl. Harbardslied 27); die Zwölfzahl tritt neben der Siebengahl auch bei den Balkuren hervor, die den Nornen verwandt sind. Immer aber ist die letzte Norn die unselige.

Gern erscheinen die deutschen Schicfalsschwestern am Brunnen, Banzer §. 7. 20. So schildert sie auch das Kinderlied von den drei Feien oder Mareien, das Mein Deutsches Kinderbuch 2. Aufl. 169—176 in sieben Barianten bringt, z. B.:

Sonne Sonne scheine, Fahr über Rheine, Fahr übers Glodenhaus, Guden drei schöne Puppen heraus. Gine die spinnt Seide, Die andre widelt Beide, Die britte geht ans Brünnchen, Findt ein golden Kindchen. Wer sous heben u. s. w.

Auch darin gleichen sie den Nornen (an Urds Brunnen) und den romanischen Feen, deutsch Feinen, von welchen Gottsried im Tristan in Bezug auf Blider von Steinachs reinen Sinn sagt (M. Leseb. 125):

Ich wæne da; in feinen ze wunder haben gespunnen und haben in in ir brunnen geliutert unt gereinet. er ist benamen gefeinet.

Ich mein', ihn haben Feinen Wunderbar gesponnen, Und ihn in ihrem Bronnen Geläutert und gereinet: Er ift farmahr gefeinet.

Unter dem Namen der Feien wurden sie auch am Niederthein verehrt, wo der Feibach s. u. und der Feienpat bei Honnes auf sie deuten. Nur in Tyrol, wo sie wehlthätige mit ewiger Jugend und Schönheit begabte Wesen sind, erscheinen sie nicht in der Dreiheit.

In den Sagen, die sich an die drei Schwestern snüpsen, ist Vieles auch durch die Verchristlichung entstellt, wobei sich seltsame Widersprüche mit der altbeidnischen Grundlage ergeben. Die Jungfrauen gelten für Gutthäterinnen des Orts und der Mirche: sie sollen der Gemeinde Wald vermacht, Capellen gebaut, Andachten gestistet, ein ewiges Licht oder Alsmosenvertheilungen und Speisungen der Armen aus ihrem Vermögen anzgeordnet haben; gleichwehl ist ihr Schloß versunken, sie selbst sind versdammt und der Erlösung bedürftig. Wie heidnischen Göttern läßt man

ihnen bei ber Ernte einen Aehrenbufdel fteben, drei schwarze Pfennige werben ihnen geopfert, fie gemahren Cout wider die Best; daneben wird fur fie gebetet, ju ihrem Undenten Meffen gelesen, Placebo's, Nocturnen und Bigilien gefungen. Der mahre Busammenhang blidt burd : ein beiliger Sain war den Schicksallichwestern in heidnischer Zeit geweiht; bei Ginführung bes Chriftenthums fiel er ber Gemeinde gu. Das Undenken an Die Beilrathinnen, Die alten Gutthaterinnen bes Orts, erlofc aber nicht, felbst ihr Bezug auf ben Gottesdienst erhielt sich. Wird ihnen jest nicht mehr geopfert, fo werden Meffen und Andachten fur bas Beil ihrer Seelen gehalten. Gebete nicht mehr zu ihnen aber für fie gesprochen. Das Mertwürdiaste ist, daß ihre Namen in weit entlegenen Landestheilen, in Tyrol und Strafburg, in Obers und Niederbaiern, fich gleich bleiben oder nur wenig abweichen: Ginbett, Wilbett und Warbett; nur felten gelang es fie burch die driftlichen Fides, Spes und Caritas zu verdrängen. Jene brei Ramen find mit sbett zusammengesett: bas beute ich auf ben beid= nischen Opferaltar (piot goth. biuds oder petti goth. badi lectisternium) ber einst in dem Walde stand, an den sich ihr Andenken knüpft. Mannhardt CM. 604 leitet es von bidjan bitten, erwünschen ab, Beinhold R. S. 26 von badu Rampf. Rimmt man diefe Endung als nur auf ihren Tempel (Hof) bezüglich, hinmeg, fo erklart fich die erfte Gilbe in Ginbett aus Agin, Schrecken, in Warbett oder Guerbett aus Werre, Bwift und Streit. Freundlicher lautet der dritte Name; aber auch Er hat fo beidnis ichen Klang wie die gleichfalls vorkommenden Widitunna und Winterbring. Ginmal erscheinen nur zwei Schwestern: Die eine heißt Rann, die andere Muß, und auch diese Namen verleugnen ihre Beziehung auf das Schidfal nicht. Sießen die Schwestern alle drei Rann, wie sie als weirdfisters alle drei einst Wurd geheißen haben mußen, so fiele damit Licht auf die den Matronis Ottocannabus gewidmeten Steine: es waren die gefürch: teten Schidsalsschwestern gemeint von goth. ogan schreden, praet. ohta. Bal, Bonner Windelmanns- Programm von 1863. Was hier E. 9 für ein sicheres Ergebniss ber bisberigen Forschungen über die Matronenculte ausgegeben wird, , daß diese Gottheiten der celtischen, nicht der germaniichen Sprache angehören,' durfte vielmehr noch offene Frage fein. Dehr= fach erscheint bei ben brei Schwestern eine golvene Wiege M. u. Schamb. Dr. 3. Bei Banger I, 70 wird fie von unfruchtbaren Frauen gur Gr= langung der Fruchtbarkeit in Bewegung gefest, und ich entscheibe mich nicht, ob fie in Beziehung fteht zu dem Begriff des Bettes im Namen

ber brei Schwestern? Bgl. Ruhn DS. I, 303. Bei Rirchenvisitationen mard ber Bersuch, diese Namen durch die driftlichen Fides. Spes und Caritas ju verdrängen, vergebens gemacht; Banger I, 6; man mufte fich bamit begnügen, fie in die Gefellschaft ber 11,000 Jungfrauen aufzunehmen. Nur am Niederrhein 3. B. zu Beilerswist murden doch jene drei Namen des Martyrologiums (1. Aug.) durchgesett; noch erin= nert bort ber Name bes Swift bachs an die beutschen brei Schwestern, in nächster Nahe allerdings des Feibachs (bei Gifenfei Ragfei Cagfei), wo fie icon als tria fata romanifiert erscheinen. Jedenfalls blubt ibr Dienst in unserer Proving noch heute, benn auch die drei Schwestern ju Mum bei Trier gehören zu ihnen, und auf der Landstrone an der Abr, wo fie als Töchter bes Grafen von Neuenahr hiftorifiert murden, die fich hier zu flüchten suchten, als ber Gerr von Tomberg die Burg Landsfron bereits eingenommen hatte, ist die Felsenhöhle, die sich aufthat sie zu verbergen, gur Safriftei-Capelle geworden und die Faden, die fie von dort nach Reuenahr warfen, verwandelte die Sage in eine über das weite Thal gesprengte Brude. Bal. S. 365. Noch jest wird in Bonn alljährlich die Bornhofer Undacht gehalten: freilich hat man ber einen Schwester, die dort, gu Riderich und zu Noth gottes drei Andachten gestiftet haben foll, statt zweier Schweftern zwei Bruder gegeben, wozu die fo geheißenen beiden Burgen über der Kirche veranlagen mochten. Aber auch dort ift diefe eine Schwester blind, auch dort theilt sie wie bei Panger I, Nr. 4 den Schat, wobei das Gold mit Scheffeln gemeken und die Blinde übervortheilt wird. Much bei ben drei Schwestern von Aum, die man in der Rirche auf einem Gfel reitend abgebildet fieht, spielt der Schat eine Rolle; auch ift wieder Die mittlere blind; von König Dagobert wurden fie ihrer Schönheit wegen verfolgt, obwohl fie feine leiblichen Schweftern maren. Man ertennt leicht ben lichten Gott bes Tages, vor bem die Nornen als Bermandte ber Racht, entflieben. Bgl. Banger I, 348. Der Gfel, ber fie burch einen Sprung über die Ryll rettete, erscheint zugleich als weisen des Thier, indem er ben Ort anzeigte, wo nach gottlichem Willen ihre Capelle gestiftet werden follte. Bon bem Schat, ben fie mit fich führten, wurden die Roften bes Baues bestritten. Es war wohl Erzbischof Bilgrim, der in der Kölnischen Diocese die heidnischen Namen ber brei Schwestern durch die driftlichen verbrängte. Ein Siegel mit seinem Bildnifs und Ramen, bas gu Betten: hoven im Julichschen beim Umbau des Altars gefunden wurde, zeigt auf dem Revers die Bilder von Fides, Spes und Caritas mit der Um: Simrod, Minthologie. 24

schrift Sancta Coloniensis Religio. Bettenhovens Namen selbst beutet auf den Dienst der drei Schwestern, die auch in Thum zwischen Risdegen und Froizheim unter dem christlichen Namen verehrt wurden. In Lützampen bei Neulandt (Kreiß Brüm) sieht man ihre Bildnisse in Holz geschnist in der Kirche, die ihre Verehrung auf die drei ersten Donnerstage im März beschränkt hat.

Es ist deutlich, daß die drei Schwestern nur Vervielfältigung der Hel sind. Die Blindheit der Hel erscheint auch bei Odin, der als männlicher Hel Helblindi heißt. Aus dieser Verwandtschaft mit dem Todesgotte fließt es, daß sie die Pest verhängen können und um Abwendung von Viehseuchen noch jest zu ihnen gewallsahrtet wird.

Nach Wolf Beitr. II, 174 wären die drei Schwestern aus der Einbeit in die Dreiheit übergegangen. Die Einheit scheint man im Norden in Urd gesunden zu haben, der ältesten Norne, nach welcher der Blural grimmar urdir gebildet ist. Was ist aber die Norne der Vergangenheit anders als die Todesgöttin? Nach Helgasw. II, 4 oben sehe ich darum diese Einheit in Hel, die wir als Held (vgl. die Wehld P. 186) auch schon in Deutschland unter den drei Schwestern gesunden haben. Daß Eine die vornehmere unter ihnen war, zeigt, daß Ainbeth P. I. S. 24 eine Gräfin heißt, während den beiden andern seine Standeserhöhung zu Theil ward. Nach ihr heißt P. 379 der Berg, an welchem alle drei verehrt werden, Sindettenberg; St. Einbett allein ist auch den Bollandisten und andern Hagio-logen wenigstens dem Namen nach bekannt. Auch daß die drei Schwestern mehrsach als verfolgt geschildert werden, spricht dasür, daß unter Eindett Hel verstanden ist: bald versolgt bald versolgend kennen wir aus §. 73 die aus Hel versüngte Freyja.

Den Uebergang in die Legende von St. Nicolaus, der die Seelen dreier Jungfrauen durch reiche Geschenke rettet, hätte wohl schon Wolf erkannt, wenn er das Beitr. II, 172 von ihm besprochene Denkmal, wo dieser Heilige den Schwestern einen Goldklumpen reicht, mit der auf derselben Seite erwähnten Mittheilung Mannhardts über die Kirche von Hela verzglichen hätte, wonach drei schwedische Fürstentöchter, welche gegen den Wilsen ihrer Verwandten den christlichen Glauben angenommen, dafür in eine Wanne gesetzt und in das Meer hinausgestoßen wurden. In dieser Noth gelobten sie, wenn sie gerettet würden, jede eine Kirche zu bauen, was später auch geschah. Die drei Schwestern in der Wanne kommen nämzlich auch auf den alten Kauber Siegeln vor, nur bleibt es ungewiss, ob

St. Nicolaus oder St. Theonest mit ihnen in der Kuse, die der Stadt den Namen gab, der Flut übergeben ist. Auf dem ältesten von 1315 sindet sich der Heilige allein; in den spätern kommen die drei Jungfrauen hinzu, wahrscheinlich weil man ihn für St. Nicolaus hielt. Endlich wird man jede allein, ohne den Heiligen, in eine Wanne gesetzt haben, um sie drei Andachten stiften zu laßen, wie das B. 173 berichtet ist. Diese drei Andachten gleichen jenen oben S. 369. Wie aber hier drei Fürstentöchter drei Andachten stiften, ein andermal drei Andachten für drei Kinder auszegegeben werden, so vermuthet Alex. Kausmann (Unn. d. histor. Bereins zu Köln 13. und 14. Hest S. 273) mit Recht, die 365 Kinder der Gräsin den Holland Rheins. S. 5 seien so viel Seelenmessen als Tag im Jahr gewesen.

Der Name Nornen ist in Deutschland verschollen; häufig aber werden die drei Schwestern Nonnen genannt (Panzer 163. 181 u. öfter), was aus Nornen entstellt sein kann. Zu dem Nornborn bei Nidda (Myth. 376, Boss Heff. S. 131) wünscht Grimm urkundliche Bestätigung.

### 106. Sel und die Mornen.

Bergleichungspunkte ber Nornen mit der Hol finden fich auch in den Thieren, die in den Sagen von den brei Schwestern hervortreten:

- 1. Der hahn, der in ihren Schlofbergen fraht, Panzer §. 13, vergleicht sich bem schwarzrothen hahn in ben Salen Hels, Wol. 35.
- 2. Der Hund, der Jungfrauen Begleiter und Schathüter (B. §. 14), ist der Höllenhund; auch den Nornen legt die Edda Hunde bei Myth. 881 und wie Odins Hunde und wohl auch die der Nornen nach der Edda Bölfe sind, so sinden wir einer unserer Schwestern einen Fuchs als Hund beigesellt. Panzer I, 289. 317 ff.
- 3. Häufiger und alterthumlicher liegt die Schlange oder der Lindewurm, dem eddischen Nidhöggr verwandt, auf dem Schatz und verschlingt Menschen und Thiere. So bedeutet auch in der Heldensage Fasnir, der auf dem Schatze liegt, die unterweltliche schatzhitende Schlange. Wie dieser Schatzusammengebracht wurde, berichtet das andere Sigurdslied und D. 62. Es wird erzählt, daß drei der Usen aussuhren, die Welt kennen zu lernen: Odin, Loki und Hönir. Sie kamen zu einem Maßerfall, dabei war ein Otter, der hatte einen Lachs gefangen und aß blinzelnd. Da hob Loki einen Stein auf und warf nach dem Otter und traf ihn am Kops. Da rühmte

Loti feine Saad, daß er mit Ginem Burf Otter und Lachs erjagt habe. Darauf nahmen fie Lachs und Otter mit fich. Gie tamen zu einem Geboite und traten binein und der Bauer, der es bewohnte, bieß Greidmar, und war ein gewaltiger Mann und sehr zauberkundig. Da baten die Ufen um Nachtherberge und fagten, fie hatten Mundvorrath bei fich und zeigten bem Bauern ihre Beute. Als aber Breidmar ben Otter fab, rief er feine Sohne, Safnir und Regin berbei und fagte, ihr Bruder Otter mar erschlagen, und auch wer es gethan batte. Da gieng ber Bater mit ben Sohnen auf die Ufen los, griffen und banden fie und fagten, der Otter mare Breidmars Sohn gewesen. Die Alfen boten Lösegeld so viel als Breidmar selbst verlangen wurde und ward das zwischen ihnen vertragen und mit Giben befräftigt. Da ward ber Otter abgezogen und Greidmar nahm ben Bala und fagte, fie follten ben Balg mit rothem Golde füllen und ebenfo von außen hüllen und damit follten fie Frieden taufen. Da fandte Dbin ben Loki nach Schwarzalfenheim, das Gold berbeizuschaffen. Er fam gu Ran und erhielt ihr Net und gieng zu dem Zwerge, der Andwari bieß und ein Sisch im Wager war. Loti fieng ihn mit bem Nege und heischte von ihm jum Lofegeld alles Gold, bas er in feinem Felfen hatte. Und als fie in den Relfen kamen, trug der 3merg alles Gold bervor, das er hatte und war bas fehr großes Gut. Da verbarg ber Zwerg unter seiner Sand einen kleinen Goldring: Loki fah es und gebot ihm den Ring berzugeben. Der Zwerg bat ibn, ibm den Ring nicht abzunehmen, weil er mit dem Ringe, wenn er ibn behalte, sein Gold wieder vermehren tonne. Aber Loti fagte, er solle nicht einen Pfennig übrig behalten, nahm ihm den Ring und gieng binaus. Da fagte der Zwerg, der Ring folle Bedem, der ihn befage, das Leben toften. Da fuhr Loti gurud gu Breidmars Saufe und zeigte Dbin bas Gold, und als er ben Ring fab, ichien er ihm schön; er nahm ihn vom Saufen und gab das übrige Gold dem Breidmar. Da füllte biefer den Balg so dicht er konnte und richtete ihn auf, als er voll war. Da gieng Doin hinzu und follte ihn mit dem Golde hüllen. 2018 er das gethan hatte, sagte er zu Greidmar, er solle zusehen ob der Balg gehörig gehüllt sei. Greidmar gieng bin und sah genau zu und fand ein einziges Barthaar und gebot auch bas zu hüllen; fonst war ihr Bertrag gebrochen. Da zog Doin ben Ring hervor, hüllte bas Baithaar und fagte, hiemit habe er sich nun ber Otterbuße erledigt. Und als Dbin feinen Sper genommen hatte und Loti feine Schube, daß fie fich nicht mehr fürchten durften, da sprach Loti, es sollte babei bleiben mas Undwari gesagt hatte,

baß ber Ring und bas Golb bem Besitzer und seinen Gohnen bas Leben toften follte und so geschah es seitbem. Bierzu nun folgende Bemerkungen:

- a. Das Gold muß aus dem Fluße gewonnen sein, sonst hätte Undewari fein Fisch im Waßer zu sein gebraucht. Daß aber dieser Fluß der Rhein war, wird hier verschwiegen. Lgl. §. 115. Es war Rheingold und somit fällt dieser Schat mit dem Harlungengolde zusammen, dem wir gleichen Urssprung wahrscheinlich machen werden. Nur fehlt hier die Zurückerstattung an den Fluß, den freilich auch die nordischen Utslieder nur andeuten.
- b. Das Hüllen und Jüllen ift nach Al. 671 altes Recht bei ber Mordbuße oder dem Wergeld. Da man aber mit der Redensart die Hülle und die Fülle einen großen Ueberscuß zu bezeichnen pflegt, so war die Eddische Erzählung, als sich diese Redensart bildete, in Deutschland noch unvergeßen.
- c. Die unterweltlichen Schäte bedeuten die Guter der Erde, ben reichen Pflanzensegen, ber fonft von den 3mergen gewirtt, im Winter in die Erde gurudgenommen wird. Infofern er bier von ber Echlange gewoben ift, seben wir sie als ein beiliges Thier gefaßt, wie sie noch oft in deutschen Sagen erscheint. Die Unterwelt gonnt aber ihre Schape nur dem stillen Gleiße des Landmanns, bem sie goldene Rorner spendet; auch helbenkuhne That und verwegenes Gindringen in die unterweltlichen Gebiete erringt fie zuweilen; aber bann pflegt ein Gluch barauf zu ruben. Sigurd muß Fafnir erschlagen, um ben Niflungenhort zu gewinnen; der Zwerg, der ihn ursprünglich zusammenbrachte, hat aber einen Fluch barauf gelegt und dem verfällt Er und Alle, die ihn nach ihm besigen, bis er in ben Rhein geschüttet, ber Unterwelt zurückgegeben wird. Nur scheinbar ift dieser Gluch die Strafe der Unerfattlichkeit, die auch den letten Ring nicht miffen wollte: er haftet von jeber an dem Befit des Goldes, und wenn diefes in den Rhein geschüttet wird, fo mar es wohl auch aus dem Fluße gewonnen wie das der eddische Mothus anbeutet. Go feben wir auch in unfern beutschen Ortsfagen ben Coas ber aus hel verjüngten Jungfrau von Denen erworben, die den Muth haben, bie Bedingungen zu erfüllen, an die fein Benit oder die Erlöfung der Jungfrau gefnüpft ift. Diese Bedingungen sind aber meift so illusorisch als jene, an welche Bel Balburs Erlöfung aus ihrer Behaufung bindet: nur felten feben mir fie erfüllt und ben Schat gang ober theilmeife gehoben; bem Gludlichen ift aber bann nur furger Genuß beschieden: nach wenigen bochftens fieben Jahren muß er fterben. Bu gewiffen Beiten

blubt' nach ber Sage ber Schat, ober ,wittert fich,' wenn die Flamme über ihm brennt, er ,fonnt fich' und tann dann gehoben merben; bas muß jedoch stillschweigend geschehen, weil er sonst wieder verfinkt. Zum Bruch dieses Stillschweigens zu verleiten, ift aber die Bolle in Spiegelfechtereien unerichöpflich. Doch braucht man auf den blühenden, sich sonnenden Schat nur ein Tuch zu werfen um ihn zu bannen und zu gewinnen. Auch wird von ibm gesagt, daß er rude, alljährlich um einen Sahnenschritt, ober nach fieben Jahren berauftomme, wo wie bei bem Donnerteil urfprung: lich fieben Wintermonate gemeint scheinen. Wenn diese Parallele Schwarz (Ursprung 64) berechtigt, ben ichathütenden Drachen auf bas Bewitter zu beziehen, fo besteht damit boch die Deutung bes Schapes auf die goldene Körnerernte, da er selber nachweist, wie der Gewitterdrache Fruchtbarkeit bringt. Nur muß bas die Sage nicht im Auge haben, wenn fie den Drachen von Göttern oder Selden erschlagen läßt. Ueber Schat: fagen vgl. Fr. Müller Siebenburg, Sagen S. 371 ff.

Den deutschen Drachen scheint bas Teuerspeien fremd, wenngleich Thor und Beowulf von ihrem Gifte überfprüht erliegen. Much bas Burm= bettfeuer, dessen die Edda Gudrunswida I, 112 gedenkt, ist nur ein Tropus für das Gold, auf dem fie liegen und das fich unter ihnen mehrt. Davon ift zwar in der deutschen Lindwurm fage, wie wir fie bei Sieafried und Beowulf finden, nicht ausdrücklich die Rede; in der mehr orientalisch gefärbten Ragnar Lodbrocksfage, welche der von Ortnit entspricht, wächft aber das Gold zugleich mit dem Wurm, der kaum dem Gi entschlüpft ins Land gebracht wird, allmählich jedoch zu solcher Größe heranwächst, daß ihn fein Schrein, fein Saus mehr faßt und er draußen um das Wehöfte gewunden liegt, und Schweif und Ropf fich berühren. Der Drnitsfage ift es mit der von Triftan und vielen deutschen Märchen gemein, daß ber Drachen= sieger von einem Betrüger verdrängt, und um den Lohn, die Sand ber Königstochter, gebracht werden foll. Diefer Betrüger glaubt fich durch die Drachentopfe, die er vorlegt, auszuweisen; es findet fich aber, daß der wirtliche Sieger die Borficht gebraucht hat, ihnen die Zunge vorher aus dem Munde zu schneiden, wodurch der Betrüger zu Schanden wird. In der Ragnar Lodbrodsfage bleibt die Spipe des Spießes in dem Unthier figen, und der wirkliche Sieger bewährt fich dadurch, daß er im Besite des pafsenden Schaftes ift. Die Bermandtichaft diefer orientalisch gefärbten Faffung mit der im Schah Nameh Gorres II, 406-411 bat Liebrecht Orient I, 563 bargethan.

4. Zuweilen zeigt fich auch im Gefolge ber 3 Schwestern ober ber Schlüßeljungfrau ein schwarz und weiß gezeichnetes Bferd (Quigmann 137), bem abnlich, auf welchem auch Sel gur Bestzeit umreitet. Noch sonft fpielt das Pferd eine unbeimliche Rolle in unfern Sagen. ,Die Todten reiten ichnell' bieß es in dem Boltsliede, das Burger zu seiner Lenore Beranlagung gab. Gin fnöcherner Pferdefopf (caput caballinum) bient als Symbol des Todes. Phantastische Bilder lagen den Tod, der als dominus Blidgerus symbolisiert wird, auf bem Pferdetopf, als einer Beige aufspielen. Im Norden mar es Sitte, ben Bferdefopf (equi abscissum caput, Saro p. 75) als f. g. Reidstange aufzurichten, um die Landwätter (Wichter) zu schrecken, die guten Geifter des Landes fern zu halten, Dloth. 42. 625. Aber zuweilen dienen fie auch, den bosen Geiftern zu wehren, und zu diesem Zwecke maren an den Giebeln deutscher Bauernhäuser Pferdetopfe ausgeschnigt, womit die Sage der Richmod von der Moucht ausammenhangt, die jest einer Straße in Roln den Namen giebt; fie fehrt auch in Magdeburg und Dünkirchen und sonst vielfach wieder. Man begriff nicht mehr, warum biefe Bferdehaupter vom Göller niederblidten; ein dunkles Bewustsein von ihrem Bezug auf das Todtenreich mochte aber übrig geblieben fein: fo entstand die Sage von der gurudtehrenden begrabenen Frau, für die sie jett als Bahrzeichen dienen muften. Bferdehufe murden zur Abmehr bofer Geifter por die Thuren oder über Ställe gegen Feuersbrunfte genagelt. Sangt damit das beim Gingang von Oberwesel in das Stragenpflafter gefügte Sufeisen gusammen, das der alte Rheinische Antiquarius auf St. huberts Ross bezieht? Man giebt es jest für das Wahrzeichen der Stadt aus; aber welche Bewandtnifs es bamit habe, wißen die guten Leute nicht mehr.

# 107. 2. Walfüren (Walachurinn).

Um nächsten verwandt sind den Nornen die Waltüren; auch sie wersden Wöl. 24 "Odins Nornen" genannt, ja eine der sechse, welche hier aufzgezählt werden, die Stuld, sührt den Namen der jüngsten Norn. Als siebente muß man wohl Freyja hinzudenken, das Haupt der Walküren und ihre Quelle. Grimnism. 36 nennt ihrer dreizehn, und hier ist wohl hilbe, in der hel auch unter den Nornen auftritt, der Freyja gleich. Odin", heißt es D. 36 "sendet sie zu jedem Ramps. Sie wählen die Fallenden und walten des Siegs." Daher ihr Name, der ihr Amt pleos

nastisch ausbrückt; boch bebeutet Wal (strages) ben Inbeariff ber in ber Schlacht fallenden. Daneben find fie Schentmädchen Dding und der Ginberier: sie sollen in Walhall bienen, das Trinten bringen, das Tischzeug und die Melschalen verwahren. 2018 Todtenwählerinnen, weibliche Pfichopompen wie als bimmlische Schentmädchen find fie Bervielfältigungen ber Frenja, der wir § 103 bas gleiche Geschäft obliegen saben. Aber auch zu Doin steben fie in nabem Berhältnifs: fie erscheinen als Bollstrederinnen feines Willens. Durch sie greift er in bas irdische heldenleben ein, und nur zuweilen wißen fie, ben Nornen abnlich, ihre Gelbständigkeit zu mahren und Oding Willen entgegen zu handeln. Den Nornen siehen sie auch darin gleich, daß sie das Geschick wirten, aber mehr in Bezug auf die Schlacht, während es die Nornen im Allgemeinen bestimmen. fie den Göttern untergeordnet, mabrend die Nornen das Geschick lenken, bem selbst die Götter gehorden. Schlacht ift all ihr Sinnen: Walfüren trachten, beißt es in dem geheimnissvollen Gingang Grafnagaldes; in der Wölundartwida sehen wir wonach: fie trachten und sehnen sich nach Rampf, fie wollen Urlag treiben, in ber Schlacht bas Schickfal entscheiben. Da= rum heißen sie auch Walmädden, Schildmädden, helmmädden, weil sie unter Selm und Schild zur Walftatt ziehen. Gine ber Walturen beißt Mist; der Name flingt uns nicht fein; aber noch bedeutet mist englisch Nebel: Mist ist die Wolte, und auf Woltenrossen schweben die Walturen über dem Schlachtfelde, und Than träuft von den Mähnen ihrer Roffe in tiefe Thäler, Sagel auf bobe Baume: das macht die Felder frucht= bar.' Rlingen sie hier an Naturerscheinungen an, so sind sie doch wesent= lich Mächte des Gemuths: fie follen den deutschen Seldengeist zur Un= schauung bringen, der wie fie nur Krieg und Schlacht athmete. Aber die Dichtung hat sie zu den anziehendsten Bildern gestaltet; nur in der Rials= sage sind sie ins Grausenhafte verzerrt: da siten sie in einer Rammer mit einem Gewebe beschäftigt, Menschenhaupter waren ftatt ber Gewichtsteine, Bedarme ftatt bes Bettels und Ginschlages, ein Schwert statt bes Schlagbrets, ein Pfeil statt des Rammes; dabei fangen sie ein Lied mit dem Rehrreim: Winden wir, winden wir bas Gewebe ber Schlacht! Bulett rifen fie das Gewebe von oben herab in Stude und jede behielt das ihre in der Sand, bestiegen dann die Pferde und ritten davon, sechs füdlich. fechs andere nördlich. Das bewuft Grafsliche diefer Borftellung fommt auf Rechnung ber späten Zeit, welcher die Dichtung angehört. Lieblich und erhaben zugleich find bagegen bie Walfuren, wie fie uns in ben brei Belgiliebern ericheinen, Smawa und die aus ihr wiedergeborene Sigrun, Die Geliebten und bann die Gemablinnen zweier ebeln Selden, Selgi genannt, ber eine gleichfalls im andern wiedergeboren; am ichonften Sigrun, wie fie um ben gefallenen Belgi trauert, ben ibr febnfüchtiger Schmerz aus Balhall gurudzieht, weil ihre beißen Thranen ihm auf die Bruft fallen, daß er die Freuden der himmlischen Salle nicht genießen fann. Dieß ift die altefte befannte Darftellung ber Lenorenfage. Entichiedener ale Walfure gehalten ift Emama; beide find aber irdische Ronigstöchter, wie in der Sage auch Brunhild erscheint, deren göttlicher Urfprung fpater nachgewiesen werden foll. Bei Gigrun und Brynhild (noch in den Ribe: lungen) ift Jungfräulichkeit Bedingung bes Balkurenstandes; als Sigrun bem Belgi vermählt ward, fällt er im Rampfe, benn Sigrun tann ihn nicht mehr beschützen. Aber wie es irdische Nornen giebt, wie die Gabe ber Weißagung und bes Zaubers fterblichen Frauen übertragen werden fann, wovon die brutterische Beleda ein Beispiel ift, die bei deutschen Bolfern priefterliches Unfeben und fast gottliche Berehrung genoß, fo tonnen auch Ronigstöchter in den Stand der Walfuren treten, wenn fie frie: gerisches Gewerbe ergreifen und emige Jungfrauschaft geloben. Gie beißen bann Bunschmädchen, Adoptivtochter Odins, wie die Ginherier feine Bunfch= fohne find. Erft neuerdings hat fich ein für Brynhilds Walkurenftand wichtiger Bug ermitteln lagen. Borausgeschickt muß werden, daß die Balfüren, wenn sie Luft und Waßer reiten (rida lopt ok lög) Schwanenhemben anlegen, ja fich in Schwäne manteln. Das Unfügen bes Schwanenge: fieders und die volle Bermandlung wird durch den f. g. Schwanenring vermittelt. In ber Bolundarfwida, bem edbischen Liebe von Dieland bem Schmiebe, bas aus beutiden Quellen gefloßen und noch fpat in Deutsch= land befannt gemesen fein muß, lagen fich drei Schwäne beim Seestrande nieder, legen ihre Edwanenbemben ab, baben und spinnen Glachs; auch bier bezieht fich dieß Spinnen auf die Geschicke ber Schlacht. Wieland und feine Brüder bemächtigen fich ber Schwanenbemben und bringen fo die Königstöchter in ihre Gemalt; aber nach fieben Wintern entfliegen fie ihnen wieder; fie folgen unwiderstehlicher Gehnfucht nach ihrem triegeriichen Geschäft. Gang so wird nun auch Bronhild von Agnar gefangen, und in "Selreid Benhildar' beruft fie fich barauf, zu ihrer Rechtfertigung gegen die Riefin, die ihr die Durchfahrt durch ihre steingestütten Saufer wehren will, daß Ugnar, ber ihr und ihren Schwestern bas Schwanenbemd unter die Giche tragen ließ, fie gezwungen habe, ihm als Walfure

den Sieg zu ertheilen, was ihr den Born Odins zuzog, denn biefer hatte bem Sjalmgunnar den Sieg bestimmt.

In den Nibelungen erscheinen befanntlich drei Meer weiber bei der Burgunden Ueberfahrt über die Donau; eine derselben beißt Sigelind. Sagen nimmt ihnen die Gewande weg und giebt fie erft gurud, als fie ihm zu weißagen geloben. 3hr Gewand wird als wunderlich bezeichnet, b. h. wunderbar: es waren Schwanenhemden; auch fie find Walturen, nur weben sie hier nicht mehr bas Geschick, sie weißagen es nur. So erscheint in der deutschen Gubrun ein weißagender Engel in der Geftalt eines ichwimmenden wilden Bogels; ohne Zweifel ift auch hier ein Schwan gemeint. Dem Lobengrin, in welchem wir Steaf als Schwanenritter verjungt faben, wird das Schiff von einem redenden Schwane gezogen, und im Wolfbietrich sehen wir die raube Els, im Jungbrunnen badend, ihr Gewand ablegen und nun Sigeminne beißen, die schönste über alle Lande. Namen Sigelind, Sigeminne, Sigrun, Sigrdrifa, wie Bronhild als Balfure heißt, und ein agf. Bauberfpruch bei Remble Moth. 402, mo Siegweiber ermahnt werden, nicht ju Walde zu fliegen, sondern dem Unrufenben sein Schidsal zu weißagen:

> Sitte ge sigevîf, sigadh tô eordhan! næfre ge ville tô vuda fleogan! beo ge svâ gemyndige mînes gôdes svâ bîdh manuagehvylc metes and êdheles.

Setzt ench, ihr Siegweiber, senkt ench zur Erbe, Wollt nicht wieder zu Balbe fliegen! Bleibet im Herzen meines Heils so eingebent Als die Menschen männiglich des Mals und der Heimat.

das Alles zeigt, daß der Name der Walküren und wilden Frauen übershaupt Siegweib, siguwîp, war; sie heißen aber auch Wünschelweiber und geben in den Begriff theils der Waldfrauen, theils der Meers und Waßerminnen über. Eine solche war die Geliebte des Staufen bergers, die ihn von Jugend auf in Gesahr und Krieg gehütet und unsichtbar, wie Swawa den helgi, umschwebt hat; aber eigenthümlich ist hier der Name Wünschelsweib gedeutet: so oft der Stausenberger nach ihm wünscht, ist sie bei ihm; sie bewegt sich schnell, wohin ihr gelüstet, Myth. 391.

Die Walkuren erscheinen im Norden auch unter dem Namen der Disen, in Deutschland Joisen, vgl. aber § 129; doch ist dieß ein allgemeiner Name für göttliche Jungfrauen. Für uns hat der Name Bedeu-

tung gewonnen durch die s. g. Merseburger Zaubersprüche, wo wir diese Joisen in zauberischen Berrichtungen begriffen sehen; sie hesten Haste, winz den Stricke (?), um Heere auszuhalten, Feinde zu seßen. Sie scheinen also im Ramps, den sie entscheiden sollen, für Einen Theil Partei zu erzgreisen. Wie in jenem ags. Spruch die Sigweiber ermahnt werden zu sißen, sich zur Erde zu senken, so wird von diesen gesagt, daß sie sich zur Erde niedergelaßen hätten (säzun hera), vgl. § 113. Hierdurch erklärte sich nun auch der Name des berühmten cheruskischen Schlachtselbes an der Wesser, das nach Tacitus Joistaviso geheißen haben sollte, was nun in Idisiaviso, nympharum pratum, gebeßert werden konnte. Auch verstehen wir jetzt die Namen einiger eddischen Walküren: Illöck = alth. Hlanka, Kette, Hersötr = alth. Herisezzara, die das Heer seßelt, Myth. 373; der Name einer dritten, Göndul, wird Knoten bedeuten.

Wir haben oben die Zwölfzahl neben der Sie benzahl für die Walfüren nachgewiesen; aber schon Myth. 392 ist gezeigt, daß sie gern in der Neunzahl zusammenreiten, während dreie, Gundr, Nota und Stuld, die jüngste Norn, als eigentlich Walkiesende und Kampswaltende hervorzgehoben werden. Die Zahl neun ist vielleicht auch bei Brynhild und ihren Schwestern anzunehmen, und so sanden wir neun Töchter der Ran, neun Mütter Heimdals, und Fiölswinnsmal 38 sigen 9 Mädchen einträchtig zu Mengladas Knieen. Da Menglada die Schmucksrohe bedeutet, so erzgiebt sich schon hieraus, daß sie Frenza ist, die Besitzerin Brisingamens, Myth. 1102: in ihren neun Dienerinnen wie in jenen neun Walküren ist sie, die Rialssage p. 118 selbst Walfrenza heißt, wie sie auch Wal tiest (Myth. 391.), nur vervielfältigt.

Bei Helgi und dem Staufenberger sahen wir die Walküren als Schutzgeister der Helden aufgefaßt. Hier berühren sie sich mit den Fylgien, den angeborenen Schutzeistern, von welchen man glaubte, sie erschienen den Menschen dann eben, wenn sie von ihnen schieden, d. h. vor dem Tode; auch wurden sie dann wohl von andern gesehen, denen sie jest ihre Folge andoten. Helga Rw. I. Diese Fylgien zeigen sich gern in der Gestalt dessenigen Thiers, dem die Sinnesart des Menschen gleicht, Sögubr. c. 2, und die Bermuttung, Ann. s. nord. oldk. 1851 112 hat vollen Grund, daß damit unser Wappenwesen zusammenhängen möge. Wenn die Fylgia auch hamingia (felicitas) heißt, so ist doch diese noch öfter unpersönlich, als das angeborene Glück (S. 183) gedacht, M. 829. Doch hatten auch ganze Geschlechter ihre Fylgien, und diese gleichen aussallend der deutz

schen Abnfrau, beren Erscheinen einen Sterbefall im Geschlecht verkunbet. M. 831.

#### 108. Silde und Brunhild.

Unter den Walkuren hebe ich zweie der berühmtesten hervor, um ihren Zusammenhang mit der als Freyja verjungten Erdgöttin nachzuweisen.

1. In allen Berzeichnissen der Walturen erscheint Silde; ibr Name wird mit Kampf gleichbedeutend gebraucht: Rampf weden und Silde weden ift Gins, Myth. 394. Aber schon dieser Ausbruck spielt auf einen Mythus an, ber freilich nirgend deutlich und unentstellt vorliegt. In der Ergablung der Stalda von Högni und Hilde (D. 675) ist sie schon vermenschlicht, eine irdische Königstochter. Sedin, Siarrandis Cohn, entführt König Högnis Tochter; ber Bater fegelt ihnen nach, und ce foll zum Kampfe tommen: da bietet ihm Silde ein Salsband zum Bergleich. Halsband (Brifingamen) verrath fie fich als Frenja, und mas wir weiter erfahren, dient gur Bestätigung. Sogni nimmt den Bergleich nicht an, weil er sein Schwert Dainsleif schon gezogen hat, das eines Mannes Tod werben muß, so oft es entblößt wird. Es fommt alfo gur Schlacht (Siadningawig), die nur die Dämmerung trennt. In der Racht geht Silde zum Balplat und erwedt die Todten und so in jeder folgenden Racht wieder, und jeden Morgen erneut sich der Rampf und foll fortwähren bis gur Götterdämmerung! Wiederum giebt fich hier Frenja zu erkennen, die Dbin zum Rampf entfendet, die Gefallenen seiner Götterhalle guzuführen. Dort als Ginberier fegen fie bas alte Rampfleben fort, fie ftreiten Tag für Tag und fällen einander, und auch hier wird es Frenja sein, die fie erwedt, daß sie vom Kampf beimreiten, mit Afen Ael zu trinken, D. 41. Sierin liegt der Reim der großen vielverzweigten Sildenfage. In dem zweiten unaussprechlich schönen Liebe von Selgi dem Sundingstödter, dem Bruder Sigurds, fagt Belgi ju Sigrun, ber Tochter Bognis, feines Keindes, die ihn gleichwohl als Walture im Rampf gegen ihren Bater beschütt hat:

> Weine nicht Sigrun; du warft uns Hilbe: Nicht besiegen Fürsten ihr Schickfal.

worauf Sigrun erwiedert:

Beleben möcht ich jett, die Leichen find, Aber bir zugleich im Arme ruhen.

Hier ist mehr als Anspielung auf die Hilbensage, da auch Sigruns Vater Hög ni heißt und Sigrun im Berfolg des Liedes ihren Geliebten, der im Rampf gefallen und zu Odin gegangen ist, durch ihre heißen Thränen (S. 376) erwedt und herabzieht. Daß in Hilde Freyja verborgen ist, bestätigt die späte mythische Erzählung, welche die Olaf Tryggwasonars. c. 17 von Brisingamen, dem Halsdand der Freyja, giebt. Nach ihr haben es vier Zwerge geschmiedet und der Freyja für den Genuß ihrer Gunst geschenkt. Odin läßt es ihr durch Loti entwenden und will es ihr nur zurückgeben, wenn sie bewirke, daß zwei Könige, deren jeder zwanzig Untertönigen gebiete, entzweit und zum Kampse gereizt würden, aus dem Todessschlaf aber, in welchen sie durch die Kampswunden sänken, immer wieder erwachten bis ein gewisser (christlicher) Held, womit Olaf Tryggwason gemeint ist, der das Christenthum einsührte, diesen Zauber löse.

Hier ist Frenja, die wieder für hilde eintritt, als der deutsche Heldengeist gesaßt, den die Blutrache nie zur Ruhe kommen läßt, der sortrasen muß bis zum Untergang alles Lebens, weil Blut immer wieder Blut sordert und jedem Gesallenen sein Rächer erweckt wird. Benn in der obigen Sage von högni und hilde nur die Götterdämmerung dem Kampf der "Hedninge" ein Ende machen sollte, so endet er hier ganz solgerichtig mit Einführung des Christenthums, das die Blutrache abstellt.

Wir können die weitere Entwickelung der Hildensage hier nicht versfolgen: bekanntlich liegt sie dem deutschen Gudrunliede zu Grunde; aber die Wiedererweckung der in der Schlacht Gesallenen hat hier schon das Christenthum getilgt, und es muß nach der mörderischen Schlacht auf dem Bulpensande abgewartet werden bis ein neues waffensähiges Geschlecht herangewachsen ist. Bgl. S. 239. Nachtlänge der Hildensage, wie ich die Wiedererweckung der im Kamps Gesallenen zu einem Kampse nenne sindet sich in der Hunnenschlacht, am Dreisaltigkeitsberge vor Regensburg, Schönwerth III, 148, und am steinernen Kreuz bei Selb Schöppner II, 156, wo Schweden und Kaiserliche den alten Kamps erneuen. Eine Erinnerung scheint auch dem Bolksliede (Bunderh. I, 72) geblieben:

Er schlägt die Trommel auf und nieder, Er wecket seine stillen Brüder, Sie schlagen ihren Feind, Tralali, Tralalei, Tralala, Sin Schrecken schlägt den Feind. — Da stehen Morgens die Gebeine In Reih und Glied wie Leichensteine n. j. w. 2. Wie tief aber hilbe mit unserer ganzen heldensage verwachsen ist, wie sie auch Brunhilds und Kriemhilds Wesen zu Grunde liegt, ware an einem andern Orte auszuführen; hier soll nur noch von Brynhild dargelegt werden, daß auch sie aus Frigg oder Frenza hervorgegangen ist.

In Grimnismal nimmt fich Frigg Manars an, aber Doin Geirrods: es ift eine Wette zwischen ben himmlischen Chegatten, in welcher Frigg, weil sie schlauer ift als ihr göttlicher Gemahl, ben Sieg bavon tragt. Geirrob, Dbing Gunftling, wird burch eine Botichaft Friggs perleitet, an Doin felbst, der seine Gaftfreundschaft auf die Brobe zu stellen unerkannt in fein Saus getreten ift, Sand legen zu lagen. Zwischen zwei Reuer gesetzt und zum Reden gefoltert giebt Ddin fich nur zu erkennen, um seinen ehemaligen Schützling am Leben zu ftrafen; seine Gunft aber wendet er nun dem jungern Manar, Geiriods Cohne gu, in welchem Friggs Gunftling Manar wiedergeboren ift. Go bildet die Ergablung, welche dem Eddaliede gur Gintleidung dient, ein Seitenstück zu der bei Baulus Diaconus, vollständiger im Prolog zu dem Gesetbuch des Rotharis, erhaltenen Mythus vom Auszug der Langobarden, wo Gwodans Haus: frau gleichfalls durch Lift ben Gieg über ben göttlichen Gemahl davon träat, benn Frea S. 360 nothigt ibn, bem Bolfe ben Sieg zu verfagen, dem er ihn ursprünglich zugedacht hatte, mährend die von Frea begünstigten Winiler von Gwodan den Namen Langobarden und als Namensge= schenk zugleich den Sieg empfangen §. 104. Es ist wie ein verlorenes Eddalied, zu beffen Wiederherstellung die noch im Latein erhaltenen alli: terierenden Ramen berausforderten :

> Auf des himmels höchster höhe faß Gwodan Beit in die weite Belt zu schauen. Da traten vor ihn die Fürsten der Wandaler Ambri und Affi, ihn anzustehn:

"Wider die Winniter gewähr und Sieg, Daß fie und zahlen mußen den Zins. Hof und Heitigthum foll sich dir heben Und immer rauchen von Rosseblut."

"Ich gönn ihm gerne", fprach Gwoban, ,den Sieg, Wen ich ben wackersten weiß und ben besten. Seid frühe munter: die ich morgen zuerst Erschaue, die sollen ben Sieg ersechten." Spöttisch darnach sprach er zu Frea: "Morgen gewähr ich den Wandalern Sieg. Hof und Heiligthum soll sich mir heben Und immer rauchen von Rosseblut."

Das schmerzt' in der Seele die schöne Frea, Bon heißen Thränen troff ihr Gewand. Ihr waren die Winniser würdig des Schutzes, Die oft ihr die Früchte des Keldes geopfert.

Da gieng Gambara vor Gwodans Gemahl Mit Ibor und Ajo, ihren edeln Söhnen. Zu Frea flehte die Fürstin der Winniser; Beise war sie und weithin geehrt:

"Wir klagen bir knicend ben Kummer bes Herzens; Unwürdig wollen uns bie Wandaler knechten. Zahlsos umziehen sie Zoll zu heischen Die schwächere Schar, bie mit Nichten ihn schulbet.

"Morgen entscheiden sich unsre Geschicke: Gram sei uns Gwodan gehn sie und pralen. Der Deinen Verderben wirst du nicht dulben: Ersteh uns, Frea, den Bater der Welten."

Sorgend saß die Göttin und fann auf Auskunft Wie fie der Binniser Berderben wende. "Höret, im Herzen hab ich erdacht Bohl weisen Rath, der wird euch frommen:

"Früh vor der Sonne festlichem Aufgang Bendet euch morgenwärts Männer und Beiber. Die langen Locken laßt um das Kinn Den Beibern wallen als wär es ein Bart.

"So soll euch ben Sieg in der Schlacht nicht weigern Der Bater der Welten: ich will ihn erstehn. Schrecken wird die Scharen der Wandaler schlagen, Mehrt sich so mächtig die Menge dem Feind."

Und früh vor der Sonne festlichem Aufgang Sah man fich füdlich die Bandaler scharen; Aber gen Osten das bärtige Antlity Bandte den Binnilern die weise Gambara. Da hob, als der himmel im Often fich hellte, Frea die frühe sich vor dem Gemahl, Kehrte sein Bette alsbald auf den Scheiben, Daß er erwachte gen Westen gewandt.

Alls er nun auffah und nieder zur Erde, Gewahrt' er ber Winnifer Beiber geschart, Die langen Locen los auf dem Busen; Den Bandalern wust er ben Bart nicht gewachsen.

Missnuthig sah er die Munmerei: "Was breite Langbärte!" brach er aus. Und Frea versetzte freundlich, die schlaue: "Die Winniser, Bäterchen, und ihre Weiber

,Langbarte nenust du sie, und Langobarden, Richt Winnifer wollen sie weiterhin heißen. Zum Namen gehört das Namensgeschenk: So gieb ihnen Sieg, du Gott des Sieges."

Da sachte Gwodan ber Lift des Weibes Und schenkte zum Namen bas Namensgeschenk: Mit Schrecken schling er der Wandaler Scharen; Freas Günftlingen gab er Glück und Ruhm.

Näher ist aber die dritte Erzählung, auf welche wir hier zielen, der erften verwandt. Brynhild, die als Balture in Ugnars Dienft getreten war, gab diefem ben Sieg, den Odin dem Sjalmgunnar zugedacht hatte, bem gröften Rrieger, S. 180. 377. Er fiel in ber Schlacht; aber Sigrbrifa, d. i. Brunhild, entgalt dafür den Born Oding: er that den Ausspruch, von nun an solle fie nicht mehr Balture fein, sondern vermählt werden. Sigrbrifa gelobte aber, fich Reinem zu vermählen, ber fich fürchten könne. Da ftach ihr Dbin den Schlafdorn ins haupt und umschloß sie und ihre Burg mit dem Keuer, das in der Sage Wafurlogi beißt, und durch biefes Feuer, das wir schon als die Bluth des Scheiterhaufens kennen, zitt hernach Sigurd und erwedte fie aus bem todahnlichen Schlafe. Dies Schlafen ift bei Gerda, bei Menglada nicht erwähnt; aber im Märchen vom Dornröschen schläft nicht bloß die Pringessin, sondern Alles um fie ber, Anechte und Mägde, Pferde und Jagdhunde, die Tauben auf dem Dache, ja die Fliegen an der Band. Dieß allgemeine Schlafen bedeutet ben Binterschlaf ber Natur und die Erwedung durch einen Rufs weift auf den Mai, von bem Logau fingt:

Diefer Monat ift ein Russ, ben ber himmel giebt ber Erbe, Daß fie jeto eine Braut, fünftig eine Mutter werbe.

Bie Sigurd reitet Stirnir, reitet Swipdagr durch Wasurlogi; wir sahen, es war Freyr selbst und in der ältesten Gestalt des Mythus Odin. Wie aber hier Sigurd an Odins Stelle getreten ist, so Sigrdrisa an Gerdaß; zugleich aber verräth sich Sigrdrisa als Frigg, Odins Gemahlin, an ihrem Günstling Ugnar, dem sie den Sieg zuwendet, obgleich ihn Odin dem andern Theile bestimmt hatte. Es ist dieselbe Begebenheit, wie im Grimnismal, ein göttlicher Chezwist, den begünstigten Ugnar betressend. Dort hielt er sich im Kreise der Göttersage; hier dringt er in die Helbensage, was beider innigen Zusammenhang auss neue darthut. In der Mitte steht die langodardische Erzählung, die auch darin der Sigurdsage näher tritt, daß es sich um den Sieg handelt, um den Sieg zweier Bölser, wie bei Sigrdrisa zweier Könige, während im Grimnismal die göttlichen Gatten nur um den Vorzug zweier Lieblinge wetten, in der Halssage Fredja und Odin sich gar nur im Bettstreit um das beste Bier gegenzübersteben.

#### 109. Pharaildis Herodias Abundia.

1. Daß Silde, die wir aus der Edda nur als Walkure kennen, die aus Sel oder Nerthus verjungte Göttin Frenja felber ift, feben wir noch darin, daß in den Niederlanden die Milchstraße Vroneldenstraet (Frauenober Brunhildenstraße) bieß (Myth. 263, 121), wie auch irdische Straßen nach Brunbild benannt find, Mone Heldens. 69, Bod église abb. 24. In den Niederlanden finden wir auch eine Berelde, die in Niedersachsen, wo fie bas Spinnen begünstigt, als Ber Hellen, (Ruhn MS. Gebr. 186), an der Oftsee als Ver Wellen (Müllenhoff 178) wiederkehrt: Entstellungen des Ramens Frau Silbe, die Frau in "Ber' abschwächen. Auf diese Frau Silde, lieber als auf die ihr nahverwandte Frau Solla, von der gesagt wird, wenn es schneit, fie schüttle ihr Bett, mochte ich die Sage von .bilde Schnee' beziehen, welche nach DS. 456 zur Gründung von Silbesheim Beranlagung gab. Soweit ber Schnee gefallen war, grundete Raifer Ludwig ben Rirchenbau zu Mariens Chre. Maria Schnee (Maria ad nives, notre Dame au neige) beißen auch anderwarts Rirchen, an welche fich ähnliche Sagen knüpfen. Baaber 122. 381. Bgl. Dullenh. 141, Moth. 246. Aus Berelbe (Frau Bilbe) icheint ber Dichter bes Simrod, Minthologie. 25

Reinhardus seine Pharaitois gebildet zu haben, die auch Herotias heißt. Die Tochter des Herodes, deren Tanz die Enthauptung J. des Täusers herbeijührte, stellte man im Mittelalter an die Spise des wilden Herces und seiner nächtlichen Umzüge wie sonst wohl Holda oder Diana. Darin liegt eine Jdentisscierung mit Freyja oder Hibe, die mit den Walkuren und den erweckten Sinheriern in gleicher Weise durch die Lust brauste, und der Dichter des Neinhardus gab ihr den Beinamen Pharaildis, Frau Hilde, oder die sahrende Hilde, mit Ansuspfung an den Bolksglauben, wenn er gleich damit an Pharaos Tochter erinnern wollte. Noch mehr aber tritt die Mischung dristlicher und heidnischer Sagen hervor, wenn ihr der dritte Theil der ganzen Welt gehören soll, was sich auf die Seelen der Verstorbenen bezieht. Dieß muß von Hel oder Frenja auf sie überztragen worden sein, welche sich mit Odin in die Erschlagenen theilte, wähzrend auch dem Thor ein Antheil gebührt, denn ihm sallen nach Hardardsl. 24 die Knechte (Bauern) zu.

- 2. Was von der Freyja erzählt wird, daß sie ihren Gemahl Odr zu suchen zu unbekannten Völkern suhr, das kehrt sich bei Herodias um: "sie war von Liebe zu Johannes entzündet, die er nicht erwiederte; als sie das auf dem Teller getragene Haupt mit Küssen und Thränen bedecken will, weicht es zurück und fängt hestig zu blasen an: die Unselige wird in den leeren Naum getrieben und schwebt ohne Unterlaß; nur von Miteternacht dis zum ersten Hahnkrat sitt sie trauernd (moesta hera) auf Sichen und Haselstauden. Myth. 262; vgl. das Drudenweibel dei Panzer II, 201. Daß die den sliehenden Gemahl suchende Göttin als Herodias verhäßlicht wurde, erklärt sich einsach daraus, daß die Flucht oder der Tod des Jahresgottes auf die Sommersonnenwende, den 23. Juni, also auf Johannis siel und Herodias um den Täuser zu trauern schien, dessen Tod sie herzbeigeführt hatte.
- 3. Wie diese Pharaisdis auf Hilde, so geht die Dame Habonde (Domina Abundia), welcher gleichfalls der dritte Theil der Welt gehören soll (Myth. 263), auf Fulta zurück, die in der Edda (D. 35) nur als Schmuckmädchen der Frigg erscheint, in den Merseburger Heisprücken wo sie Volla heißt, als Schwester der Frua oder Friia. Ob der Begriff der Fülle in ihrem Wesen liegt, ob man sie als den Vollmond dachte (Myth. 285), immer scheint sie aus Frenjas Wesen erwachsen, deren Bruder Freyr wir als Gott der Fruchtbarkeit wie als Sonnengott kennen, während Frenjas Halsband Brissingamen, ursprünglich der grüne Schmuck der

Erbe (S. 306), boch vielleicht auf ben Mond umgebeutet wurde, ba die vier Zwerge, die est schmiedeten, die Mondphasen scheinen könnten. Bgl. §. 12. Ueber Wanne Thekla, die in den Niederlanden, wie Habonde in Frankreich, als Königin der nachtsahrenden Geister, der Heren und Alven erscheint, vgl. NS. 520. Wir weisen ihr diese Stelle an, da sie gleich den zunächst zu nennenden Göttinnen auf dem Schiffe fährt. Ein solches kommt allerdings auch bei der h. Ursula vor; aber wie hätte sie anders von Britannien nach Köln gelangen können? Bgl. jedoch den Schluß von § 114.

## 110. Ifis Mehalennia Gertrud.

Die verborgene Erdgöttin, die wir als Nerthus, als Frenja, als Hilbe u. f. w. kennen gelernt haben, ist in Deutschland noch unter andern Namen verehrt worden.

- 1. Der älteste ist wohl jener der Jis, welcher nach Tacitus Germ. 9 ein Theil der Sueben opferte. Ihr Zeichen war ein Schiff, das den Römer an das Navigium Isidis erinnerte, weshalb ihm ihr Dienst für ausländisch galt, zur See nach Deutschland gelangt, wie er sich wortspieslend ausdrückt (docet advectam religionem). Wie tief er aber in Teutschland wurzelt, in Schwaben namentlich und am Niederrhein, hat Grimm 236 ff. nachgewiesen und Liebrecht (Dunlop. Vor. XI) und Wolf (Beitr. 149 ff.) haben ihre Spuren mit Glück weiter versolgt. Gine Mutter Gottes auf dem Schiff Leopr. 133.
- 2. Ob Wolf die Nehalennia, so verwandt sie der Jsis ift, für deutsch zu erklären berechtigt war, ist die Trage. Den keltischen Namen dieser Göttin, die auf dem Vordertbeil des Schisses stehend dargestellt wird, der ob merces bene conservatas Altäre gewidmet sind, hat Heinr. Schreis ber mit Grimms Beistimmung Myth. 390 aus nere, spinnen, erklärt, was sie als eine Schicklalsgöttin bezeichnen würde. Zu Deuz, Köln gegensüber, hatte sie einen Tempel. Jedensalls ist aber der Name undeutsch, wie nahe auch die keltische Göttin selbst der deutschen Jis verwandt sei. Diese halte ich ganz sur dieselbe Gottheit, welche Tacitus bei ans dern sued ischen Völkern als Nerthus kennen gelernt hatte; dort ward sie im Wagen umgesübrt, dier im Schisse. Das Zeichen ist ein anderes, die Göttin dieselbe. Ein drittes Zeichen von gleicher Besteutung ist der Pflug; Herumsahrens des Pfluges und mit den Schissen sollte man sich nach dem Ulmer Nathsprotokoll von 1530, das

ben letten Rest bes Isisbienstes austilgen wollte, enthalten, Muth. 242. In ben Barianten ber G. 350 angeführten Cage von bem Comaben: bergog Cticho, ber mit 12 Mannen in den Berg gieng, um bes Raifers Lebusmann nicht zu werden, vertreten fich bagegen Pflug und Wagen; fein Cohn Beinrich, ber nicht fo ftolg bachte, nahm fo viel Land von bem Raifer zu Leben als er mit einem goldenen Wagen umfahren ober nach anderer Sage mit einem golbenen Bfluge umgieben fonnte. hätte Nerthus, deren Gemahl Njördr ein Gott der Schiffahrt war und gu Moatun (Schiffstadt) wohnte, von ihrer Infel im Ocean gu ben Bolfern gelangen können, welchen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachte, wenn ihr Wagen nicht zugleich ein Schiff mar? Gin Schiffsmagen ift auch bas Schiff der Mis, es befährt Waßer und Land wie Frens Schiff Stidbladnir Luft und Meer, ja aus diesem Schiffsmagen ift unfer Carnaval (car-naval) entsprungen; noch bei Sebastian Brant muste dieser Busam= menbang fortwirken, als er fein Narrenschiff ichrieb. Jenes mahr= scheinlich dem Justienst gewidmete Schiff, das Grimm Myth. 237 aus Rodulfi Chronicon Sti. Trudonis nachgewiesen hat, war Schiff und Wagen zugleich: ein Bauer im Walde bei Inden (Cornelimunfter) hatte es gebaut und unten mit Rabern verfeben. Weber wurden vorgefpannt, die es über Uden und Mastricht, wo Mast und Segel hinzukamen, nach Tongern und Looz zogen; von da sollte es über Duras und Leau nach Lömen und, wie Wolf vermuthet, nach Antwerpen und auf die Schelde gebracht werden, an deren Mündung jener Selandiae extremus angelus lag, wo das Seiligthum der Nehalennia gleich jenem der Nerthus auf einer insula Oceani (Waldern) in einem castum nemus ftand, und beutscher und feltischer Gottesbienft, vielleicht zu einem Bunde der Bolfer, aufammenfließen konnte, Alles freilich in später driftlicher Zeit, um bas 3. 1153, dreißig Jahre nach Croberung Conftantinopels durch die Rreugfahrer, aber als Nachtlang des Seidenthums. Darum eiferte auch die Beiftlichkeit gegen folch abgöttisches Treiben, dem aber das Bolf noch gewogen schien, und das auch die weltliche Obrigkeit, wahrscheinlich als altbergebracht, beschütte. In Uchen ward das Schiff mit großem Bulauf von Mannern und Frauen festlich eingeholt; anderwarts fturgten fich Scharen von Frauen mit flatterndem Saar und lofem Gewand, alle weibliche Scham= haftigkeit missachtend, unter die Menge, die bas Schiff umtanzte. Die Beber, die es zu ziehen gezwungen wurden, murrten wider die Gewalt, die ihnen geschah, obgleich fie doch eigentlich für die Briefter der Göttin

gelten sollten, weshalb sie ein Pfand von Allen zu nehmen berechtigt waren, die sich dem Heiligthum nahten. Attingere uni sacerdoti concessum, sagt Tacitus bei der Nerthus. Diese Priesterschaft der Beber erscheint schon bei der römischen, ja bei der ägyptischen Jsis; auch bei andern deutzschen Festen sinden wir sie neben den Mepgern, die wahrscheinlich die Opferung zu vollbringen hatten, betheiligt. So bei dem Trierschen Frühzlingssest, das ich in den Jahrb. des Bereins von Alterthumssreunden im Rheinlande besprochen habe; auch zu Münstereisel ließen die Weber das slammende Rad von dem s.g. Radberge lausen, während bei dem Münchzner Schässertanz, Panzer 258, nur noch die Mepger betheiligt sind. Bgl. Meier II, 373. 451. Neben den Webern sind es Frauen, die an dem Cultus Theil nehmen, und sie thun es ohne Widerstreben, mit sichtbarer Borliebe, im unerloschenen Gesühl ihrer alten Priesterschaft.

Nach diesem Allen halte ich die Nachricht des Aventinus von der Frau Eisen, Myth. 244, teineswegs für eine ersonnene Erweiterung der Meldung des Tacitus von der deutschen Jüs, zumal auch Fischart, M. 274, von ihr vernommen hatte. Außer dem Schifflein führt Aventinus noch an, sie sei nach ihres Vaters Tod zu dem deutschen Könige Schwab gestommen und eine Weile bei ihm geblieben: da habe sie ihn Eisen schmieden, Getreide säen, mähen, malen, kneten und backen, Flachs und Hansbauen, spinnen, nähen und weben gelehrt und das Volk sie für eine heislige Frau gehalten. Wenn hier die Göttin auf die Künste des Friedens bezogen wird, so ist dieß ein neues Moment, das bei Tacitus nicht ans gedeutet ist, und nur aus der lebendigen Volkssage sließen konnte. Auch das Umziehen mit dem Pslug zur Frühlingszeit, wenn Ackergang und Schiffahrt wieder beginnen, das Einspannen der Mädchen, die sich von dieser Strase verschmähter Che nicht durch ein Psand lösen konnten (Myth. 242), der kölnische Reimspruch:

Fastelovend fütt heran, Spillemer op der Büssen, Alle Mädcher krigen ene Mann, Ich onn och ming Süster.

Alles beutet auf den Dienst einer mütterlichen Gottheit, die wie sie dem Ackerbau und der Schiffahrt, der Liebe und Che hold war, auch diese friedlichen Künste lehren mochte. Wenn sie freilich auch das Gisen schmieden gelehrt haben soll, so könnte das Aventinus aus dem Namen der Frau Cisen (= Isis), herausgeklügelt haben; schwerlich aber hat er den Namen Frau Cisen aus dem der Jis gebildet und der Meldung des Tacitus entz nommen. Freilich widerstrebt uns die Annahme, daß die deutsche Göttin Jis geheißen habe, und nicht etwa Frouwa (Frenja), Fricka, Holda oder Berchta. Der Name der Jüs gilt uns wie der des Hercules und Mars in deusselben Capitel sur die interpretatio romana des Tacitus. Aber eben gegen diese zunächst liegende Annahme möchte ich mich erklären.

Es fpricht bagegen, daß in zwei deutschen Gebichten, bem Drendel und St. Dswalds Leben, beren mythologischer Gehalt auch sonst anerkannt ift, der Name Gife eine Rolle fpielt, die feinen Bezug auf die Schiffahrt gang außer Zweifel fest. In beiden Seefagen tritt nämlich ber Fischer Gife so bedeutend hervor, daß wir ihn als eine stehende Figur der beutschen Obuffee erkennen. Das Zeugniss des Aventinus spricht nur von einer Frau Gifen, mabrend bier ein Meister Gife (Ise, ein vischer guot und wise), auftritt. Des Unterschieds des Geschlechtes ungeachtet ift bei letterm ber Bezug auf die Schiffahrt fo entschieden, daß ihre urfprung: liche Einheit nicht verfannt werden fann. Die in beiden Seefagen verbunkelte Erinnerung an eine beutsche Gottheit ber Schiffahrt, welcher ber Name Gife (Jie) zuftand, bringt die Nachricht bes Aventinus zu Ghren und empfängt ihrerseits Licht von ihr, indem sie die Deutung auf die von ben Gueben verehrte Bis naber legt. Der Name Gife, welchen die Gee= fagen an die Sand geben, wird alsbann ber 3fis entsprechend ber richti= gere fein; bochftens ift die Beziehung auf das Gifen Entstellung des Aventinus. Dagegen konnte biefer gegen Drendel und beide Gedichte von St. Dswalt in der Meldung über das Geschlecht der Gottheit Recht bebalten, wenn neben Isa nicht ein männlicher Iso anzunehmen ift, wie ne= ben Nerthus Niordr fteht. Frau Gifen verbindet fich mit der Bertha §. 114 als Eisenbertha Panger II, 117. 465.

In den Nibelungen finden wir als Brunhildens Burg Jenstein die allerdings nach Island gedacht sein kann, obgleich es wahrscheinlicher bleibt, daß der am Rhein und den Scheldemundungen hergebrachte Dienst der Iss oder Nehalennia, welchen auch Brunhild als Odins Gemahlin gleichzustellen ist, der Sage von der Fahrt nach Jenstein zu Grunde liegt. Die Jendurg (bei Sain) gab einem der ältesten deutschen Fürstengeschlechter den Namen, und Gisenach, Eisleben und andere brauche ich kaum zu nennen.

Bas aber nun den Ramen der Nehalennia betrifft, so scheint bisher übersehen, daß zu der Ableitung -ennia, die sich mit jener in Joun, Hlodyn, Hludana, Hludena, §. 117, oder Arduenna, Cebenna, Baduhenna vergleicht,

bas I nicht geboren kann, mas sowohl Schreibers Deutung aus nere, fpinnen, als ber Beziehung auf den Neumond, welcher ich früher (Bertha 106) juneigte, entgegensteht. Den Kern bes Namens Neha-I-ennia bildet Nehale, und ob dieß unserm deutschen Rebel urverwandt und ein abnlicher Spirantenwechfel wie S. 319. 385 anzunehmen fei, mogen Renner ber feltischen Dialette beurtheilen. Giner folden Deutung ftande bas feltische Deba in Bufam= mensekungen wie Rumanehae, Bacallinehae u. f. w. nicht entgegen, benn eben Diefes tann, wenn es nicht felber Ableitung ift, in Noba-l auf I weitergebildet und mit der Ableitung ennia zu dem Namen der Unterweltsgöttin verwendet fein. Gine folde verrathen ihre Attribute Sund und Schiff. Neha verhalt fich zu Nehal wie Nacht zu Nebel. Nacht und Nebel gehören zusammen, und bas nord. niol, das Gr. Gr. 3. 481 mit ags. neol, neovol vergleicht, faßt beibe Begriffe gufammen. Der Wechsel ber beiben Spiranten h und p wird unter 3 wahrscheinlich werden. Neha, vielleicht der feltische Name ber nordischen Nornen, beutschen brei Edwestern, erinnert an neorxnavong (S. 175, Myth. 781) für paradisus, in welchem Grimm Gr. I, 268 ben Namen ber Nornen nicht finden will.

Meine Bermuthung geht dabin, daß Nivelles ein hauptsit bes Dienstes ber Nehalennia mar, bort aber später durch den ber beil. Gertrud von Nivelles erfett murde. Die Minne ber heil. Gertrud mard gleich ber heidnischer Gottheiten getrunken (Myth. 53). Das Glas, beffen man fich babei bediente, batte die Gestalt eines Schiffes. Gie gilt auch fur Die Batronin ber Schiffer, und ihre von Schiffern besuchte Capelle fteht gu Bonn in ber Nabe bes Rheins. Gleich ber Merthus mard fie im Dagen umgezogen. Diefer Bagen wird noch jest in Rivelles bewahrt (Bod église abhatiale de Nivelles 4. 25). Gie gewährte Schut vor Mäuse: fraß was nach Baur Symbolit I, 62 Bewahrung vor allen Arantheiten einschließt. Wirklich schütt fie auch vor ber Best, Panger II, 157. Mit ber Maus am Stab oder Roden wird fie abgebildet, Itidr. I, 144; nach bem tolnischen Reimspruch holte fie den falten Stein aus dem Abein: fie brachte die ichone Jahreszeit, und ein beiliger Brunnen mard zu Nivelles in ihrer Rirche gezeigt (Bod 25). Gie bietet endlich mie Gel und Frenja Geelen ber Berftorbenen Aufenthalt bei fich, denn der Glaube galt, wenn Die Seele von dem Leichnam scheide, sei fie die erste Racht bei St. Ger: trud, die zweite bei St. Michael, die britte ba, wo sie hin verdient babe (Dhth. 54. 798). Offenbar ift bier St. Gertrud an Frenjas, St. Michael an Buotans Stelle getreten. Bgl. Ruhn BG. II, G. 8. Der

ihr geheiligte rothhaubige Schwarzspecht, Moth. 639, scheint berfelbe ber auch St. Martinspögelchen beißt, M. 1084; St. Martin aber gleicht Buotan S. 248, wie Gertrud der Frenja. Daß Alles zeigt, daß heidnische Erinnerungen an die Göttin, beren Dienst sie verdrangen follte, bei St. Gertrud im Bolfsalauben, ja im Cultus hafteten. Jene Gottin aber batte bas Schiff jum Symbol, fo daß wir nicht zweifeln konnen, es war Rebalennia oder die deutsche Ifis. Zugleich verrath aber ber Name Nivelles, daß die Gutturale in Rehalennia in den urverwandten Sprachen durch einen Lippenlaut ersetzt ward: auch fie war die verborgene, in Nebel gebullte Göttin, unserer in Rifelheim, der nördlichen Rebelwelt, wohnenden Sel nabe verwandt und mit den Nibelungen beschlechtet, die zuerft in ben Niederlanden, ja in dem Geschlecht Rarls bes Großen, dem auch Gertrud die Tochter Pipins von Landen angehörte, als geschichtliche Belden nachaewiesen sind, wie auch ihr mothischer Busammenhang mit Nifelheim unsweifelhaft ift. In MM. 61 beißt das fleine Mannchen, unter beffen Gestalt Buotan aufzutreten pflegt, bas Rebelmännle (vgl. Baaber 60, Bolf DS. 72, Ruhn NS. 413), und dießmal ift er es unverkennbar, benn es entrudt den herrn von Bodmann wie Othin den hadding und sett ibn in der Seimat vor seiner Burg nieder. Bgl. Uhland Germania IV. 70 ff. Es ist aber zugleich der unterweltliche Wuotan, denn es erscheint als menschenfreßender Oger (Orcus), und die Unterwelt ist auch durch die hohe Mauer angedeutet, hinter welcher das Land des Lebens liegt, ein Bug, der in der haddingsfage nicht fehlt. Bgl. S. 200 oben. Die hier das Nebelmännden der männliche Sel ift, fo wird Rehalennia durch ihren Namen, wenn wir ihn richtig gedeutet haben, als die weib= liche bezeichnet. Der Rame Gertrud ift mit dem Balfurennamen Thrudhr ausammengesett; die erste Gilbe bezeichnet sie als die mit dem Sper bewaffnete. Den Sper, welchen Din (Gerhard S. 309, 315) verleiht, fanben wir § 65. 103 als den von dem alten Mann verliehenen Stab, der die Sölle erschloß, wieder: es ift der Stab der Gridh, welcher gleichfalls verliehen wird; diese Gridh aber fiel uns § 96 mit der Bel zusammen. Thrudh heißt die Tochter Thors und eine der Walturen; später hat der Name die Bedeutung von Zauberin, Unholde angenommen. Frau Trude ist RM. 48 eine teuflische Bere und Gertrud halten einige Leute für einen undriftlichen Namen, Myth. 394. Bei Banger II, 46 führt ihn ein Waldfraulein, also ein Befen beidnischen Glaubens. Alles deutet an, daß Gertrud der Gridh, also ber Bel gleichbedeutend mar. Wie Ifis Schiff und

Bflug zum Symbol bat, bezieht fie fich auf Feldbau und Schiffahrt zugleich. Schiffgestalt hatte ber Becher, in bem ihre Minne getrunken ward, und die Maus, die ihr vom Roden den Faden abbeißt, deutet an, daß mit bem Tage ihres Festes (17. Marz) nicht mehr gesponnen wird, indem nun bie Arbeit außer dem Sause beginnt, wie es der Spruch: ,Gertraut lauft die Maus go Feld aus' (Quipmann 124) besagt. Gerda (hd. Gart) lagt fich mit Geretrud nicht zusammen bringen, weil das t in deren Ramen zu ber zweiten Splbe gebort. Bal. jedoch Bingerle Johannissegen und Gertrudenminne, Wien 1862. Bum Schluß mag noch erinnert werden, daß Strafen ehlofer Madden wie S. 393 ber Volkswig heute noch liebt. Nach Moscherosch sollen fie in der gölle Schwefelhölzchen und Bunder feilhalten, in Stragburg mußen fie die Citabelle einbandeln helfen, in Wien den Stephansthurm von oben bis unten abreiben, in Frankfurt a. M. den Barthorn bohnen, in Bafel ben Münfterthurm wischen, in Roln tommen fie in die Gereonstift, die nach Cafarius II, 31 voll Kröten und Schlangen ift. Bgl. 3tichr. für Myth. I, 405 und Wolf DS. Nr. 110.

## 111. Monatsgöttinnen: Spurke Goi Greda Oftara Gif Nanna.

1. Die Berehrung ber Isis ift burch die Wiedereröffnung ber Schifffahrt, welche die Römer am 5. Marg feierten, an eine bestimmte Beit bes Jahres gewiesen: gerade bieser Tag erscheint auch bei dem Umzuge, melden die Tübinger Weingartner 1853 (Meier 378) begiengen; es war Uschermittwoch, ben abnliche Bolfsgebrauche vielfach auszeichneten. Es ift aber freilich gleich ber Fasenacht, Die sich aus dem Isisdienst hervorbildete, ein bewegliches Fest, mabrend St. Gertrud, die ben talten Stein aus bem Rhein holt, eine feste Stelle im Ralender hat. Noch andere Göttinnen beziehen sich auf diese Jahreszeit, zunächst Spurte, die dem Februar ben Namen Spörkel gab, und der zu Ehren nach dem indiculus superstitionum die Spurtalien, mahrscheinlich die Fasnacht, gefeiert murben. Der Rame deutet auf den Schmut bes Februars, welchem der Unflat unferer Fasnachtsspiele völlig entsprach. Sonft ift von dieser Göttin, die wir fast nur vermuthen konnen, wenig mehr bekannt als daß der Bacholber nach ihr, wenn nicht von der Sprodigkeit seines holzes, Sportel bieß. Sie scheint in den häufigen Regenschauern des Februars zu malten: am Rheine beißt es von ,Sporkels Rathrin,' fie ichuttele ihre 99 Rode, und

Alehnliches wird in Westfalen von Spörfels Elsten gefagt, Woeste Zeitschr. für Myth. I, 388.

- 2. 3m Morden ift ber Gebruar nach Goi genannt, Die bem Beschlechte Fornjots bes alten Riefen angehört. Bon feinen brei Gohnen hatte Rari einen Cohn Frosti, doffen Cohn war Enar (Echnee), beffen Sohn Thorri. Schon Diefer Thorri Scheint ein Monatsgott : er wird auf bie Mitte des Winters bezogen, und das große Opfer, das da Statt hatte, bieß Thorriblot. Er hatte zwei Gohne, Nor und Gor, und eine Tochter Goi. Rady Gor ift abermals ein Monat benannt, der Germonat, d. h. Schlachtmonat im Spätjahr, etwa unferm Martingfest entsprechend. Geine Tochter Goi foll einmal mahrend bes Thorrifestes geraubt worden sein: ber Bater schidte beide Cohne Gor und Nor, fie zu suchen; einen Monat später opferte er nochmals, mabricheinlich für alückliche Wiederauffindung ber Tochter, und dief Opfer hieß Goiblot. Gor hielt ben Seemeg ein, Nor den Landweg; Gor segelte nämlich den schwedischen Scheeren vorbei und tam nach Danemark, wo er seine Berwandtschaft, Die von Sler (Degir) auf Slessen stammte, besuchte, und bann nordwärts weiter fegelte. Nor bagegen zog von Awenland nach Lappland und Throndheim. Nachdem sich Die Brüder viele Landichaften und Infelreiche unterworfen hatten, trafen fie fich in Sogn wieder. Sie theilten darauf die Länder: Ror bekam bas feste Land und nannte es Rormegen; Gor erhielt die Inseln. Bulest fand Nor seine Schwester Goi, Die geraubte, bei bem Gebirge Dofrafial. Brolf hatte fie aus Amenland entführt; fein Großvater mar Mathor. Brolf und Nor fohnten fich aus: Grolf behielt die Goi und Nor nahm Grolfs Schwester zur Che. Reine Migthen finden wir in dem Bruchftude Funbinn Moregr, bas diefe Nadrichten enthält, allerdings nicht: es find personificierte 3deen über den ersten Anbau des Landes, mit großer Willfur erfunden. Goi bedeutet Gau, d. h. Land, und Land ift es, mas diese Brüder unter dem Namen ihrer Schwester suchten. Go gleicht diese ber Europa, mas doch wieder auf eine altere Grundlage der lleberlieferung beuten konnte. Der Bezug ber Goi auf den wiederkehrenden Frühling zeigt fich nur noch in ihren Verwandten und Voreltern, die auf Froft und Schnee und andere Naturerscheinungen zielen. Bgl. Frau Gaue S. 165. 398.
- 3. Frolfs Name, jenes Entführers ber Goi, ist aus Frobolf gekurzt: mit ihm scheint ber Marz gemeint, ber ben Angelsachsen Fredmonabh hieß, was auf eine Göttin Frede bezogen wird; andere Stämme mögen einen männlichen Gott unter verwandtem Namen gekannt haben.

Da Hrôdh Glanz und Nuhm bedeutet, so würden wir auf Tyr, den leuchtenden Gott des Schwertes, gewiesen, der dem Mars entspricht, nach dem die Römer den gleichen Monat nannten. Der Name der Göttin, nach der die Appenzeller, den Redimonat' nannten (Myth. 267), würde ahd. Hruoda gelautet haben. Lyl. Myth. 187. 266. Tagegen weist der Zusammenshang des Namens mit dem der Gerade, des weiblichen Schmucks (ags. rhedo), der sich im deutschen Necht nach andern Grundsäpen als der übrige Nachlaß vererbt, R. A. 567, auf das leuchtende Halsgeschmeide der Freyja, Myth. 839. Tazu stimmt, wenn Bouterweck den Namen von hrêd paratus leitet, denn auch sich schmücken heißt sich bereit machen und so kann Heuem geschmückte Erde, ein Beiname der Freyja sein.

4. Bunachst schließt fich Ditara an, auch fie einst eine stralende, jest verdunkelte Göttin, deren Dienst doch tief gegriffen haben mochte, da ihr Name im engern Deutschland zur Bezeichnung eines ber bochften driftlichen Feste geduldet werden mufte; nur in einzelnen Propingen, auch in der unfern, gelang es, bas driftliche Pafda burdzuseben. Erft bas Sochbeutsche hat den Namen Ditern zu uns gurudgeführt. Nach ihr hieß auch der Upril bei Eginhart Dftarmanoth. In ber Edda erscheint feine Spur von ihr; nur ein Zwerg, der die Simmelsgegend des Sonnenaufgangs bedeutet, trägt den Namen Austri. Ostar (oftwärts) bezeichnet die Richtung gegen Morgen, und so wird Ditara eine Göttin bes aufsteigenden Lichtes gemefen sein, der Morgenröthe wie des Frühlings. Wir sehen bier wieder Tag und Jahr fich entsprechen, den anbrechenden Tag dem zunehmenden Jahreslichte gleichgestellt. Rach bem Bolfsglauben thut die Sonne am Oftermorgen drei Freudensprünge; das gleichzeitig geschöpfte Wager ift beilfraftig. Gin Glas Bager am Dftermorgen por Sonnenaufgang bingestellt, zeigte bas Dfterlamm, Temme G. d. Altm. 85. Dfterspiele maren vielfach gebrauchlich, "Meines Bergens Diterfpiel oder Ditertag' brudt als Echmeichelmort für die Beliebte die bochfte Wonne aus. In einem Frühlings= liede Goelis erbietet fich Griedebold mit feinen Gefellen gum Ofterfpiel, einer Art Schwerttang, der von 3moljen aufgeführt mard; das dabei angebundene Diterfachs' ift wohl nicht als Opfermeger zu versteben, fondern auf das Schwert zu beziehen, das im Tange geschwungen ward, Moth. 740. Mur unblutige Opfer, Blumenfrange und Maiblumenstrauße, murden Dieser Frühlingsgöttin bargebracht, Dl. 52; auch find Ofterfladen und Ofterftufen bezeugt; unfere Proving fennt auch Ditereier, nicht aber Diterfeuer', Die anderwarts (Wolf Beitr. 79) der Gottin flammten. Bu Schillingen bei

Trier stellte aber das Bisitationsprotok, von 1712 eine Abgabe ab, die bis dahin unter dem Namen hircus paschalis (Ofterbod) pro primo infante baptizando entrichtet worden war. hier scheint sich Oftara mit Thor zu berühren, mit dem fie ichon Bolf Beitr. 88 gusammengubringen bemüht mar. Gin Ziegenbod mit vergoldeten hörnern follte nach einem Gebrauche bei Sommer 149 gu Simmeljahrt entrichtet werden, wenn man es unterließ, zu Ehren einer Königin Glifabeth ein dort naber beschriebe= nes Fest zu begeben. Bal. § 143. 4. Daß diese Königin, nach anberm Bericht eine Grafin von Mansfeld, die ihr Gemahl verstoßen hatte, eine Göttin mar, leidet feinen Zweifel, wenn man den Wolfs Beitr. I, 190 verglichenen schwäbischen Gebrauch und die Sage von der Königin Reinschweig (DS, 183, Commer 41, f. auch Bechft, 133, 163) vergleicht. Weitere Forschung muß ergeben, ob wir in ihr jene nach S. 337 in ber Beerdengöttin Graite von Woefte behauptete Mutter Donars anzuertennen haben. Gelbst noch ber driftliche Briefter muste auf der Kangel ein Dftermarchen ergablen, um bas Bolf zu erheitern und ein ,Dfterge= lachter' hervorzurufen. Die Ofterfeier berührt fich aber mit bem Maifest (Myth. 740), und fo feben wir auch aus den Ortsnamen, daß der Dienft ber Oftara durch den der beil. Balpurgis (Iften Mai) verdrängt mard, M. Rheinl. 97. 3hr Balfürenname stellt fie nabe zu Frenja, Die auch Walfrenja bieß und deren Vermählung mit Doin in einem zwölstägigen Feste begangen mard, das mit dem ersten Mai begann, f. oben G. 223. Ueberdieß erscheint fie Vernaleten Alp. S. 109 ff. vom wilden Jager verfolgt. Auch bei der Dstara hat Quipmann 132 einen Minnetrunt nachgewiesen. Um weißen Sonntag (8 Tage nach Ditern) führten bie Burfche die Madden jum Meth fich schön und ftart zu trinken, Schmeller III, 360; dabei wird auch ein Gebad genoßen, bas man Schifferle nennt, mahrscheinlich nach ber Gestalt des Bechers, ben wir schon bei Gertrud gefunden haben.

5. Bon ber nordischen Sif erzählt D. 61, daß ihr Loti hinterlistiger Beise das Haar abschor; ihr Gemahl Thôr zwang ihn aber, von den Schwarzelsen zu erlangen, daß sie ihr neue Haare von Gold machten, die wie anderes Haar wachsen sollten. Bgl. Loudun Sagen S. 52. So ersicheint sie als das Getreidesch, dessen goldener Schmuck in der Gluth des Spätsommers abgeschnitten, dann aber von unsichtbar wirkenden Erdkräften neu gewoben wird, Uhland 76. Hiemit ist aber der Name der haarschönen Göttin schwer in Uebereinstimmung zu bringen. Grimm stellt ihn

Moth. 286 mit Cippa, Bermandtichaft zusammen: barnach versucht Uhland Die Deutung: bas gabllos muchernde Geschlecht ber Salme fei die gröfte aller Sippschaften. Da dieß aber gezwungen scheinen fann, und ichon Grimm felbst GDS. 149 fürchtet, die nordische Gif unrichtig auf Gibja Sippa gedeutet zu haben, fo ichlage ich eine andere vor. Marien Beim= suchung (2 Juli), unserer lieben Frauen Tag, ba fie über bas Gebirge gieng,' heißt hier zu Lande Maria Gif. Bielleicht mar es einst bas Fest ber heidnischen Göttin, beren Rame diesem Marienfeste gur Unterscheidung pon fo vielen andern beigefügt wurde. Das Teft hat nämlich einen unverkennbaren Bezug auf die nabe bevorstehende Ernte, die nicht eingescheuert werden fann, wenn diefer Tag nicht gludlich vorübergeht. Rach dem Sprich: wort ,Marien Gif Regiert dat Wij' regnet es vierzig Tage lang, wenn es am Tage Maria heimsuchung fieft (tropfelt) oder regnet : tritt aber bieje Regenzeit ein, fo ift die Ernte verloren und unermeglicher Schade gestiftet. Darum mochte icon die beidnische Göttin wie jest Maria angerufen werden, an biefem Tage den himmel zu verschließen und trodene Bitterung zu fenden, damit die Ernte eingebracht werden könne. Ueber das Wort , Siefen' vgl. Beitschr. VII, 460, wo ein abd. sifan seif sifun angenommen wird, aus beffen Pluralablaut der Name der Gottin berguleiten mare. Er wird vom Niederrhein nach dem Norden gekommen fein, wie der Brifingamens aus dem Breisgau. Nicht zu weit ab liegt auch das Sieb (cribrum), das vielleicht einst ihr Symbol war, wie es noch jest vielfach zum Zauber bient, Myth. 1066. Waßer im Siebe zu tragen, ohne daß ein Tropfen durchfließt, ift der göttliche Lohn der Unschuld.

Schöpft bes Dichters reine Sand Wager wird fich ballen.

Heren und Wettermacherinnen werden Siebe beigelegt NS. 293 und nach Liebrecht Gerv. 139 hat der Drac siebsörmige hande, womit Schwarz Ursprung d. M. 8. die Redensart bei seinem Regen ,das Waßer kommt wie gesiebt herunter', zusammenhalt. Es ist auffallend, wie Mannhardt, dem sich sonst Alles in Wolken auflöst, in Sif die Regengöttin verkennen mag.

6. Nanna, Baldurs Gemahl, ift § 34. 36 besprochen und gedeutet. Mit Recht bemerkt Quipmann 133, der volksthümliche Ausdruck Nandl für Anna habe mit Letzterm nichts gemein und gehöre offenbar hierber. Auch im ganzen westlichen Deutschland ist Nannchen und in Frankreich Nannette für Annette gebräuchlich.

## 112. Göttinnen der Ernte und der 3wolften.

Erntegöttinnen finden wir in Deutschland noch in großer Bahl; fie baben aber zugleich einen Bezug auf die "Iwolften" (die zwölf Nächte zwiichen Weihnachten und Drei-Rönigstag), das höchste West bes Jahrs, ohne Ameifel beshalb, weil der Umgug, den fie in diefer hochheiligen Zeit halten, Feldern und Bäumen Fruchtbarkeit spendet, wovon ichon § 71 gehandelt ward. Neben ihnen erscheinen auch oft die entsprechenden männlichen Gottheiten, aus deren Namen sie zum Theil erwachsen sind. Go ward in Nordbeutschland aus Bodan, Bob und Godan die Baud ober Fru Bod, Fru Gode ober Gaue; boch ftellt Rein (Saus Burgel, Crefeld 1855 S. 39 ff.) Fru Gaue und Fru Gauden mit den romanisierten Matronennamen Gabiae und Gavadiae nicht ohne Schein zusammen. Aus Heru ward Cro (Beffesbr. Gebet 3. 2), Era oder Bera (Merfeb. Bauberfpr. I, 3. 1), Erte ober Serte, die auch mohl Sarte, felbst Sarfe heißt, wo das t der Ableitung als Diminutiv zu faßen ift. deutet Adalbert Ruhn den in Niedersachsen, wie er Zeitschr. V, 373 nachwies, noch fortlebenden Namen ber Fru Frete nicht aus dem nordischen Frigg, fondern, auf bas Freg bes Paulus gurudgebend, als Diminutiv; früher wusten wir nur von ihr aus Eccard Germ. p. 390, und deutschen Ortsnamen wie Fredenhorft, Myth. 281. In Mitteldeutschland beißt dieselbe Gottheit Frau Solla; im Guden erscheint neben ihr Frau Berchta, der ein männlicher Berchtold entspricht; hier und da führt sie auch andere mehr verächtliche Namen (Stempe, Trempe, Werre). Der Glaube an sie schwächt sich jest freilich immer mehr ab, war auch nach Landschaften von jeher verschieden: das Gemeinsame deffen, mas und noch übrig ift, faße ich mit Benutung der Worte Weinholds (Deutsche Frauen im MA. S. 35) zusammen:

Darum wird ihr auch bei der Ernte ein Jahrbifchel wird nicht abgemäht, sondern unter gewissen Garum wird nicht abgemäht, fondern unter gewissen Gesacht, wie ein Harthus, ihren Umzug durch das Land, und wo sie naht, ist den Feldern Segen für das fünftige Jahr gewiss. Darum wird ihr auch bei der Ernte ein Dankopfer gebracht: ein Halmbüschel wird nicht abgemäht, sondern unter gewissen Gesbräuchen der Frau Gode u. s. w. (Vergodendelsstruß) geweiht, wie er auch wohl sur Bods Pferd stehen bleibt. Bei dem Zwölstenumzuge sieht

fie nach, ob bas Ackergerath an gehöriger Stelle fich befinde, und webe bem Anechte, ber nachläßig war. Um aufmerkfamften ist fie fur ben Flachs= bau und das Spinnen. Gie tritt in die Spinnstuben ober schaut durch das Kenster und mirft eine Babl Spulen binein, die bei Strafe abgesponnen werden follen, wie alles bas in andern Sagen auch von der ihr ent: fprechenden mannlichen Gottheit berichtet wird. Reifige Spinnerinnen beichenkt fie mit iconem Rladfe, faulen besudelt fie den Roden. Bu Beih= nachten und wieder zu Fasenacht muß Alles abgesponnen sein und bann ruht fie von ihren Wanderungen. Ihren Umgug halt fie auf Wagen ober Bflug; an ihre Stelle tritt auch, für Binnenlande seltsam genug, ein Schiff. In Borners Sagen aus bem Orlagau 113 fahrt Berchta mit einem Pflug übers Mager in einem Rahn. Sier fehlt nur noch der Bagen, der bei Gertrud nicht vermifst wurde. Aber G. 173. 182 erscheint auch er. Reben dem Pflug ift noch die Radwelle durch den Namen , Radeperchte' auf fie bezogen, Borner 157. Wir feben bas allumfagende Wefen diefer boben Göttin hell beraustreten; Dagen, Pflug und Echiff, im Begriff verwandt und felbst im Bort zusammenfallend (vgl. , Pflugschar' und GDS. 56) find Symbole der Ginen großen mutterlichen Gottheit. Unverheirathete Madden werden dabei gezwungen, den Bflug der Göttin zu gieben, eine Strafe der Chelofiateit, denn die mutterliche Gottbeit begunftigt die Che. Bgl. S. 393. Ihr Schiff ziehen die Weber, einft die Briefter ber Gottheit, welche Die Webekunft gelehrt habe. 2113 Spinnerinnen erscheinen auch fie felbst, wie wir ben Roden icon bei ber Frigg fanden. Bugleich erscheinen Solda und Berchta als hegerinnen des Kindersegens. Die schlesische Spillabolla (Spille = Spindel) nimmt die Rinder mit fich in ihren Brunnen, aus dem fie auch tommen, und führt fie neugeboren finderlofen Eltern gu. Go mer= den zu Roln die Rinder aus Runiberts Bug geholt: dort aber figen fie um die Mutter Gottes herum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen spielt. Maria ift bier wie so oft an die Stelle ber deutschen Urgottin getreten, der Hellia oder Holda, die man auch in der Tiefe der flut goldglanzende Sallen bewohnen laßt, wo sie umgeben fitt von den noch Iln-Wolf Götterl. 35. Bon Berchta mag Achnliches erzählt worben fein, wenigstens gieben in ihrem Gefolge die Geelen ber ungetauft verstorbenen Rinder, wie wir Colches icon bei Pharailvis und Abundia fanden. Nach andern Gagen umgeben fie die Beimchen ober Elben, von welchen wir jene gewiss als Geelen der Todten (Freund Sain) zu denfen haben, und so gleicht fie ber Ronigin der Elsen und geen in den romanischen und britischen Sagen. Auch die schwedische Huldra erscheint in elfischer Umgebung, und in Frau Herkens Berge wohnen die Unterirdischen.

### 113. Herka Jördh Zifa.

1. Bon Frau Bera erzählt schon Gobelinus Bersona im 15. Jahrh. daß fie nach fächsischem Glauben in den Zwölften durch die Luft fliege und Ueberfluß zeitlicher Guter verleihe, Myth. 232. Bal. Boefte Atfchr. f. M. I, 394. Bon ihrem Namen Scheint Berke (auch Berken, Barte, felbst Sarfe), Diminutivform. In einer angelfächsischen Segensformel (Erce erce erce eordhan modor) wird sie als Erdenmutter angerusen. Im Savellande lag der Sartenstein, ein gewaltiger Granitblod, darin wohnten die Unterirdischen, mit benen sie, als die alten Gichen gelichtet murben, nach Thüringen auswanderte. In eine Söhle des Bergs trieb sie Nachts ihre Sirsche, Rebe und andere milde Thiere; die Dachse hießen ihre Schweine. Sie wird als Riefin gedacht, und warf auch einmal einen gewaltigen Stein nach einer driftlichen Rirche; fonft erscheint fie wohlthatig und ihr verbankt man die Ginführung der fleinen martischen Rüben. Wenn der Flachs um Bartholomai nicht eingebracht mar, brohte man, Frau Sarte werde tommen; fo forgte fie auch für das Winterforn. Den Magden, die bis zum Weihnachtsabend nicht abgesponnen hatten, zerkrapte oder besubelte sie den Rocken. Bal. Rubn 126 mit den Anm. und Sommer 8. In Bestfalen beißt dieselbe Göttin Sirte oder Surte, und wiederum ift hier ein Hertenstein oder Berchenstein nachgewiesen. Auf sie soll die Hercynia silva zu beziehen sein, Woeste Itschr. f. Moth. I, 393; vgl. jeboch Glud Die keltischen Namen S. 10. 13. Ohne Zweifel gehört hieher auch die geldrische Erke, von welcher sich Erkelenz ableitet. Nach der Chronit dieser Stadt bat Erkeleng Ursprung und Namen von einer edeln Frau Erfa, die gemeinlich die Frau zur Linde genannt und ein mannlich Beib gewesen ift. Wie wenig man, als die Chronik geschrieben wurde (um die Mitte des 16. Jahrh.), die Erka der Mythologie und Seldensage noch fannte, zeigt die fernere Meldung: ,Bur Bertheidigung des Baterlands habe fie den Tod nicht gescheut und allen Männern ein Zeichen der Tapferkeit gegeben.' Dargestellt marb sie, bas Schwert entblößt in ber Rechten, in der Linken den Schild, fonft unbewaffnet. Mein Rheinland III. Aufl. 370.

Ruhn NG. 482 hat in Frau harke die Tochter Bios oder herus vermuthet und dabei den Devessteig, der jum harkenberge führt, als Ti-

vessteig gebeutet. Wilh. Müller 226 erkennt in ihr die Gemahlin beseselben himmelse und Schwertgottes, was zu ihrer friegerischen Darstellung in der Chronif von Erkelenz stimmt. Doch könnte sie auch die Mutter bes Schwertgottes sein: aus der Erde ward das Schwert gegraben, das dem Uttila gebracht ward, den wir selber §. 88 als Schwertgott zu saßen versuchten. Das Richtigere möchte auch hier wieder die Heldensage bewaheren. Nach ihr ist nämlich herfja oder Hele als Spels (Utsis) Gemahlin bekannt. Da sie der Berchta so nahe verwandt ist, so kann es auf echter Ueberlieserung ruhen, daß ihr Wiltings. c. 64—83 eine Schwester Berta giebt. Alles deutet darauf, daß sie eine der ältesten Göttinnen ist, und auch das erlaubt, sie dem Zio (Heru) zu verbinden, der gleiches Alter in Anspruch nimmt. Ueber den Hiarkelmai (Harkelmai) Woeste a. a. D. 395, Kuhn WS. II, 180.

- 2. Jünger scheint ber Name ber Jördh, ber Mutter Thors (vgl. §. 112), wie unser "Erde" erst aus dem einsachen ero hera abgeleitet ist, Myth. 229. Wie aber der Donnergott Thor, der erst aus dem Himmelsgott Tyr entstanden sein mag, die Jördh zur Mutter hatte, so dieser wohl die Hera oder Herka. Nur daß Herka dem Attisa vermählt war, spricht noch für B. Müllers Unsicht. Den der Erka heiligen Baum, S. 400, Linde, sinden wir auch bei der Holda und andern ihr wesentlich gleichen Göttinnen; die Gründung einer Stadt hat sie vor ihnen voraus.
- 3. Noch eine andere Göttin weist auf Zie, und in ihr könnte man seine in der Edda unbenannt bleibende Gemahlin (§. 96) zu sinden glaus ben. Außer dem Zio verehrten die Schwaben nach einem vielleicht noch in der karolingischen Zeit geschriebenen Bruchstück (Myth. 269) eine Göttin Zisa, von welcher Augsburg benannt ward; der ihr heil. Tag war der 28. September. Um 29. war das Fest des h. Michael, von dem wir wißen, daß er an Zios Stelle trat. Horaz gedenkt der amazonischen securis Vindelicorum (vgl. IV, 14), und auf der Silberscheide des 1848 zu Mainz gesundenen s. g. Schwertes des Tiberius (Lersch Progr. zum Windelmannsssest 1849) ist eine amazonenartige Frauengestalt abgebildet, die eine Hand mit der Doppelart, die andere mit dem Burssper bewassnet. Sin zweischneidiges Schwert sanden wir S. 299 bei St. Michael, der uns auf Zio wies; mit dem Schwert war die geldrische Erka bewassnet; aber noch immer gilt das horazische: nec seire sas est openia.

#### 114. Solda und Berchta.

- 1. In dem Namen Solda will Moth, 244 den Begriff der milden, gnadigen Göttin ausgedrudt finden. 3ch überzeuge mich immer mehr', heißt es 899, daß Solda nichts anders fein fann, als der milben, autigen Frida Beiname.' Auch die entsprechende nordische Sulla, Suldra will Grimm 249 aus dem altn, Adj. hollr (propitius), nicht aus dem altn. hulda, Dunkelheit erläutert wißen. Gleichwohl verührt fie fich fo vielfach mit Silde (D. 108), daß der Gedanke an heln, verbergen, das diesem Namen gewiss, vielleicht auch jenem Sulda zu Grunde liegt, nicht abzuweisen ist; selbst an Sel, die verborgene aber als Todesgöttin im Norden so tief herabgewürdigte Göttin, entbricht man sich nicht zu benken, wenn sie zuweilen häßlich, langnasig, großzahnig und alt, mit struppigem engverworrenem Haar (Myth. 247) vorgestellt wird, und Sterbliche burch ben Brunnen in ihre Wohnung gelangen, wie Ran, das Nebenbild ber Bel, Ertruntene aufnimmt; oder wenn sie in Schredensnächten durch die Lufte brauft und das wilde Beer anführt, dem außer Beren auch Gespenster, die Seelen der Berftorbenen, angehören.
  - 2. Der Name Berchta bezeichnet dagegen die leuchtende, glänzende Göttin, und obwohl auch sie so wenig immer hold und gütig erscheint als Holda stäts grimmig und surchtbar, der heutige Bolksglaube vielmehr auch bei ihr die grauenhaste Seite hervorzutehren, ja sie noch tieser herabzu-würdigen pflegt als Holda (Myth. 250), so erscheint sie doch in ältern, halb historischen Sagen §. 115 ihres lichten Ursprungs nicht unwürdig, und die weiße Frau unserer Fürstenschlößer heißt nur Bertha, nie Holda.

Wie nun, wenn ursprünglich Berchta und Holda die Gegenfaße von Licht und Finsterniss ausdrückten, wie sie in der Erscheinung der hel sich verbunden zeigen? Wir sahen, daß diese Göttin der Unterwelt wie Feiresiz im Parzival eine lichte und eine dunkle Seite hatte: sie konnte also, je nachdem sie den Menschen die eine oder die andere zukehrte, als lichte (Bertha) oder als dunkle Göttin (Hulda) erscheinen. Daß sich hel mit Beiden, hulda und Verchta, ja mit hilde und Frenza, in ihrem Bezug auf die Seelen der Verstorbenen berührt, hat die bisherige Darstellung nachgewiesen; selbst bei der Göttermutter (§. 97) sind wir an hel erinnert worden, und Frenz, ja Odins Verhältnisse zu ihr und dem Todtenreich haben sich herausgestellt. Als Seeaf kam Wali oder Odin als Uller auf

bem Tobtenschiff gefahren, ein Land ju begluden, basselbe Schiff brachte ihn ber Unterwelt gurud; als Schwanenritter fandte ihn Artus aus bem boblen Berge, wo er bei Juno lebte, die nur Frenja sein tann, die wir auch im Benusberge finden, wiederum gwar in lateinischer Uebersetzung, aber doch erfennbar und felbst durch das "Frau Frene' des schweizeri= ichen Tannhäuserliedes als Frenja verrathen. Huch in der Königin ber Elfen und Teen, welche dem Thomas von Ercildoune Sirfch und Sirfch= tub als Boten der Unterwelt sendet, erkennen wir fie in ihrer unheim= lichen Bermanotschaft mit Bellia. Es ift ein tiefes, ichauriges Geheimnifs, bas unfere Mythologie bier nicht ausspricht, aber andeutet: Tod und Leben, ja Lieben und Sterben find ungertrennlich verbunden. Aus dem Brunnen Swergelmir in Nifthel find die urweltlichen Strome bervorgequollen, von dem Geweih des Connenhirsches fliegen fie dahin gurud; dort ift auch holdas Brunnen, aus dem die Geelen der neugebornen Rinder tommen, wo die Geifter der Berftorbenen weilen. Und fo reicht fich nicht blog im Menschenleben Unfang und Ende die Sand; auch bas Leben ber Natur erftarrt alljährlich, es verschwindet von der Oberfläche und birgt fich im dunkeln Reiche der Bel, wenn Joun, das grune Commerlaub, von der Weltesche finkt. Much Frenja und Frent, alle Banengötter, felbst Odin als Uller ober Oller, Buotan, der im Berge ichlaft, find bann in die Tiefe wieder gurudgenommen; aber im Fruhjahr ichirrt ber Nerthus Briefter ihren Bagen von Neuem; das Schiff der Afis wird auf Radern über die Berge gezogen, ihr Pflug lodert die Erbe und lächelnd ichlägt Steaf, ber neugeborene Anabe, auf feiner Garbe Die Augen auf. Doch ich im Mittwinter, wenn die Sonne fich verjungt, wird bas Geft ber iconen Götter gefeiert, Frenrs, Frenjas und Gertruds, ja Ddins Minne getrunten; dann halten auch Solda und Berchta ihren Umgug, die Abnung ihres rudtehrenden Reichs ift erwacht, und in ben Winterfturmen ftreuen fie ihren Gegen aus.

Un dem Bezug der Nerthus, der Freyja, der Hold und Berchta auf Hellia sehen wir, wie die deutschen Gottheiten, die Göttinnen zumal, inseinander fließen, wie vielleicht auch ursprünglich Alle aus Giner sich entwickelt haben. Gleichwohl läßt sich ein Unterschied sestbalten, jede aus ihren eigenthümlichen Areiß beschränken. Hel selbst, ihre Urquelle, die verborgene Erdmutter, wagt sich als Todesgöttin nicht leicht an das Licht, und wehe, wenn es geschieht! wenn sie auf dreibeinigem Ross umreitet, denn dann kommt sie als Best und erwürgt die Menschen. Erwünschter

ift Berchtas und Holdas Erscheinen; aber auch fie find nicht immer gutig und anadia, boch nur dem Schuldigen, bem Reidischen und Faulen, pflegen fie fich finfter und unfreundlich zu zeigen. Unter fich find fie faum perschieden; doch erscheint Berchta nicht als Brunnenfrau wie Solla (wollabrunn Bernaleken Allv. 121), die dagegen als Spinnerin nicht zu begegnen pflegt; auch hat Solda feinen Bezug auf bas West ber Erscheinung (Cpiphania, Berchtentag, Dreitonigstag): barin nabert fie fich ber Sel; fie ist nicht die Königin der Heinchen und Elben wie Berchta (Myth. 253), die sich darin ihrerseits wieder der hel an die Seite stellt und mit hilde und Pharaildis berührt. Doch hat auch Solda Elben im Gefolge, die nach ihr die guten Holden' heißen (Minth. 424. 5), Huldra ift Königin des huldrevolks (M. 421). Solda, die wie Nerthus im Bagen fahrt, wie Bertha an der Spite des muthenden Becres gieht, wohnt häufiger im See, im Teich, im Kinderbrunnen; aber doch auch im hohlen Berge, im Benusberg, im Sorfelberg, und wie der Suldreflat, ihre munderbare Weise, berühmt ift, laft Frau Sulli in Franten liebliche Weisen vernehmen, die einem Menschen das Berg im Leibe schmelzen möchten; Rinder werden darauf zu lauschen gewarnt, sonst musten fie mit Frau Sulli bis zum jüngften Tage im Walde herumfahren. G. Fries Btichr. f. D. M. I, 27. 28. Im Riffhäuser ist fie R. Friedrichs Ausgeberin (Ruhn RS. 247, 9), anderwärts des im Berge schlafenden Gottes Gemablin, und im Holleberg haufen die Delten oder Aulten (Ruhn NG. 322), die nichts anders find als Geister der Berftorbenen, von olla, Topf, Urne: val. jeboch Ruhn NE. 485. WE. 645, wonach fie die Eltern bedeuten würden. Bu ihnen stellt Ruhn DS. 64 auch die Schonaunken.

Wenn Holda nur ein Beiname der Frigg sein soll, was ihren Bezug auf Fredja zu verneinen scheint, so ist doch ihr Zusammensallen mit dieser schlagend, wenn sie nach Wolfs HS. 12 in den Frau-Hollen-Stein bei Fulda, in welchem man Jurchen sieht, so bittere Thränen um ihren Mann geweint haben soll, daß der harte Stein davon erweichte. So sagt man nach Wolf NS. 584, wenn der Wind so recht heult und treischt: Hör, Alwina (die Elbin) weint. Alwina war nämlich nach der Sage eine schöne Königstochter, welche wegen einer Heirat von ihren Eltern verwünscht wurde, ewig umherzusahren. Aber nach dem Volksliede klagt sie um ihren Mann, der sie verlaßen zu haben scheint. Auch jene um ihren Mann weinende Holla vervielsältigt sich in den Klagesrauen, Klagemüttern (M. 403. 1088), gespenstischen aber sliegenden Wesen, deren Stimmen im Walde flüsternd,

raunend und muhend vernommen wird, weshalb fie auch Rlagemuhmen (holzmuoja, holzmuwo) genannt werden. Gie find besonders um den Oberbarg zu Baufe, wo die Alagefrau auch Leidfrau beißt. Gie begabt mit Born. Bunschut und Mantel (Proble AB, 81-89); Diefelben Stude verleiht Doin, und fo ericeint fie als Wodans Gemahlin. Frau Solla beruft fich Proble SS. 155 darauf, daß fie ein Recht habe, am Frau Gollen-Abend im weißen Gewande zu figen und zu beulen. Bal, Barris II, 6 mo basfelbe von der "Saulmutter" berichtet wird, die mit der flagenden Mutter Solla eins ift. Gin befifches Marchen (RM. 13) erzählt auch von drei begabenden Saulemannerden, M. 424. Die Rlagemutter, Die in ,wildiu wîp' überhaupt übergeben, werden auch als Bogel, namentlich als Gulen (Leichenvögel) gedacht, beren Erscheinen ben Tod anfündigt. Sieber gebort die dem wilden Beere voraufflatternde Tutofel, die bei Lebzeiten eine Ronne gewesen sein foll, DS. 311, die mit ihrer beulenden Stimme ben Chorgesang ftorte, nach bem Tobe fich bem Sadelberg gesellte und ihr Uhu! mit seinem Subu! vermischt. Gie beift auch Tutursel und vergleicht fich ber alten Urschel ber schmäbischen Sage, in beren Berge Die Nachtfräulein wohnen und die selbst ein soldes Nachtfräulein ift. Auch fie jammert, aber nur um ihre Erlofung, die jest nicht eber gefchehen fann als bis ein Birich eine Cichel in den Boden tritt, aus der Cichel ein Baum erwachst, aus dem Baume eine Wiege gegimmert wird: bas erste Rind, bas man barin ichautelt, fann fie erst wieder erlofen. Diese Urfcbel ift aber, wie Meier XXII felber fagt, nach bem Berge benannt, in welchem fie wohnt; auch die Tutosel kann nach einem Berge beißen, da Dielberge nebft bem in Bor = Geel = Berg fo arg entstellten Borfelberg vielleicht einft Menberge, vgl. Ruhn DE. 335, vielfach bezeugt find: die Ditara und die beil. Urfula fann alfo bier aus bem Spiele bleiben. Der tutende Mfe (hornbytvaldr) war Odin oder Heimdall; erst als der Name nicht mehr verstanden wurde, wird man Dfele in Urfel, entstellt und die Tuturfel als Gule verstanden haben. Bgl. jedoch Rubn BG. II, Nr. 16.

Wie Holda hier in die Klagefrau, so geht sie wohl auch in die wilben Frauen über, im Tyrol Salige oder Salinge Fraulein genannt, wo sie zwar mehr Feen als Elbinnen gleichen, aber doch bezaubernden Gesang mit ihnen gemein haben. Zingerse Sagen 23. Die "Salgfräusein" sind vor dem Sündenfall gezeugte Kinder Adams, die noch paradienschen Insselbuld genießen: darum musten sie sich in Höhlen und Malber zurückziehen und den Umgang der verdorbenen Menscheit meiden. Aus Burzeln und

Arautern bereiten fie fich schmadhafte Speifen; ihr Sausthier Die Gemfe ift ihnen gahm; für Sige und Ralte find fie unempfindlich. Bernaleten Deftr. M. 244. Die wilden Frauen des mittlern Deutschlands haben ihren Aufenthalt bei alten Malbergen und Freisteinen Bolf 25. 150, und die Eindrude in der wilden Frau Geftühl bei Dauernheim (Bolf 56, 83. Moth. 403), die von Sanden und Gugen der zu Gericht Gibenden berrühren werden, bezieht der Bolksglaube auf die wilden Frauen, die bier mit Mann und Rind hauften, als die Steine noch ,mell' waren. Rommen auf andern Freisteinen zwei Bertiefungen vor, fo faß da ,das Beibert mit dem Mannerl.' Go zeigt man anderwärts , der wilden Frau Saus', der ,wilden Frau Berg' u. f. w. Oft gaben bagu nur Sohlen oder auffallend gestaltete Felsen Beranlagung; aber die Bohnung der wilden Frau bei Birstein, Landger. Reichenbach in ter Wetterau, ist wieder ein alter Freiftein. Sier galt fie fur eine Bauberin, der, so weit fie fab, Alles zehntbar war. Freisteine dieser Art waren vielleicht auch die mehrfach nachgewiesenen Spielsteine ober Runkelsteine, die von ihrer spindelähnlichen Geftalt benannt find und das Bolf an die fpinnende Göttin erinnerten, woraus fich der Name , Rriemhilde fpil' deutet. Daneben er-Scheint aber auch ein Kriembildeftein, Brunbildeftein (Beldenf. 155), so jener unter dem Namen Lectulus Brunichildis hoch berühmte auf dem Feldberg, bei dem auch ein Brunhildeborn vorkommt; ferner jener Frau : Hollenstein, der Hollenstein bei Spich in unserer Rabe, oder ber Hohlstein (Lynder 258), dem ein Blumenopfer gebracht wird. Auch die häufigen Rodensteine werden hieher gehören. Ginzelne folder Roden= Runkel- oder Spilsteine, die auch die frangofische Sage auf halbgöttliche Wesen bezieht (quenouille à la bonne dame, à la bonne fée), scheinen auch ju Grengfteinen gedient zu haben: mehrfach findet fich der Name Solla bei solden, wie bei Grenzbäumen (Hoder Alterth. der Rheinl. XX, 128). Im Tarforster Beisthum von 1592 heißt es: "An Frau Sollenbaum, da stehet eine Mart'; auch in der Rabe von Wertheim wird ein "Frau hullenbaum' genannt. Diese Spilsteine laken endlich auch Frau Solle als Spinnerin erscheinen, vgl. S. 404. Spindeln pflegt Solla an fleißige Spinnerinnen auszutheilen und ben Spindelftein, welcher die uralten Gren= gen von Burgund bildete, hatte die Gottin felbst unter ihrem Arme bahin getragen und aufgerichtet. Saufig beißt fold ein Stein Gollftein, was nicht etwa aus Sollstein oder Sollenstein verderbt ift, der Name geht vielmehr auf ben gellenden Sahn, der ein Lieblingsthier ber unterweltlichen Göttin

ift. Der Sahn fraht in den Galen Bels; er ift auch ihr beliebtes Opferthier. Wie Frea nach Kemble (Sachsen in Engl. 297) eine Schutgöttin ber Felder und Grenzen mar, fo mag Solda in Deutschland dafür gegol= ten haben. So ließ Lufthildis (Rheinl. 144) eine Spindel, die noch heute in Luftelberg gezeigt wird, hinter sich berschleifen, und die Furchen, die sie jog, wurden zu Grenggraben. Go finden wir bei Burich einen Rriembilte: graben Beisth. I, 48, Bernaleten Alp. 25; in Siebenburgen (nach Friedr. Müller Siebenb. S. 26) einen Fraholtegraben. Bor Jahren foll eine Frau die Quelle, welche bort fließt, eingefaßt und mit einer Rinne verfe= ben haben. Go erscheint ein Chriembildegraben auf dem Albis bei Burich in den Schloßruinen der Schnabelburg, Rochholz I, 9; fo wies Remble bei den Angelfachsen einen beiligen Grenzbaum nach, welcher der Freitags: baum hieß, wo der Bezug auf Frea nabe lag: an ihrem Tage waren etwa Die Gerichte unter diesem Baume gehalten worden. Un die Stelle ber Spin= bel tritt an andern Sagen der Pflug, gleichfalls das Cymbol einer Göttin, und der indic. superst. de sulcis circa villas spricht c. 23 von un= verletlichen Grenzfurchen, die um Ortschaften gezogen wurden, mas auch römische Sitte mar. Es fann aber nicht zufällig fein, daß wir Frau Solla oder die an ihre Stelle tretenden wilden Frauen, ja nach M. 1002 auch bie Beren an alten Freisteinen und Malftatten antreffen. Malftatten maren auch zugleich Opferplate, wie Tempelhofe und Gerichtshofe noch fpat gu= sammenfielen und schon lectulus uns einen Altar bedeutete; val. lit de justice. Das erklärt zugleich die Beiligkeit der Freisteine, die Usple maren. Bie der Solla die Grenzen beilig waren, wie bei Uller (Soller), bei Gefion, bei den unterweltlichen Glugen geschworen wurde, fo werden auch Die Gerichte, welchen Opfer vorhergiengen, unter der Obhut dieser behren Göttin geftanden haben. Die Linde, die der Solla beilig mar, diente am häufigften als Berichtsbaum, RU. 796. Dafelbit ift auch ein Soltgericht ,to spelle unter der Linde' bezeugt, und Richthäuser und Dinghofe in ben Städten findet man unter der Benennung Spelhus, Spielhus, MU. 806, mas auf die Spindel der Göttin gurudgeben tonnte, wenn man eine Berwechselung von spil ludus oder spel narratio mit spille fusus annahme. Bielleicht erklart fich baraus felbst bas Bort Rirchspiel.

Ich habe mich oben geweigert, die heilige Ursula herbeizuziehen, weil es mir auch nach Schades Schrift (Die Sage von der heiligen Ursula hannover 1854) zweiselhaft blieb, ob sie deutsch mythischen Grund hatte. Ware wirklich die Legende auf Tauschung des Bolts berechnet gewesen,

fo folgte nicht im Mindesten, daß ibr ein deutscher Mothus zu Grunde liege: je stärfer ber Betrug betont wurde, ben man mit ihr getrieben habe, je weniger war man geneigt, echten Grund babinter gu fuchen. Das Beibenthum mag ber bobern driftlichen Wahrheit gegenüber als Lug und Trug erscheinen, aber gewiss nicht in bem Ginne als ob es ein will= fürlich Ersonnenes ware. Huch schien bas bei bem Ursuladienst hervorge= hobene Schiff obgleich es sich auch bei ber 3sis, bei Rehalennia, bei Wanne Thetla, ja wie ich glaube felbst bei ber Nerthus findet, doch für Urfulas Göttlichkeit nicht zu zeugen fo lange man nicht fab wie fie ohne Schiff von Britannien nach Roln hatte gelangen tonnen. Jest aber muß ich sie bennoch für mythisch halten, nachdem es zu Tage gekommen (3. S. Reffel St. Urfula und ihre Gefellichaft Roln 1863. G. 15 u. 166), baß ursprünglich nicht Ursula sondern Binnofa an der Spige des Jungfrauenheeres ftand. Im Rolnischen Dialekt bedeutet Binn Stachel, und Binnofa soviel als Epinofa. Es begreift sich, daß man einen folden Namen, der an den Schlafdorn erinnerte, mit dem Brynhild in Todes= schlaf gesenkt wurde, die als Dbing Gemablin felber einst mit Todesstäben getroffen hatte, nicht an der Spige der Schar bulden wollte, die aus Britannien, dem Todtenlande fam. Aber gerade, daß man fie beseitigte und in der Wurde einer britannischen Königstochter burch Urfula erfette, verrath die Absicht, den heidnischen Ursprung der Legende zu verbergen. Tabelnswerth finden wir daran nichts. Es that Noth, endlich auch biesen beidnischen Gult, dem das Bolt nicht entsagen wollte, driftlich umzu= bilden wie man nach ausdrücklicher Borfdrift des Dberhaupts ber Rirche beidnische Tempel nicht niederriß, sondern in driftliche Rirchen umgestaltete. Die Rede auf den Todestag der 11,000 Jungfrauen, welche noch Binnosa an der Spipe der h. Schar zeigt, sest der Berausgeber ins 8. Jahrh. Bergebens versichert er, Ursula sei nur auf furze Zeit vergegen und durch Binnosa verdrängt gewesen: ihr früheres Bortommen wagt er nicht ein= mal zu behaupten, und die Tradition, daß Urfula die Juhrerin der Schar gewesen, ist nicht alter als die absichtliche Beseitigung ber allzuheidnisch klingenden Pinnoja. Uebrigens kann auch diese als Spinnerin (Spinnosa) gefaßt werden, da wir wißen, daß Dornröschen von einer Spindel getroffen in todesähnlichen Schlaf fant.

#### 115. Bertha die Spinnerin.

Die beiden Geiten ber Sel, die schwarze und die weiße, scheinen in ben Ramen holda und Berchta geschieden, nicht so in beren Defen, ba beide icon und haflich, freundlich und unfreundlich erscheinen fonnen. Diesem boppelten Befen der Göttin entsprechend wird fie in frantischen und schwäbischen Gegenden Sildabertha genannt, worin ichon Moth. 355 eine Berbindung der Ramen Solda und Bertha fab. Es fann aber auch Beife und Schwärze, Schönheit und Säglichkeit an gesonderte Wesen vertheilt werden, und so geschieht es AM. 135 ,von der weißen und schwarzen Bal. Das goldene Spinnrad in Bengigs Bestflav. Marchenschat S. 45. Die weiße wird von der schwarzen verdrängt, die warm in bes Ronigs Urm fist, mahrend jene als weiße Ente durch den Gogen: stein in die Ruche geschwommen fommt um die Redern am Beerdfeuer des bethörten Gemabls zu marmen. Diesem Marchen ift die Sage von Bertha ber Spinnerin, ber fagenhaften Mutter Karls bes Großen, auf bas Rächste verwandt. Wir besigen sie in verschiedenen Fagungen, die alteste in der Bremer Chronif, Meibom scriptt. II. p. 20-21, welcher sich das nordfrangofische Gedicht des Adenes le Roi anschließt; junger ift die Darstellung ber Beihenstephaner Chronif. Much in Italien mar fie durch die Reali di Francia befannt, und auf fie bezieht man bas Sprichwort non è più il tempo che Berta filava. Damit ist aber die goldene Beit gemeint, und so zeigt fich schon baran bie mythische Ratur biefer fpinnen= ben Bertha. Gin anderes Erkennungszeichen ift ihr großer guß (Berte as grans piés, Berhte mit dem fuoje): es ist ber Echwanenfuß ber Frenja, ber von ihrer Balfürennatur herrührt, G. 377. In dem fo eben besprochenen AM, wandelt sich die weiße Braut in eine Ente: der fleinste biefer Bagervogel ift an die Stelle bes großen getreten. In der Dielandfage, wie fie bas Bedicht von Friedrich von Schwaben zeigt, find aus ben Schwänen der Wölundartwida gar Tauben geworden, §. 129. Die Bermandlung in den Schwan tennt die Boltssage selten; doch ist ber Schwan auf dem See bei Ropenick eine Pringeffin, Rubn MS. 81, und die Engjungfrau (Baader 266) pflegt fich in einen weißen Edwan zu mandeln, ja Mufaus hatte fast bie gange Wielandsfage vernommen. Weil es aber von Frenja felbst nicht bekannt ift, daß sie gleich ben Walfüren, die doch aus ihr erwachsen sind, Schwanengewand anlegte, so beziehe ich mich auf vie Sage von der Schwanenkirche bei Carden an der Mosel, Zeitschr. für Myth. I, 305, wo die Jungfrau Maria, die auch sonst an die Stelle der deutschen Frouwa zu treten pflegt, Schwanengestalt annimmt, um einen in die Gesangenschaft der Ungläubigen gerathenen Nitter über Land und Meer in die Heimat zu tragen, ganz wie sonst Wuotan seine Günstlinge im Mantel oder auf dem Nos §. 66 durch die Luft heimträgt.

In der Sage von Bertha, der ferlingischen Uhnenmutter, ift von ihrer göttlichen Ratur nur ein großer Ruß übrig; bei ber Reine pedaugue (Regina pede aucae), deren Bildnifs frangofische und burgundische Rirden zeigen, ward ber Schwanenfuß zum Ganfefuß. Sie heißt die Reine aux pieds d'oison, und bei ber Spindel ber Königin Gansfuß ichwur man einst zu Toulouse, vielleicht weil sie ben Lebensfaden spann. Bahrscheinlich war an jenen Kirchen die Königin von Saba gemeint, welche bem Konig Salomon die Butunft enthüllt; diefer Weißagerin hatte die beutsche Sage nach bem Gebicht von Sibyllen Weifagung (aus bem 14. Jahrh.) Schwanen- oder Gansfüße beigelegt. Aus der orientalischen Ueberlieferung tann ihr bas nicht gekommen sein: es war als ein Beichen boherer Abkunft von der germanischen Göttin und den weißagenden Schwaneumädchen §. 107 auf fie übertragen. Als die Königin von Saba ju Salomon fam, mar fie zwar fonft icon, aber burch Ganfefuße entstellt. Weil fie aber dem Solze, das jest die vorläufige Brude gu Salomons Pallaste bildete, die Chre anthat, es nicht mit den Fußen betreten zu wollen, weil sie wuste, daß es bestimmt sei, einst zu des Beilands Rreug gegimmert zu werden, und barum lieber burche Dager matete, manbelten fich die Ganfesuge in die iconften Frauenfuße. Go ftoft die Geliebte des Staufenbergers, Die ihn als Walture im Rampfe beschütt hatte, bei feiner Sochzeit mit einer Undern den Juß durch die Buhne, die Dede des Cagles: er wird nur als ein wunderschöner Frauenfuß bezeichnet; in der alten Sage war er wohl auch ein Schwanenfuß: bas verschmähte Bunschmäden wollte an ihre höhere Natur erinnern. In der noch lebenden Boltsfage (Mone Ung. 1831. 88) ist durch den Ginfluß des Bolksbuchs von der Melufina aus dem Edwanenfuß ein Edlangenschwanz geworden. Die Burg bes Staufenberger war gabringisch, und daß uns hier eine gabringische Geichlechtsfage vorliege, zeigt auch, baß ber Staufenberger mit ber neuen Braut Kärnthen (Caerinthia) erbeiraten wollte. In dem Geschlecht der Babringer tommt ber Rame Berchtold häufig vor, vielleicht in Begieb: ung auf den Berchtung von Meran der Seldensage. Deffen gleichnamiger

Sohn erhielt nach bem Wolfbietrich Rarnthen; ein anderer, Sache genannt, Breifach und eine edle Bergogin, mit ber er ben getreuen Cdart, den Bfle: ger ber harlungen, zeugte: burch beibe konnten fich die Bahringer Bertholbe, Die ihren Namen von Karnthen ableiteten und bas Breisgau beherschten, an ben Ahnherrn jenes Selbengeschlechts knupfen. Aber Götter pflegen an ber Spike ber Stammtafeln und ber Ronigsreihen zu fteben: ein mannlicher Berchtold entspricht in der Göttersage der weiblichen Berchta, die auch Berchtölderli beißt, Myth. 257. 884: in Schwaben gieht er weiß gefleidet, auf weißem Bferde der wilden Jagd vorauf und in der Schweiz wird ber Berchtolds Tag noch jest feierlich begangen. Wir feben also Doin als Uhnherrn an der Spige deffelben deutschen Fürftengeschlechts, dem in ber Gestalt jener Schwanenjungfrau auch Frenja vorsteht. Ginen Bezug auf bas Breisgau zeigt auch bas Salsgeschmeibe ber Frenja, bas Brifin= gamen (Brisingorum monile) heißt. Im Beowulf wird unter Brosinga mene ein Schatz verftanden, welchen Beime, ein Dienstmann Raifer Ermenrichs, nach der beerglänzenden Burg getragen habe. Im Breisgau aber sollte nach der heldensage das harlungengold im Burlenberge (bem Berge bei Bürglen unweit Bafel) liegen. In der Rabe ift arch der Benusberg nachgewiesen, vor welchem ber getreue Edart, der Pfleger ber Breisgauer Sarlungen, nach der Bolksfage Bache halt, wie er auch der wilden Jago marnend vorauszieht. Alles beutet an, daß ber Breisgau eine Sauptstätte des Cultus der Frenja mar, die dort wohl noch als glangende Berchta verstanden wurde. Im deutschen Tannhäuserliede hieß fie Frau Benus, wie S. 403 im schweizerischen noch Frau Frene, aus ber bann in der Schweiz die h. Berena erwuchs, von welcher Rochholz viel zu er= gablen weiß. In dem Ramen der Beiligen werden mit dem Spruche "Frene Frene borra weg!' Wangen vertrieben wie die frangofischen Konige die heilende Sand von Brunhild ererbt hatten.

Im Burlenberge lag nach MS. II, 169 der Imelungenhort (Amelungenhort). Er fällt aber mit dem Nibelungenhorte, der nach MS. II, 241 im Lurlenberge liegen soll, zusammen, wosür jest ein neues Zeugniss beizubringen ist. Auf dem Nibelungenhort lag ein Fluch: denselben sinden wir auch an Brisingamen, dem Halsband der Freyja, hasten. Nach Ongligas. c. 17 freite Wisbur die Tochter Auds des Neichen, und gab ihr zur Morgengabe drei große Güter und eine goldene Kette. Darauf verließ er sie und nahm eine andere Frau. Als seine Söhne erwuchsen sorberten sie ihrer Mutter Morgengabe; aber Domaldi, den er in der neuen

The erzeugt batte, verweigerte sie. Da legten sie einen Fluch darauf und fagten, Die goldene Rette folle dem besten Manne in ihrem Geschlechte ben Tod bringen. Wie dieser Fluch an König Ugni (Feuer?) bei seiner Sochzeit mit Stialf (Beben), der Tochter des von ihm erschlagenen Frofti, in Erfüllung gieng, indem ihn die Kette erwürgte, mag man Pngl. c. 33 nachlesen. Auch in deutsche Sagen ift ber Zug verflochten, daß einer an goldener Rette hangen und erwürgen muß. Go feben wir Brosing a mene als Schat gefaßt, an dem ein Gluch haftet, mahrend auf dem Hals: band Brifingamen, gleichfalls einem Berk ber Zwerge, berfelbe Fluch rubte. Auf bas Breisgau icheinen fich beide zu beziehen; der Schat kehrt auch bei ben Herzogen von Zähringen noch einmal wieder. Ursprunglich follen fie Röhler gewesen sein, die einft beim Aufraumen des Meilers ge= schmolzenes Erz am Boden fanden, das fich als gutes Silber erwies. So brachten fie einen gangen Schat gufammen, mit dem fie einem romischen Rönige in seiner Bedrängnis ju Silfe kamen und jum Lohne die Bergogemurbe erlangten, M. Rheinland S. 50. Schwerlich mar aber ber Breifacher Schat aus geschmolzenem Erz gewonnen, sondern aus den Goldwäschen bes Rheins, wie wir den aus dem Fluß gewonnenen Nibe: lungenhort auch dem Rhein zurückgegeben finden, wovon ichon Utlatw. 27 weiß:

> Nur der Rhein foll schatten mit dem verderblichen Schatz: Er kennt das asenverwandte Erbe der Hniftungen. In der Woge gewälzt glühn die Walringe mehr Denn hier in den Händen der Hnnensöhne.

Die zweite Zeile bezeugt, daß es auch der Rhein war, aus dem er herrührte, was im zweiten Sigurdsliede verschwiegen ist. Bgl. § 106, 3. Der Entstellung in Brosinga mene im Beowulf ungeachtet scheint doch von den Angelsachsen der Name des Halsschwucks der Frenja nach dem Morden gekommen. Aehnlich wird es sich mit dem der Sif verhalten. Bgl. jedoch Müllenhoss Alschr. XII, 303. Als Breisacher Schatz (Brisingamen) ward das Rheingold erst in die gothische Heldensage, dann in die nordischen Mythen ausgenommen. In Bruckmanns Magnalia Dei in sudterraneis, Braunschweig 1727 heißt es S. 28: Brisgovia, ein Strick Landes am Rhein, gränzet mit Schwaben und dem Schwarzwalde; darin ist Brisach die Hauptstadt, bei welcher viel Gold im Rhein geseisset und gewaschen wird, welches man hernach Rheinisch Gold nennt,' und nach Daudrée Bulletin de la société géologique de France 1846, p. 458 ff.

wird noch jest jährlich zwischen Basel und Mannheim für 45,000 Frs. Gold aus dem Rheine gewaschen. Zwischen Istein und Mannheim beträgt aber der Gehalt der Goldgründe des Rheins 52,000 Kilometres, was einen Bruttowerth von 165,820,800 Frs. repräsentiert. Nechnet man hinzu was seit dem 5. Jahrh. bis auf diesen Tag aus dem Rheine gewonnen ist, so ergiebt sich ein Schatz mythischer Berherrlichung nicht unwürdig.

In dem Grimmschen KM. 14 wird der Platschsuß der spinnenden Base, ,der aus der Schwangestalt übrig ist, aus dem Treten des Spinnzrads erklärt.' So scheint auch die nur als Beiname der Berchta zu saßende Frau Stempe, welche die Leute tritt oder stampst, und Frau Trempe, die wohl wie Derk mit dem Beer, M. 194, auf dem Ackergerath, das nicht unter Dach und Fach geschafft ist, herumtrampelt, mit der Borstelz lung des Plattsußes verbunden, so daß auch hier die Berrichtung mit der leiblichen Bildung, ja mit dem Namen in Beziehung tritt. Die Verwandlung des Ganssußes der Reine Pédauque in den großen Fuß der terlingischen Uhnenmutter Bertha könnte schon durch ähnliche Ausdeutunz gen vermittelt worden sein.

Der Berchta ist im Volksglauben St. Lucie verwandt. Den Luciensschein ein zitterndes Licht, aus dem gewahrsagt wird, beobachtet man in der Luciennacht. Bernalesen Alp. 114.

Ueber den obenerwähnten Bertholdstag vgl. die gleichbenannte mythol. Sfize von H. Runge Zürich 1857. Da dieses Fest besonders von Rebleuten geseiert wird (Rocht. I, 236), so ist der Uebergang von Berthold auf Bartholomäus, der den Most holt, nicht unmöglich. Allerdings soll auch zu Bartholomäus (24. Aug.) das Rebwerf beendigt sein, Runge 23, da mit diesem Tage der Herbst beginnt. Aber Buotan fann sich als Kellermeister durch Bartholomäus vertreten laßen und dech als Berihold von Rebleuten Opser empsangen. Besonders ist es die Berchtennacht (5. Januar), von deren Witterung aus ein gutes Weinjahr geschloßen wird.

# 116. Die weiße Frau.

Wir sinden unsere segenspendende Göttermutter in Sage und Dichtung die gute Frau genannt, bona domina, bonne dame, auch bona socia, woraus die Bensozia, ein Beiname der Hervorgieng, Myth. 261. 265. Sie heißt ferner die weiße Frau, wie der Name Berhta gleiche Bedeutung hat, und wegen deren Bezug auf den Tag der

Erscheinung (Epiphania) Befana. Die weiße Frau, die in deutschen Fürftenschlößern sputt, pflegt aber ben Namen Bertha fortzuführen, welchem Geschlecht fie fich auch als Abnfrau anknüpfen moge, Moth. 257. Um Befanntesten ist jene Berhta von Rosenberg geworden, die als Abnfrau der Berren von Neuhaus und Rosenberg in Bohmen erscheint, ja man bat gemeint, die weiße Frau anderer Fürstengeschlechter sei dieselbe Berhta von Rofenberg, deren Urfprung alfo in Bohmen zu suchen fei. Gin Bild diefer Bertha zeigt man auf jenem Schlofe Renhaus, das fie felbft im funfzehnten Sahrh, erbaut und dabei den Arbeitern, wenn fie es gu Stande brachten, einen fußen Brei, b. b. eine festliche Malgeit versproden haben foll. Diefer fuße Brei, zu dem aber auch Rarpfen gehören, wird seitdem zu ihrem Gedächtnifs noch alljährlich am Grundonnerstag ben Urmen verabreicht. Un den genannten Speisen erkennt man ben Zusammenhang jenes Gebrauchs mit ber auch in andern Gegenden Deutschlands ber Berchta geheiligten Kaftenspeise: Fische und Sabergrüße, Anodel mit Seringen u. f. w. G. 290 und S. 143, 4. Strenge halt Bertha barauf, baß ihr Kest mit der althergebrachten Speise begangen werde: wer andere Speise zu sich genommen hat, dem schneidet sie ben Bauch auf, füllt ibn mit hederling und naht mit einer Pflugschar ftatt ber Nabel, mit einer Gifenkette ftatt bes Zwirns ben Schnitt wieder gu. Außer ben Fasten find Diese Tage namentlich Sylvester: und Dreikoniagabend (Berchtentag), Moth. 251. 255. Da badt man in Oberbaiern fette Ruchen und fagt ben Rnechten, damit muße man fich den Bauch fcmieren, dann werde Berche mit ihrem Meger abglitschen. hiemit hangt ber Ruchen zusammen, in welchen nach einer weitverbreiteten, auch bei uns gultigen Sitte, am Dreifonigsabend (Twelft-night) eine Bohne verbaden wird, die demjenigen, bem fie zu Theil wird, die Ronigswurde verleiht. Der Ronig mahlt dann, ober läßt durch das Look auch die übrigen Hofamter mablen. Die Berch: ten: oder Bechtenfeste begeben, bieß im Elfaß ,bechten.' Rinder und Sandwerkstnechte sammelten dabei Gaben ein und das "Gechten' unserer reisenden Sandwertsburschen leitet seinen Ursprung daher. Stöber Alfatia 1852 S. 150. Wenn das Erscheinen ber weißen Frau in dem Geschlechte, welchem sie als Ahnfrau vorsteht, einen Todesfall ankundigt §. 107, so zeigt sich barin wieder, daß sie gleich ber Freyja aus Bel ber Tobes: göttin verjungt ift. Bei Baader 262 erscheint fie auf dem Schiff, ebd. 266 erft auch als Schwan, mas an Sfis und ben aus der Unterwelt tom= menben Schwanenritter erinnert.

.Weiße Frau' nennt Ruhn (3tschr. f. d. Myth. III, 368) auch jene oft erwähnte, Erlöfung fuchende Jungfrau, Die ich Schlugeljungfrau nennen mochte. Gie erscheint nicht bei gewiffen Unlagen, fondern am Balmfonn= tag mabrend der Baffion nach regelmäßigen Friften, nach fieben, oft zu hunbert fich steigernden Jahren, die doch wohl auf die befannten fieben Wintermonate jurudgeben. Gie ift in den Berg ober bas verzauberte Schloß permunicht, wodurch fie an Gerda oder Menglada erinnert; ihre Erlösung, mit welcher ber Erwerb bes Hortes verbunden ware, ift aber wie die Baldurs an illuforifche Bedingungen gefnüpft, wenigstens pflegen fie nicht erfüllt gu werden. Schon in einem Gedichte Meister Altschwerts ed. Bolland S. 70, wird ber Bugang zu dem Berge durch ein Rraut gefunden, bas ber Springwurzel oder blauen Echlugelblume unserer Ortsjagen gleicht. Maum hat es der Dichter gebrochen, fo tommt ein Martinsvögelchen geflogen, das guter Borbedeutung ju fein pflegt; Diefem folgt er und begegnet einem Bwerge, der ihn in den Berg ju Frau Benus führt. Bier find die Mittel, ben Zugang in ben Berg zu erwerben, gehäuft: bas Martinsvögelchen d. h. ber rothhaubige Schwarzspecht, verschafft sonst die Springwurzel, die ben Berg erschließt. Wenn man fein Reft verfeilt, bolt der Specht die Burgel berbei, mit dem er fich den Bugang zu dem brutenden Weibchen wieder verschafft und bann die Burgel auf ein rothes Tuch fallen lagt, bas man unter ben Baum gespreitet hat und bas er fur ein Teuer ansicht, in meldem die Wurzel verbrennen foll. Auch der Zwerg pflegt in den allegorifden Gedichten bes funfzehnten Sahrhunderts den Berg zu erschließen. In unfern Ortsfagen thut es die blaue Blume d. h. das Rraut. Man barf fie aber über ben Schafen nicht vergegen, weil man fonft ben Weg in ben Berg zu ber Jungfrau nicht wieder findet; auch ichlagt bas Thor hinter dem Mustretenden zu und nimmt ihm die Gerse hinmeg. Die warnenden Borte: , Bergiß bas Beste nicht', find in ben Sagen nun stats auf die Blume gedeutet, und der Rame der Blume Bergigmeinnicht mag baber entsprungen fein; gleich wohl lagt eine Reibe von Sagen (Bernaleten Alp. 41, Zingerle Sagen 464), zweifeln, ob fie fich nicht urfprung: lich auf die Jungfrau felbst bezogen, deren Erlösung durch die Goldgier verfehlt wird. Obgleich nun dieß ber Musgang gu fein pflegt, weil man ent: weder die Blume vergaß oder nicht Muth hatte, die in eine Rrote oder Edlange verwandelte Jungfrau zu fuffen, oder gar noch ein britte Aufgabe zu lofen, fo icheinen boch biefe Sagen nur Nachtlange ber Mothen in Efirnisfor, Fiolimins und Sigrbrifumal: an die Stelle Frevs, Swipbage ober Siegfrieds ist ein armer Schäfer getreten und es befremdet nicht, wenn die Ertösung meist unvollbracht bleibt. Kuhn aber dürsen wir beistimmen, wenn er den Schüßel zur Goldtruhe, nach welchem wir die Jungfrau bernennen und den zuweilen auch Schlange oder Hund, die auf der Kiste sitzen, im Maule halten, auf den Blitz deutet, auf dessen blaue Farbe auch schon jene Blume angespielt hatte. Brauchte es noch Beweise, so könnten wir zwei Oesterreichische Ortssagen (Vernaleken 130. 132) ansühren, wo zuletzt der Blitz den bösen Geist erschlägt. Dieselbe Deutung passt aber auch auf den Gambantein, womit Stirnir Str. 32 Gerda bedrohte. Die Schäße beziehe ich sieber auf die goldenen Körner der nächsten Ernte. WS. 346 ff.

## 117. Die übrigen Göttinnen.

Es sind noch einige Göttinnen übergangen, theils niedern Ranges, theils uns nur bem Namen nach bekannt.

- 1. Go die Tanfana, beren berühmten Tempel im Lande ber Marfen (bei Dortmund) ihr, wie es scheint, mit Chatten und Cherusten gemeinschaftliches Seiligthum, nach Tac. Ann. I, 51 die Römer bem Boden gleichmachten. Gine Steinschrift bat Tamfanae sacrum; Drelli halt fie aber für unecht, Minth. 70. Bielleicht war fie vom Siebe (tampf, Myth. 1062) genannt, das sie in der hand trug: dann wurde sie sich der Gif vergleichen. Das Gieboreben biente gur Beigagung, und fo konnte die Göttin ihren Brieftern Drafelfprüche in den Mund gelegt haben. Gine neuere Deutung Grimms ODS. bringt fie mit Dampf, vapor, zusammen, und macht fie gleich der ftythischen Tabiti zu einer Heerdgöttin. Dabei ift davon ausgegangen, daß Tacitus das deutsche Ih mit I zu bezeichnen pflegt; eine dritte Deutung nimmt T für den richtigen Anlaut, der im 3 batte fortgeschoben werden mußen: fie findet bemnach in Bampern, wie das Gabeneinsammeln auf Fassnacht nach Ruhn MS. 369 beißt, eine Spur der Göttin. Der Donnerstag vor Safsnacht heißt in der Grafichaft Mark , Zimbertsdach', und darnach wird Itschr. für Myth. I, 385 auf eine deutsche Göttin Bampe oder Bimbe gerathen. Un ihrem Feste follen Aloge und Clappermann (Gifche) gegeßen werden. Das erinnert an Berhta, und aus Sint Bert ward früher jener Zimbertstag gedeutet. Die neuere Deutung von Tanfana Effellen bas römische Castell Aliso Hannov. 1857.
- 2. Gleiche Endung wie Tanfana zeigt Hludana. Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus lautet die Inschrift eines auf niederrheinischem

Boben gefundenen Steines, der jest in Bonn bewahrt wird; in derfelben Gegend (bei Cleve) ist noch ein anderer zum Borschein gekommen mit der Inschrift DEAE HLUDENAE GEN. Nach Wol. 56 heißt Thors Mutter Jörd neben Fiörgyn auch Hlodyn; der Name bezeichnet eine hochberühmte Göttin. Das Berkeltungssieber unser Abeinischen Alterthumssforscher, das die Gugerni (vgl. GD. S. 367. 491) für kein deutsches Bolk halt, es sogar von den Ubiern vergeßen möchte, ja in Alateivia keinen Bezug auf Alzei merkt, verkennt auch in Hudana Hodyn. Jahrb. XXXVI, 2, 50; De Wal Moderg. 47. Auch Hilde scheint Gildana geheißen zu haben, da das nach ihr benannte Hildesheim in älterer Form Hildenessheim hieß; doch ist es gefährlich, Hudana in Hudana zu wandeln (Myth. 1211) und sie mit Hilde und Huda zusammen zu bringen.

An Sandraudiga De Wal Myth. 176, Bolf Beitr. I. 160 hat sich Grimm GDS. 588 gewagt und -audiga auf goth. audags ags. eódig ahd. ötac μακάριος bezogen, sandr als sunder verstärkend genommen. Die Dea Uncia De Wal 210 erinnert an den schwarzen Unkelstein (Basalt), von dem Unkel den Namen hat. Bas Unk, engl. Ink bedeutet, kann bei jedem Schulkinde ersragt werden. Rosmerta (De Wal p. 172—5) ist man versucht, auf die Pserdemar oder Mahrt §. 125 zu deuten. Für Dexivae (De Wal 71), wenn sie nicht sonst bestätigt ist, möchte man Deae Sivae lesen und an unsere Sis §. 111 denken. Rittona (De Wal 170) könnte als eine deutsche Fedris (mit gallischer Endung) verstanden werden. Aus ein heiligthum der Moneta im Kottensorst schließe ich aus dem dortigen "Vermüntebusch."

3. Eine Reihe Göttinnen nennt noch D. 35; ich gedenke hier nur derjenigen, deren Namen wir anderwärts zu besprechen nicht Gelegenheit haben. Zunächst Hnoss, die Tochter Frenjas und Odrs: sie ist so schön, daß nach ihrem Namen Alles genannt wird, was schön und kostdar ist. Heinskr. 13 stellt neben sie Gersemi: beide Namen bedeuten Aleinode und Geschmeide: so erinnern sie an die Jungsrau Spange in "König Oswaldes Leben." Pamige im andern Oswald scheint aus Spange verzlesen. Jene Geschmeide sind wohl als Blumen des Frühlings zu verstehen, wie auch Odin sich bei der Ninda als Goldschmied einsührte, der sommerzliche Gott, welcher der Erde Blumen des Frühlings verheißt, wenn sie sich ihm verbinde. Siöfn sucht die Gemüther der Menschen, der Männer wie der Frauen, zur Zärtlichteit zu wenden, und nach ihrem Namen heißt die Liebe Siasni. Mit unserm Seuszen verwandt scheint der Name Simvod, Mythologie.

Liebessehnsucht und Berlangen auszudrücken. Lofn ift ben Unrufenden fo mild und gutig, daß fie von Allvater oder Frigg Erlaubnifs hat, Danner und Frauen ju verbinden, was auch fonft für Sinderniffe entgegen: steben. Daber ift nach ihrem Ramen der Urlaub genannt, so wie Alles, was Menschen loben und preisen. Beide Deutungen, so verschieden fie scheinen, geben auf liuban laub lubun pro. 530 gurud, und so burfen wir eine britte magen, die sich in gleichen Grenzen halt: vielleicht ift sie die Liche selbst, die noch englisch Love beißt. Von Bara (foedus) heißt es: fie bort die Gide und Bertrage, welche Manner und Frauen gufammen ichließen, und straft diejenigen, welche fie brechen. Gie ift weife und er= forscht Alles, so daß ihr nichts verborgen bleibt. Syn (abd. Sunja) bewacht die Thuren der Halle und verschließt sie Denen, welche nicht ein= geben sollen; ihr ift auch der Schut Derer befohlen, welche bei Gericht eine Sache leugnen; daher die Redensart: Enn (Abwehr) ift vorgeschoben, wenn man die Schuld leugnet.' Moth. 843 weift aus unserm altern Recht ,sunnis' excusatio nach. Ferner Slîn, die von Frigg Allen in Gefahr Schwebenden zum Schut bestellt ift. ,Daber das Sprichwort: Wer in Nothen ift, lebnt sich an (hleinir).' Den Namen Slin führt Wol. 53 Friga selbst. Bon Snotra (wörtlich die geschneuzte, emunctae naris) heißt es: Gie ift weis und artig; nach ihr heißen Alle fo, die das find. Wir haben hier nur Personificationen geläufiger Begriffe vor uns, den mittelbochdeutschen Frau Minne, Frau Chre, Frau Mage, Frau Scham, Frau Bucht u. f. w. vergleichbar. Mur Ona, Friggs Botin, aus Klopftod's Doen befannt, hat einen Mythus. Ihr Pferd Sofhwarfnir rennt durch Luft und Einst geschah es, daß sie von etlichen Wanen gesehen mard, da fie durch die Luft ritt. Da sprach einer:

Was fliegt da, was fährt da, Was lenkt durch die Luft?

#### Sie antwortete:

3d fliege nicht, ich fahre nicht, 3ch senke durch die Luft Auf Hoftwarpnir, den Hamsterpir Zeugte mit Gardrofwa.

Hoshwarsnir ist Huswerser, Hamsterpir schenkelrasch, Gardrofwa starkschweifig. End soll von at gnaefa kommen und die hochstiegende bezeichnen. Brou Fromuot bei Nithart hält Grimm altd. Bl. I, 371 für mehr als Personissication des Frohsinns.

Es sind 13 Ufinnen, welche D. 35 mit dem sichtbaren Bestreben aufführt, der Bahl der Götter eine gleiche von Göttinnen gegenüberzustellen. Da hätten Jounn, Gerda, Sif, Thrüdhr, Stadi und Nanna nicht verzgeßen werden sollen, die mehr sind als bloße Personificationen wie viele der genannten.

4. Bon Gol (Sunna) mar icon \$ 11 die Rebe. Ueber Cafars Meldung von deutschem Connen: und Mondbienft vgl. §. 57. Beiden neigte man mit entblößtem Saupt, Myth. 28. 29. Nach Unh. XLIV glaubte eine Frau, die Sonne fei eine Gottin, und hieß fie beilige Frau. Undere Spuren bes Connendienstes liegen in dem deutschen Connenleben RU. 278, bem Sonneneide RU. 895, weil die Sonne Illes fieht, bem Rluce der sunnen has varn, und ben Marchen, wo entweder bei Sonne, Mond und Sternen nachgefragt wird (Moth. 670) oder drei Rleider geidenkt werden, auf bem ersten die Conne, auf dem andern ber Mond, auf bem britten die Sterne, AM, 186, 193, Meier I, E. 213. Bei ber fub: lichen Sonne wird auch in dem eddischen Atlamal geschworen. Als Girfel ber Gottlofigfeit gelten drei Echufe gegen Conne, Mond u. f. m. G. 171 wo auch die Meldung bes Dlaus in Betracht fommt. Un ber Pfarrfirche gu Mais bei Meran fah ich zwei Bilder ausgehauen, welche fur Conne und Mond ausgegeben murben. Die unter bem angebliden Sonnenbilde angebrachten Tagen lagen aber eber an ben Tag benfen, beffen Rlauen nach dem iconen Liede Bolframs durch die Wolfen gefdlagen find. Huch in der Capelle bei Schloß Tyrol fand fich ein ahnliches Bild auf einem Taufftein angebracht.

Nähere Untersuchung verdient der auf dem Eintelgebirge gefundene Stein mit der Runeninschrift und dem Bilde des Monds und der Sonne. Schaumann Gesch, d. niedersächs. Bolfs, Göttingen 1839. S. 115. 120. Gine Abbildung giebt B. Strack Wegweiser um Gilsen, Lemgo 1817, S. 148. Unter dem Sonnenbilde sieht man ein Huseisen, unter dem Mond eine gehörnte Gestalt, ein frummes Horn in der Linken, in der Rechten wie es scheint einen Hahn. Dasselbe Buch giebt S. 48 die Abbildung eines an der Kirche zu Begen bei Bückeburg besindlichen Ventmals, ein Schwein in der Flamme auf dem Altar, darüber Sonne und Mond; zur Seite knieend rechts eine männliche, links eine weibliche Gestalt. Nach der dabei mitgetheilten Sage verehrte Graf Arnum Sonne, Mond und Hercules (vgl. § 81. 127); seine Gemahlin wandte sich aber dem Christenthume zu, und sagte dem Grasen, als er von einem Raubzuge heimkehrte,

sie habe unterdessen sieben Töchter (Rirchen) ausgestattet. Rgl. S. 371. Angesfügt ift die oben mitgetheilte Sage von dem bei einer Belagerung tägslich niedergeworsenen letten Schwein, worauf die sonst von den Weibern von Weinsberg erzählte den Schluß macht.

Die Freyr Sonnengott ist, so haben andere Freyja als Mondgöttin ausgefaßt, wosür auch Brifingamen angesührt werden kann, wie man es auch für die Sonne erklärt hat. Da ihr in Deutschland Holda oder Berchta entspricht, so könnte jene Spinnerin im Mond, die im heutigen Bolkseglauben zur Strase dahin versetzt ward, einst Bertha (die Spinnerin) gewesen sein. Mündlich hörte ich wohl sagen, die ungetaust sterbenden Kinder kämen in den Mond, wie ähnlichen Bezug zu den Seelen gerade Bertha hat.

Den Mothus, der § 11 von Gol und Mani ergablt wird, haben wir als auf Mijsverständniss beruhend verworfen; bagegen einen andern, ber bei uns nur anklingt, ben von der Gefangenschaft der beiden Simmels= lichter, oben 121 bei den Finnen nachgewiesen. Auch bei den uns verwandten Lithauern begegnet er. Ginft hatte man viele Monate die Sonne nicht gesehen, indem ein machtiger Konig sie in einem festen Thurme in Berichluß hielt. Endlich brachten die gwölf Zeichen des Thiertreises (die 12 Ufen?) ihr Gulfe, fprengten mit dem eifernen Sammer (Thors Symbol) Die Pforte bes Thurms und gaben die befreite Sonne den Menichen qu= rud, Temme Br. S. 38. Der mächtige König gleicht dem Riefen Thrym, welcher Frenja, die schöne Jahredzeit, den Menschen entziehen will. Nach Boltom. d. Gerben 18 hatte ber Teufel die Sonne geraubt; St. Michael, ber auch sonft an Thors Stelle tritt, gab fie ber Welt und bem himmel wieder. Gin anderes altpr. Märchen 1. c. erzählt, die Sonne fei einft an ben Mond verheiratet gewesen; die Sterne waren ihre Kinder. Der Mond, seiner Gattin ungetreu, entführte aber bem Morgenftern feine Berlobte: gur Strafe gerhieb ihn Bertunos, ber Donnergott, mit einem fcharfen Schwert in zwei Sälften, die jest in den beiden Mondvierteln gu ichauen find.

# Riefen und Zwerge, Gefpenfter, Segen und Teufel.

## 118. Riefen im Allgemeinen ..

Der ftartfte Gegensat, ben bie Edda fennt, ift ber gwischen Göttern und Riefen. Gie find in einem Bernichtungsfriege begriffen, ber bis ans Ende ber Welt mahren, ja ihren Untergang herbeiführen wird. Da fo bie Riesen Jeinde der Götter waren, so musten fie auch als boje vorge= ftellt werden, weil es im Begriff ber Gotter liegt, gut gu fein. Bon bem Urriefen Dmir jagt D. 5, er fei bofe wie Alle von feinem Geschlecht, und so heißt es D. 10 von der Racht, die eine Riesentochter ift; sie mar ichwarz und duntel wie ihr Geschlecht. Bei dem großen Bernichtungstampf, ben wir bas Weltdrama nennen, muften alle Wefen Bartei ergreifen: ftanben fie auf Seite ber Riesen, so fielen fie unter ihren Beariff; barum feben wir auch Wesen ben Riesen beigegablt, die nicht ber außern Natur, sondern der Geisteswelt angehören. Jene Erinnys, welche der Brynhild mit Borwurfen wehrt, als fie ben Belweg fuhr, ift eine Riefin; fo icheint auch Modgudr (Seelenkampf) gedacht, und Imr, ber Sohn Bafthrudnis (Bafthr. 5), bes meifen, mortschnellen Riefen, bedeutet den 3 meifel, Uhland 17: aus der Sophistik geht der Unglaube hervor, ein unholdes, menschenfeindliches Befen. Duß doch selbst Bel, als Lotis Tochter, der nun von feiner verderblichen Geite gefaßt wird, riefigen Gefchlechtes fein: eine Riefin ift jest Brid, die mit Bel jufammenfallt, und Utgardalofis Salle faben wir mit riefigen Gestalten erfüllt; er felbst mandelt fich in ben Riefen Sfrymir.

Nicht unbedingt gilt aber diese Borstellung von der Bosheit der Riessen: sie bildete sich unter dem Ginfluß des Ragnaröfsmothus aus, der in der nordischen Weltanschauung die Oberherschaft an sich gerißen hatte. Un sich könnten die Riesen als der roben, vom Geist noch unbewältigten Matterie angehörig, sittlich gleichgültig scheinen; aber weil es nur diesen Gegensatz giebt, Geist und Materie, Götter und Riesen, so entwickelte sich aus

bem Gegensatz ber Rampf von felbst. Der Urriese ift aus bem Nieberichlag der urweltlichen Gewäßer entstanden; die Götter aus ben Galgfteinen geledt, und das Galg bedeutet das geistige Princip. hierin lag es begründet, daß Alles, was der äußern Natur angehörte, als in den Gegenfat ber Götter fallend, bofe und verderblich ichien. Sind boch felbst die Götter, weil sie ihr Geschlecht nicht rein erhalten, sondern mit den dunkeln Riesen Berbindungen eingegangen haben, befledt und der Läuterung im Weltbrande bedürftig geworden. Aber zu folder außersten Confequeng gelangte man nur allmählich und es fann eine Zeit gegeben haben, ba die Riefen fo wenig für boje galten, daß fie fogar gottliche Berehrung ge= noßen. Bgl. Maurer Befehrung II, 60 ff. Spuren von Riefencultus fin= ben sich wenige, sagt zwar Grimm Minth. 524; aber neben dem Dienst ber Götter fann das nicht befremden: den Opfer empfangenden Riesen, beren wir einige nachweisen § 132 (vgl. 3tfdr. IV. 508), mußen für die ältere Zeit die unfreiwilligen Opfer hinzugerechnet werden, die nach den Sagen ben Riefen und Drachen, die oft nur verwandelte Riefen find, gebracht wurden; gewöhnlich find das Menschenopfer. Die Selden, welche wir an die Stelle der Gotter getreten wißen, ftellen diese Opferungen ab, indem sie die Riesen besiegen und die Königstöchter, welche das Look zu ihrer Beute bestimmt batte, erlofen und freien. Mus folden Sagen konnen wir lernen, daß die Götter ben Dienst der Riesen beseitigt und den ibri= gen an die Stelle gesetzt haben. Die Riefen erscheinen bemnach als die älteste Götterdynastie (S. 15), Götter einer frühern Entwickelungestuse der Menschheit. 2113 die Begriffe fich verfeinerten, und ein höherer Bilbungeftand erreicht murbe, blieben die plumpern robern Götter ber frühern Berioden als Riesen steben, saben sich aber aus dem Cultus durch ein jungeres geiftig überlegenes Göttergeschlecht verdrängt. Daß fie altern Ursprungs sind als die Götter, weiß auch noch die Edda und die Wala spricht es aus in ben Worten:

# Riesen acht ich die Urgebornen.

Die Götter haben sie theils erschlagen theils in wohlthätige Schranken gebannt. Allein die Götter selbst waren in ihrer ältesten Gestalt nicht viel mehr als Niesen: Glemente und Naturkräfte liegen ihnen zu Grunde, aus Naturgöttern sind sie erst allmählich zu geistigen Wesen, zu sittlichen Mächten erwachsen. Die Begriffe von den göttlichen Dingen haben sich aus großer Nohheit nach und nach geläutert und verseinert: die Stusen

ber Entwidelung find neben einander fteben geblieben und als Riefen und Götter, als altere und jungere Dynaftie maltender Befen verforpert. Die Götter erscheinen als Wiedergeburten alterer Riesen. Thrymr, der Thurfenfürst, war ein alterer Donnergott, S. 63. Dbing Beiname Bafubhr zeigt ihn als einen jungern Wafthrudnir; beide bedeuten die bebende, mabernde Luft, ODS. 762. Wenn er jest mit ihm zu ftreiten geht und ibn befiegt, fo ift darin eben der Sieg der neuern, sittlich und geiftig ge= faften Götter über die altern ausgedrückt, in denen nur Naturfrafte malteten. Un eine Ginmanderung ausländischer Götter, welche die spätere halbaelehrte Sage annimmt, möchte ich dabei nicht benken. Jest erft ftanben Götter neben Riefen, gute, geiftige Befen neben feindfeligen Damonen der äußern Ratur, , des falten und nächtlichen Winters, des ewigen Gifes. des unwirthbaren Gelsgebirgs, des Sturmwindes, der fengenden Site, bes verheerenden Gewitters, des wilden Meeres.' Als Abkommlingen bes Urriefen Dmir, bes personificierten Chaos, ben die Götter erschlagen muften, um aus feinen Bliedern die Welt zu bilden, ift ihnen Alles qu= wider, mas den Simmel und die Erde wohnlich macht.' Uhland 16.

> Denn die Elemente haßen Das Gebild ber Menschenhand. Schiller.

Jene äußerste Consequenz, zu welcher das Weltbrama drängte, übertrug die Riesen dann auch auf das Geistesleben, wo ihnen Alles Berderbliche, Menschenseindliche zugewiesen wurde.

An Spuren einer milbern Ansicht fehlt es auch hier nicht. Der Felswohner Degir, eigentlich ein Gott, ein Nebenbild bes männlichen Hel, aber
seiner Verwandtschaft mit der Unterwelt wegen den Riesen beigezählt, heißt
Hymiskwidha 8 barn teitir, froh wie ein Kind, und Thrym der Thursenfürst, der die Hunde mit goldenem Halsbande schmückt und den Mähren
die Mähnen zurecht strält, freut sich seiner rabenschwarzen Rinder und der
heimkehrenden Kühe mit den goldenen Hörnern, Thrymskw. 624. So ist
den Riesen bei aller Plumpheit und Ungeschlachtheit, welche in der deutschen Sage gern als Dummheit ausgesaßt wird, doch etwas Gutmüthiges
und Treuherziges beigemischt, ja es galt die Redensart: treu wie Riesen.
Sie leben noch in der alten Unschuld der goldenen Zeit, die Gut und
Bös nicht zu unterscheiden gelernt, die instinctartige Unmittelbarkeit des
Daseins noch nicht verloren hat.

Heit der Riefen wohlbegründet; sie entspricht auch ihrer dunkeln Abkunft,

ihrer Bermandtschaft mit der starren, dem Licht undurchbringlichen Materie. In der Edda sehen wir diese alte und richtige Auffagung so weit verjeugnet, daß den Riefen, weil fie vor den Göttern entstanden find, von ben urweltlichen Dingen Runde beiwohnt, die jenen abgeht. teften Gebilde ber Schöpfung wißen fie von ihren Gebeimniffen: es ift Die Beisheit des Alterthums, Die fie besiten, mehr überlieferte und anerschaffene als selbst erworbene Bernunft.' Darum besiegt auch Dbin in Bafthrudnismal gulett den allwißenden Jötun, mit dem er über die Lehren der Vorwelt zu ftreiten gieng, fo daß fich auch bier die Ueberlegenbeit des Geistes über die robe sinnliche Kraft, die in den Riesen vorgeftellt ift, nicht gang verleugnet. Doch fteht Wafthrudnir mit feiner Beisheit nicht allein: Fenja und Menja, König Frodis Magde von Bergriefengeschlecht, beißen vorwißend, framvisar; zugleich scheinen sie zauberkundig. S. 349. Gine Spur berfelben Unficht von der Beisbeit der Riefen finbet fich auch in ber Beibelberger Cage von jener Mahrsagerin, Die von ihrem Thurm auf dem Jettenbubel aus wie Belleda bie Butunft vertundete ohne ihr Antlit zu zeigen: ihr Rame Jettha bezeichnet sie als eine Riefin, Myth. 85. 436. Bon der andern Seite ift auch die Bosbeit der Riesen der deutschen Sage nicht unbefannt; doch nur gereigt find fie beftig und tudisch, in der Rube eber gutmuthig, immer aber plump und un: gefüge. 3m Born (iötunmodhr) schleudern fie Felsen, entwurzeln Baume und stampfen mit dem Juß bis ans Knie in die Erde. Die Riesennatur schildernde Buge ftellt Quipm. 186 aus beutschen Sagen gufammen: fie waren fo groß, daß ihre Fußtritte in die weiche Erde die Thaler bildeten. Sie machten meilenweite Sprunge, von den Thranen des Riefenweibes rühren die Fluge ber und die Berge find nur Gelme der Riefen, die tief in der Erde steden. Fur den Glauben an ihre Größe zeugen die Marchen, daß man auf die höchsten Baume flettern mufte um an ihr Dhr zu gelangen, daß ein Wagen in das Nafenloch bes ichlafenden Riefen wie in einen Sohlmeg fuhr und daß fich vor ihrem Schnauben ber Wald bog wie unter dem des nordischen Riesen Strymir.' Ihre Unbeholfenheit, ihr Tropen auf sinnliche Kraft und leibliche Größe, welche die menschliche weit überragt, macht fie auch zu großsprecherischen Bralern, ba ihre Körperkraft mehr verspricht als ihre geistige Dumpsheit zu halten vermag. Der Riese fennt nur sinnliche Genuße bis zur Trunkenheit und Uebersättigung: in Diesem Buftand wird ber ,toftmude' Botunn (Symistw. 30) von Gottern ober Helben bezwungen. Bortrefflich schilbert wieder Grafnag. 1 bie Riefen

mit dem Einen Worte threyja, erwarten, womit dumpfes hinbruten in balbtrunkener Unbesorgtheit gemeint ift.

Wenn in der Edda die Riesen von den Göttern bezwungen und in wohlthätige Schranken gebannt sind, gleichwohl aber die Herschaft wieder an sich zu reißen hoffen, auch wirklich im letzten Weltkampf wenigstens noch einen scheinbaren Sieg erkämpsen, dann aber ganzlich von der Bühne versschwinden und einem geläuterten Göttergeschlecht weichen sollen, so ward der Antheil sittlicher Ideen an dieser eigenthümlichen Gestaltung des Mysthus nachgewiesen. Auch liegt darin kein Widerspruch gegen die Grundanschauungen verwandter Völker, da der Kanpf doch zuletz zum Siege des geistigen Princips ausschlägt. Auch in den deutschen Sagen unterzliegen die Riesen den Helsen: Götter und Helben bedeuten aber zuletzt nur den Menschen und die Herschaft des Geistes über die Natur ist der tiesste Grund aller Mythen von der Besiegung der Riesen.

Nach D. 8 ift die Erde freifrund und rings umber liegt das tiefe Weltmeer. Langs ben Geefuften gaben die Gotter ben Riefengeschlechtern Wohnplate und nach innen rund um die Erbe machten fie eine Burg (Midgard) wider die Unfälle der Riefen. Diefe auffallende noch unerklarte Stelle ift vielleicht fo gu verfteben, daß die Wohnplage ber Riefen jenseits bes nach G. 107 als ichmaler Reif gedachten Weltmeers lagen, alfo in Utgard, bem außerweltlichen Gebiet. Diese Musbeutung wurde auch auf die Beziehungen der Riefen zur Unterwelt Licht werfen. Nach einer andern Unichauung liegt die Unterwelt nicht auf der Erde im Rorben, wo die Riefen auch nach Stirnisfor wohnen, Myth. 521, fondern unter ber Erbe, im Schoofe ber Glut und ber hohlen Berge, ju melden Die Riefenhöhlen gleichfalls Gingange barbieten. Wir begreifen jo, marum Bronhild, als fie im Wagen, nicht wie andere zu Schiff, zur Unterwelt fuhr, durch das fteingestutte Saus der Riefin hindurch muß. Bei Ber: modhr, ber neun Rachte durch tiefe duntle Thaler ritt bis er an die Giöll: brude fam, welche Modgudr bewachte, icheinen fich beibe Borftellungen ju verbinden, benn ber Giöllfluß fann mit bem Strome Sfing, ber Gotter und Riefen icheibet, fo wie mit bem ichmalen Echlangenreif bes Belt: und Benbelmeers gusammenfallen. Nur Bimur, aller Etrome gröfter, E. 278. 9, macht noch Schwierigfeit, benn D. 60 fand Thor bie Brid, in ber mir Die Bel erkannt haben, ichon ebe er burd Wimur matete und Beitrobegard erreichte. Aber abnlich ergeht es bem Thorfill, als er gu Geruthus wollte: er tommt ju Gudmund, Geruthe Bruder, Dieffeite des erdum: schließenden Weltmeers, das hernach als Fluß erscheint, über den eine goldene Brücke führt. Bgl. S. 279. Er gelangt jedoch hernach an das andere User. Wenn aber Gudmund = Usmund, d. h. Din wäre, der als Unterweltsgott gedacht wird, so begriffe sich, wie auch Grid dießseits des größten aller Flüße wehnen könnte, wenn wir auch von den unterweltslichen Gebieten noch keine klare Vorstellung gewännen.

# 119. Benennungen.

Der allgemeinste nordische Ausdruck ist iötunn, pl. iötnar. Gine verfürzte Form des Worts erscheint in dem Namen des alten Riefen Forniotr, woraus sich zugleich das schwedische Satte und selbst jener deutsche Name Bettha erklart. Die Burgel bes Worts liegt in dem gothischen itan. hochd, egen: ihr Name bedeutet edax, fie find vom Chen, von ihrer Gefräßigkeit genannt. Dagegen führt ber andere Rame thurs, ber richtig verschoben in dem schweizerischen Durs (niederd. Drus) erscheint, auf das Trinten gurud. Die Thurfen find die Durftigen, Durren, deren Gaum nach Trank lechzt, und so druden beibe Namen ,unmäßige Gier nach Trank und Speise' aus. Myth. 489. Doch versteht Rochholz II, 30 ben Durs als den Kühnen, gaturstigan. "Enterisch" Leopr. 35. 42 für unbeimlich kommt vielleicht von einem dritten Namen: agf. Ent, bochd. Enz, wovon ber mythische Enzenberg (Inselberg) benannt sein wird; er ist aber gleich bem jett geltenden , Riefen', das sonst mit w anlautete, noch unerklärt. In neuern niederl. Dialetten beißt der Riefe Reufs, mas wieder auf einen Boltsnamen schließen ließe, wenn wir nicht wuften, daß die alteste Form wrise war. Enta geveore, altes Gewirfe der frühern Landesbewohner, wird ähnlich gebraucht, wie von cyflopischen Mauern gesprochen wird: gemeint ift ein älteres riefenstarkes Geschlecht, dem man Werke zuschrieb, welche die Araft der jegigen Menschen übersteigen wurden. Bal. Quigm. 88. So rath Grimm auch bei den Sotunen auf Berührung mit altern langft ausgewanderten riesenhaften Bewohnern bes Landes, beren Namen die nachrückenden Juten, ein beutscher Stamm, behielten; bei ben Thursen auf Zusammenhang mit den Torsenern (Etrustern). Denselben Doppel= finn scheint das nur im eigentlichen Deutschland vorkommende hun zu haben, nur daß es noch entschiedener Boltsname ift. Befannt find die hunenbetten Westfalens und ber Wesergegend, womit riesenhafte Grab: und Opferhügel (vgl. 368) der Borzeit gemeint sind, wobei Ruhn WS. II. 110

noch erinnert, daß die Sunenbetten auch häufig Altarfteine ober Beibenaltare beißen. Aber auch bie fog. Ringmalle, freifformige aus Steinen gefügte Umwallungen beutscher Berge, beißen "Sunenrirge"; fie tommen jeboch auch in ebenen Gegenden vor: überall aber denft man bei bem Borte Sune bald an Riefen, bald an frubere Bewohner des Landes. Mhd. bedeutet Hinne ichon einen Unterthan Epels, deffen Land man nach Ungarn verlegte, mahrend die Edda unter Sunaland Sigurds deutsche Beimat verstand. Gin König Sun erscheint im ags. Wandererslied als der fagenhafte Stammvater ber Satweren ober Chattuarier. 3m Silbebrands= lied, wo Sadubrand feinen ihm unerkannten Bater alter Sun! nennt, fann Doppelfinn walten, indem zwar ichon an einen Unterthan Chels, aber gualeich noch an einen Riesen gedacht ware. Das altn. hunar wird nie auf Riefen bezogen; doch fonnte aus hymir, den Thor in der hymistiv. befiegt, Licht auf die Bedeutung des Wortes fallen, wenn ber Name nicht felber dunkel ware. Nach Moth. 496 hienge er mit hum, Dammerung, Jufammen, weshalb ihn Uhland 158 als Dammerer, Grimm 1. c. als tragen, schläfrigen auffaßt. In der Abh. über die Namen bes Donners macht er ihn aber mit Dmir zum Donnerriesen. In niedersächsischen Begenden bezeichnet Qubbe einen plumpen Riefen, jugleich aber auch einen unbeholfenen, tragen Menichen. Gbendaselbst tommen auch Dutten vor, mit dem Epitheton ornans dumme Dutten, Minth. 511, Müllenhoff 92. Much Lubbe, Luppel bedeutet einen plumpen ungeschickten Menschen. Der Name ber Gygien gebort nur ben Riefinnen; fo auch Skass, ein Neutrum wie Tröll, das aber für beide Geschlichter gilt und jedes unheimliche Ungethum bezeichnen, jedoch auch elbische Wesen mitbegreifen fann.

# 120. Bergriefen.

Beit verbreitet ist die Sage von der Riesentochter, die vom Gebirge niedersteigend einen pflügenden Ackersmann sindet, den sie mitsamt den Ochsen in die Schütze scharrt und heimträgt, denn sie sieht sie für Erde würmer an und zeigt sie dem Bater daheim mit kindischer Freude an dem artigen Spielding. Aber der alte Riese schmält mit ihr und sagt, das sei kein Spielding: "Thu's fort mein Kind: sie gehören zu einem Bolk, das den Riesen großen Schaden zusügt: wir müßen weg aus diesem Land und sie werden hier wehnen." Weie winzig klein der Mensch neben den ungeheuern Riesen erscheint, so graut doch diesen heimslich vor ihm: bes

sonders ift ihnen der Ackerbau verhaßt, weil er sie zur Auswanderung zwingt. Die Riesen vertreibt die Eultur, welche die Wälder lichtet und selbst Gebirge urbar macht, das wilde Steinreich bewältigt, das in den Riesen vorgestellt ist.

Daß die Riefen bas Steinreich bedeuten, bas alter ift als Bflangen und Thiere, tritt hervor, wo fie Bergriefen beigen, in Felfenhöhlen hausen, Steinkeulen und Steinschilde, auch wohl Gifenstangen und Rolben gu Baffen führen. Darum beißen fie auch fteinalt, alt wie bas Stein= reich, wie der Westerwald, der Bohmerwald; darum erstarren fie, gleich ben Zwergen, zu Stein, wenn ein Stral ber Sonne fie berührt. Bug läßt sogar die Deutung zu, daß sie, bei Licht betrachtet, nichts seien als Felsen und Berge, nur bie Nacht, welche bie Ginbildungsfraft entbinbet, ihnen Leben und Bewegung verleihe. Gine Riefin heißt Jarnfara, die Gifensteinige, und im Gifenwalde (Jarnwidr) wohnen die Jarnwidiur S. 26, von denen eine die Wölfe gebiert, Die Sonne und Mond verschlingen sollen. Un diese Riesinnen bes Gifengesteins erinnert es, wenn deutsche Sagen ber Roggenmuhme schwarze lange Biben guschreiben, wie auch von einer eisernen Bertha die Rede ist (Myth. 445) und Grid nach S. 144. 277 Gifenhandschube wie ihr Cohn Widar den Gisenschub traat. Roggenmuhme, die auch Roggenmör heißt, könnte aus Rocken- d. h. Kelsmuhme entstellt sein, und das Rockenweibele, Rockadirl (Banger §. 89). gleicher Bedeutung unterliegen, ja eine britte Auffagung bes Worts, Die Beziehung auf die Spindel &. 114 erft durch die spindelartige Geftalt bes Felsen (rocca, roche) vermittelt sein. So hat der Riese Hrungnir ein Saupt von Stein und ein fteinernes Berg in ber Bruft, und auf diefe Steinnatur ber Riefen bezieht es fich, daß ihnen Thor, der Gott des Gewitters, als Hercules Caranus die Häupter spaltet, benn seine Aufgabe ift, den harten Felsgrund in bauliches Land zu mandeln. Aber weder beschränken sich die Riesen auf diese Bedeutung wilder Felsungethume, noch Thors Wirksamkeit auf die Begunstigung des wälderrodenden Uderers: die Riesen sind überhaupt die wilden maglosen Naturfrafte, welche der Mensch bekämpfen, in Schranken bannen muß. Er bedarf aber bazu göttlichen Beistands, und diesen leiftet ihm vornämlich Thor. Die Mothen von den Riefen bilden darum die Rehrseite der bereits abgehandelten von Thor. Doch ift hierhin §. 82 ber Nachweis verschoben worden, daß Thor gegen Sturm:, Feuer: und Magerriesen den Schut der Menschen übernommen habe. Die Erde gilt Uns aber jest für das vierte Clement, und diesem

entsprechen die Bergriesen, da fie in Erdhöhlen wohnen. Indes scheide ich sie von ben verwandten Reifriesen nur überschaulicher Darftellung wegen. Sie fallen insofern zusammen als fie in dem Begriff der winterlichen Ralte ein Gemeinschaftliches haben. Bon dem rauben Gebirge mehen die falten Winde ber, Die den Winter bringen. Gine Soblenbewohnerin ist Hyndla (canicula) S. 358, und Suttungr, Gunnlöds Vater §. 76 ift ein Bergriefe; der alteste von allen aber, schon dem Namen nach, Berggelmir, G. 18. Gelbst ber ben Reifriesen naber ftebende Throm, ben als ältern Donnergott Thor verdrängte, wird einen Bezug auf bas Steingebiet gehabt haben: das nach ihm benannte Thrombeim, bernach Thiaffis, zulett Ctadis Wohnung, lag in den Bergen; Frau Gutt (DS. 314) ift eine versteinerte Riesenkönigin; so wird auch König Watmann (Bechft. Deftr. S. 67), die drei Brüder (Zingerle S. 425), der Riefe Serles, (Alpenb. M. u. S. p. 34, 259), die fieben Schwestern bei Obermesel (Rheins. 211) und Sans Beiling (DS. 325), wenn er nicht ein 3merg ift, aufzufaßen fein. Gelbst das Riefengebirge bat seinen Ramen nicht sowohl von seiner Sobe als weil seine Gipfel der Einbildungsfraft als Riesen erschienen. Die felfenschleudernden Riefen find wohl Bergriefen: fie werfen Bflugscharen. Streithammer und Merte, vielleicht einst Donnerarte und Reile, D. 510. 530. In der deutschen Sage wird die Versteinerung, die in der Natur der Riefen begründet ift, als die Strafe der Ungaftlichkeit und gottvergegenen Uebermuths aufgefaßt. In den Alpenlandern ift es die Beralet= icherung (Vernaleten 1-54) und Verschüttung (Alpenb. 239), die zunächst als Gottesgerichte erscheinen, mahrend es anderwarts bei Ublands Worten bleibt:

Berfunten und vergegen, das ift des Gangere Gluch.

In den Märchen versinken ganze Königreiche und steigen bei der Erlösung ober bei den Sonnenwenden wieder ans Tageslicht.

Da Berge bewaldet sind, so geben die Berge in Maldriesen über, in die wilden Männer, Balde, Moose und Holzleute, zu benen auch Schrate und Schrätel gablen; mit diesen aber verlieren sie sich unter den Zwergen.

Als ein Waldriese ist Witolt oder Widolf durch seinen Namen bezeichnet, wenn er nicht ben Zerstörer bes Holzes, also einen Sturmriesen bedeuten soll. Dem entspricht ber Widolf der Helbensage, der über das Maß seiner Riesenbrüder hinausragt und so ungestüm ist, daß man ihn in Feßeln legen muß, wenn er nicht in der Schlacht gegen den Beind ge-

braucht werden foll. Weil er, wie die Riesen pslegen, eine Eisenstange trägt, heißt er gewöhnlich Widolf mit der Stange. Nirgend verleugnet Widolf seine Riesennatur; aber schon Witegouwo und noch entschiedener Wittich (Witege), der nach Müllenhoff Itzer XII, 257 mit ihm zusammenfällt, erscheint als Held. Vielleicht gehört auch Widilunua (S. 368) hieher. Bon einem andern Widolf sollen nach Hyndul. 32 alle Wölen stammen; bei Savo VII, 122 heilt er den Halfdan, der nach einer verlorenen Schlacht in den Wald gestücktet ist. Jum Weißagen, das der Wölen Geschäft ist, tritt hier eine halb zauberische Heilfunde, die Baldsusst in der Waldbeden heilfrästige Kräuter und Wurzeln dietet. So hatte auch Wate seine Heilfrastige Kräuter und Wurzeln dietet. So hatte auch Wate seine Heilfunst von einem wilden Weibe gelernt. In Widolf, nicht in Widar ist das geheimrissvolle Waldleben persönlich gesworden, Uhland 203, so daß uns hier ein Rest jener günstigern Ausschaftung der Riesen vorliegt.

#### 121. Die Reifriesen.

Neben Bergriesen, die dem Steinreich angehören, begegnen uns in ber Edda Reifriesen, Frimthursen. Reif ift bier im weitern Sinne Ralte, Schnee und Gis: wir haben die Reifriefen als Froftriefen zu versteben. Die Ralte tommt, wie wir seben werden, nur in Betracht jo fern fie von rauben Binden hervorgebracht ift. Wir konnten fie Luftriesen nennen; da fie aber nie die ftille sanftbewegte Luft bedeuten wie Doin als Biflindi, sondern immer nur die aufgeregte, so beißen fie beger Sturmriefen. Dmir felbit, der Urriefe, entsprang aus Gis und Schnee, da er aus den urweltlichen Gisströmen bervorgieng. Ueber ben Winter und sein Geschlecht val. &. 16. Brimnir, Brimgrimnir find Riesennamen, mit letterm wird Sfirnisf. der Gerda gedroht. Grimgerdr ift hatis Tochter, mit welcher Utli fich Selgatw. I, 12 in einen mahrhaft homerischen Schimpfworterstreit einläßt. Darüber erstarrt fie zulett zu einem Steinbilde, und wenn wir fie und auch in einen Gisberg oder Gletscher verwandelt bachten, so bliebe doch die Berührung mit den Bergriefen auffallend. In der Symistwida ist der Winterriese dem sommerlichen Thor gegenüber vortrefflich geschils dert: Gletscher dröhnen, als er eintrat, sein Kinnwald ist gefroren, die Säule zerspringt vor seinem Blid, mas die zersprengende Gewalt des Frostes bedeutet, Uhland 158.

Much außerhalb bes Mothus von Thor begegnen uns die Froftriefen. Forniotr, ber alte Riefe Dmir, batte brei Gobne: Rari, Bler (Degir) und Logi, den drei Glementen Luft, Bager und Teuer entsprechend. Rari ift zugleich Sturmgott, und in feinem Geschlechte finden wir viele Berfonifi: cationen bes Frostes, weil die Winterfturme es find, welche Gis und Schnee berbeiführen. Unter feinen Nachtommen erscheinen Frofti, Jotull Gisberg, Snör Schnee, Fonn bichter Schnee, Drifa Schneegestober, Miöll feinfter und glanzenofter Schnec. Diogen diese personificierten, dem nordischen Winter entnommenen Vorstellungen nur als unterfte Unfage von Mothen: bildungen erscheinen, bier und da find fie zu durchgeführten Minthen er= wachsen, von welchen uns wenigstens nachtlange erhalten find. Go bei ber Werbung des Danenkönigs En io um die junge Königin von Schweben, welcher ber Bote gufluftert: Enio liebt dich, worauf fie taum borbar erwiedert: ich lieb ihn wieder. Die verstohlene Busammentunft wird bann 3u Anfang bes Winters bestimmt. Saro VIII (Muller) 414. Go ent= führt Frosti die lichtgelocte Mioll, die Tochter des Finnenkönigs Snar, und faßt fie unter dem Gurtel, worauf fie rasch im Winde dahin fahren (FUS. III, 654-658). Bgl. Uhland 35, Beterfen 81. Wir fennen auch ichon &. 111 aus Karis Geschlecht Thorris Göhne Nor und Gor und ihre Schwester Goi, und von Frostis Tochter Stialf und ihrer Rache an Agni war §. 115 die Rede.

213 Sturm und Froftriefen, die dem Geschlechte Raris einzureiben waren, haben wir ichon Throm und Thiaffi, Riefen der Berbst= und Binterfturme, sowie Beli, einen Riefen der Frühlingefturme, erfannt. 211: waldi oder Aelwaldi, Thiaffis Bater, war fehr reich an Gold, und als er ftarb und seine Gobne das Erbe theilen sollten, da magen fie das Gold damit, daß ein Jeder seinen Mund davon voll nehmen jollte, Giner so oft als der andere. Einer dieser Sohne mar Thiassi, der andere 3di, der britte Bangr, D. 54. Uhland 119 nimmt Helwaldi und feine Gohne für Winde: der Bater, der Mel herbeischafft, ift der Regenwind; fein Gold, die aufgehäuften Schäte, find die Wolfen. Wenn der Regenwind weicht, fällt das Erbe den übrigen Winden anbeim: es wird mit bem Munde getheilt, gerblafen, gerftreut. Dagegen faßt fie Beterfen 95 als Bager: wefen. Thiaffis Tochter ware ber wilde Bergftrom, ber fich bem Meere vermählt, bem ruhigen Saff, mas aber ibr Erfcheinen als Wintergottin mit den Holgschuben nicht erläutern wurde. Weinhold Riefen 12. 16. 27. 45 identificiert fie den drei Gobnen Fornjots, indem er Bang auf die

Mut, Thiassi (den rauschenden) auf die Luft, Idi auf das Teuer bezieht, wobei aber ber Mythus ungedeutet bleibt. Noch die heutige Sprache nennt den Sturmwind Windsbraut, mas gang wortlich zu nehmen ift. Nach einer märtischen Sage (Ruhn 167) war fie ein Gbelfräulein, welche Die Ragd über Alles liebte und gleich dem wilden Sager verwünscht mard, in alle Ewigkeit mit dem Sturm dahin zu fahren, Moth. 599. Ueber Grafwelgr, von dem aller Wind entsteht, vgl. G. 31; über Fafolt und Mermeut S. 123. Die Graswelge ift Egbir als Abler gedacht, ber ichabenfrobe Sturmriefe, ben die Woluspa der Riefin Sirten nennt, ber bei Einbruch des Weltuntergangs auf dem Sugel fitt und frohlich die Sarfe ichlägt. Bal. Uhland Germ. II, 345. Wie Mermeut jo ichweift auch Echrawung Germ. IV. 83 gu ben Dagergeiftern hinüber. Dasjelbe möchte man von Runfe, Edes Baterschwester, nach der Borrede jum Geldenbuch der Mutter Berres und Welderichs, urtheilen, die genauer eine Bergwaßerriefin ift. Weinhold 46 beschreibt fie als ,ein wildes, mustes Wald- und Alpenweib von ichrechaftem Hussehen; doch find ihre Wirkungen noch ichrecklicher, jene Schlammauge nämlich, die bei beftigem Regen aus ben Sochgebirgen niederstürzen und Erde, Baume, Gutten und Relfen fortreißend über bie Abhange und Thaler die graufigften Bermuftungen ichutten. Golder Runfen hausen in den Toroler und Schweizer Alpen leider viele, und auch die norwegischen Gebirge Scheinen so bofe Riefinnen zu kennen, denn Leir= wor, die Lehmige, Schlammige mag niemand anters als eine nordische Runfe fein."

Jener Baumeister, der den Göttern eine Burg gegen die Anfälle der Riesen zu bauen versprach (§. 25), ergab sich selbst als einen Sturms und Frostriesen. Dieser Mythus klingt in Deutschland vielsach nach; aber sein Bezug auf den Winterfrost, der doch in Winterbring §. 106 erscheint, ist vers dunkelt, wobei Christenthum und milderes Clima zusammenwirkten. In der Gestalt, welche der Mythus von Thore Sercules in der Hymiskw. annahm, ist die nordische Färbung unverkennbar, obgleich auch bei uns der Winter als Menschenfreßer vorgestellt wird, Colsh. 38. und bei Zingerle Sagen 331, Panzer II, 112 ein Riese Lauterfreß, Leutesreßer heißt: das ist der Winzter selbst, der jährlich manches Menschenleben erstarren läßt. Gine menschenfreßende Riesin ist auch die Strägele, mit der man kleinern Mädchen, unsleißigen Spinnerinnen, droht. Die Strägele hat aber manchmal zur Bestürzung der Mütter aus dem Scherz Ernst gemacht. Zu den menschenschenden Riesen Riesen und Riesenweibern, die an den Oger (Orcus) S. 286

gemahnen, gehören außer bem Orco felbst (Alpenb. 56) auch bie Fenggen bes Montafuner Thals, Graubundens und Tprols bei Bonbun 1 und Bingerle II, 57; boch scheint fie ber Rame gu ben Cumpfgeiftern gu ftellen, wodurch fie zunächst an Grendel &. 122 erinnern. In Tyrol beißen fie auch Waldfenggen und so verstehen wir jest erft das Wort "Wildfang". Die Sage schildert fie schauerlich häflich, mit borftigem Saar über ben gangen Leib, aber nur weiblichen Geschlechts, mahrend die mildern Baldfanten Vorarlbergs und Graubundens auch mannlich find. Die feltsamen Namen ber erstern Etunforde, Robrinta' u. f. w. schildern fie als Iwidien (Dryaden.) Auch ift ihr Leben an den Wald gebunden: wird er geschlagen, fo ichwinden fie. Um bem Sungergeluft ihrer ichenslichen Bater gu entgeben, nehmen ihre Töchter gerne Dienste bei Menschen, und begnügen fich mit dem Schaum der Milch zum Lobn. Ihre Wildbeit legen fie jedoch nicht ab. Allmählich schrumpft aber ihre Riefengestalt ein; die Rutschi= fenggen des Voralbergischen Rlofterthals gehören vollende zu den Zwergen. Ihre Gemfenschnelle gewinnen fie in Montafun durch Musschneiden der Milz, und weil fie die Milch gegahmter Gratthiere, die fie ihre Ruhe nennen, genichen, wißen fie nichts von Schwindel, auch wenn fie über 216= grunde springen. Huch Seidelbeeren und Gier von Schnee= und Perl= buhnern lieben fie; aber mit den Bauern mogen fie nicht egen; von fo rober Nahrung, womit Menschen verlieb nehmen, fürchten fie den Tod. Ihre lakonische Ausdrucksweise und manche ihrer Ramen erinnern daran, baß es eine eigene Sprache für die verschiedenen Göttergeschlechter giebt. Sie find fluge Rathgeber, aber oft liegt etwas Launiges in ihrem Rathe. Die Gemeinde Tenna in Graubunden fieng einen großen Baren, der ihr viel Schaden zugefügt hatte: dafür wollte fie ihn graufam bestrafen und an dem wilden Brummer ein Grempel statuieren. Da trat ein Wildfanga unter die Versammlung und fagte: ,'s Grufigft ift, laet 'n burote'. Bgl. Vonbun Beitr. 44-65, Bernalefen Allp. 208 ff.

Nahe verwandt scheint der Tyroler Lorg, ein einäugiger Riese, der sich auch als gespenstiger Reiter zeigt, so daß Name und Erscheinung an Obin als Unterweltsgott erinnert. Zingerle Sagen 1859 und N. 2. 3. 134. 5. 134. 8. Die Orkelen S. 51. 69 Orgen S. 63 scheinen eher zu den Zwergen zu zählen und von den Norgen (Nörglen) nicht verschieden.

#### 122. Waßerriefen.

Der andere Gobn Forniots, Bler oder Degir, ber mit Gymir gu= fammenfällt, bat fein fo weit verzweigtes Geschlecht als seine Bruder. Bir haben ibn G. 336. 334 als Nebenbild unterweltlicher Gottheiten erfannt. Obaleich dem Riordr, der das beruhigte, schiffbare Meer bedeutet, entge= gengesett und dem diebischen Mgez &. 125, identisch, ja der räuberischen Ran vermählt, ift doch auch Er wieder milber aufgesaßt worden: die Götter lagen sich mit ihm in ein Gastverhaltniss ein, das gegenseitige Befuche berbeiführt. Sährlich zur Beit ber Leinernte, die in den September fällt, wenn bei dem Weben fanfterer Lufte, die in Degisdr. als Benggwir und Benla vorgestellt find, das Meer ein wirthlicheres Unfeben gewonnen bat und Degirs Brautefiel, die offene See, dem Berfcluße bes winterlichen Somir entnommen ift, trinken die Götter Hel in Degirs Salle, die er mit Goldlicht beleuchtet: Die in der Tiefe der Gee versunkenen Schäpe scheinen gur Ciffarung des Meerleuchten 3 verwendet. Degir hat zwei Diener, Runafenger (Reuerfänger) und Clvir (Bunder): erftern erschlägt Loti. Coll uns dieß andeuten, daß Degirs Goldlicht ben Glang bes gewöhnlichen nicht erreiche? 2113 Ch mir ift ber Meergott Degir beutlicher als Unterwelts= gott dargeftellt. Orboda ift feine Gemahlin, feine Tochter Gerda, von de: ren weißen Urmen Luft und Waßer wiederstralt, worin Finn Magnusen bas Nordlicht angedeutet fab, was jenem Meerleuchten gur Geite treten wurde. Seinen Sohn Beli eischlägt Fregr mit dem Birschorn, den wir auf den Blitz gedeutet haben; nur darüber bleiben wir im Unklaren, mann dieß geschah.

Bon Degir dem Meergott hat Tegner eine schöne Sage gedichtet, welche ich ausheben will um zu zeigen, wie unsere Mythologie der Fortbildung sähig ist. "Auch Ellida gehörte," lesen wir in der Frithiofsfage, 24

"das Schiff, zu den Schätzen des Hauses. Witing, segette, heißts, da er heimzog einst von der Heerfahrt hin am heimischen Strand. Da schautelt' ein Mann auf dem Schiffswrack Sorglos hin sich und her als spielt' er nur so mit den Wogen. Hoch war der Mann und edter Gestalt und offen von Antlitz, Heiter, veränderlich doch wie im Schimmer der Sonne das Meer spielt. Blau war der Nantel, der Gürtel von Gold und besetzt mit Corallen, Weiß ihm der Bart wie die schäumende Alut, doch das Haar war meergrün.

Wifing steuerte hin mit der Schnecke, den Armen zu retten, Nahm den Erstarrenden heim in sein Haus und verpstegte den Fremdling: Doch als der Wirth ihm das Bett anwies, da lacht' er und sagte: "Gut ist der Wind und mein Schiff, wie du sahst, nicht ganz zu verachten: Hundert Meilen noch hoff ich gewiss vor Abend zu segeln. Habe doch Dank des Erbietens, denn gut ists gemeint. Ein Gedächtniss Ließ' ich dir gerne zurück; doch mein Neichthum liegt in der Tiese.

Tages barauf stand Wiking am Meer, und sieh wie ein Secaar, Wenn er die Beute versolgt, in die Bucht einlief ihm ein Drachschiff. Niemand sah man darauf, ja es stand selbst Keiner am Steuer; Dennoch sands den geschlängesten Weg durch Klippen und Scheren, Gleich als bewohnt' es ein Geist, und als es dem Strande sich nahte, Reste das Segel sich selbst, unberührt von menschlichen händen Senkte der Anker sich nieder und bis mit dem Zahne den Seegrund. Stumm stand Wiking und sahs: da sangen die spielenden Wogen: "De gir gedenkt, den du bargest, der Schuld und schenkt die von der Drachen.

Königlich war das Geschenk: das Gewölbe der eichenen Planken Hatte die Kunst nicht gefügt, sie waren zusammengewachsen.
Lang wars gestreckt wie ein Drache der See; doch mächtig erhob sich leber dem Halse das Haupt und von Gold roth glühte der Rachen.
Blau war der Bauch und golden gestirnt; doch hinten am Steuer Schlug es in Ringe den mächtigen Schweif, der von Silber geschuppt war. Spreizt' es die schwärzlichen Flügel mit röthlichem Saume, so slog es hin mit dem Sturm um die Wette, daß selber der Adler zurückblieb. Füllten gewappnete Männer das Schiff, so erschien es dem Blick, als Schwimmende Königsburg, als wellengetragene Festung.
Weitberühmt war das Schiff als das beste der nordischen Segler.

Auch Grendel ift ein Meerriese und dem Legir nahe verwandt; selbst darin, daß seine Halle ein bleicher, von den gesammelten Schäßen ausgehender Schimmer erhellt. Egl. §. 95. Wir haben hier eine der deutschen Nordseeküste angehörige Mythe, die nach England ausgewandert keinen Sinn mehr hatte. Grendel und seine Mutter sind verderbliche Dämonen des wilden düstern Meeres, das im Frühling gegen die weiten flachen Rüsten anstürmend jene ungeheuern Verwüstungen anrichtet, welche Goethes Faust im zweiten Theil, da er auf dem Mantel einhersegelt, mit Schaudern gewahrt und sich als jüngster Verwulf zur Lebensausgabe setzt, ihnen durch Deiche und Userbau zu wehren. Im hohen Alter kämpst Verwulf noch gegen einen Drachen, den er besiegt, aber von seinem Keuer übersprüht das Leben läßt, wie Thôr im letzten Weltkamps die Midgardschlange erlegt, aber von ihrem Giste tödtlich getrossen zu Voden sinkt. Auch dieser

Drache, ber fich nach ber (im Gebicht entstellten) Sage wie Fafnir in einen Riesen mandeln konnte, bei bem auch der Schat nicht fehlt, den jener bütet, ift ein Maßerwesen: die Berwüftungen, die er anrichtet, beziehen fich aber auf die Berbstgeit, wenn bis jum Cintritt des Winters abermals die Stürme toben und Aluten die offenen Meerestüften bedecken. Das Bild bes Drachen für die anfturmende verwüstende Glut ift ein anschauliches; auch Aluge und Bache, beren Austreten gleichfalls Berftorungen gurichtet, und ben Schatz ber Erbe, die Ernte, raubt, werden in ben Sagen als Schlangen vorgestellt, wozu ihr Schlangengang ftimmt. Mullenhoff, dem wir diese schöne Deutung verdanken, bezieht aber ben Beomulf. der uns an Thor erinnerte, Zeitschr VII, 439 ff. auf Frenr, der nach einigen Erzählungen Saros gleichfalls als Drachenkampfer erscheint. 28. Müller 3tfchr. III, 40, woraus fich auch Siegfrieds Drachenkampf verftan: digt. Allein im Berbst hat Frent sein Schwert, ben Sonnenstral, binweggegeben, und so tann er bier nicht als Dradentampfer auftreten. Bal. M. Beowulf 195. Die Drachen und Burmer ber Bolts- und Selbenfage find aber überhaupt Waßerungethume, Rochholz II, 13 ff., und in dem Borte Lindwurm icheint Lind Gumpf zu bedeuten. Ausbrudlich wird ein ausbrechender See als Drache aufgefaßt Zingerle Sagen N. 157. 159, 214, 215. In der Chronif von Erkelenz findet man nach Rheinl. 370 die Abbildung eines Drachen, aus deffen Munde die Worte Gelre Gelre! geben, benn burch diefes Gefdrei foll er bem Lande ben Namen gegeben haben. Unter Karl bem Kahlen erschlugen ihn nämlich bie Sohne bes herrn von Bont, Wichart und Lüpold, worauf fie das Bolt zu feinen Bogten erfor. Diese erbauten bann an ber Stelle, wo fie bas Thier erschlagen hatten, eine Burg und nannten fie Gelbern. Fagen wir ben Drachen hier wieder als verheerende Flut, so weist der Rame der herrn von Bont deutlich auf die Brude, durch welche Thor nach 280 überschwellenden Bergströmen das Genick bricht. Für den zu Grunde liegenden Mythus halt Müllenhoff VII, 431 den von Britra, d. i. der verhüllenden Wolke, die von Indra getroffen als Abis (anguis) berabstürzt. Näber liegen uns freilich Thors Rämpfe mit der Midgardschlange. Un Grendel erinnert der schon von Grimm M. 222 nachgewiesene Wagergeift, beffen Erscheinen eine Feuersbrunft bedeutet. Da sein Name den Berderber bezeichnet, so fann er auch im Elemente des Feuers walten. (Gervafius v. Tilbury bei Liebr. 30. 131). Grendel gleicht in allen Bügen dem tyrolischen Blut= ichinf, Alpenb. 59; nur bag er in Geftalt eines Baren auftreten foll, icheint

Berwirrung, vielmehr mar es nach bem Mare von bem Schretel ein Bar, ber seinem Unfug ein Ende machte. Bal. M. Beowulf S. 117. Der See, worin der Blutschint sich aufhielt, ward durch ein Erdbeben samt seinen Dammen verschüttet: Grendel erlag dem Gott des Gewitters; unheimlich und ichaurig wird die Lage beider Seefumpfe beschrieben. Rachst dem Mare von dem Schretel und bem Bagerbaren zeigt auch die bei Insprud angesiedelte Sage von dem Riesen Sanmon (Bingerle Sagen 89) mit Beowulf bei aller Entstellung Berwandtschaft. Er tampft erft mit Thursus, ben schon sein Rame als einen Riesen bezeichnet, der hier aber dem Grendel entspricht, zulett mit dem Drachen, wo allerdings der Ausgang abweicht. Der Rampf mit Thursus hat bei bem Seefeld an einem Bache Statt: Bu Geefelo er fein Wohnung hatt, ba noch bas Beilthum aufrecht steht' (hie ubi prodigium cernitur usque sacrum). Darnach scheint es, daß dort ein ähnliches Wahrzeichen von Sanmons Siege wie Grendels ausgerißener Urm zu sehen war (cujus adhuc caedis vestigia certa supersunt), wie auch die Drachenzunge als Wahrzeichen des zweiten Kam= pfes dienen follte. Ueberdieß foll Sanmon am Rheine zu Saufe gemesen fein, von wo wohl auch Beowulf ftammt. Bon Beime Adelgers Cohne scheint faum mehr als ber Name entlieben.

Gin Magermann in Stiergestalt ift der muthifche Stammvater ber Merowinge: er zeugte mit der am Mceregufer schlafenden Königin den Meroveus, von dem nachher die Merowinge stammten, nach alterer Sage wohl den Clojo, den ersten Frankenkönig, deffen Name von blojan, mugire brullen (noch jest im Volksmunde lüejen) abzuleiten ift, mas an den brullenden Stier ber Stammfage erinnert. So überfällt nach dem Gedichte vom Meerwunder in Caspars Seldenbuch ein Meermann die am Strande wandelnde Königin, Müllenhoff Atschr. VI, 433. Auf Diefe Sage bezieht fich vielleicht der goldene Stierfopf in Childerichs Grabe. Huch in Spanien findet sich die Sage und auch hier gebiert die überwältigte Frau cinen überaus ftarten Sohn, ben Stammvater eines Belvengeschlechts. Wir wißen nicht, ob Ddin, ber als Meeresgott Gnifar heißt, ein Name, ber mit Nix und dem Flugnamen Nedar verwandt fein könnte, nach einer verlorenen Mythe die Gestalt eines Meerwunders annahm. Nehnliches wird von Dietrichs und Ortnits Zeugung burch einen Elben (Elberich) gemelbet. Ueber die Sage vom Elbstier §. 126 unten.

Entschiedener gehört aber Bate, der Later Wielands, den Waßerriesen an. Seine Beziehungen zu dem gleichfalls watenden Thor, ja zu

Dbin und wieder zu Chriftophorus find ichon §. 73. 76 erörtert. War er der Cohn ber Meerminne Bachilt, die ein elbisches Wefen ift, so deutet Underes auf feine Riefennatur. Gine lautbrullende Stimme wird ibm gugeschrieben; als heermeifter ber hegelinge in der beutschen Gubrun führt er ein Sorn, das von Doin oder Beimdall auf ihn übertragen fein fann. Nach Müllenhoff Zeitschr. VI, 68 war er ursprünglich ein watender Meerriefe, für beffen Wirtung ber regelmäßige Bechfel von Gbbe und Flut galt. Ober follen wir ibn fur ben Riefen ansehen, an beffen Stelle Wuotan als watender Gott trat? Gin Theil seines Wesens scheint auf Thor übergegangen, ber nicht bloß, ben Derwandil auf bem Ruden, wie Bate ben Wieland, Die urweltlichen Gisströme, sondern außer Körmt und Dermt und beiden Kerlang den Söllenftrom Wimur matet, und dabei den Loki binüberträgt, der fich an feinem Gurte festhält. Bar Bate etwa einft als Tod: tenschiffer gedacht? Körmt und Dermt und beibe Rerlaug werden Wöl. 29 unmittelbar nach ben Todtenflüßen aufgezählt. Die Borftellung konnte einer Zeit angehören, wo ce noch an Bruden und Rahnen fehlte. an Thor die Erfindung der Bruden, so finden wir an Bate die des Boo: tes §. 76 gefnüpft.

In Wates Geschlecht finden wir zunächst Wieland, der als Alfenfürst bezeichnet wird, was uns zeigt, wie Riesen und Zwerge, so verschiedener Natur sie seien, doch in einander übergehen. Wielands Sohn Wittich tritt gar zu einer dritten Classe von Wesen, den helden. Nur sein helmzeichen, ein Gistwurm, der seinen Grimm ausdrücken soll, bezeichnet noch seine riesige Abkunft, während sie sich bei seinem Wassenbruder heime, von dem unten, in seinem ganzen seindseligen Charakter verräth, der ihn sogar einmal zum Mitglied einer Räuberbande macht.

Das berühmteste Waßerwesen Mimir oder Mimr (S. 230) wird Stalbst. 75 unter den Riesen aufgezählt. Als Bewahrer des Schaßes der Tiese heißt er Hoddmimir. Im Meere sind nicht bloß Schäße versunken, das Rheingold wird aus der Alut gewaschen und kehrt als Ribelungenhort dahin zurück; Andwari hatte das Nislungengold nach Sigurdarkw. II in der Flut gewonnen. Im Flußbett darg Decebalus seinen Hort und die Westgothen die Leiche ihres geliebten Alarich als den köstlichen Schaß ihres Volkes unter dem abgegrabenen Strom. Das Waßer, in dem der Ursprung aller Dinge liegt, wäre auch selbst ein Schaß, wenn Petersen den Mythus von Aelwaldi richtig auf Waßerschäße gedeutet hätte; gewiß ist, daß in Mimirs Brunnen Weisheit und Verstand verborgen waren, die höchsten Schäße,

weshalb auch fein Sorn Sortträufler bieß. Wenig wißen wir von dem alten Thurfen Sodmimir, ben Dbin nach Grimnism. betrog und ben Gobn Midwitnirs, des berühmten Unholden, todtete. Ift er eins mit Slebard (Meerfufte?), dem Doin (Sarbardelied 20) mit der eigenen Bunfchelruthe ben Wit raubte? Der gar mit jenem Usmund, bei dem Doin nach Grimn. 49 Jalfr hieß? FUS. III, 407 durchbohrt Doin den Usmund mit feinem Sper. Die Namen deuten bier wieder auf Meerriesen, zugleich aber feben wir wie bei Melwaldi, wenn er nicht, wie Weinhold will, MI= waldi, der allwaltende heißt, den Schat als Mel, Bier gefaßt. Trunk war es, für den Doins Huge dem Mimir verpfandet ward, und fo könnte hier eine Nebenform desselben Mythus vorliegen. Nach Meth benannte Flüße find GDS. 697 in ber Wesergegend und England nachgewiesen. 2013 Waßerriese erscheint endlich ber altere Starkabr, ber an den Aelwaßerfällen wohnte (vidh Alufossu oder Oelfossu), und den Beinamen Alludreng führte. Er hatte acht Sande und besiegte im 3mci= tampf ben Bergrim, ber ihm feine Berlobte Degn Ulfasprengi, die gefürchtete Keindin der Elben, wie Weinhold R. 35 übersett, entführt hatte. Degn fah dem Zweitampf zu, und gab fich, als hergrim gefallen mar, felbst ben Tod, benn sie wollte bem Startadr nicht vermählt sein. Diefer zog alles bewegliche Gut hergrims an fich und übernahm die Erziehung ihres mit Bergrim erzeugten Cohnes. Später entführte Starkadr 211f= hilden, die Tochter des König Alfs von Alfbeim, ward aber von Thor erschlagen und vom Felsen gestürzt. Seinem gleichnamigen Sohne erwies fich Thor ebenso abhold als Doin (S. 181) gunftig. Da Fossearim nach der heutigen Boltsfage ein Damon norwegischer Bagerfalle ift, fo giebt fich ichon hergrim als ein Bergitrom ju erkennen; nichts anderes ift Starfadr, beffen acht Riefenhande eben fo viele Stromarme anzeigen: baß ihn Thor vom Felfen fturgt, zeigt uns feine Bedeutung als den maßerreichen Absturg des Aluftromes. Gein Zweitampf mit Bergrim ift Die brausende Begegnung zweier Bergströme : der Machtigere von Beiden reift Die Bagerschate Des Besiegten an fich. Die Braut, Degn Alfasprengi, ergiebt sich als ein schimmernder Staubbach, um den sich die Stromriesen, amischen denen er niedersprüht, ju reißen scheinen. Schwieriger ift 211f= hild ju deuten; ihrem Ramen nach gehört fie dem Geschlecht ber Alfen an, Ubland 176 ff. Mehrhändige Riesen fennt auch die beutsche Gage: in der heldensage hat Beime vier Ellenbogen und Asprian vier Bande; sonst findet sich bei ihnen fein anderer Bezug auf bas Bager als baß

Herminne ist, Myth. 360. Alehnlicher natürlicher Deutung ist die Vielbäuptigkeit der Riesen sähig: es sind Telsungethüme mit mehrsachen häuptern. Mangel an Eliedern begegnet man dagegen sast nur bei göttlichen Wesen, und hier sehen wir ihn in ihrer mythischen Natur begründet. Zum Schluß gedenke ich noch des Meerriesen Widblindi, der nach Staldsk. 47 Walfische in das hohe Meer hinaussührt, die seine Eber heißen, wie Frau Hartens Dachse ihre Schweine und die Gemsen die Kühe der Janggen genannt werden S. 433.

## 123. Fenerriesen.

Logi, der dritte Sohn Forniots des alten, ist von seinem hohen Buchse Halogi (Hohlche) genannt; das Land, dessen König er ist, heißt nach ihm Halogaland, das nördliche Norwegen. Weinh. 54. Lon seiner Frau Slöd (Gluth) hat er zwei Töchter, Sisa und Simpria (Asch und Gluthasche), welche von zwei Jarlen, Wêseti und Wistl, nach sernen Silanzben, Burgundarholm (Bornholm) und Wisilsen, entführt werden. Wesetisst wörtlich Gründer heiliger Stätten, Wisil heißt der Weibnehmer: ols erster Andauer jener Sisande bringen sie die heilige Flamme des Heerds nach ihren neuen Ansiedelungen, Uhland 31. 57. Wesetis Sohn hieß Büi und bedeutet den Andau. Wie Logi zu Loti und dieser zu Utzgardsoti ward, bei dem sich Losi und Logi im Schnelleßen meßen, ist §. 83 dargestellt.

Wie das Jener in Loki nur zulest als verderblich, früher meist als wohlthätig gesaßt wurde, so geschieht das auch schon in Logis Töchtern und Schwiegersöhnen, welchen sich Thiälfi als Thielvar (S. 262) vergleicht. Zugleich ist das eine neue Spur früherer günstiger Auffaßung der Riesen. Halogi hatte aber auch eine Tochter, Thörgerdr Hölgabrudr, welcher wie ihrem Bater in eigenen Tempeln blutige Opfer sielen und viel Gold und Silber dargebracht ward, Staldst. 45. Ihre Schwester Irpa sand neben ihr abgöttische Berehrung; aber dem Witing Soti, der beider Bruder war, zeigte sich Odin unter dem Namen Biörn seindlich gesinnt, Betersen 79 wie sonst Ihôr diesem Geschlecht. Freilich ist Biörn ein Beiname Thôrs, Lex. Myth. 908.

In den nordischen Mythen erscheint Thor als Befampfer der Riesen in allen Clementen; aber ben drei Sohnen Forniots tritt er nirgend un-

mittelbar gegenüber, wenn er gleich in der Thorsdrapa Fäller ber luftigen Götterftühle Forniots heißt, mas nach ben Auslegern auf Abstellung feines Gottesdienstes zielt. Rari Degir Logi sind in der deutschen Selbenfage ju Fasolt Ede Chenroth (S. 100) geworden, und im Eggenliede, bas gleich der entsprechenden Ergahlung der Wiltingfage aufangs im Rölner Lande und um ben Drachenfelfen spielt, wo wir auch die Faseltstaule nachgewiesen haben, bekampft und befiegt er als Dietrich Ginen um ben andern. Fafolt wird in einem Bettersegen wie Mermeut als Sturmriese angerufen, Moth. 602: gang fo erscheint er auch im Edenliede, und die Faseltstaule ift megen verderblicher Ditwinde berüchtigt, M. Rheinl. S. 323. Edes Name läßt fich von ber Scharfe bes Schwertes feineswegs herleiten wie Bein= hold 18 will: dem widerspricht die näher zu Degir Uogi (M. 217) tretende Form Uodesahs bei Belbete und die Ortsnamen Ueferath und ledes: dorf in unserer Gegend, wo seine Sage dabeim ift. Da in feinem Bruber ber Sturmriese nicht zu verkennen ift, fo ruht Grimms Barallele ber brei Bruder mit ben Gohnen Forniots auf gutem Grunde. Edes Beruh: rungen mit Degir find &. 97 besprochen; vgl. Uhland Germ. VI, 347. Ueber Chenrot erfahren wir aus bem Eggenliede am Benigften: Grimm hat ihn Myth. 710 dem Abendrot, einem andern Riefen der Seldenfage, verglichen; diefer hat aber noch zwei Brüder und die Zusammenstellung ließe sich nicht durchführen. Der auch als Ortsname bei uns erscheinende Name foll wohl den durchaus rothen, d. h. feurigen bezeichnen. In dem Rampf wider Cde und feine beiden Bruder tritt Dietrich an die Stelle Thors, wie und diese Bertauschung schon S. 266 begegnet ift; hier aber läßt das niederrheinische Local der Sage an einen frankischen Dietrich den= ten, der sich auch sonst noch mit dem oftgothischen mischt. Bgl. Müllen= hoff 3tidr. XII, 357.

Undere Feuerriesen, mit welchen Thor zu schaffen hat, sind Hyrrotin und Geirröd S. 87. 277. Geirröd ist als Gewitterriese dargestellt; doch läßt seine S. 266 nachgewiesene Beziehung auf die Unterwelt und ihre Feuerhölle vermuthen, daß die nordische Sage ihn seinem ursprüngtlichen Kreiß entrückt habe. Der berühmteste unter den Feuerriesen ist Surtur der schwärzende, der mit Muspels Söhnen in Muspelheim wohnt; im letten Weltkampf steht er aber dem Freyr, nicht dem Thor gegenüber.

Wir haben Riesen in allen Elementen, ja in der Unterwelt angetroffen; zugleich sahen wir sie auf das geistige Gebiet gerückt. Jum Schluß bebe ich noch die Reigung namentlich ber beutschen Riesensage ber= por, auffallende Erscheinungen der Erdbildung zu erläutern. Schon die nordische ließ Gefion fich einem Riefen verbinden, um darzuthun, warum die Buchten im Lögr den Borgebirgen Seelands entsprechend liegen; die deutsche weiß die f. g. erratischen Steinblocke zu deuten: ein Riese hat bier seinen Schub ausgeflopft, weil ihm ein Steinchen bineingerathen war, das ihm beim Geben beschwerlich fiel. Andere vereinzelt liegende Felsblöde hat ein Riefe nach einer benachbarten Stadt geschleudert um fie ju gertrummern; fpaterbin wird bas auf ben Teufel übertragen, ber eine driftliche Rirche zerstören wollte. Ein Ricfenmädden gedachte fich eine Brude von Bommern nach Rugen zu bauen, damit fie, übers Dager geben könne ohne sich die Pantöffelchen zu negen: sie nahm die Schurze voll Sand und eilte ans Ujer; aber die Schurze hatte ein Loch, und ein Theil des Sandes mard verzettelt; das llebrige schüttete fie weg, als ihr die Mutter mit der Ruthe brobte.' Go entstand eine Reibe durrer Sandhügel, die in Pommern Berge beißen, Minth. 502. Bon folden Studden find alle Sagenbücher voll und auch unfere Gegend fonnte in ben Schluddersteinen bei Rolandseck bagu Beiträge liefern.

Eine Riesin haben wir nicht unterbringen können, weil zu Unreimbares von ihr berichtet wird. Nach Olaus Wormius war die Zauberin Hagberta die Tochter des Riesen Wagnost (Wagnost? Saxo I, 9). Sie konnte sich in jede Gestalt und Größe verwandeln. Bald war sie himmelhoch, bald klein und niedrig, bald hart, bald sließend. Waßer konnte sie sest machen und Berge schmelzen; den Himmel konnte sie niederziehen, die Erde erheben und Schisse durch die Lust sliegen machen. Die Götter konnte sie stürzen, die Lichter des Himmels auslöschen und die Finsternisder Tiese erleuchten. Germ. VI, 294. Hier ist mehr die Zauberin als die Riesin hervorgehoben; aber ihre Macht übertrisst die der Götter und obgleich ihr Name mit dem Berthas zusammengesetzt ist, bleibt der Zweisel erslaubt, ob Olaus wohl berichtet war. Daß die Riesen nach Belieben groß und klein erscheinen, begegnet bei Saxo öster. Zauberei ist bei den Riesen wie bei Odin nur der Ausdruck ihrer übernatürsichen Macht. A. W. W. Menzel a. a. D.

## 124. Elben im Allgemeinen.

Die allgemeinste Beziehung der halbgöttlichen Befen, welche mensch=

liche Größe nicht überragen, scheint Wicht, in der Mehrzahl Wichte oder Wichter, nordisch vættr, pl. vættir; doch begreist er zuweilen auch riefige Wesen. Unsere heutige Bolkssprache braucht das Wort bald mannslich, bald sächlich; es muß aber nicht gerade ein mythisches Wesen meinen: dazu bedarf es, daß der Begriff der Kleinheit durch die Diminutivsorm gesteigert werde: Wichtel, Wichtlein, Wichtelmännchen, Myth. 408.

Minder allgemein ift der Ausdruck ber Elbe ober Alb; der Rame scheint schon in Tacitus Germ. 8 vorzukommen, wo statt Aurinia Albruna Bgl. Müllenhoff in Haupts Itidr. 240 und Ruhns 2B. zu lesen ift. S. 148, wo fluge Frauen Albrunen beißen. Doch begreift Alfr in ber Ebda, den Ufen, Wanen und gotunen gegenüber, zwei Gattungen gott= licher Wesen: Lichtelben (Liosolfar) und Schwarzelben (Swartalfar) ober Dunkelelben (Dockalfar); ber zweiten Claffe icheinen die 3merge anzuge= hören, denn fie follen in Schwarzalfenheim wohnen. Bei dieser Unterscheibung scheint vergegen, daß der Rame der Elben mit albus, weiß, gusam= menhängt, ursprünglich also einen lichten Beift bezeichnet. Es werden aber fogar die Bohnplage icarf unterschieden: die Schwarzelben follen in ber Erde, dem dunkelften Elemente, wohnen, die Lichtelben in Alfheim, das in ben höchsten Regionen liegt, vielleicht nach G. 45 in der Sonne selbst. Darum heißt es D. 17, sie seien schöner als die Sonne von Angesicht; aber die Schwarzalfen schwärzer als Bech. Bal. den Ramen Bechmanle Bingerle G. 44. Obgleich bingugefügt ift, fie feien fich in ihren Berrich= tungen noch viel ungleicher, wird boch nicht so weit gegangen, zu fagen, die Lichtelben maren gut, die Schwarzalfen bofe: das hatte befannten My= then zu offenbar widersprochen. Wenn die Riesen als Jeinde der Gotter erscheinen, so finden wir die Schwarzalfen ben Göttern verbunden, in deren Dienst sie wirfen und schmieden, und wenn gleich hämische Buge in ihrem Bilde nicht fehlen, so gehört doch vielleicht mas Bosartiges in ihrer Natur ju liegen scheint, jungerer Bildung an. In allen Elben ift die Ratur von der milden Seite aufgejaßt, und mehrjach fanden wir in ben unterirdisch wohnenden Schwarzalfen die Triebfraft der Erde dargestellt, Die stillwirkende Rraft der Ratur, die Gras und Salme herversprießen läßt und im Schoof der Tiefe die tostbaren Ergadern wirft, die freilich auch bas verführerische Gold und bas morderische Gifen enthalten. Aber nicht blog Baffen und goldener Schmud geben aus ber Gffe Diefer funftreichen Schmiede hervor: fie haben dem Thor den Sammer, dem Frey das Schiff und den goldborftigen Gber, dem Ddin den Spieg und den Ring Draup:

nir gesertigt, deren hohe Bedeutung anderwärts dargelegt sind. Nur weil sie in der dunkeln Erde wohnen, heißen sie Schwarzalsen, womit nicht nothe wendig häßlichkeit verbunden sein muß. Nach der deutschen Sage schmiesen die Zwerge, die Zwerginnen spinnen: beide sind bald schon, bald eislich getan.

Die Zwergin im Rudlieb tommt aus der Sohle fehr fcon (nimis pulchra), dabei zierlich gefleidet und goldgeschmudt. hier flagt auch ber Amera über die Treulofigfeit des Menschengeschlechts und leitet daraus die furze Lebenszeit, die uns bestimmt ift, während die Zwerge, weil sie redlich feien und einfache Speifen genießen, lang und gefund leben, Dinth. 424. Schönheit und Säglichkeit, lichte und bunkle Farbe ift hiernach schon ben in der Erde wohnenden Zwergen eigen, die den Schwarzelben gleichgestellt werden. Beides ift auch wohl begründet: ihre dunkle Farbe in ihrem Mufenthalt im finftern Erdichoofe, vielleicht auch in ihrem Schmiedegeschaft; ihre lichte, die schon der Rame Alb ausdrudt, in ihrem wohlthätigen fegensreichen Wirken. Zwei Classen von Wejen nach lichtem und buntelm Mussehen zu unterscheiben, mar die jungere Edda so wenig berechtigt als bas ffaldisch gelehrte und barum spate Alwissmal einen Unterschied zwi= ichen alfar und dvergar aufzustellen, mahrend in der Woluspa auch Zwerge Alfennamen führen. Zwar find nicht alle Elben Zwerge; auch wohnen nicht alle unter der Erde: aber zwischen erdbewohnenden Alfen und ben Zwergen giebt es feinen Unterschied; die Lieder wißen fogar nichts von Lichtalfen und Schwarzalfen: nur döckalfar werben genannt. Much ift es bedentlich, wenn die jungere Coda die Lichtalfen in Liosalfabeim ober doch in Alfbeim wohnen läßt, obgleich Giniges dafür fpricht, womit aber nicht zu vereinigen ift, daß sie jest Gimil bewohnen sollen, den fünf= tigen Simmelssaal aller Guten und Rechtschaffenen, ber nach D. 17 im britten Simmelsraum liegt. Conft finden wir fo hochliegende, von Swartalfaheim ganglich gefonderte Bohnfige ber lichtern Ulfen faum bezeugt, und man durfte den Ginfluß drijtlicher Borftellungen von den Engeln und mehren Simmeln vermuthen, wenn es nicht Grimnism. 4 hieße:

Beitig ift das Land, das ich liegen sche

Den Alfen nah und Alfen.

Doch ergiebt die Vergleichung aller Stellen, welche Afen und Alfen zusammen nennen, die durch das Reimbedürfniss begünstigte Gewohnheit, beide Classen wohlthätig waltender Wesen formelhaft zu verbinden: sollten nur die Lichtalfen gemeint sein, von deren Bohlthaten nichts gemeldet wird,

fo mare bie Formel ungenugend. Nach unferer Unficht gab es im Bolts: glauben zweierlei Claffen von Alfen eigentlich nicht, fondern nur Gin Geichlecht, das bald in der Erde, bald in andern Clementen haufte: erftere fonnten nach ihrer Natur licht, nach ihrem Aufenthalt und Schmiebege= icaft dunkel erscheinen. Der stärtste Beweiß gegen die Unnahme einer eigenen im himmel wohnenden Classe von Lichtalfen ift, daß es echte alte Mothen von ihnen nicht giebt, mabrend von den Schwarzalfen, die in der Erde wohnen, die j. Edda so viel zu erzählen weiß. Grimm nimmt 414 drei Arten nordischer Genien an, Lichtalfen, Dunkelalfen und Schwarzalfen, wie die pommersche Bolkssage weiße, braune und schwarze Unterirdische sondere, und im Morolt drei Beifterscharen erscheinen, welche ber im Kampf Gefallenen und ihrer Geelen marten, weiße, bleiche und fdmarge: Die weißen find Engel, die ichwarzen Teufel, die bleichen icheinen im Regefeuer wohnende Bermandte ber Streiter, fo daß die brei driftlichen Seelenaufenthalte vertreten find mas auf fein hohes Alter weift. Daß fich Engel und Teufel um die Geelen der Verstorbenen streiten, lagt fich aus ber beidnischen Borftellung deuten, daß nicht alle Sterbende in Dbing himm: lijche Salle eingehen, sondern einige zu Sel tommen, wie auch Doin, Thor und Frenja Unrechte an die Geelen der Berftorbenen geltend zu machen haben; vgl. aber S. 146. Mus jener Stelle im Morelt, wo ber driftliche Ginfluß ju Tage liegt, ift fur drei Claffen elbischer Beifter fein Schluß zu gieben, und ber pommerische Boltsglaube ichattet nur bie Unterirdischen ab, ftellt aber feine eigene Claffe himmlischer Glben auf. Bene bleiche Schar gleicht nun allerdings ben nair, melde wir im Zwergverzeichnifs bes Woluspa antreffen: der Name bezeichnet fie als Beifter der Todten, mit welchen fich die Unterirdischen unserer Bolfsjagen immer berühren; auch die Seinden, deren Königin Berchta ift, find den Todten verwandte elbische Geifter. Allwismal, das neunerlei Claffen von Wefen unterscheidet, und jeder eine eigene Sprache beimißt, nimmt auch fur bie Bewohner ber raumlich ge: bachten Sel, die uns gur Solle geworden ift, eine eigene Eprache an, und diese könnten mit jenen Beinchen und eddischen nair zusammenfallen. Huch Dain im Zwergregister bedeutet ben Todten, Dwalin wie es scheint den Schlafenden und Thrain (Grafn. 3) ben Traumer.

Die steht es aber um die Opfer (alfablot), die wir ben Alfen gebracht sehen: galten diese ben Lichtelben? Tast sollte man es glauben, ba es noch spat Gebrauch war, den Engeln Speise zu bereiten und bingustellen. Dem heimsehrenden Sighwat Stiald wehrte seine Hausfrau, die por der Thure stand, den Gingang bis er den Alfen geopfert habe. Beterfen 101. Beimstr. Dlaf Belgaf. c. 92. Welche Alfen bier gemeint feien, ift nicht gesagt. In ber Rormaff, 216. 218 foll- mit bem Blut eines erlegten Stiers der Sügel geröthet und aus dem Rleisch des Thiers den Glben ein Dlal bereitet werden. Sier scheint doch der Sügel auf die barunter wohnenden Alfen zu deuten: er alfar bui i. Spuren Dieses Dienstes der Erdgeister finden sich noch in driftlicher Zeit, als sie schon zu Teufeln herabgefunken waren: namentlich werden Lämmer, Bödlein und Sühner bargebracht, während die unschuldigen Sausgeister ein Topf Milch befriedigt, die gierigen Waßerwesen sich nicht einmal an thierischen Opfern genügen lagen, sondern Menschenblut verlangen. In unsern Boltsfagen feben wir allen Elben unter der Erde oder im Waker die Wohnung angewiesen, benn diejenigen, beren Leben an Baume geknüpft ift, ober die in Blumenkelchen wohnen, wo ihrer oft hundert Tausende neben einander Blat haben, bilden taum eine Ausnahme. Bielen wird lichte Geftalt und icones Angesicht verlieben, ber Pohnung in der Tiefe ungeachtet. Nament: lich icottifche und englische Sagen zeigen Elben und Glbinnen in wunderbarer Schönheit; ihre Kleidung ift weiß und glangend. Gie beißen bas aute Bolf, die guten Nachbarn, im Norden Lieblinge, Liuflingar, in Deutschland gute Holden. Gie lieben Mufit, ihre Luft am Tang ift unermudlich, wenn sie gleich die Racht dazu mablen. Im Umgang mit Menschen bat aber ibre oft mifebrauchte Gutmuthigfeit gemiffe Grenzen, und fie fann bann fogar in Graufamkeit übergeben. Die Glben beutscher Gedichte des Mittelalters find auch zum Theil noch schön; aber das Christenthum hat fie schon berabgewürdigt. Von der elbe wirt entsehen vil maneger man; bofer Blid wird ihnen angebichtet, auch ihre Geschofe find verrufen, ihr Bfeil, ihr Unhauch selbst, bringt Tod und Krantheit; der Nacht= mar namentlich icheint ein feindseliger Geift, und über Alborucken beschwert man sich noch täglich. Huch ihre Gestalt hat gelitten; doch erscheint noch Elberich, selbst Singelmann mit schönem Angesicht, gang wie im Norden und bei ben Angelfachsen der Ausdruck, fcon wie ein Elsenweib' ben Gipfel weiblicher Schönheit bezeichnet. Gogubr. F26. I, 387.

Allen Elben auch ben unterirbischen ist es gemein, daß sie geringe Dienste mit unscheinbaren Gaben lohnen, die sich aber dem Bescheidenen in Gold wandeln. Selbst dem zufällig in ihrem Kreiß tretenden füllen sie Die Taschen mit Lindenblättern, mit Kehricht, mit Rossbollen (R. Reusch 11. Auss. Nr. 7); oder hat die Gabe nur dem Borwisigen, der zu früh nachsieht,

vie unsaubere Gestalt angenommen? Natürlich kehrt er ben Sack um, und schüttet die Füllung aus. "Zu Hause angekommen findet er aber in den Eden des Sacks, in deren noch einige Ueberreste des Dungs zurückgeblieben waren, blanke Goldstücke liegen, und da erkannte er die Wahrheit des alten Worts: "Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht werth!"

Much sittlich unbeflect erhielten sich einzelne Elben wie jener bei Cae- . farius (I, 36), der felbst dem Christenthum nicht abhold, und überhaupt fo rein gehalten ift, daß man für die in der Ebda fehlenden Mythen von Lichtelben, wenn diese nicht überhaupt aufzugeben waren, hier Ersat fande. Er rettet bem Ritter, bem er in Geftalt eines ichonen Junglings bient, das Leben, indem er ihm eine Furt durch den Strom zeigt, als er von feinen grimmen Feinden verfolgt den Tod vor Augen fieht; ein andermal bolt er seiner tranten Gemablin Löwenmilch aus Urabien berbei (vgl. Müllenhoff 418), und als ibn jest der Ritter, dem er gesteben muste, Einer der mit Lucifer gefallenen Engel zu fein, verabschiedet, weil ihm por ihm graut, verlangt er fur feine treuen Dienfte fehr beicheibenen Lohn und verwendet ibn nur, einer Rirche, die feine Gloden befitt, eine folde zu faufen. hier liegt zugleich auch ber Beweis, daß ber Glodenhaß in ber elbischen Natur nicht begründet erft von den Riesen auf die Elben übertragen mard. Nicht der Glodenklang, die Untreue der Menschen vertreibt fie. Bgl. die Steinfeldersage von Bonfchariant, Rheinl. 304, Ratfen II, 200 ff., wo aber Buge aus der Riefensage mit eingeflochten find. Gleichwohl wuste fein Berr ihn mit bem Chriftenthum nicht auszufohnen, wie doch den Elberich der Dichter des Ortnit. Wenn im Ortnit Elberich Engelnatur annimmt, und fogar die Taufe und Betehrung ber Seiden mit Gifer betreibt, jo zeigt seine Bermandtschaft mit M. Goldemar, dem erg= ichurfenden und ichmiedenden Bergfonig, und mit Elbegaft, , bem ichlauen berüchtigten Dieb', daß auch Er fein Lichtgeist mar, sondern zu den Schwarg: elben gablte.

Die Elben klagen über die Untreue der Menschen ,wie ist der Himmel so hoch! wie ist die Untreue so groß! Un der Untreue der Menschen scheint es zu liegen, wenn mit den Elben eingegangene cheliche Verbindungen, wie sie besonders mit Baßergeistern vortommen, zuletzt ein trauriges Ende nehmen; doch könnte schon in der unzgleichen Sinnesart der Verbundenen der Grund liegen, daß solche Mischeiraten nicht zum Glück ausschlagen. Diese ist aber in der Abstammung begründet: es sind eigentliche Missheiraten, aus denen nichts Gutes ents

fteben fann. Das icheint mir auch ichen ber Ginn bes Mothus von Urvaci welchen Ruhn Berabkunft 81-94 bespricht. Pururavas muß Giner ber Gandharven werden, um der Geliebten wiedervereinigt zu werden, deren Bedingungen er bieffeits nicht zu halten vermochte. Aehnlich glaube ich Die deutschen Marchen verstehen zu mußen, wo die Wiedervereinigung auf bem Glasberge geschehen soll, ber auch nicht von diefer Welt ift. Urvagi durfte den Bururavas nicht natt feben; in der beutschen Sage ift es bie Frau, welche nicht natt gesehen werden darf; so in der Meluginensage, die in ältester Gestalt bei Gervasius (Liebrecht 2) erscheint, wo aber ber Gischschwang, ben ich für undeutsch halte, noch nicht vorfommt: die Elbin ver= wandelt fich in eine Schlange und verschwindet. Im llebrigen barf man bem Urtheil Wolfs Beitr. 271 zustimmen: fie find Wefen höherer Art, und barum verlangen fie von dem Geliebten und Gatten höhere Rudfichten: sobald er die aus den Hugen fest, ift das gange fcone Berhaltnifs gebrochen und fie kehren zurück in das Elbenreich. Das zeigt fich auch bei dem Alb u. f. w., wovon S. 457.

Die Riesen konnten wir nach den vier Elementen eintheilen, worauf ums schon die Söhne Forniots, des alten Riesen, leiteten. Bei den Elben hat diese Eintheilung Bedenken, weil ihnen solche Stammväter sehlen und die elementarischen Bezüge noch erst zu ermitteln sind. Zunächst sind ums Lustelben nicht bezeugt. Zwar sührt das Zwergregister einen Windalfr auf; aber auch Andwari, der im Waßer watet, nennt sich Sigurdarkw. 5 Gustr (Bläser), wie spiritus mit spirare zusammenhängt, Geist mit gisan wehen, Myth. 430. So hat Uhland 166 Beyggwir und Beyla S. 434, die bei Degirs Trinkgelage die Bedienung besorgen, für milde Sommerlüste in Freyrs Gesolge erklärt. So heißt auch ein deutscher Hausgeist Blaserle, und von dem schädlichen Anhauch der Elben war schon die Rede. Austri, Westri, Nordri, Sudri sind vielleicht nicht sowohl die vier Hauptwinde als die vier Himmelsgegenden. Als Geister sind sie freilich alle der Lust verwandt, als ätherisch schildert sie auch ihr Lied:

Wir trinten ben Wein, Bir trinten ben flaren Mondenschein.

Sie erscheinen aber, besonders die Zwerge, in derber, greifbarer Leiblichkeit. Da jedenfalls die Aubrik schwer auszufüllen wäre, so scheint es für die Uebersicht vortheilhafter, die Elben in Zwerge (oder Erdgeister), Waßersgeister und Feuergeister einzutheilen. Erstern schließen sich die Walds und

Feldgeister an; diejenigen, welche Geister der Berstorbenen scheinen, werden wir gelegentlich unterzubringen suchen: die Ansicht, daß alle Elben dieß seien (Ruhn NS. 469) ist zwar im Grunde richtig, obwohl es selten herz vortritt; einen Sintheilungsgrund gewinnen wir aber daraus nicht.

## 125, 1. Zwerge (Erdgeifter).

Der Name ber Bwerge (Querge, Querre) ift noch unertlärt. Grimm vergleicht Myth. 416 das Georgyos (übernatürliche Dinge verrichtend), was lautlich entspräche, benn das Wort (altn. dvergr, alth. tuerc) gebort zu benen, die im Neuhochdeutschen noch eine Verschiebung erlitten baben: das plattdeutsche Quera oder Querlich geht im Unlaut in ein anberes Organ über. Sie beißen auch Schwarzalfen, Bergmannchen, Erdmannchen, Unterirdische, Onnerbankissen (Müllenhoff S. 281); in der Schweiz härdmändli, Toggeli, im Tyrol Norggen und Lorggen, in Defterreich auch Tenesleute, Gangrl und Trollen; doch geben lettere in Riesen über. Bernaleten Defter. Dt. 23. Der Rame ber Genesleute erinnert an bie Fanggen G. 433; auch fie find haflich, aber fonft elbischer Natur. Der Kenesberg Bernal. 230 klingt an den Benusberg 415 an und wörtlich scheint mit bem Bonner Bermandtschaft. Gangerl gemahnt an Dbing Beinamen Gangleri, und da ber Name auch auf den Teufel übertragen ift (Schmeller II, 55), so liegt die gleiche Vermuthung nicht fern. Undere Namen sind schon gelegentlich angeführt; einige werden noch gelegentlich erwähnt werden; zu erschöpfen sind sie so wenig als die für die wilde Jagd. Das feltsame Zwergregister in der Wöluspa theilt fie in drei Reihen, indem es zuerst die von Modjognirs Schar beraushebt, dann die von Durins Schar folgen läßt ohne Allgemeines von ihnen auszusagen, gulett die von Dwalins Bunft und Lofars Geschlecht aufführt, von welchem so gesprochen wird als wohnten sie allein im Gestein. Wer jener Lofar fei, wißen wir nicht; man könnte an Loki denken, der nach M. 413 selber alfr beißen soll, den wir wie Donar (M. 170) in nächster Berbindung mit den Zwergen sehen, dem vielleicht ihre Erschaffung aufgetragen ward, da der Rath dazu, wenigstens nach der Wol., die fie für unheilvoll ansieht, von ihm ausgegangen sein muß (3. 101). Huch tonnen fie seines Beistandes nicht entrathen, da er nicht bloß das Geuer ift, beffen fie zum Schmieden bedürfen, sondern auch die Erdwärme, die Gras und Laub, das Gespinnft ber unterirdischen Rrafte, beivortreibt. Simrod, Minthologie. 29

Bei dieser Deutung bleibt unklar, warum nicht auch die beiden andern Reihen den gleichen Stammvater haben sollen, da doch auch sie aus des Meerriesen Blut und Gebein entstanden sind. So werden D. 61 einige Zwerge als Söhne Jwaldis (des innenwaltenden) bezeichnet, welcher nach Hrasn. 6 auch Jouns Bater sein soll. Aber Söhne des innenwaltenden (Loti?) könnten alle Zwerge heißen, da sie selbst die innenwaltenden sind.

Die drei Reihen, die den obigen brei Scharen S. 445 gleichen, erinnern daran, daß die deutschen Elben und Zwerge eigene Königreiche bilden. In der Edda findet fich davon keine Spur; oder ware Frenr, dem Alfheim (die Sonne?) zum Zahngebinde geschenkt ward, als König der Alfen gedacht? Jedenfalls gehörte ihm ein elbisches Reich; doch warum könnte es nicht in der Unterwelt gelegen haben, auf die er so viele Bezüge zeigt? Aber schon die schwedische Huldra ist Königin des Suldrefolts; in Deutschland heißt Goldemar Ronig, nicht fein Bruder Alberich, den doch der Rame als Elbenkönig bezeichnet; im Ortnit, wo er Elberich heißt, trägt auch Er die Krone. Alberich ward in der frango: fischen Sage, die nach England übergieng, ju Dberon, und jest beißt er wieder König. Der dritte Bruder, Elbegaft, der ichlaue berüchtigte Dieb, heißt in dem niederländischen Gedicht Alegast; er holt den Raiser Rarl in Ingelheim zum nächtlichen Stehlen ab. Bier ift auch er in die franfische Sage getreten. Man konnte an Alwis S. 255 benken, wenn er Thors Tochter Thrudh entführen, nicht die verlobte Braut heimholen wollte; nur der Steinjötun Grungnir heißt Thruds Dieb, weil das auf ftei: nigen Boden fallende Samenkorn nicht aufgeht, Uhland 82. Sonst ift es bei den Zwergen hergebracht, die Braut zu entwenden. Goldemar stiehlt die Hertlin, des Königs Tochter von Portugal, Laurin die Simild, Dietleibs Schwester. Goldemar ift noch tiefer in die Beldensage verfloch= ten. In dem Geschlecht der Saidenberge an der Ruhr mar der Rame Neveling (Nibelung) berkömmlich. Bei einem dieser Nevelinge hielt sich König Goldemar als Hausgeist auf, spielte wunderschön Barfe, war bes Bretspiels fundig, trank Wein und theilte mit dem Grafen bas Bett. Er warnte ibn auch por dem Ueberfall seiner Teinde und berieth ibn, wie er ihrer hinterlift entgeben follte. Seine Sande, die fehr weich anzufühlen waren, ließ er wohl betaften, wollte fie aber nicht feben lagen. Gein dreijähriger Aufenthalt auf Schloß hardenberg galt eigentlich ber schonen Schwester bes Grafen, welcher den Zwergfonig Schwager nannte. Die lebende Bolfsfage, die ihn König Volmar nennt, fügt hinzu, ein neugieriger Küchenjunge habe ihm einmal Erbsen und Asche gestreut, damit er zu Falle käme und seine Gestalt in der Asche abdrücke. Als aber der Koch am andern Morgen in die Küche trat, sand er den Küchenjungen am Bratspieß stecken. BS. N. 147. Myth. 477. Bon Entsührung wird hier nichts gemeldet. Viel gründlicher und meisterlicher trieb Elbegast das Diebsgewerbe: er stahl den brütenden Bögeln die Gier. Wie aber Avelger in Madelger, so scheint Abelger oder Alegast in Malegis, Maugis überz gegangen und so in die französische Sage gelangt, wo er Dieb und Zauzberer zugleich ist. Auch die Roggenmuhme und der Kornengel sollen Kinzber stehlen.

Unklar ift noch der Zusammenhang mit dem Meisterdieb Ugeg, der bei den Minnesingern öfter genannt wird, Mone \$3. 140. Man wird junachst an Degir erinnert, ben ichredlichen Gott; goth, beift agis Schreden, bocht. akiso. Burde er als Dieb gedacht, wie feine Gattin Ran Raub beißt? Das erklärte zugleich, warum der Magnet Agstein beißt, weil der Magnet den Schiffern das Gifen stiehlt; auch fiele ein Licht auf den Teufel Oggewebel (MS. II, 250), ber bie erfte Luge fand. Menn nun Degir fich durch Agez als Elbegast erweist, jo wird fein Bruder Rari dem Elberich, Logi dem Goldemar entsprechen. Aber Alberich wird in den Dibelungen mit Schilbung und Nibelung gusammengenannt, Konig Nibelungs Söhnen, bes 3mergkonigs, benen Siegfried ben Gort theilte und bas Schwert zum Lohne vorausnahm. Rach ben S. 66 verglichenen Marchen eröffnet ihm dieß die Unterwelt, auf die schon der Rame Ribelung beutet. Der Rame Schilbung fann neue Huffchluße gewähren: er hangt mit dem nordischen Geschlecht der Stilfinge (Schilbunge) zusammen, deren Ahnherr Stelfir, ber Bater Cfiolds, gewesen sein foll, ber auch Steaf heißt, mas Die danischen Stiöldunge den schwedischen Stilfingen, Schiltunge ben Schil: bungen gleichstellt, Doth. 343. Huch ber Rame Schiltung erscheint in deutschen odnsieeischen Gedichten, Drendel, Bargival 1. 2. und A. Ivrol, so auch in der Fortsetzung des Laurin. Wadernagel vermuthet Btichr. IX, 374, jener Steaf, ber auch Stiold beißt, fei nach alterer Sage auf einem Schild statt bes Schiffs über Meer geschwommen. Bir seben bier wieder feine Berührung mit bem (§. 91. 102) als Unterweltsgott erfannten Uller, ber auf dem Schild als einem Schiff übers Meer lief. Schwerlich bediente fich biefer winterliche Gott in ber altesten Gage einer Gisscholle, Die mir Schulpen nennen: beger nimmt man an, fein Schiff mar aus Baumrinde (Schelfe) gemacht. Bgl. Frifch v. s. Schelch. 2118 Tobtenfchiffer wie als

Ersinder des Schisss oder Boots sahen wir S. 223. 437 den Riesen Wate, in letzterer Eigenschaft neben seinem Sohne Wieland (Wölundr), der wieder zwei Brüder hat, Egil und Slagsidr. Wieland heißt Elsentönig wie Goldemar, und Egil, in der Wiltinas. Eigel, wird mit dem ags. Aegel, dem deutschen Zwerge Eugel zusammenhängen, und wir gewinnen so neue Brudertrilogieen, welche unsere frühern §. 37. 57 verwollständigen und beleuchten können:

| Luft     | Waßer            | Feuer                 |
|----------|------------------|-----------------------|
| Râri     | Degir            | Logi                  |
| Fasolt   | Ede              | Cbenrôt               |
| Elberich | Elbegast (Algez) | Goldemar              |
| Alberich | Nibelung         | Schilbung (Schiltung) |
| Clagfidr | Egil (Eigil)     | Wölundur.             |

Diesen drei zwergischen Brüdern entsprechen die S. 405 erwähnten drei Haulemännerchen, die auch schon, weil sie begabend sind, an die Trilogie höchster Götter gemahnen. Dem auf dem Schiffe oder Schild schwimmenden Unterweltsgott, heiße er nun Stöld oder Uller, möchte ich den auf dem Blatt schwimmenden Däumling vergleichen, dem St. Brandan auf der See begegnete, Myth. 420. Mit der Rechten hielt er ein Räpschen, mit der Linten einen Griffel: den Griffel steckte er in die See und ließ davon Waßer in den Napf triesen; war der Napf voll, so geß er ihn aus und füllte dann von Neuem: ihm sei auserlegt, die See zu meßen dis an den jüngsten Tag. Grimm erinnert dabei an uralte indische Mythen. "Brahma, auf Lotos sigend, schwimmt sinnend durch die Meeresabgründe. Bischnu, wenn nach Brahmas Tode Gewäßer alle Welten bedecken, sitzt in Gestalt eines urkleinen Kindes auf einem Blatt der Pipala (des Feigenbaums) und schwimmt, an der Zehe seines rechten Tußes saugend, auf dem Milchmeer.

Die trilogische Zusammenstellung hat auch den Zwergen elementarische Natur angewiesen. Da wir sie aber unter den Erdgeistern fanden, so wäre gleichwohl die Gintheitung nach den Elementen unthunlich gewesen. Wir sahen die Götter an die Stelle elementarischer Niesen getreten: sollten ihnen auch Zwerge zu Vorbildern gedient haben? In den deutschen Sagen erscheint Odin häusig als Zwerg, als kleines mutziges Mandle. Myth. 439. Bgl. das Nebelmännte S. 404 und ein anderes Nebelmänntein bei Vondun B. 74, das auch durch breitkrämpigen Hut auf Odin weist. Vgl. Wolf DS. 189, wo Ouwelmännchen neben Nievelmännchen stehen. Man s. auch S. 475, wo Ederke, Hütchen und Balder auf

Thôr, Din und Balbur beuten. So mag es wohl guten Erund haben, wenn ags. Stammtafeln Boben von Steaf und Sceldva abstammen laßen. Jedenfalls haben nich unter Zwergen so gut als unter Riesen göttliche Gestalten verloren.

Ein berühmter deutscher Zwergfonig ift Laurin, von dem der Zwergtonia Antilois in Ulrichs Allerander eine Rachbildung scheint. Er reitet auf einem Rofe, bas nicht größer ift als ein Reb, wie Laurins Rofe einer Geiß verglichen wird. Auch Er hat fich einen Rosengarten geziert. ben man ihm nicht verwuften foll. Laurins Rosengarten wird mit einem Seidenfaden gehegt. Das fehrt bei dem großen Rosengarten, den Rriemhild angelegt hat, wieder; er ift nur eine Nachbildung bes elbischen. Ber bem Laurin diese beilige Umfriedigung bricht, ber buft es mit der rechten Sand und bem linken Ruß: dadurch ift auch Er als unterweltlicher Gott bezeichnet, denn Sande und Ruge fordert als Schiffslohn ber Rahrmann, der über den Todtenfluß fest, und fie wurden ben Todten in den Sarg gelegt. Der linke Juß und die rechte Sand murbe von Wittich als Brudenzoll begehrt, Sand und Suß verlangt auch Norprecht der Sahr= mann im großen Rosengarten; von dem Fährmann in den Nibelungen scheint es nur vergeßen. hier war also die Donau wie dort der Rhein als Unterweltsfluß gedacht. Bal. Rubn S. 129.

Unbere 3mergkonige ber beutschen Sage find Sinnels von Balafers bei bem Lebermeer, wo der Magnetberg liegt. Er ist Laurins Bruber wie Balberan sein Dheim, wenn nicht wieder ein dritter Bruder in ibm stedt. Endlich erscheint noch in Dietriche Drachenkampfen ber streit: bare Zwerg Bibung. In der neuern deutschen Sage ift Bubich berühmt, wohl aus Bibich (einem Beinamen Odins) entstellt. Er ift Ronig ber Barggwerge. In Deutschöhmen ift Sans Beiling als Rurft ber Zweige bekannt; boch schwankt er zu ben Riefen hinuber. Im schlefischen Gebirge fputt Rubegabl, ber vielleicht nicht beutsch, auch eber ein Gespenft als ein Zwergtonig ift; boch verdient fein Borname Johannes Beachtung. Gine Reibe beutscher Sagen spricht von dem Tode des Zwergkonigs, mobei munberliche Namen erscheinen. "König Anoblauch ist todt", "König Pingel ist tobt,' ,die alte Mutter Bumpe ift todt': diesen klagenden Ruf vernimmt ein Bauersmann und ergablt es babeim. Sogleich fpringt ein Anecht, eine Magd ober gar eine Rage, die erst ins Saus gefommen find, auf und verlagen es: fie maren die Erben und Nachfolger bes verftorbenen Konigs und eilen, ihr anerfallenes Reich in Befit zu nehmen, Müllenhoff 3. 291. 2. Auhn NS. 189. Baader 26. Dieselbe Erzählung findet sich auch bei den Fenggen, doch ohne Andeutung des Königthums; sie bleiben bei den Bauern nur im Dienst bis ihre menschenfreßerischen Bäter gestorben sind, in deren Art sie dann selber schlagen. Häusig erscheinen Riesen als Bassallen solcher elbischen Reiche. Dem König Nibelung dienten zwölf starte Riesen (Nibel. 95), dem Laurin sünf, dem A. Goldemar (Heldens. 174) sehr viele, dem Walberand, wie er heißen sollte, zahllose.

Goldemar und Laurin scheinen ursprünglich Könige der erzschürfenden Zwerge, die auch Bergmännchen, Bergmönche heißen. Wer ein Bergmännchen sieht, trifft nächstens auf eine ergiedige Erzader. So wird von den Benedigern erzählt, die in Tyroler Bergen nach Erz und Goldsand suchten und einmal einem Hirten gesagt hätten: Ihr werft beim Hüten oft einer Kuh Steine nach, die zehnmal mehr werth sind als die ganze Kuh. Diese Benediger ertlärt aber Bonbun Sagen 16 trop ihres nobeln der Lagunenstadt entlehnten Namens nur für verkappte germanische Zwerge. Bingerle Sagen 70. Doch waltet dabei die Borstellung, daß aller venedische Reichthum aus Tyroler Bergen geschürft sei. Bonbun 3. 48. 50. Panzer II, 197.

Besentlich verschieden sind Riesen und Zwerge nicht: sie gehören beide dem Steinreich an, und ihre Beziehungen zur Unterwelt sind gleich nahe. Nur pslegt es ein Zwerg zu sein, der als Bote der Unterweltszgöttin, wie soust der Hirtmann zur holt ein Zwerg ab, Heldens. 39, und noch in den allegorischen Gedickten des 15. Jahrh. führt ein Zwerg zu Frau Benus. Hierhin gehört auch der Rattenfänger, der die Kinder von Hameln in den Berg lockt; in der Sage vom Lorscher See (Wolf Beitr. 172) vertritt ihn ein Bergmännchen, von einer Göttin gesendet. Lgl. Zingerle II, 179. Gleiche Berhältnisse zu der Unterweltsgöttin sinden sich nur bei Riesinnen S. 430; doch sind jene als Lodtenschiffer auftretenden Riesen zu beachten so wie der Biehirt (wilde Mann) S. 463.

Erdgeister und Zwerge theilen die lichtschene Natur mit den Riesen: ein Sonnenstral wandelt auch sie in Stein und Felsen, wie wir in Alswismal sehen. Darum tragen sie auch Nebelkappen, Tarnkappen, die nicht bloße Kopsbedeckung sind: die helhût ist ein Mantel, der sie vor dem Lichte schüßen soll; doch saßen sie einige Sagen allerdings als hüte. Busweilen giebt ihnen die tarnhût (verbergende haut) auch höhere Stärke: wer sie ihnen entreißt, oder den hut abschlägt, bringt sie in seine Gewalt.

3hre Bermandtschaft mit den Riesen bricht auch an einer Stelle bes Me wismal hervor, wo Thor zu bem 3werge fagt:

Wer bift du, Bursch, wie so bleich um die Nase? Hast du bei Leichen gelegen? Bom Thursen ahn ich Etwas in dir: Bist solcher Braut nicht geboren.

Der bleiche Bug um die Nase, ber bei Sterbenden und Todten beobachtet wird, zielt auf ihre Bermandtschaft mit dem nair, den Geiftern der Berstorbenen, mit denen sie mehr als die unterweltliche Bohnung gemein ha= ben. Wenn aber Thor jest Etwas vom Thursen in Alwis ahnt, so ist bas für ihn charakteristisch, der als geschworener Jeind der Riesen überall Thursen wittert. Auch darin gleichen sich Riesen und Zwerge, daß sie die Cultur und das Christenthum haßen: das Glodengeläute ift ihnen guwider, der Acerbau und das Wälderrotten vertreibt sie: sie wollen auch durch Bochwerke nicht gestört sein, und beide beschweren sich über die Treulosiafeit der Menschen, die fie mehr noch als alles Undere zur Auswanderung zwinge. Doch pflegen Sagen von maffenhafter Auswanderung, wobei fie über einen Fluß geschifft werden und dem Fahrmann, den fie mit alten Mungen gablen, unfichtbar bleiben, fich nur an die Elben zu knupfen. Bgl. jedoch M. 511. Neben der Ueberfahrt kommt auch die Brude vor, die ungahliger Fuße Getrappel erschüttert. Go ift es die Unterwelt, wohin ber Abzug geschieht, Dt. 428.

Wie Zwergkönige, giebt es auch Riefenkönige, und beide entführen gern irdische Königstöchter: der Riese Frungnir wie der Zwerg Awis (S. 451) kann Thruds Dieb heißen. So stellen die Riesen Joun und der schönen Frenja nur nach, um sie der Welt und den Göttern zu entziehen. Deutsche Sagen laßen die Riesen Menschentöchter entführen, weil sie Wohlsgefallen an ihnen sinden; bei den Zwergen wißen sie noch einen dritten Grund: ihre Kleinheit. Sie streben, ihr Geschlecht durch Heinen dem Menschen zu erstischen. Darum bedürsen sie auch menschlicher Ammen (ut prolem suam inselicem nutriant, Gervas. Otia Imp. 987); sazgende Frauen ziehen sie gern in ihre Höhlen, ihre schwachen Abkömmlinge zu schenken; wenn auch Hedammen in die Berge gesührt werden, kreißenz den Zwerginnen beizustehen, so scheint dieß eine Weiterbildung. Auch wenn sie Säuglinge der Menschen rauben, und dafür einen kielkröpsigen Wech selbalg in die Wiege legen, so ist es ihnen nicht sowohl um den Besit des rothwangigen menschlichen Kindes zu thun als das eigene Kind uns

terbes von Menschenmild auffäugen zu lagen und so ihr gurudweichendes untergebendes Geschlecht zu fraftigen. Ursprünglich wird dieser doch weit= perbreitete Bug nicht sein; er entstand erft, als mit der wachsenden Aufflärung sich das Gefühl einstellte, daß jene einst wohlthätigen Geifter in Abnahme geriethen. Da sie oft als Geister ber Berstorbenen gedacht murben, so könnte allerdings zuerst ihr Absehen auf Bflege und Ausstattung menschlicher Abkömmlinge gerichtet gewesen sein. Geben wir boch auch, daß die Abnfrau in Fürstenschlößern erscheint, den jungen Sprößling bes Geschlechts zu fäugen und zu pflegen. Es fonnte also Entstellung fein, wenn man ihrem Sang Menschenkinder zu entführen, felbsüchtige Absichten unterlegte. Run wurden sie auch sonst noch der Menschen bedürftig dargestellt, indem sie von ihnen Brau: und Backgerathe borgen, das sie Abends getreulich zurüchtringen und wohl ein Brot aus Dankbarkeit bingulegen, ober ihre Sochzeiten und Tefte in den Galen der Menschen zu begeben munichen. wofür fie toftliche Rleinode zu ichenten pflegen, an benen Glud und Boblfahrt bes Saufes hängt. Gie leihen aber auch felbst ben Menschen ihr Binnwerk zu ihren Sochzeiten, DS. 36, und bas fann für alter gelten. Uralt und tief in unsere Mothen verflochten ift freilich der Bug ihrer Bedurftigfeit, daß fie gur Theilung eines Schapes, gur Schlichtung eines Streits menschliche Richter angeben, und dabei von den Menschen übervortheilt werden. Es pflegt dann aber auch ein Fluch an dem Schat rder dem Aleinod zu haften, das der Menfch fo fich felber zuwendet, mah: rend das freiwillige Gefchent der Geifter gangen Geschlechtern Beil und Gegen bringt.

Wenn es Myth. 438 heißt, es komme in den weitverbreiteten Sagen von den Wechselbälgen nur darauf an, den Zwerg zum Selbstgeständniss seines Alters zu bringen, "nun bin ich so alt, wie der Westerwald" u. s. w. so zweiste ich, ob dieß der tiesste Sinn dieser Erzählungen ist. Der Zwerg ist keine überreise Schone, die ihr Alter geheim halten muß. Vielmehr soll man etwas Widersinniges thun um ihn zum Lachen zu bringen, weil das Lachen Erlösung bewirkt. Bgl. S. 344.

Bas sonst den Menschen Feindseliges in Elben und Zwergen liegt, und Vicles der Art findet sich in der neuern Bolkssage, kann gleichfalls aus dem abnehmenden Glauben an sie hergeleitet werden. "Die Menschen achten der Elben nicht, die Elben schaden den Menschen und necken sie." Myth. 429. Taher die Elbengeschose, die unschlbar tödten; ihr seindlicher Unhauch, welcher Lähmung, Beulen und Geschwüre zur Folge hat. Wenn

ber Elbe in bas Muge fpeit, bas ibn gefeben bat und nun erblinden muß, ober wenn er es mit bem Finger ausbrudt, wie in ber angezogenen Stelle bes Gervafius, fo follen die Menschen fie nicht feben; auch die Gotter mollen nicht von den Menschen in ihrer mahren Gestalt erschaut werden: ber Gee verschlingt bie Anechte, bie bei bem Babe ber Nerthus Sand geleiftet haben. Geifter fichtig wird man burch Beftreichung bes Muges mit Schlangenfett, beffen Benuß auch die Bogelfprache verfteben lehrt, ober indem man durch ein Aftloch blidt, wo Glben hindurch zu friechen pflegen, vgl. §. 140, ober durch bie Deffnung, die ein Elbenpfeil durch eine Thier: haut geschoßen hat, ober burch ben Urmring, ober über die rechte Schulter eines geisterhaften Wefens, bem man babei auf ben linken Suß treten muß, Ruhn WS. 187. II, 56; es ift aber aus bem angegebenen Grunde meift mit Gefahr verbunden fur bas Huge bes Schauenden. Gine Um: februng hiervon ift es wohl, wenn der Blid bes Geiftes felbst es dem Menschen anthut, der bann ,entfeben' heißt: es ift ber in ben Sagen fo berühmte ,bose Blid', der aber auch Menschen beigelegt wird.

Es bleibt noch der Alb, Trud ober Nachtmar übrig, der im Schlafe brudt ober tritt, wovon vielleicht der Name. Schon R. Wanlandi ward Pngligaf. c. 10 von der Mar gedrückt oder getreten. Sier zeigen fich aber im beutschen Boltsglauben Spuren, baß auch diefer Geift ursprunglich fein feindseliger war. Nach niederl. Glauben muß die schönfte von fieben Tochtern Nachtmar werden. Wolf Beitr. 264. Uehnliche Melbungen finden fich anderwärts. Die Mar ober Mahrt wird gefangen, wenn man bas Aftloch ober Schlüßelloch verftopft, burch bas fie in die Rammer bes Schla: fenden brang. Geschieht bas, so erweist fie fich als ein icones Madden, und Mancher hat fie gebeiratet und fie haben Kinder gezeugt und glücklich jufammen gelebt bis bie Grau, von ber Gehnfucht nach ber Beimat er: griffen, ben Dann bat, ben Pflod aus bem Uftloch ju gieben, burch bas fie ins Saus gekommen war. That er bas, so verschwand fie und tam nicht wieder, als etwa noch ihre Rinder zu maschen und zu pflegen. Gewöhnlich ergiebt fich England ober Britannien als bas Land, wohin fie gurudgefehrt ift; dieß fennen wir aber ichon als bas Todtenreich. Bei Ruhn MS. 185. verschwindet fie auf die Frage, woher es tomme, daß fie eine Mar geworben fei. Gleich bem Edwanenritter, ber aus bem boblen Berge tam, wie Steaf aus bem Geelenlande, will fie nach ibrer Beimat nicht gefragt fein. Die Alehnlichkeit diefer Maren mit ben Malturen fallt auf; im Oldenburgischen nennt man den Alb auch die Balriderete, Rubn MS. S. 419. Aus der Lenorensage weiß man, daß es Bande giebt, welche die Toden noch an diese Welt knüpsen und sie dahin zurückziehen. Den Helgi zieht Sigruns Trauer aus Walhallas Freuden; Kindesliebe zwingt die Mütter, noch jeden Sonntag wiederzukommen, ihrer Säuglinge zu pflegen (MS. 185. Ruhn NS. 91): ein unerfülltes Cheversprechen band jene Mahrt an diese Welt. Auhn Itichr. für Spr. XIII, 125 nimmt zwei Classen weiblicher Maren an, deren eine aus der andern Welt, aus dem Engellande kommt, während die andern nur verwandelte Sterbliche sind. So kann die Liebe den Geist in die Rammer des Schlasenden sühren: reine Lust am Quälen und Beinigen der Menschen gilt erst zuletzt als Beweggrund. Wenn es lebende Menschen sind, die andere im Schlase zäumen und reiten, so geht das in den Herenglauben über. Häusig gesschieht es ihnen, daß sie selbst gezäumt und vor die nächste Schmiede geritten werden, um sich an allen Vieren beschlagen zu laßen.

Den Balfuren naber fteht noch die Bferdemar, Die ebenfalls Balriberete beißt: sie pflegt sich zu ihrem nächtlichen Musritt bestimmter Pferde in fremden Ställen zu bedienen, welche fie fo gut füttert, daß die übrigen bagegen burr und mager bleiben; boch wird auch berichtet, baß fie Morgens erschöpft und schweißbedockt im Stalle stehen. DS. 131. Das tann von jenen in beiligen Hainen den Göttern erzogenen Bferden ber= rühren, die nur der Gott oder fein Priefter reiten durfte, wie Saro (D. 627) von Swantowits Pferde ergablt, daß es Morgens staubig und schweißbedeckt im Stalle gestanden, weil der Gott auf ihm gegen die Feinde feines Seiligthums friegte. Huch lebende Menschen werden als Walrider oder Balriderste, Rittmeije, gedacht. Sie pflegen auch den Pferden die Haare zu verfilzen, wodurch der fog. Weichselzopf (plica) entsteht, der wohl eigentlich Wichtelzopf beißen sollte. Es ist eine Krankheit, der bekanntlich auch Menschen ausgesetzt sind, und auch bier von der Mar, der Trude, dem Alb herrühren soll, wenn nicht von Frau Solle selbst, der Königin der Elben, in deren Geleit fie nachtlich ausfahren. Auch der Pilmig oder Bilwiß (Myth. 440 ff.) verwirrt oder verfilzt die Haare, und einige Namen des Weichselzopfs lauten als war er von dem Bilwig genannt. Diefer vielgestaltige Beift, ber sich mit Saus: und Feldgeiftern berührt, und bald in den Bergen, bald in Bäumen wohnt (Myth. 442), hat am meisten herabwürdigung erfahren. Sein Name, ber aequum sciens, bas Rechte wißend bedeutet, zeigt schon, daß er zu den guten Solden gehört, und doch heißt nach ihm der Bilmesschnitt', ein Raub am Getreide=

felde, ber für bas Wert eines bofen Geiftes ober Bauberers gilt. Inbes icheinen bier zwei Beinamen Dding, Bilwisi und Balwisi Bol. 189 oben in Gins geronnen. Gine Gichel an den Juß gebunden geht der Bilmes: ober Bilfenschneider durch das reifende Korn, und von dem Theil des Ge= treideselbes, den er mit seiner Sichel durchschneidet, fliegen alle Körner in feine Scheune oder in die des Bauern, dem er als hausgeist dient, wenn er nicht als herenmeister oder Zauberer, sondern als elbisches Befen aufgefaßt wird. Ruweilen reitet er auf einem Bod burch bas Getreibe, mas an Thor und wieder an die Roggenmuhme S. 428 erinnert. hier ift die Berabwürdigung unverkennbar: das Umgeben bes Bilwiß oder der Roggenmuhme, Roggenmutter im Getreidefeld, hatte ursprünglich einen wohlthätigen Sinn. Alls eine mutterliche Gottheit schützte fie die Necker und machte fie fruchtbar. Wenn bas Rorn im Winde wogt, fo fagt man, ber Cber gebe hindurch; es wird Fros Cher fein, des Gottes der Fruchtbarkeit. Man bort auch fagen, der Bolf geht im Getreide: bas ift Buotans bei: liges Thier, und so weift der Bock des Bilwiß auf Thor, der wie Buotan Erntegott ift, Moth. 446.

Benn der ftruppige Bilmiß und ju den Feldgöttern führte, fo geben wir mit dem behaarten und auch sonst nahverwandten Schrat, Schraß oder Schretel (Schregel), ju den Baldgeiftern über. Es ift rauh und zottig und die Augenbrauen find ihm zusammengemachsen. Das: felbe berichtet Ruhn NG. 419 von der Murraue, die fonft der Mahrt gleicht. Bal. BS. 286. Goethe fagt im II. Bande von Bahrheit und Dich: tung (21, 177) über Meyer von Lindau, einen seiner Strafburger Tifchgenoßen: ,feiner gangen Physiognomie gab es einen eigenen Ausdruck, daß er ein Razel war, d. h. daß feine Augenbrauen über der Rase gusammenstießen, welches bei einem schönen Gesicht immer einen angenehmen Musbrud von Sinnlichfeit hervorbringt.' Wir feben jest aus Bangers Beitr. I, 111, vgl. Meier 173, Stöber 279, daß Ragel und Schrägel gusammen: fallen, wie Ragel: und Schrägellocher. Pratorius berichtet (DE. 80): ,Die Hugenbraunen der Albs, der Drud oder Mar ftogen in gleichen Linien zusammen; Leute, benen bie Alugenbraunen auf der Stirne gusammengewachsen find, konnen Undern, wenn fie Born oder Saß auf fie baben, ben Alb mit blogen Gedanken guschicken. Er tommt bann aus ben Hugenbraunen, fieht aus wie ein tleiner weißer Schmetterling und fest fich auf Die Bruft des Schlafenden.' Der Schmetterling ift bas Bild ber Seele, Die in Schmetterlingsgestalt auch aus ber Bere fliegt, während ber Leib

wie tobt liegt, Myth. 1031. 1036. Auch Denen, welche bas Vermögen haben, sich in Werwölse zu wandeln, sind die Augenbrauen über der Nase zusammengewachsen, Myth. 1051. Auf dem Cickefeld nennt man die Räzel Markdrücker, was den Waldgeist bezeichnet.

Der Inhalt der altdeutschen Erzählung von dem Kamps eines zahmen Waßerbaren mit dem Schretel, das einen Bauernhof unsicher machte, lebt noch im Bolksmunde, auß dem sie mehrsach ausgezeichnet worden ist. Moe und Usbiörnsen 26. Müllenhoff 257 stellt sie unmittelbar neben Beowulf, und die Verwandtschaft ist so einleuchtend, daß ihnen gleiche mythische Grundlage zugetraut werden muß. Biörn ist ein Beiname Thors, vgl. ob. 288; der Schrat geht aber in die Niesen über, und diese pflegt Thor zu bekämpsen, und Beowulf, wenn er als Bienenwolf zu deuten ist (Myth. 689), fann eher auf den Bären gehen als auf den Specht. Bis zur Unkennbarkeit entstellt sinden wir sie Vernaleken 180; aber eben daran lernen wir, daß alle Sagen und Märchen hieher gehören, wo ein Schloß, Haus oder Mühle von dem Spuk besteit werden soll, der es unwohnlich macht.

Walde, Holze und Moosseute haben wir öfter erwähnt und den nors dischen Iwiden verglichen. Ihr Leben scheint an Bäume geknüpft, denn ein Baldweibchen muß sterben, wenn ein Baum entrindet wird. Man pflegte gewisse Bäume mit gebogenen Knicen, entblößtem Haupt und gefaltenen Händen um Holz zu bitten ehe man die Urt anlegte; die dabei gebrauchte Formel klingt noch in einem Kinderliede nach. Hiemit kann es zusammenhangen, daß elbische Wesen hinten hohl gleich Bäumen vorgesstellt wurden, was unsere Minnesinger auf Frau Welt und die Trüglichsteit aller irdischen Freuden übertragen. In der Buschgroßmutter haben die Waldelute ihre eigene Königin, die der Berchta gleicht, denn obgleich ihr Wagen sich in einen Schubkarren gewandelt hat, so lohnt doch auch sie den Ausdeserer mit dem Absall der Späne, die zu Gold werden. Iwide mehrt, lautet der einsilbige Aussspruch in der Eingangsstrophe von Hrasnagaldr. Das mag der Sinn des Spruckes (Moth. 452) sein:

Schäl feinen Baum, Erzähl feinen Traum, Pip fein Brot, So haft bir Gott aus aller Noth-

Das Holzweibchen klagt, ce sei feine gute Zeit mehr seit die Leute ihre Aloge in den Topf, das Brot in den Dsen gahlten, oder seit sie das Brot pipten und Kummel hineinbucken. Den Kummel konnen die Waldleute

nicht vertragen, und gepiptes Brot, durch die eingedrückte Fingerspipe bezeichnetes, nicht wegnehmen. Aber nun mehrte sich auch dem Bauein das Brot nicht mehr, dessen Mitgenuß er dem Waldweibchen entzog, und sein Wohlstand nahm ab bis er ganz verarmte.

,Sie haben mir gebaden Rummelbrot:

. Das bringt diefem Saufe große Roth.'

Daß auch ein halb unfreiwilliges Opfer Segen bringen tann, sehen wir aus Müllenhoff 370, wo der wilde Jäger einem Bauern ein Brot nimmt und sagt, weil ich dieses Brot hier bekommen habe, soll es in deinem Hause nimmer daran sehlen'; und er hielt Wort.

Daß diese Waldleute in Riesen, ja in Selden übergeben, ift icon oben erinnert worden. Außer an Witolf, Wittich, Witugouwo zeigt es fich bei Mimring, den Saro (ob. S. 91. 93.) silvarum satyrus nennt. Diefer erscheint auch als Schmied wie Mime in ber Wiltinasage, und Wittichs Bater Wieland, ber Elbentonig, ift der berühmteste aller Schmiede (Doth. 426, val. 440), ben als Galans le forgeron selbst die frangosische (Kerlingische) Sage fennt. Wie man bem Bergich mied Gifen und Stahl auf die Klippen legen und dann Morgens die Arbeit gefertigt finden sollte, so geschah es wirklich nach ber englischen Sage (D. Belbenf. 170) von Wayland-Smith. Aehnliches wird von dem Smett uppn Darmssen (Myth. 463, 3tichr. f. D. I, 103, Ruhn DE. 41. 47. 62) berichtet; der Grinken: Echmidt (NG. 156) wird auch hieher gehören, zumal er ein wilder Mann beißt, und der Schmidt am Suggel (Barris 56) ergiebt fich aller Bermenschlichung jum Trop boch zulet als Metallfonig. Ge ift aber ein uralter Bug, ber icon bei Sephaistos vorfommt, Moth. 440. Bgl. Beterfen 110. Die ichon M. 351 begonnene Bergleichung der Wieland: fage mit der von Dadalus bat Rubn Btidr. f. Spr. IV, 95 ff. zu dem fichern Ergebnifs ihrer Ginheit gebracht.

Der wilde Mann mit dem entwurzetten Tannenbaum in der Hand, den wir auf Wirthshausschildern und als Schildhalter niederdeutscher Fürstenswappen, auch des preußischen sinden, ist tief in unsere Mothen verslochten. Um Lebendigsten wird er im Iwein geschildert, wo er ein Waldthor heißt und ein ellenbreites Untlig hat; den Rolben trägt er in der Hand. Busgleich ist er als Hüter wilder Thiere, Wischde und Urrinder, dargestellt, die in einem Gereute des Waldes, unsern des wunderbaren Brunnens, weiden. Wirnt von Gravenberg zeigt sich auch darin als Nachabmer hartsmanns, daß er als Gegenbild des wilden Mannes im Iwein ein wildes

Beib schildert, bas aber bem Mare nicht so nothwendig angehört als ber wilde Mann im Zwein. Bir finden ihn wieder in dem zweiten Marchen bei Commer, wo er ber eiferne Mann heißt, mas an die iarnwidhiur (3. 25, 428) erinnert. Much bier muß er der Thiere buten, und RM. III, S. 185), wo er in einer Bariante bes Marchens (Mr. 97) vom Wager des Lebens abermals begegnet, follen feine Thiere, Safen und Ruchse fogar mehr wißen als der Riese selbst (ein Zwerg in dem entsprechenden Marchen), nämlich wo das Wager des Lebens zu bolen fei. Mit dem Waßer des Lebens ift das aus dem Brunnen der Urd gemeint, das verjungende Kraft hat wie die Aepfel Jouns, während auch im Iwein der Brunnen heilig ift, wie wir daran sehen, daß Gewitter toben, wenn sein Waßer verschüttet wird. So hat er gleiche Bedeutung mit bem Brunnen ber Urd, beffen Waßer wir S. 38 als beilig erfannten, baber es von diesem erft auf andere Bager wie den Pilatussee in der Schweiz übertragen fein wird. Ein nach seiner Beiligkeit benannter Gee Bingerle G. 98. Daß Gewitter entstehen, wenn man etwa einen Stein bineinwirft, vgl. Bingerle Sagen S. 105-7, das bezeugt auch RM. 121, wo goldene Alepfel an die Stelle bes mythisch gleichen Lebensmaßers treten, und der Löme, der fie bewacht, dem Gelden demuthig folgt als feinem Berrn, was den Zusammenhang mit Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, ja mit Beinrich bem Löwen, außer Zweifel ftellt. Die Betretung sonst unnahbarer mythischer Gebiete ift in den meisten Marchen zur Aufgabe gestellt: hier sind sie als der Unterwelt verwandt deutlich genug bezeichnet: ,der Garten, worin der Baum steht, ift von einem eifernen Gitter umgeben, und vor dem Gitter liegen milde Thiere eins nach andern, die halten Wacht und lagen feinen Menschen binein.' Unweit des Baumes, der wohl der Weltbaum ift, als dessen Früchte mithin die goldenen Mepfel erscheinen, steht bier wieder der beilige Brunnen, beffen Leben wirkende Rraft fich daraus ergiebt, daß fein Wager Blinde febend macht und Bunden heilt, gulett auch ausdrüdlich Bager bes Lebens beißt. Die Jungfrau, um deren Erlöfung es sich handelt, ift Sellia oder Joun; schwarze und weiße Garben bedeuten bier wieder Stufen der Erlösung. Mls hüter der Thiere erscheint der Riese hier nicht: das Zusammengehören beider ist vergegen; doch erlangen wir Mustunft über die Bedeutung der Thiere so wie des Brunnens und der Nepfel, und daß der Löwe hervorgehoben wird, ift uns fur die Bergleichung mit Iwein und Seinrich dem Löwen S. 200 wichtig. Der Bezug des Waldthoren auf den Brunnen und die Nepfel erscheint bagegen RM. 136 wieder: hier beißt er bald ber Gifenhans, bald der wilde Dann, wie bei Commer der eiferne Mann: Die Ginbeit beider Marchen erhellt daraus, daß hier wie dort der eiserne Mann am Ronigshoje in einen Raficht gesperrt wird, und ein golbener Ball, vermuthlich ein Apfel, Beranlagung wird, daß ihn ber Ro: nigsfohn befreit. Die Etrafe, Die Diefer bafur erwartet, führt es bann berbei, daß er ben hof verlagen muß und im Balbe bei bem eifernen Manne Sout findet, der ihm als feinem Befreier zu Dant verpflichtet ift. Huch bier fehlt der Brunnen nicht, deffen Bunderfraft fich baran äußert, daß Illes, mas hineinfällt, zu Golde wird. Diejen frojtallflaren Brunnen foll nun ber Ronigsjohn bewachen (mas eigentlich bes Gijen: manns Umt mare); er läßt aber seine langen Saare hineinfallen, die nun ju Golde werden und wie eine Conne glangen. Die Thiere butet Gifen: bans nicht wie bei Commer; daß er aber doch eigentlich Gerr ber Thiere ift, ergiebt fich baraus, bag er bem Monigssohn breimal mit einem Pferbe aushilft. Wegen ben Echluß tommen auch die goldenen Mepfel vor. Ber ift nun der eiserne wilde Mann, der die Thiere hütet und mit ihnen den Brunnen und die goldenen Mepfel bewacht?

In Efirnisfor fitt ein Biebbirt am Sugel und bewacht die Dege. Außerdem wird Comirsgard, worin wir die von Wafurlogi umichloßene Unterwelt erkennen, noch von Sunden bemacht. In Giölswinnsmal, bas wesentlich den gleichen Inhalt hat wie Stirnissor, wie Mengladas Saal gleichfalls von Waberlobe umichloßen ift, fehlen die Gunde nicht, auch des Gitters wird gedacht, wie dort des Todtenthors (St. 55), ferner des Baums Mimameibr, der fich über alle Lande breitet: wir merden also in mehr als einem Stude an die verglichenen Marchen erinnert; nur die geweide: ten Thiere vermisst man. Und boch ift Siölswior, ber Wachter, Niemand anders als unfer milder Gifenmann und der Biebhirt in Stirnisfor. Er lagt fich mit Windfaldr, wie der Birt mit Efirnir, ins Gefprach ein, das nur burch Mengladas Erscheinen, wie dort burch Gerbas unterbrochen wird. Der Liebhirt erideint auch in der herwararjage, wo herwor ibn nach ihres Baters Todtenhugel fragt. Der Biebbirt antwortet, es fei tollfubn, daß fie zur Nachtzeit unternehmen wolle mas andere am bellen Tage nicht magten, benn von Connenuntergang an ichwebe glübende Lobe barüber. Dieje Lobe ift die Baberlobe und unferer Teutung derfelben auf die Gluth des Scheiterhaufens, die bier noch fortglubt, gereicht dieje Stelle ju nicht geringer Bestätigung. Im Sarbardelied bleibt es unerflart, warum fich

Harbard, der sonst Odin ist, und zugleich als Todtenschiffer erscheint, Str. 50 einen Biehhirten nennt. Schwerlich ist es aber ein leeres Borgeben; es stimmt mit dem Ergebniss der sorgfältigen Untersuchung Ruhns 324—332 über eine Reihe einschlägiger Meldungen, wonach die hirtin der unterirdischen Heerde neben unserm Biehhirten Frau Harte, Holla oder Freyja ist.

Vor der Unterwelt also wird Vieh geweidet: das bestätigt sich für den deutschen Glauben aus Kellers Fassnachtspielen Nro. 56, wo der Weisber Bosheit, die nach vielen schwankhaften Erzählungen des Mittelalters die des Teufels übertrifft (S. 332), dadurch dargethan wird, daß drei bose Weiber das Vieh rauben, das vor der Hölle geht.

Vor der helle vil vihes gât, Da; wellen wir nemen mit gewalt.

Auch der hirt kommt hier vor und heißt Gumprecht. Er geht aber gern ins Wirthshaus, das Pinkepank, ein aus dem Bolksschauspiel bekannter Teusel (3tschr. IV, 485), vor der hölle hält, und das machen die bösen Weiber sich zu Nutze. Wir sehen hier wie der wilde Mann auf die Wirthshausschilder kommt z. B. in Basel. Pinkepanks Taverne erinnert an den Namen Nobiskrug & 53, wo der Teusel den Wirth macht. In dem fränkischen Liede vom Todaustragen heißt es M. 728:

Run treiben mir den Tod aus hinters afte hirtenhaus.

Spuren des vor der Hölle weidenden Viehs finden sich auch bei Pröhle Harzs. 106, wo um die Schalk, ein verwünschtes Schloß, das ganze Groß: und Kleinwild in kleinen Steinen abgebildet umherliegen soll. Weniger sicher ist die Erinnerung, wenn KM. 61 das Bürle vorgiebt, auf der unterwelklichen Wiese weideten ganze Heerden Lämmer. Ein Sprichwort sagt: wer zu viel bete, bete sich wieder aus dem Himmel heraus und müße unserm Herrgott das Vieh weiden, die "Piwitte" nach einer westsällischen Variante. In Nobiskrug (S. 160) müßen nach Kuhn NS. 132 diesenigen, welche nichts getaugt haben, Schasböcke hüten, wie beim Walpurgissest auf dem Blocksberg die jüngste Here Kröten hüten soll, M. 1025. "Undere sagen: im Nobiskrug erhalte man den Pass zum Himmel; und wieder Andere meinen, der Nobiskrug sei der Himmel selber." Es bestätigt sich immer mehr, daß nach den ältesten Vorstellungen Himmel und Hölle beisammen liegen. Nicht immer ist die Unterwelt von Höllenstüßen

umgeben ober burch das Wendelmeer M. 1218 von der Menschenwelt geschieden, nicht immer liegt sie im hohlen Berge oder im Schooß der Flut, vgl. S. 425: oft trenut sie, wie in dem lat. Volksliede von Vischos heriger nur ein dichter Wald (densis undique silvis) von der übrigen Welt; aber er ist von wilden Thieren ersüllt, und diese hütet der bald als Zwerg, bald als Riese vorgestellte wilde Mann, der zugleich den Brunznen des Lebens und den Vaum mit den goldenen Nepseln bewacht. Er hütet sie aber auf der grünen Wiese, auf die auch bei Hans Sachs u. s. w. die Landssnechte und nach der steirischen Sage die Soldaten verwiesen werden. Vernaleten Lestr. M. 119. Daß die gehüteten Thiere verwandelte Menschen sind, den Gesährten des Lopsseus ähnlich, ist nicht zu bezweiseln. Vgl. Kuhn WS. 330.

Wer Speise und Trank der Unterirdischen genießt, ist ihnen versallen und kann nicht mehr ins Menschenkeben zurück. Dieß gilt nicht von dem Brote, das sie aus Dankbarkeit schenken, nicht von den dustenden Kuchen, die sie baden und den Menschen mittheilen, wenn ihnen der aus dem Erdboden aussteigende Wohlgeruch Verlangen darnach erregt hat (wgl. Kuhn WS. I, 132. 368): es gilt nur von dem Berwegenen, der sich in ihre Feste drängt, ja auch von Denen, die sie selber in den Berg holen, ihnen wie die Frau von Alvensseben DS. 68 in Geburtswehen Silse zu leisten: der Berg ist die Unterwelt, und ihr gehört an wer ihre Kost genoßen hat, wie schon die Granatsörner der Persephone lehren. Wit jenen Kuchen hängt nach Kuhn 369 das Tisch en deck dich zussammen.

## 126. 2. Waßergeister.

Schon bei den Waldelben zeigte sich ein Uebergang in Waßergeister (Waßerholde, Brunnenholde) an den Moosseuten, die den Waldeuten gleich vom wilden Jäger, der auch der hafsfru nachstellt, versolgt werden, und doch eigentlich vom Waßer benannt sind, da Moos Sumpstand bedeutet. So hielt sich auch der Zwerg Andwari in Hechtgestalt in einem Waßersfall auf, und nach Wiltinas. c. 43 wohnte Alfrit (Alberich) in einem Kluß. Aehnlich gehen die Waltüren, die sich in Schwäne wandeln, in Meerweisber über, und Frau Holla selbst wohnt im See oder badet im Teich, wobei an Nerthus erinnert werden dars.

Sin allgemeiner Ausbruck für elbische Geister ist menni, minne : Zumrock, Minhologie.

besonders wird er für Wagerwesen, Meerminnen, gebraucht; boch erscheinen daneben Waldminnen, Moth. 405, und auch die Meerminnen heißen wilde Beiber. Nabe Berwandtschaft zeigt ber Name Mummelden, ber in Muhme, Mühmchen übergeht, S. 230. Auch ber Name Marmennil schließt fich an. Ihn suchen die Menschen in ihre Gewalt zu bringen, damit er ihnen weißage; er gleicht dem Butt bes beutschen Marchens, nur daß dieser Edopfertraft befitt und jener nur Gabe ber Weißagung. Er hüllt sich aber gern in hartnädiges Schweigen und bricht es nur unwillfürlich. Jener, den König Herleif nach der Halfes. (AUS. II, 31) hatte fangen lagen, gab keinen Laut von sich bis ber Rönig einmal seinen hund schlug; da lachte der Marmennik. Der König fragte: warum er lache. Weil du den schlugft, sagte der Marmennil, der dir das Leben retten foll. Nähere Auskunft weigerte er bis der König versprach, ihn wieder ins Meer zu lagen: ba gab er auf bem Wege nach bem Strand in Liebern Bescheid über das dem Dänenland drohende Kriegsunwetter. ihn nun über Bord ließ, fragte ber Mann, ber ihn in ter Sand hielt: was ift dem Menschen das Beste? Marmennil antwortete:

> Kalt Waßer den Angen, Kalbsteijch den Zähnen, Leinwand dem Leib: faßt mich ins Meer. Unn wird mich, das weiß ich, Niemand wieder In sein Boot bringen vom Boden der See.

Auch dieser Marmennil wird als Schmied gedacht: die Coralle heißt sein Geschmeide, marmennils smidi, Myth. 405, wie den Bergkrystall Zwerge gehämmert haben und Zwerginnen die Herbeit gewoben. Wie Marmennil und jene Meerweiber in den Nibelungen, die noch spät als Donauweibchen sortlebten, weißagen auch Zwerge, z. B. Eugel im hürnen Sifrit, und in einem volksmäßigen Liede (St. Andreas Schuppatron) wird das Echo, das bekanntlich dvergmal. Sprache der Zwerge heißt, zur Weißagung benußt.

Der Mummelse in Baden und das Flüßchen Mümling im Oberwald scheinen von dem Mummel, ihrem Sees und Flußgeist, benannt, wie der Nedar von dem Ned oder Nix, einem Waßergeist. Der älteste Name der Waßergeister ist Nichus, ags. nicor, niederl. nicker oder necker. Ob Odins Namen Hnifar und Nikuz ihn als Waßergott bezeichnet, ist zweiselshaft, S. 187; doch würde sich daraus noch beser erklären, warum der h. Nikolaus auf dem Schimmel geritten kommt und als Patron der Schiffer

gist wie denn sein Bild am Binger Loche steht, wo ihm für glüdliche Durchsahrt Gelübde geweiht wurden, wie er auch in Borarlberg die Kinzber bringt Wolf Beitr. 184, Itsar. I, 143; sonst pflegt er nur die Kinzber zu beschenken Kuhn WS. 100. Duigmann 38. Neben St. Nicolas ware auch St. Nicasius (14. Dec.) in Betracht zu ziehen.

Es giebt mannliche und weibliche Niren: beiden wird, wie fie mit dem Oberleit aus ber Flut tauchen und ihr langes haar in der Conne stralen, hohe Schönheit beigelegt; wenn den Unterleib ein fischartiger Schwang ent: stellt wie bei der Melufine des Volksbuchs, so ift diefe Vorstellung als deutsch nicht zu erweisen; wohl aber wenn fie rothe Dlüte oder grunen but tragen und grune Bahne bleden, die wohl auch eifern heißen; wagen fie fich ans Land unter die Menschen, so erfennt man fie an bem nagen Saum bes Bewandes. Gie erscheinen gern auf den Markten, und ba muß man auf Die Preise achten, die fie bezahlen, denn je nachdem fie hoch oder niedrig find, folgt Theurung oder wohlfeile Zeit. Huch auf Tangboden zeigen fich wohl die Seejungfern, in der Dreizahl gewöhnlich, und schwingen sich im Reihen mit der männlichen Dorfjugend, aus welcher fie ihre Geliebten wählen. Aber zu einer bestimmten Beit mußen sie zurud in ihren Gee: wird sie verfaumt, so kostet es ihr Leben, und wallt es blutroth herauf aus der Alut, so ist ein ichredliches Gericht über fie ergangen. Sier zeigt sich die Graufamkeit des Waßergeistes, der auch Menschenopfer fordert, wie der Rhein und andere Fluge ihr jährliches Opfer verlangen und von Ertrunkenen gesagt wird, der Nir oder die Elbjungfer habe fie herabgezogen. Der Donaufürst fragt Jeden, dem er begegnet, was er muniche und sturgt ihn dann in die Tiefe hinab wo er alles Gewünschte finden werde. Ginem Rinde foll er eine Corallenfette um den Gals gehängt haben, an bem es erwürgte, und fpater am Donaustrande gefunden marb, Bernalcfen öfterr. G. 164. Dit bat das eine milbere Geite: die Liebe der Mire gog den iconen Jungling binab; Bachilde, Bittichs Ubnfrau, birgt ibn im School ber Blut vor dem verfolgenden, im Born unbesiegbaren Dietrich, und Holda, die zwischen Bel und Ran in der Mitte steht, empfängt die Er: trintenden in lachenden Wiefen auf dem Grunde ihres Gees oder Brunnens. Gin Dagermann zeigte einem armen Gifcher einen Edag unter der Bedingung, daß er mit ihm theile. Der gischer that es; es blieb aber ein Beller übrig, welche ber Gifcher mit feiner Sade entzwei folig. 2115 ber Bagermann fo ehrliche Theilung fah, ließ er bas Geld liegen und verschwand. Bernaleten öfterr, Sagen 185.

Noch ein anderer Bug tann mit den Wagergeiftern verföhnen: Die Liebe ber Elben zu Spiel, Gefang und Tang zeigt fich nirgend mächtiger als bei ihnen. Wie der Ton aus Oberons horn unwiderstehlich in den Tang reißt, so ift der Albleich eine fuße, entzudende Weise (Moth. 439), und die des schwedischen Stromfarl, der auch Fossegrim heißt (und das Raufden des Wakerfalls, fors, liegt beiden zu Grunde), lodt und bezaubert : von seinen eilf Bariationen durfen nur gehne gespielt werden: bei der eilften, die dem Nachtgeift und seinem Beer gebort, murben Tifche und Banke, Rannen und Becher, Greife und Großmutter, felbit die Rinder in ber Wiege zu tangen beginnen. Wer feine Runft erlernen will, opfert ibm ein schwarzes Lamm ober ein weißes Bodlein: ift bas recht fett, fo greift ber Fossegrim über des Lehrlings rechte Sand und führt sie fo lange bin und ber bis das Blut aus allen Fingerspipen springt: dann ift er aber auch in feiner Runft vollendet und fann fpielen, daß die Bäume tangen und die Bager in ihrem Galle ftille fteben; ja ber Spieler felbst vermag nicht abzulagen, wenn ihm nicht Jemand von hinten die Saiten gerschneidet ober er das Stud rudmarts zu fpielen gelernt bat, Moth. 461. Go ift auch der Tang der Elbinnen im Mondschein so verführerisch, daß man die Augen abwenden muß, um nicht hineingezogen zu werden. Die Bergleichung ber Trilogieen stellt Oberon als aus Alberich romanisiert gu Wodan, und ce wird beffen Sorn sein, das fich bei ihm wiederfindet. So faben wir &. 35 ben blinden Sodr als Sotherus zu dem liederkundigen Sorant werden, deffen Gefang unwiderstehlich hinreißt; der blinde Sodr gleicht aber dem einäugigen Doin auch in dem Bezug auf die Unterwelt, welcher sie die Sälfte des Jahres über angehören.

Odins Horn will man bei Heimdall und Wate auf den Donnerschall beziehen: das Nauschen des Windes, das seinem Wesen zu Grunde liegt, kann ihn zum Gotte der Tonkunst gemacht haben; die Waßergeister hat zu Lehrern dieser Kunst wohl das Rauschen des Waßers besähigt. Nur ausnahmsweise zeigt auch einmal ein Hausgeist, der Laguzerbut bei Bon-bun, musikalische Talente: er spielt als schwarze Kate die Maultrommel.

Untlar bleibt es noch was die Waßergeister mit dem Schwerte zu schaffen haben: sie verdingen sich als Anechte bei Menschen und verlangen ein Schwert, einen Erbdegen zum Lohn. Temme Bommerische Sagen Nr. 252, Kuhn WS. I, Nr. 37. Wir werden an das alte Niesenschwert erinnert, das Beowulf in Grendels mattbeleuchteter Halle erblickt.

Die Seelen der Ertrunkenen birgt der Bagermann unter umgeftulp:

ten Töpfen, wo ihr Wimmern vernimmt, wer lebend in sein Wagerreich hinabsteigen durfte. Heht er einen der Töpfe auf, so jabrt die erlöste Seele rasch empor; wir ersahren aber nicht, ob sie sich in Lust verstücktigt oder wieder einen Leib annimmt. Toch spricht für Legteres das Marchen bei Wolf TS. 59. Statt der Töpse wird auch wohl ein Glasgesaß genannt, worüber man Liebrecht Gervasius 150 ff. vergleiche.

Schon bei ben Magerricien E. 437 gedachten wir bes Wagermanns, ber in Stiergestalt Stammvater ber meremingischen Ronige mart, womit es jufammenbangen fann, daß ihren Bagen Dofen jogen wie Rube ben ber meerverwandten Nerthus, und ein Stierhaupt in Chilverichs Grabe gefunden ward. Aebnliches wird Brijde Stienm. 3. XIVII von bem Eliftier ergablt und DE. 59 von bem braunen Stier, ber aus bem Mum= melfee fieigt. Pgl. Barris I, 17 und Rubn NE. 500. Rodbols II, 515. Aber auch apfelgraue Roffe steigen aus ber Glut und begatten fich mit ben Stuten in ben Ställen ber Menfchen. Audbun fieng ein foldes und amang es ihm ju pflugen; am Tage gieng bas gut, aber mit Sonnen: untergang rif es alles Beug entzwei, lief in bie Gee und fam nicht gurud, Landn. II, 10. Much bas febrt in Teutschland mieber: ber schwarze Gaul DE. 202 giebt aber Pflug und Pferde mit Bauer und Rungen in bas arundloje Teufelsbad bei Daffel. Bgl. Ruhn NE. 176. Mptb. 458. Solde Roffe beißen nennir ober nikur: bas und bie Berbindung mit bem Mummelfee bezeichnet fie als elbisch; jonit gleichen fie eber riefigen, verberblichen Befen. Die Pferdegestalt, Die bier Bagergeiffer annehmen, erinnert an griechische Mothen; auch fanden mir icon §. 92, 1 Bjerd und Quelle verbunden. Daß fie der Unterwelt angeboren und ihr Brullen ausbrechendes Biebiterben bedeutet, führt Rubn DE. 291 aus.

Das Christenthum bat natürlich auch Bakermesen als teuflisch ausgesfaßt; bem Volk aber sind sie ber Erlösung jäbig, ja bedürstig. Jener Stromfarl läßt sich iur sein Harienspiel und den Unterricht darin nicht bloß opjern, sondern auch wohl Auserstehung und Erlösung verheißen, Myth. 462.

Ein Bezug auf die Bagergeifter ift bei den Sagen von verfuntenen Gloden anzunehmen, zu welchen vielleicht Untenstimmen und gluckende Tone ber Birbel in Seen und Teiden die erste Beranlagung gaben. Rubn BS. 23. Heidnischer Gtodenbaß wird auf den Teufel übertragen ber aber nur über ungetaufte Gloden Macht hat. Die versentten Gloden verlangten gleich andern Schäpen wieder an bas Tageslicht; gleich andern Schäpen

sonnen sie sich und werden, wenn man ein Tuch auf sie legt, der Oberwelt wieder gewonnen; dech gefingt das nur selten, und selbst dann laßen sie sich nur von Rindern zur heiligen Stätte ziehen. Bgl. Auhn NE. 477. Nach Ruhn a. a. D. erscheint in der Unte, und ebenso in der Glocke, die in die Unterwelt gedannte weiße krau. Glocken im Berge kommen seltener vor, wenn nicht die Kirche mit versunken ist. Kuhn 16. Gleichwohl sinden sich Sauglecken, die ein Schwein aus der Erde gewühlt haben soll, Temme B. S. 268, Ostpr. 240, werauf die sprichwörtliche Redensart Bezug nimmt: er hört gerne mit der Sauglecke läuten. Häusig wird gemeldet, daß die Glocken im Teich am Johannistag läuten; das ist derselbe Tag, wo auch der Flußgeist sein Opfer, einen Schwimmer verlangt.

## 127. 3. Fenergeifter.

Gigentliche im Feuer lebende Geister, wie das M. A. von dem Sastamander dichtete, giebt es in der deutschen Sage nicht, nur dem Feuer verwandte, die auch in ihrer äußern Erscheinung auf dieß Clement deuten. Dahin gehören zunächst die Irrlichter, wovon §. 128. Ueber das Lebensstlicht vgl. §. 146.

Der Bezug auf bas gener sowohl als auf bie Geelen ber Abgeichiedenen findet fich auch bei ben Sausgeistern. Gie gleichen ben Manen, Laren und Benaten, und sind eigentlich Beerdgeifter. Der Beerd ift die beilige Stätte, gleichsam der Altar des Saufes, wo das ewige keuer nach der alten Sitte nie ausgehen follte; in der Nacht ward es nur mit Aliche bedeckt. Das Geerdseuer scheint bas Glement bes Sausgeistes: an ben heerd ift er gefegelt, dabin wird ihm auch fein Napfchen Mild gestellt, oder welche einsache Rost soust für ibn bestimmt ist: er nimmt sie gerne an und gurnt, wenn sie ihm zu reichen vergeßen wird. Auf die Ginfaßung bes Ramins wurden auch geschnitte Sausgeister aufgestellt, qu: lett mehr zum Scherg oder gur Bierde, urfprünglich wohl mit tieferer Bebeutung: es waren Gogenbilder, Bildniffe der hausgeifter, die über dem Beerde angebracht wurden. Die Sitte währte in driftlicher Zeit fort, und wurden jest auch Seilige auf der Gifenplatte ausgegoßen, welche die Sinterwand der Teuerstätte betleideten, so fuhr man doch fort, auf den Ramin allerlei in Solz geschnitte Buppen zu stellen, theils wie die alten Saus= goben, Zwerge und Daumlinge gestaltet, mas als ein bloßer Schmud feinen Unftoß gab, theile aus bem driftlichen Leben bergenommene Bildden, weshalb man sowohl in den Minnefingern als auch im Bolksmunde bald von einem Robold von Buchfe, bald von einem hölzernen Bifchof und buchsbaumenen Rufter bort und lieft. Zwei Ramen famen jest auf sowohl für die Bilder als für die Geister felbst: Robold und Tater: mann, beide wohl undeutich: Robold aus dem griech. zopalio, Schalt, dem die für ungeheuerliche Wefen beliebte deutsche Endung auf olt gegeben wurde. Mittellateinisch bieß es gobelinus, fr. gobelin. Bei dem Tatermann vermuthete ich früher, von bem Ausbruck Taggelmännchen für fleine Figuren verleitet, Busammenhang mit dem Taggen oder Baggen wie in niederrheinischen Bauernhäusern der Mildschrank hieß, der gegen Die vom Beerdjeuer erwärmten Gisenplatten mit Beiligenbildern in der Wand der anstoßenden Wohnstube eingelaßen wurde. Huf diefen Taggenfdrant pflegte man folde Tatermanner oder Roboldbilder gu ftellen. Da= mit stimmte, daß der Michenbrodel im Turol Afchentagger beißt, Zingerle II, 424. Der Tatermann ift aber wohl von Tatern, Bittern benannt, Leopr. 177, mas auf einen Zusammenhang mit den Riefen, ben kalten, gitternden wiese. Für Tatermann findet man Ratermann geschrieben: bas erinnert an den gestiefelten Rater, wie benn viele Weister, wie Ragenveit, Sinze und Beinzelmann auf Ratennamen beuten; obgleich Beinz eigentlich nur Berkurzung aus Beinrich ift, und andere Sausgeifter gleichfalls mensch= liche Diminutionamen führen, 3. B. Betermännchen. Go ift Chiemte aus Joachim entstellt, Wolterfen aus Walther, Rubi aus Rudolf, Rüpel aus Ruprecht (Hruodperaht), der banische Mije aus Miclas, ber in Deutsch= land zu Claus und Clobes mard. Das Wort Popang fann eine Bufam: mensetzung von Buppe und Sans sein. Die meisten dieser Ramen find auch im Boltsschauspiel beliebt, und sowohl Robolde als Tatermanner finden wir die Puppen genannt, die beim altesten Buppenspiel an Drabten gezogen wurden. Andere Ramen für koboldartige Geister deuten auf Bertleidung oder Bermummung, benn man verkleidete fich auch zu Fajenacht und andern festlichen Beiten in diese Sausgeister und spielte ihre Rollen, oft nur um die Rinder zu ichrecken. Daber beißen nun die Robolde felbit Mummart, Mummang u. j. w. Gin befanntes Bolfslied beginnt mit ben Worten: ,Es geht ein Bugemann im gangen Reich herum'; Walther ipricht von butzengriul und will nicht mehr in butzenwise geben. Dieser Bugengreuel ift der Minderschred, ben folde Bertleidungen erregten. Mit bem But schredt man noch jest in Tyrol die Rinder. Bingerle E. 148. Verbutzen beißt jest fich verkleiden, Die Westalt des Sausgeistes in der Bermummung annehmen; mahrscheinlich geht aber bas Wort butze gunächst auf die kleine Gestalt des Robolds selbst. Butze ift ein wingiger, im Buchs gurudgebliebener Bicht, verbutten ift vertnorzen, und Robolde beißen Butte, Buttmann, in Bonn Bomann. Auch die Namen Sanfelmann und Sampelmann ertlären fich : es find an Drabten ober Raben gezogene Buppen, wie sie zum Murnberger Minderspielzeng bienen. Sans: wurft oder Sanfelmann, der in Schwaben auch von Teig gehaden wird, berührt fich mit bem henneschen, ber beliebtesten Rigur bes Rolner Bupventheaters, bem Rasperle bes Wiener entsprechent. Auch Caspar ift ein Zwergname, Müllenhoff S. 28 ff. Go auch Pud, bas nach Myth. 468 gleichen Sinn bat wie But und vielleicht damit zusammenbangt. Echleswig-holftein beißen die Sausgeister Sauspuden, Müllenboff S. 318, und der Rifs, aus Nicolaus gebildet, führt wohl noch ben Beinamen Bud. Man weiß aber, baß ber Bud eine beliebte Figur bes englischen Theaters war. Umgekehrt wirtt auch bas Theater jurud auf Die Ramen ber Sausgeifter. Nissen und Clas heißen fie, weil der heil. Nicolaus eine Saupt= figur bes alten Bolfsbramas mar, ebenso Caspar, einer ber beil. drei Nicolaus war Bischof, und darum wurden auch Bischöfe als Baggenmännlein auf den Ramin gestellt; baber jener hölzerne Bischof. Der beliebte Zwergname Barthel tommt von Bartholomaus, Minth. 483. Dieß tann genügen, um ben Zusammenhang bes Boltsschauspiels mit ber Berehrung ber Heerdgöten und Sausgeister barguthun. Um Ledrain beißen die Robolde Hojemannlein Leopr. 32, in Tyrol But, in Borarlberg But. in Montafun Bog, (pl. Bog); baneben bort man bas Diminutiv Bugel. Damit ift die Gattung benannt; der einzelne Sausbut führt daneben noch feinen besondern Ramen. Daß diese Bute und Bute ber Erlösung fähig find wie ich oben annehme, zeigt fich an dem "Stutli" (von Bonbun Beitr. 70), der durch ein unschuldiges Rindlein, das er ungeheißen gewiegt hat, erlöft wurde. Gine Abart bilden die Elbpupe in Borarlberg, ben wir aus Bernaleten A. 227 als boshaft tennen.

Man wird sich des häufig in Sagen und Märchen vorkommenden Zugs erinnern, daß dem Dsen gebeichtet wird: was man eidlich hat gesloben müßen, teinen Menschen zu verrathen, das erzählt man dem Osen; hinter ihm versteden sich aber Menschen und so kommt das Geheimniss an den Tag. Goth. heißt der Osen auhns: statt des f zeigt sich die entsprechende Gutturale, die den Zusammenhang mit dem latein. ignis beweist.

Diese Anbetung des Dfens geht wie Alles mas in unserer Mythologie auf Glementardienst weist, das Nothseuer, die Johannisseuer u. f. w. auf eine Zeit gurud, die alter ift als bas Germanenthum. In den Sausgeistern ist das Teuer ichon personificiert; noch stärker tritt die Bersoni= fication in Donar bervor, der in Deutschland Geerde und Keuergott gu fein scheint, wie für ben Rorden Thialfi Gleiches vermuthen ließ, G. 262, wo sonst Loti (Lofar?) als solcher auftrat. Wir fanden G. 419 die Trilogie, Sonne, Mond und Hercules', welche jener bei Cafar Sol Luna Bulcanus G. 171 gang entspricht, wenn wir Donar, ben wir &. 83 ff. als hercules nachgewiesen haben, nun auch burch feine Bezüge zu den Hausgeistern als Heerdgott (Bulcanus) erfennen lernen. Donar vielleicht auch Wodan scheint sich aber in den Sausgeistern zu vervielfältigen, ober in ihrer Gestalt als Sausgott zu erscheinen. Darum halten die Zwerge auf Beiligung bes Donnerstags, und mogen nicht leiden, daß an diesem Tage gesponnen ober Solz gebauen werde. Bei Müllenhoff S. 578 beißt ein Zwerg hans Donnerstag. Wie dem Donar bas Cichhörnchen beilig ift, fo heißt ein Sausgeift Ederken; einen andern fanden wir Betermannd en genannt, und Donars Bezüge ju St. Beter faben wir S. 290. Wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Teuer wird ihnen rothes haar und rother Bart beigelegt wie dem nordischen Thor; auch läßt man ihnen rothe Rleider, rothes Röckhen und Räppchen machen, um ihre Dienste zu belohnen. Buweilen nehmen sie bas übel und ziehen weg, worauf ber Segen aus dem Sause verschwindet, Dt. 453, 479. Much von den ,faligen Fräulein' wird das ergählt (Alpenb. 4): mit trauriger Miene scheiden fie aus dem Saufe, wo fie fold ein Unfinnen franten durfte. Das ift ein Bug aus der Unschuld ber Welt an Goethes utopische Insel erinnernd, wo der Wirth, um die Schuldigkeit gefragt, den Anüttel ergreift und den Fremdling wegen frecher Berletung bes Gaftrechts binausprügelt. Grimm will das aber auf Waldgeister und Unterirdische beschränken, die auch oft im Verfehr mit Menschen stehen, während er von Sausgeistern annimmt, fie dienten recht eigentlich um Rleider. Allerdings bezieht fich ihr Rame gern auf die Kleidung, namentlich auf die rothe Müte. In Flandern heißen fie Nothmutchen, in Frankreich Chaperon rouge; Rothfäpp den tommt in beutschen Märchen vor, Wolf DE. 239. Gin norwegischer Niffe trägt eine rothe Belghaube, M. 476; ein schottischer Sausgeift beift Shellykoat, Schellenrod. Schellen lieben die Zwerge an den Rleidern und bedingen fich bunten Rod mit flingenden Schellen, DR. 128, wie später

gerne die Narren trugen im Luftspiel wie an ben Sofen. Dagegen ber Amera Untilong, ber bem Laurin nachgebildet ift, tragt einen Rock mit flingenden Schellen. Huch der Sonnen: und Wettergeift Stiefeli bei Rochholz II, XIX, ff. hat am meisten von Donar; aber Sutch en (So: beten DS. 74. Ruhn DS. 350) gleicht auffallend Doin; er brudt ben But so tief ins Gesicht, daß man ihn nicht erkennen fann. Dben §. 33 ift erzählt worden, wie Odin mit dem Riesen Wasthrudnir über die urweltlichen Dinge stritt und Bafthrudnir erlag, weil er die Frage nicht beantworten konnte, was Doin seinem Sohne Baldur ins Dhr gefagt habe als er auf dem Scheiterhaufen lag; auch ift 3. 172 der Bersuch gemacht, diese Frage zu beantworten: dieselbe Frage febrt nun auch am Schluß ber Herwarars. wieder, wo Konig Beidred beim Bulfest auf Frens Cher bas Gelübde abgelegt hatte, Alle die sich wider ihn vergiengen zu begnabigen, wenn fie ihm ein Rathfel vorlegen fonnten, bas er nicht zu er= rathen wufte. Aber so weise wufte fich Ronig Seidret, daß er alle Rathfel lösen könne. Nun mar Beft ber blinde, ein reicher und mächtiger Mann, sich eines Frevels gegen den König bewuft. Als diefer ihn nun vor sich lub, opferte Geft dem Ddin, daß er ihm in feiner Roth beiftunde. Da nahm Doin Geft bes blinden Gestalt an, trat vor A. Beidref, mabute ihn feines Gelüb: bes und legte ihm viele noch jest im Volke gangbare und in meinem deutschen Rathselbuch enthaltene Räthsel vor, welche R. Heidret alle bis auf die letten löste, welche wir icon aus Wafthrudnismal fennen. Da ergrimmte Beidret und wollte mit feinem Zauberschwerte Torfing nach Doin schlagen; aber Dieser entflog ihm in Faltengestalt. Dieser bisher absichtlich noch übergan: gene Obinsmythus begegnet häufig, in Deutschland befanntlich zulest noch in Burgers Abt von St. Gallen, wo Bans Bendir, der an Dbins Stelle tritt, des Abtes Gestalt annimmt wie Doin die des blinden Gest, wobei auch die alte Rathselmeisheit unvergeßen blieb. Wie Odin dem Gest, Sans Bendig dem Abt, so hilft Sutchen einem unwißenden Geiftlichen, der gur Rirchenversammlung geschickt werden sollte, aus der Noth, indem er ihm einen Ring giebt, ber ihn fo gelehrt und beredt machte, daß er als berühmtester Redner glanzte. Bier ift Odin nicht bloß jum Zwerg eingeschrumpft; die Ueberlieferung hat auch sonft gelitten. Sutchen begabt auch in ähnlicher Weise wie Obin DE. S. 103. Neben hutchen tommen die Ramen Sopfenhütel, Gifenhütel (Fingerhut) vor; andere Saus: geister beißen Stiefel f. o. mas auf die Flügelschube Mercurs und jo wieber auf Doin deuten fann, wobei noch eine Beziehung auf die Giebenmeilenstiefel möglich ift. Denn Sutch en lief in unglaublich furger Beit über Balber und Berge nach Silbesheim, und noch jest zeigt man feinen Rennpfab. Das erinnert an ben lichten Geift bei Cafaring, ber in einer Stunde Löwenmilch aus Arabien holte. Wir haben Bezuge auf Donar und Din gefunden: Ruhn BS. 358 ergählt aber noch von einem Zwerge Namens Balder, ber an Baldur gemahnt. Bir legen barauf fein Bewicht; aber wenn sich uns oben G. 452 Dbin zu Alberich ftellte, fo feben wir diesen als Elberich ju Ortnits Bater gemacht, womit bem Zwerge gleichsam aottliche Chre ermiesen ift. Gelbst die Tarnkappe, die ben Zwergen eigenthumlich ift und nach ber Butden benannt scheint, läßt fich bei Doin, ber Botte und Sidhötte heißt, wiederfinden; es ift fein tief ins Weficht gedrudter But, ber ihn unkenntlich machen follte. Den Zauberer Martin Bumphut (Mengel Doin 168) macht ber hut unfichtbar. Schon gleich nach der Geburt übte er biesen Bauber: eine Schlange lag bann ftatt feiner in ber Wiege: auch barin erinnert er an Obin, ber als Schlange ju Gunnlod in ben Gelfen ichloff, der die Schlangennamen Ofnir und Smafnir führt und bei ben Langobarben unter bem Bilde einer Schlange verehrt wurde. Buweilen bewirkt bas Auffeten bes hutes in unfern Sagen plökliches Umschlagen bes Wetters, und Doin ift als Widrir Metterberr.

Der Rame Butchen reimt auf Gutchen, welches ein fast so allgemeiner Name für elbische Geister ift wie gute Holde. Goethe nennt im 2. Theil bes Fauft die Enomen den frommen Gutchen nahverwandt.' Gutgemann, Delbermann find entsprechende Mannsnamen. Bei Commer 170 ericeint ein Gutchenteich, aus dem in Salle die Kinder geholt werden, bei uns ein Gutgesbach. Demnach mar es ein Waßergeist; bei Burglehner, Bingerle C. 68, erscheint es als ein frommes Bergmannlein und ift einer andern schädlichen Gattung entgegengesett. Das Guetel wird oft entstellt in Budel. Aber auch als Bausgeift erscheint bas Judel. Es spielt gerne mit ben Rindern, wie alle Sausgeister gerne fpielen und fich beluftigen, weshalb man ihnen Schube, Bogen und Pfeile und andere Spielsachen bingulegen pflegte, Inh. XXXVII. Gein Spielen mit ben Rindern fab man aber nicht gerne, weil es fie nicht Schlafen ließ. Man dachte baber auf Mittel, es von den Rindern abzu: halten (Abergl. Nrv. 389) oder abzugieben, wozu wieder Spielsachen dienten (Nro. 62). Huch die Rübe beunruhigt es (Nro. 454); nach 473 scheint es fogar die Rinder zu verbrennen. Das giebt uns Aufschluß über die altdeutsche Erzählung von dem Judel, wo ein Judenkind, bas dem Chriftenthum zuneigte, von ben eigenen Bermanbten in einen Dfen geftedt, aber von der Jungfrau Maria vor dem Verbrennen behütet wird. Der Missverstand des Namens ift bier deutlich; zugleich tritt aber wieder die Beziehung der hausgeister auf den Ofen, den heerd des haufes, hervor.

Wieland der Schmied, der Alfensürst bieß, besaß ein schnelles Pferd Namens Schimming, das von Odins Ross Sleipnir gezeugt sein sollte; dies sem Rosse ließ man im Saterlande einen Achrenduschel zum Opfer steben, der nach Kuhn RS. 398 Ramstohn bieß. Darnach hätte dieß Ross in Teutschland Ramm geheißen, was auf eine Besruchtung und Besamung der Ernte des nächsten Jahres aussielen meckte. Rum soll aber der Ramsmelsberg im Harz von Ramm, dem Jäger Maiser Ottos, benannt sein, der hier einst sein Ross anband, um zu Auße dem Witte im Tickicht nachzusktellen. Unterdes scharrte das ungeduldige Ross die Erde aus, und brachte Silberstusen zum Vorschein, auf die seitdem gebaut wurde. Disendar bieß das Pserd, nicht der Jäger, Mamm; von diesem aber läßt die Sage den Berg benannt werden, und von seinem Weibe Gosse Gossar die Stadt so wie das Flüßchen, woran sie liegt, und das Vier, das aus seinem Waßer gebraut wird und nicht im seinsten Ause steet. Menzel Odin 173.

Huch die hausgeister find ihrem Wejen nach wohltbatig; als genii tutelares, Schutgeister bes Saufes balten fie es mit bem Sausberrn und warnen ihn vor Beruntreuungen bes Wefindes, bas ihnen baber oft ab: hold ift. Ift das Gefinde aber treu und verfaumt es nicht, ihnen ben Rapf mit Milch zu füllen, ftreut es nicht etwa Cand und Erbjen, damit fie fallen und ihre fleine Gestalt ober die mijsgestalteten Buge im Sande abdruden, verschont es fie überhaupt mit Spott und Nedercien, die fie oft graufam vergelten, ift ce im Dienft ber Berichaft nicht faul und fahrläßig, dann werden sie auch Anechten und Magden bold und erweisen ihnen viele Dienste, verrichten in der Nacht insgeheim einen Ibeil der jenen obliegenden Arbeit, ftriegeln die Pferbe und futtern bas Bieb, miften ben Stall, holen Wager aus bem Brunnen, fpulen Teller und Edugeln, fehren und fegen Glur und Saus. Der faulen schlampigen Magd freilich ftogen fie den Milchtübel um, blafen bas Licht aus und folden Schabernads mehr: gegen sie wird der gutmuthige Sausgeist jum Qual: und Plagegeift. Berahwürdigende Auffagung macht fie bann vollends zu Poltergeistern: fie poltern und rumpeln im Sause umber: baber die Ramen Rumpelftilg (AM. 55), Bullermann, von Bullern, Boltern. Schon ber Buttmann, ber But fann mit bogen flopfen zusammenhängen (Mpth. 475) und Popang (3. 479) sowie der schwäbische Poppele (Meier 85 ff.) mit

Bopern, Boden. Agl. Banzer II, §. 1—7. Diese Boltergeister, die bas Haus, bas von ihnen beseßen ist, unbewohndar machen, und Borübergehende gern mit Steinen wersen, mogen den Riesen verwandt sein, dem Grendel und jenem Schretel, das der Waßerbar bekampste; auch driftliche Unsicht tann ihre Ratur verfinstert baben.

Der Hausgeist ift weniger an das haus als an die Kamilie gefnüpft: er bleibt nicht im Saufe, wenn der Sausherr wegzieht. Bei der erften Bebauung Islands ließ der Nordmann feine Götter nicht dabeim: Die Hochsityseiler, an welchen ihre Bildniffe ausgeschnitt waren, stellte er bei ber neuen Fenerstätte wieder auf. Go flüchtete Anchises die Benaten aus bem Brande von Troja und trug fie auf der Schulter als bas liebste But, mas in ber Weineberger Gage auf die Manner übertragen marb. Co gieht auch der deutsche Sausgeift mit dem Sausherrn meg, wenn er auswandert oder auszieht. Erft als man die Sausgeister als neckende Robolde, als Qual: und Plagegeister betrachtete, tonnte fich die Sage bilden, die vielfach (DE. 72. Ruhn NE. 82) ergablt wird. Gin Bauer, ber des Unfuge feines Robolds überdrußig mar, beschloß auszuziehen und ibn gurudzulagen, ober gar mit ber alten Scheune, worin er fein Defen batte, zu verbrennen. 2113 er nun alle seine Sabseligkeiten auf einen Rarren geladen hatte und davon fuhr, blickte er noch einmal um nach dem alten Sause, das in vollen Flammen stand: da saß der Robold binten auf dem Rarren und sprach : ,Es war Beit, daß wir herauskamen, es war Beit, daß wir fortfamen!'

> ,Wenn wir nicht wären entronnen, Wir wären Alle verbronnen.' Der Kobold faß hinten im Faß.

Da tonnte er wieder umtehren und den Kobold behalten. Lgl. Kuhn S. 350. lebrigens scheint der Büß bei Bonbun Beitr. 70 geglaubt zu haben, er sei an das Haus gebunden, weshalb er ganz schwermuthig wurde, als die Hauseigenthümer ihr Anwesen verkausten und wegziehen wollten. Als ihn die Hausstrau seines Trübsinns wegen zur Nede stellte, seufzte er, "Uch ihr zieht aus und ich darf nicht mitziehen." "Ja freilich darsst du mitziehen," entgegnete die Frau: da hüpste der Buß vor Freuden auf und rief:

,Sett nümmi mi Suder und G'muder Und guch fell met hinüber."

Haufig bricht die Ansicht durch, daß die Hausgeister Seelen der Berstorbenen seien. Nach DS. 71 sollen sie Meßer im Rücken stecken haben; das würde sie sogar als Geister von Ermordeten darstellen. Gine Magd wollte gern ihren Robold schen und ließ nicht nach mit Bitten. Endlich verspricht er, sich zu zeigen, bestimmt den Ort, bedingt sich aber, daß die Magd einen Einer Waßer bereit halte. Da sieht sie ihn auf einem Risächen natt liegend, ein großes Schlachtmeßer im Rücken. Vor Schrecken fällt die Magd in Ohnmacht, der Robold springt auf und gießt ihr den Einer Waßer über den Kopf, damit sie wieder zu sich komme. Auch die Benaten waren Seelen abgeschiedener Vorsahren, selbst Bertha steht als weiße Frau an der Spize der Fürstengeschlechter, und die Hausgeister sahen wir nicht sowohl an das Haus als an die Familie gebunden.

Buweilen foll die Abnfrau gewaltsam ums Leben gekommen fein: das führt auf die in Deutschland, Frankreich und Italien nachweisbare Sage von den dantbaren Todten. Ihren Sauptfit baben fie in einer Reibe deutscher, jum Theil noch ungedruckter Marchen, wo der Geift eines Er= mordeten Dem, der mitleidig seine Leiche Misshandlungen entzogen und ehrlich bestattet bat, bas Leben rettet und jum Besit ber Geliebten verhilft. Auch gegen diese hatte der Held sich mitleidig erwiesen, indem er fie aus der Gefangenschaft lostaufte, ohne zu wißen, daß fie eine Konigs: tochter fei. Den Zusammenhang mit dem guten Gerhard' habe ich anderwärts ausgeführt; ich merte nur noch an, daß in einigen diefer Marchen ber Geift des Ermordeten zuerst als Vogel oder als wildes Thier erscheint, und die vorkommenden Gigennamen: Karl (der guote Karle), Beinrich (der arme, guote Heinrich), Gerhard (der gute Gerhard), vielfach bedeutend und zum Theil nicht ohne Bezug auf die Geifterwelt find. Bei ben Sausgeistern tommt besonders der Name Seinrich gerne por: auch fie nehmen Thiergestalt an; fie erscheinen als Raten, Schlangen und Kröten. Hinzelmann DD. 103 zeigt fich bald als Marder, bald als Schlange (S. 111); überhaupt finden wir neben den Sausgeistern auch Sausich langen, und wie jenen wird ihnen Milch gum Trinten hingefest. Mit den Rindern leben die Sausschlangen gerne zusammen, bewachen fie in der Wiege und theilen mit ihnen Speise und Trank: dann gedeiht bas Rind und blüht; wird aber bie Schlange verlett oder gar getöbtet, fo nimmt es ab und fiecht bin. Buweilen tommt die Schlange mit bem Rinde gur Belt, um feinen Sals gewidelt: bann ift auch ihr Leben unzertrennlich verbunden. Nach Giner Sage giebt es in jedem Hause zwei Schlangen: eine weibliche und eine männliche: ihr Leben hängt mit dem des Hausvaters und der Hausmutter zusammen. Sie laßen sich aber nicht eher schen bis diese sterben und sterben dann mit ihnen, M. 651. Leopr. 77. Gräße Gesta Rom. I, 185.

Eine besondere Urt des Robolds ift der Di on ch (Sommer 172, Wolf DMS. 122), so genannnt wegen seiner Rleidung. Er ift ernfter als andere Robolde und steht auch der Feldwirthschaft vor. Für seine treuen Dienste fordert er nur, daß man freundlich mit ihm umgebe; gu Giebichenstein auf dem Umte verlangte er aber einft, daß an einem bestimmten Tage jedem Armen, der fich meldete, ein Stud Brot und ein Bering gegeben wurde. Benn man dieß unterließ, so tobte er so lange bis die Ur= men gespeist murben, Sommer 37. Wir haben Brot und Beringe icon früher als eine altheidnische Speise getroffen, die sich namentlich auf den Berchtentag bezog. Go tommen auch unter ben Berggeistern Bergmonche vor. Die Monche machen nur über das Borhandene und bringen nichts; die Borliebe anderer Robolde für den Herrn und sein haus geht aber so weit, daß fie Geld und Getreide gutragen, und man fagt ihnen nach, daß fie es aus ben Scheuern ber Nachbarn entwenden. Bon einem, ber fcnell reich geworden ift, heißt es in diesem Sinne, er habe einen Robold. Go geht dieser über in den Drat (im Ditpreuß. Samland Alf, Reusch II. Aufl.), der bei Nacht als feuriger Streifen oder Drache durch die Luft fliegt groß wie ein Diesbaum oder wie eine Bagenrunge; er heißt auch Langschwanz und hat einen Kopf wie ein Melkeimer groß, mit dem er hin= und herwackelt. Müllenhoff 206. Schwarz Urfpr. 57. Undere Namen find Mertche oder Stepche (Stepke), was auf Martin, Stephan oder Chriftoph weift. In manchen Bugen geht er vollends in den Teufel über, und man fann ein Bündniss mit ihm machen, ihn auch zwingen, etwas von bem was er fortträgt, abzugeben; man muß aber eilen, unter Dach und Fach ju tommen, fonft wird man von ihm besudelt oder mit Läusen bededt. So liegt ihm nicht sowohl der Blip als das Meteor oder Sternschnuppen gu Grunde, benen man wohl auch befruchtende Wirfung gutrauen mochte, bis auch fie verteuselt wurden. Best machte der Boltsglaube einen to: boldartigen Geift baraus, der sich in den Dienst eines Menschen begiebt aus eigennützigen Absichten, aus Speculation auf eine Menschenfeele. Auch als Rate trägt der Teufel Gold zu, Müllenh. 207.

Der Uebergang zu Gespenftern und Teufeln bilben auch Robolde, die

fich für herrenloß ausgeben, die man aber erwerben fann; nicht immer wieder loswerden. Werden fie ins haus getragen, in einem Edrant ober in einer Lade gebracht, fo wischen fie beraus, wenn die Lade geöffnet wird, binter den Ofen und sind nicht mehr zu vertreiben. Wer einen Robold Diefer Urt in seinem Dienste hat, wird seiner lebenglang nicht ledig, ja er muß ehe er ftirbt ihm einen neuen Herrn schaffen; doch darf ihn ein Mann nur einer Frau und eine Frau einem Manne geben. Beil ibn Niemand gerne annimmt, sucht man ihn mit List unterzubringen, indem man ihn in Gestalt eines Apfels ober eines Knäuels Barn verschenft, Commer 171. Oft beißt es, wer einen Robold dieser Urt in seinem Dienste habe, durfe sich nicht fammen und waschen; dieselbe Bedingung stellt der Teufel, und schon daß man ihn los zu werden sucht, bevor man ftirbt, zeigt wie er in den Teufel übergeht. Noch deutlicher ift dieser llebergang, wo man dem Robeld Arbeit schaffen niuß. Auch der Alraun (Mandragora) gehört hierher, ber auch Galgenmannlein beißt; gulegt eigent: lich nur eine personificierte Pflange, die überall da mächft, wo ein Erddieb, der noch reiner Jüngling ift, gehängt ward und bas Waßer ließ (aut sperma effundit). Die Pflanze hat breite Blätter und gelbe Blumen; Die Burgel hat menschliche Gestalt, der durch die Runft noch nachgeholsen wird. Beim Musgraben achzt und schreit fie so entseklich, daß man davon sterben muß. Man foll daher wie Oduffeus die Ohren verftopfen und dann die Erde rings abgraben bis fie nur noch an dunnen Fafern hängt; dann bindet man sie mit einer Schnur einem allschwarzen Sund an den Schwanz, zeigt diesem ein Stud Brot und läuft eilends weg. Der hund nach dem Brot gierig, folgt und gieht die Burgel aus, fällt aber von ihrem achgenden Geschrei getroffen, todt zu Boden. Dann hebt man fie auf, mafcht fie in rothem Wein sauber ab, widelt sie in weiß und rothes Seidenzeug, legt sie in ein Rästchen, badet sie alle Freitag und giebt ihr alle Neumond ein neues weißes hemdlein. Das Männlein antwortet dann auf alle Fragen, offenbart heimliche und zufünftige Dinge und bringt bem Saufe Segen. Ein Stud Geld, bas man ihm Nachts gulegt, findet man am Morgen doppelt; doch darf man ihm hierin nicht zu viel zumuthen, sonst genießt man feines Dienstes nicht lange: es nimmt ab und wird untüchtig. Durch Erbschaft geht es auf den jüngsten Sohn, oder wenn dieser vor dem Later ftirbt, auf ben altesten über. Die Alrunen Defterreichs sind 2 Boll groß; ber Teufel hat sie mit einer klugen Frau Namens Alrune (Albrune Rubn BE. 148) gezeugt. Diefer einfachen Abstammung gemäß ist auch ihre

Birtfamfeit gut und bofe. In letterm Ginne beißen fie Tragerl, melden man jedoch noch Abstammung von einer fabelhaften Bilange guschreibt, Die nur in der Chriftnacht blubt und beren Samentorn bann in einem Rirchenfeld aufgefangen wird. Das Tragerl bringt Alles mas man verlangt, muß aber bei Lebzeiten verfauft oder verschenft werben. Berichieden pon dem Alraun ist der spiritus familiaris; er wird in einem Glase aufbewahrt und bewegt sich ohne Unterlaß, so daß man nicht erfennen fann ob er mehr einer Spinne ober einem Scorpion gleicht. nur durch Rauf erworben und übertragen werden. Der rechtmäßige Gigenthumer mag bas Glas bann binlegen wo er will, immer fehrt es von felbst in seine Tafche gurud. Er bringt großes Glud, fcutt im Rriege und behütet por Tod und Gefängniss; wer ihn aber behalt bis er stirbt, muß mit ihm in die Solle. Darum sucht ihn der Besither wieder zu verfaufen; er läßt sich aber nicht anders als immer wohlfeiler losschlagen, damit ihm Einer endlich bleibt, der ihn mit der geringften Munge bezahlt bat. Gang abnlich wird von dem Drat ergablt, man werde ihn auf folgende Beise habhaft. Findet man heute einen Dreier und nimmt ibn auf, so liegt morgen ein Sechser an derselben Stelle, übermorgen ein Groschen und so steigt der Werth des Gefundenen bis jum Thaler. Wird auch dieser aufgenommen, so stellt der Draf fich im Sause ein. Er verlangt aute Behandlung und Befostigung gleich einem andern Sausgeist; wird es damit verseben, so gundet er einem das Saus über dem Ropf Will man ihn wieder los werden, so muß man jenen Thaler veräußern, aber unter seinem Werthe und zwar fo, daß es der Räufer merte und ftillschweigends einwillige. Go tragt man auch bas fiebente Gi einer allichwarzen henne ausgebrütet unter der linten Achsel. Der bienftbare Weist, ber jeden Auftrag erfüllt, fann sechsmal einem andern Gerrn übertragen werden, erst ber siebente Besitzer ftirbt eines geheimnijsvollen unnatürlichen Todes. Bernalet. 258.

Berwandt sind noch das unsichtbar machende Vogelnest (DS. 85) und der Heckethaler oder Brutpsennig (DS. 86). Nach Kuhn NS. 470 soll, wer einen Heckethaler haben will, in der längsten Nacht einen schwarzen Kater in den Sack steden, und diesen sest, und zwar mit 99 Knoten, zubinden; darauf geht man zur Rirche und dreimal um dieselbe, jedest mal, wenn man zur Thüre kommt, den Küster durchs Schlüßelloch rusend. Beim Drittenmale kommt er selbst (und das ist der Teusel); darauf fragt man ihn, ob er einen Hasen kaufen wolle, und erhält für den Kater im Sack Simrod, Mythologie.

ben Thaler. Dann muß man aber eilen, unter Dach und Fach zu kommen, denn wenn er den Knoten löst, und den Verkäuser einholt, so ist dieser verloren. Der so erhaltene ist der Heckehaler, und man kann ihn nur wieder loswerden, wenn man ihn in Salz stedt, was auf dessen Heisligkeit deutet. Vgl. Vernaleten Alp. 99. Man sieht den Ursprung der Nedensart: die Kape im Sack kausen; zugleich erklärt sich in Claudius Rheinweinliede die Stelle: der Kuchuck und sein Küster. Vgl. jedoch Vremisches Vörterb. 2, 858 und Döbel I, 1, 68. Daß der Wiedehopf des Kuchucks Küster sei (Alpenb. 386), ist im Volksglauben nicht gegründet. Der Kuchuck bedeutet hier den Teusel, für den des Kuchucks Name noch tägslich gebraucht wird.

## 128. Seelen und Gefpenfter.

1. Die Geifter, von welchen wir bisber zu fprechen batten, waren eigentlich holde, geheure; nur durch Entstellung waren sie wohl in unholde, ungeheure übergegangen, die als feindselige Qual- und Poltergeifter, als drückender Alb, als reitende Nachtmar mehr zur Last als zum Segen gereichten. In den Gespenstern betreten wir das Bereich der unseligen spukenben Geifter: damit entfernen wir uns aber auch von dem Gebiet rein heidnischer Ueberlieferung; noch entschiedener mischen sich in den folgenden §§ driftliche Borftellungen ein. Bon den Gespenstern find indes die erscheinenden Seelen als nicht immer unselig zu unterscheiden. Der in neuer Bestalt erscheinenden Seele ift die Berwandlung in Bogel oder Pflanze verwandt aber nicht identisch: bei der Berwandlung wird der Leib mit ergriffen und umgebildet; bei der Berfteinerung (G. 429) bleibt nur ein täuschender Schein ber alten Leibesgestalt übrig. Wenn aber die Seele aus dem Munde bes Sterbenden als Taube oder als Rabe entfliegt, oder als Maus, als Schlänglein bem Schlafenden entschlüpft, so findet feine Berwandlung des Leibes Statt. Db die Lilic, die dem Grab des Maddens entwächst, und die nur der Geliebte brechen foll, die Rebe und die Rose, die sich über Triftans und Isoldens Grabe verschlingen, als ihre Seelen zu verstehen sind, konnte noch bezweiselt werden; aber jedenfalls ift dieß keine Verwandlung, denn der verwesende Leib ift dabei unbetheiligt. Auch aus dem Glauben an Seelenwanderung scheint dieß nicht herzurühren, die Seele wird zuweilen nur auf furze Beit in einer neuen Gestalt sichtbar; darin zu verharren ist ihr schwerlich bestimmt. In der alten Zeit konnte man sich nichts llebersinnliches den=

ten, darum muften auch die Seelen, musten auch Geister und Gespenster leibliche Gestalt annehmen. Bgl. jedoch Rochholz II, 393 und Solarlied 53, wo es von den unterweltlichen Qualorten heißt:

Berjengte Bogel, Die Seelen waren, Alogen wie Rliegen umber.

In Nachstehenden folgen wir meift einer der vergleichenden Mothologie angehörigen Schrift Dr. Grohmanns (Apollo Smintheus und die Bebeutung der Mäuse. Brag 1862), indem wir die Bunkte bervorheben, die in der deutschen gegründet scheinen. Wie Ruhn nachgewiesen bat, dachte man sich den Blit in gang ähnlicher Weise entstanden wie man sich selbst auf Erden das Geuer erzeugte §. 144, nämlich durch Drehung eines Stabes in der Nabe des Sonnenrades. Diefer Borgang murde auch als Beugungsact des Teuergottes aufgefaßt. Hus der Mijdung diefer beiden Borftellungen, ber Entzündung bes bimmlischen Teners burch einen umgeschwungenen Stab und bes irbischen Zeugungsactes, entstand ber Glaube, daß bei jener Zeugung im Gewitter ber himmlische Runte ber Geele geboren murbe, ben bann ber Rinder bringende Stord oder Edwan §. 90 aus der Unterwelt auf die Erde brachte. Bon dieser Blikaeburt ber Geele mögen freilich im heutigen Poltsglauben wenig Spuren mehr baften; aber aus frühern Sahrh. ift ber Glaube bezeugt, daß die Mäufe im Gewitter geboren wurden (Grobm. 7), und ichon oben faben wir die Seele als Maus erscheinen.

Maus und Gber sind sehr ähnlich gestaltet und in bairischen Herenacten wird oft des Mäuses oder Kadels (Kerkel)machens erwähnt. Moth. 1044. Tabei bemerkt Grimm, diese Plage könne mit vollem Aug dem verheerenden Hagelwetter zur Scite gestellt werden, das den Heren gleichsfalls Schuld gegeben wurde. Als das Charafteristische der so zusammengestellten Gber und Mäuse wird nun ihr blinkender gleichsam blipens der Zahn betrachtet und der Sah daran geknüpst, der Blitz sei als der leuchtende Zahn des Thieres, des Gbers oder der Maus gedacht und später das Thier mit seinem Zahn identificiert worden, wodurch nun Maus und Blitz zusammensielen. Daraus ertlätt sich der Aberglaube, daß ein Stück Holz von dem Baume, in welchen der Blitz im ersten Krüblungsgewitter eingeschlagen hat, als Zahnstocher gebraucht das Zahnweb beisen sell, während auch der verlorene Zahn des Kindes, das bald einen neuen baben soll, in ein Maussloch gestecht wird mit den Worten: "Näuschen, ich gebe dir einen knöchernen, gieb mir einen eisernen." Grohm. S.

Wie in ber Erjählung bes Paulus Diaconus statt ber Maus eine Schlange aus dem Munde bes schlafenden Königs Guntram friecht, wie noch öfter Mäuse und Schlangen ihre Rollen wechseln, so entsteht auch bie Schlange aus bem Blig, den Schiller selbst eine Schlange nennt.

Da nach S. 449 auch elbische Wesen Seelen find, so verwundert es nicht, wenn von Mäusen oder Ratten erzählt wird, mas sonst von Zwergen gilt, ja daß man ben Mäusen dieselben Opfer brachte wie den Glben. In ber Julgeit bielten die Elben in Mausgestalt ihren Umzug, darum durfte man in den Zwölften die Maus nicht beim rechten Namen nennen, sondern muste Bonloper (Bodenläufer) fagen. 2gl. Ruhn NG. 411. Mehnlicher Borficht bediente man fich bei dem Wolf. Wie das Erscheinen des Mobisbeeres (§. 72), bas aus Geelen ber Berftorbenen beftand, Krieg verfündigte, so schloß man auf Krieg auch aus dem Ueberhandnehmen der Mäuse. Der Anführer des Modisheeres ist der Sturmgott Buotan, ben wir für die alteste Beit auch als Gewittergott zu benten haben. 3bm waren alfo die Mäufe geheiligt, und schon darum muß Gertrud §. 110 an die Stelle ber Gemahlin bes Gottes, beiße fie nun Frigg ober Frenja, actreten sein: Gertrudis mures a colis mulierum abigit, beißt es bei Laficz. Daß fie wie Frenja Geelen bei fich aufnimmt, wird ausdrücklich gemeldet, und biefe Seelen werden es fein, die ihr als Maufe den Stab hinauflaufen. Der Stab ift das Symbol ber Berschaft, Gr. NU. 133. Der Ginn Diefer Darftellung ift alfo, daß fie den Mäufen gebietet, Mäufefraß verhangt und abwehrt, und da Maufe Geelen find, fo ift die Berschaft über die Unterwelt als Seelenaufenthalt bier noch beutlicher ausgebrudt als es ber Stab allein, wenn wir ihn bem ber Gridh vergleichen, vermodte. Gin Beispiel wie der Mäusefraß zur Strafe verhängt wird, haben wir an der Sage vom Mäusethurm bei Bingen nebst ihrer Sippe, welche neuerdings Liebrecht Itschr. f. d. M. II, 405 weniger befriedigend bofprochen batte. Die Vergleichung ergiebt, baß die Mäuse (mira quadam metamorphosi) aus den Leichnamen der Gemordeten entstehen oder richtiger als ihre Seelen zu betrachten find. Bur Beit einer Sungerenoth beißt es im Froschmäuseler,

> Als Hatto Bijchof von Ments Das Korn samtet in seiner Grentz, Und arme Leut kamen gelaussen Umb für ihr Geld ihm Korn abzukaussen, Bersperrt er die in eine Schewr, Und tieß sie verbrennen im Fewr;

Alls aber die gesangene Mann
Ir Jammergeschrei siengen an,
Lacht der Bischoff von hertzen grund,
Sprach mit seinem gottlosen Mund:
,Wie schön können die Kornmeus singen!'
Kompt, kompt, ich will euch mehr Korn bringen.
Bon Stund an sah er Abenthewr,
Die Neus liesen zu ihm vom Kewr.

Der Dichter balt nur fur ein Geficht, fur Die Schreden bes Gemiffens mas bie Sage fich wirklich eräugnen läßt. Die Mäuse liefen aus bem Jeuer auf ihn gu, es find die Geelen ber verbrannten Urmen, die an dem Dier: der Rade nehmen. Verwandt ift auch die Sage von den Kindern von Sameln f. oben S. 454. Der Rattenfänger bat bas Land von Mäufen und Ratten gefäubert; fie maren seiner Pfeife gefolgt und mit ihnen nach ber ältesten Melvung, Menzel 220, im Roppenberg verschwunden. Der Roppenberg ift ber Rabenberg, der Berg um ben bie Raben fliegen, also die Unterwelt. Ills ihm der Lohn geweigert murde, folgten ihm da= bin auch die Kinder, die man Mauschen (boll. meisje) nennt. Sier ift nicht deutlich, daß die Mäufe von der Göttin gur Strafe geschickt waren, und daß fie eine ichwerere, den Berluft der Rinder, verhängt, als die Menichen die neue Schuld zu der alten fügen. Unzweiselbaft wird dieß in der nahverwandten Sage vom Lorfcher See, mo fic bie Plagen freigern: Ameifen, Brillen, Mäufe; aber ebenfo auch die Strafen des verweigerten Lohns, der Berluft ber Echweine, Schafe, Kinder. Auch daß die Mäuse Seelen find, wird bier beutlicher: als Geelen merben auch die Rinder von bem Spielmann entführt, ber fie wie fruber die Maufe als Germes Pfndo: pompos in die Unterwelt gurud nimmt.

Wir haben oben die in neuer Gestalt erscheinende Seele von der Berwandlung, welche den Leib mit ergreift, unterschieden; die Sage vers mischt beides. Wenn eine Here aussährt, so läßt sie nach nubn NS. 379 ihren Körper steif wie ein Flintstein im Bette liegen, während sie nach anderer Meldung frast der Herensalbe leibhast zum Schornstein binaust fährt. So sagt die Angligasage l. 7 von Odin, er habe die Gestalt zu verwandeln gewust. Der Körper lag als schlasend oder todt da und Er war dann Vogel oder Thier, Tisch oder Schlange und zog in Ginem Augenblick in die entserntesten Länder in seinen oder in andrer Leute Geschäften; dagegen c. 6 heißt es, er habe die Kunst verstanden, Antlig und Gestalt zu verändern wie er nur wollte. So tauschten Sigurd und

Gunnar Unfeben und Geftalt, fo wechselte Signy, Sigmunds Schwefter, Die Gestalt mit einer Zauberin. Gigentliche Berwandlung, bei welcher ber alte Leib gang umgebildet wird, ift es, wenn Riefen als Abler, Drachen oder Wölfe erscheinen, oder Andwari der Zwerg als Secht, Loti als Lacks, als Weib, als Stute u. f. w. In andern Fällen gleicht die Bermand: lung mehr einer Berkleidung, wenn Loti von Frenja oder Friga ihr Faltenbemde borgt, oder diese Göttinnen selber mittels ihres Logelgeman: Des als Kalten entfliegen, oder Walturen als Schwäne oder wie Liod in Kräbengestalt; auch Sigmund und Sinfiotli bedurften Wolfsbemden, in die fie fuhren um Wolfsgestalt und damit aud wölfischen Ginn anzunehmen, wenn es gleich die Sage fo darftellt als hatten fie die Bolfsfelle nur zum Versuch angelegt und bernach nur nicht mehr berausgekonnt. In den neuern Werwolfssagen bedarf es der Wolfsgewänder (ulfahamir) nicht mehr; die Unlage des Wolfsgürtels genügt, fich jum Werwolf (loupgarou) umzuschaffen. Der Gestaltwechsel ist mit Ausnahme des Auges, das unverwandelt bleibt (Maurer II, 103), ein vollständiger; auch die thierische Wildheit, auf die es beim Werwolf nächst der Kraft abgesehen ift, theilt fich mit. Darum vermuthet auch Maurer S. 105 mit Recht, daß die Berferkerwuth, bei welcher fich nur die Leidenschaft steigerte und zugleich die leibliche Kraft in solchem Maße erhöht, daß sie Thieren glichen, ohne daß doch deren Gestalt angenommen wurde, gleichwohl als eine spätere Abschmächung jener Bermandlung in milbe Thiere anzuseben sei. Soren wir ihn felbst: "Böllig hiemit übereinstimmend wird beschrieben wie die Berferker, sobald fie der ihnen eigenthümliche Bustand befiel, in vollkommen thierische Wuth geriethen: sie heulen wie wilde Thiere, fperren ben Rachen auf und reden die Bunge beraus, ftogen Schaum aus bem Munde, fnirschen mit ben Bahnen und beißen in ihre Schilde; que aleich werden sie unnatürlich start und meinen für Gener und Gifen unverwundbar zu fein: in ihrer Wuth verschonen sie nichts was ihnen in ben Weg tommt; nach überstandenem Unfall find fie um jo schwächer und nabezu völlig fraftlos; durch Anrufen endlich bei ihrem Namen wird auch wohl der Bustand sofort beseitigt, gang wie das Beschreien auch sonft zauberische oder übernaturliche Borgange und Berrichtungen ftort. Bon wirtlichen Berwandlungen in fremde Geftalten ift bei ben Berferkern allerdings nicht mehr die Rede. Daß aber in Bezug auf sie ursprünglich die gleiche Borftellungsweise berichte, zeigt, daß von König Barald erzählt wird, er babe in seiner Umgebung eine Schar von Bersertern gehabt, welche ulfheddnar geheißen hätten, d. h. Wolfsgewandige; dabei deutet die Sage freilich diese Bezeichnung dahin als hätten jene Kämpser Wolfspelze über ihren Panzer getragen; es ist dieß indes offenbar nur ein späteres Misse verständniss.' Demgemäß erklärt auch Sveindiörn Egilsson das Wort berserkr nicht von berr dar und serkr Gewand, sondern von berr der Bär, was den Glauben an Verwandlung in Bärengestalt neben der in Wölse voraussehen würde.

Daß die Seelen auch in Gestalt anderer Thiere, als Wiefel, Muden, hummel u. f. w. erscheinen, ift befannt genug. Go wird in Tyrol die Rrote für eine arme b. b. bugende Seele gehalten und ihrer Saglichfeit unerachtet mit Schonung behandelt. Bernaleten Alpenf. 128. Ueber Die als Bflanze symbolifierte Seele val. den Auffat Roberfteins im 5. Seft bes Weimarichen Jahrb. Daß sie auch als Licht erscheint, seben wir aus den Marchen von den Probestuden des Meisterdiebes BM. 21. RM. 192, und dem Glauben an die Brrwijde, Beerwische, auch Feuermanner, Wiefenhüpfer, Marchegger, Luchtemannetens genannt. Das Bolt balt fie bald für Geelen ungetaufter Rinder, bald für verdammte Geifter ungerechter Feldmeßer; oft haben sie auch den Grenzstein verrückt und mußen ihn nun in der hand tragen und rufen: , wo fet ich ihn hin, wo fet ich ihn bin?' Untwortet aber Giner: ,wo du ihn hergenommen haft', fo find fie erloft. Mit den Worten: ,ich wel net globnig gobn', weist der niederrheinische Bauer jede Unmuthung gurud, die er für Unrecht halt. Diese Irrwische heißen Tudebolde, was in Didepôt entstellt wird; der Name Sudepot tann baber tommen, daß fie den Leuten gerne aufboden wie toboldartige Gespenster. Bei Müllenhoff 168 beißen sie Tummeldint, was von ihrer haftigen Bewegung herfommen fann, auf die Myth. 869 auch ber Name Tudebold bezogen wird, von Buden, Bin- und Berfahren, wie , Fuchtelmanner' abnlich zu deuten ift. Gie weisen aber auch oft den rechten Weg und leuchten fur ein Trintgeld aus dem Wirthsbaus beim. In Westfalen nennt man fie Schnatganger, vermuthlich weil fie in ber Furche geben, die durch ihren Acterfrevel verrückt worden ift. Wenn fie hier mehr als Gespenster erscheinen, so verrath boch ber Rame Elflicht ihre Verwandtschaft mit Elben und Wichten.

2. Gespenst kommt von spanan, praet. spuon, dessen Urbegriff loden ist; das Gespenst will also verloden, zum Bosen bereden; es grenzt an teustische Eingebung und Beredung, M. 866. Auch Sput könnte Beredung heißen, wenn es mit dem engl. to speak, unserm Sprechen,

zusammenhienge. Alltnordisch heißt der Sput draugr, bem hochdeutschen gitroc entsprechend: es bezeichnet die gespenstische Erscheinung als eine trügende, als ein Phantom. So wird schon von elfischem gitroc gesprochen. Der draugr heißt auch dolgr (Beind): er wird oft bargeftellt als von Teuer umgeben, er brennt in böllischem Teuer, und das zeigt ben Uebergang in die Frelichter und Feuermänner, von denen ichon die Rede war. Ein anderer nordischer Ausbruck ist aptraganga, bem französischen Revenant entsprechend; es ist ein unseliger Geift, der umgehend spuken muß. In Tyrol beißen fie Bute; am Lechrain wird Sputen Beigen genannt. Leop. 112. Der Sput ift an das haus gebannt, nicht wie der hausgeift an die Familie gebunden. Oft kann ein solcher spukender Geift noch erlöft werden, gewöhnlich indem ein anderer für ihn thut und ausrichtet was er selber bei Lebzeiten batte thun sollen: dann findet der Todte Rube im Brabe. Diese Erlojung suchenden Geister berühren fich mit den Schlüßel: jungfrauen §. 116, die um alte Burgen schweben und einen Schat in ber Tiefe ber Burg bewachen, ber unrechtmäßig erworben ift, jest aber feinen Serrn mehr hat und dem zufällt, der die Bedingungen zu erfüllen wagt, an die sein Besitz und die Erlösung der Jungfrau gefnüpft ift. Ihre Berwechselung mit ben Schicksalsschwestern haben wir früher mahrgenom= men. Ein spufender Geift ift jedoch meist keiner Erlösung fähig; er kann aber in eine Ginobe ober in einen Sumpf. in das ,rothe Meer' verwiesen werden. Gin Geiftlicher kann ihn nur bannen, wenn er rein ift: ihm felbst barf teine Schuld gur Laft fallen, fonft verhöhnt ihn ber Beift und verrath feine Unthat. Oft wirft er ihm febr unbedeutende Bergeben, febr läßliche Sunden vor, g. B. er habe einmal eine Feder gestohlen, worauf der Geiftliche wohl antwortet: ja, um das Wort Gottes damit zu fchreiben. Selbst ein Salmchen Stroh, das an seinem Kleide hängen geblieben ift, zieht ihm die Schelte , Strohdieb' zu. Der llebergang dieser bannen= den Geiftlichen und Monche in Teufelsbanner von Profession liegt nabe. Die fahrenden Schüler, welche bas Geschäft bes Teujelsbannens vorzugs: weise trieben, waren ursprünglich angehende Geistliche; oft aber werden fie gar zu Zauberern, wobei der Unterschied zwischen gutem und bofem Bauber nicht beachtet zu werden pflegt. Der in den Sumpf gebannte Sputgeist kommt aber seiner alten Wohnung alljährlich oder alle 7 Jahre wieder einen Sahnenschritt naber bis er aufs Neue davon Besit nimmt und sein Boltern und Rumoren toller treibt als zuvor. Bal. Ruhn 285. 201. Oft stellt der Geist auch Bedingungen, unter denen er sich bannen laßen

will, und zuweilen läßt fich ber Teufelsbanner verbluffen, ihm barin gu willfahren: zeigt er fich unnachgiebig, fo muß ihm der Beift gehorchen. Die Nehnlichkeit bieser in ben Gumpf gebannten Geifter mit Grendel ift auffallend; aber jener wohnte von Saufe aus im Sumpf, biefe werden nur dabin verwiesen; auch fonnte Grendel noch getödtet merden, diese nicht, weil fie Geifter ber Berftorbenen find. Aber ichon Grendels nächfter Berwandter, bas Schretel, bas mit bem Bagerbaren fampfte, wird nicht mehr getödtet; es batte icon eine Bergeiftigung erfahren. Es giebt auch Stadt= geifter und Dorfgespenster; sie erscheinen gern als topflose Capuziner und Jefuiten, als dreibeinige Pferde und Safen u. f. w. Ueberhaupt lieben auch Die Gespenster Thiergestalten anzunehmen: Die des Bods, weil er Thors Thier ift, wie ber Teufel felbit gern als Bod erscheint; als Rage, weil fie Frenjas Thier ift, weswegen fich auch heren in Ragen mandeln; als grungendes Schwein, weil der Gber Frens Thier ift; als Rraben und Raben, vielleicht weil der Rabe Odins Thier ift und alle diese Gotter im Bolfsalauben gulett gu Teufeln berabfanten. Golde Gefpensterthiere ericheinen oft nur zu gemiffen Zeiten, wie bas fog. Frafastenthier in ben Fronfasten zu erscheinen pflegt, den Fronfastenweibern entsprechend. Die Fronfastennacht ist der Mittwoch vor Weihnachten (Stöber Neujahraftollen 67), bie auch Sträggelnacht heißt. Sträggele ift ein Gespenst, mit stryx und striga permandt und oft als Bere gedacht. Strix heißt auch ber Nachtpogel, die Gule, und diese selbst gehört zu den unheimlichen, oft zu den gespenstischen Thieren. Die haflichfte Art von Wespenstern, die Bampyre, erscheinen leider auch bei uns. Burchard von Worms (Unb. XXXIX) weiß, daß man die Leichen ber Rinder mit einem Bfahl durchftad, damit fie nicht umgehen und ben Menschen schaden möchten. Das geschah auch ben Müttern, die bei der Entbindung gestorben waren (XL.) Doch kann diefer Glaube gallisch sein und Anderes der Art aus flavischen, litthauischen und finnischen Gegenden eingedrungen. Bgl. Rubn BG. 175. Der Bamppr beißt Nachzehrer (Ruhn Mart. 3. 30); man batte bem Todten ben Behrpfennig mitzugeben verfäumt. Bal. Temme Bom. S. 258. sonst als Bedingung angebornen Gluds betrachtet wird, die mitgebrachte Saube ift hier Unlage jum Bampprismus. Bal. auch Breufische G. 86 und S. 275, wo der Bamppr Blutfauger beißt. Der Bampor berührt fich mit dem drückenden Alb oder der Trud (3. 475), die gleichfalls Geifter ber Berftorbenen find, und in diefer Gestalt ift mohl ber Glaube beutsch. Ja wenn wir Zingerle boren, faugt die Trud die Leute wie der Bamppr (Zingerle Sitten 190), was uns erst über ben Grund ihres Drüdens Aufschluß gabe. Gine begere Ertfärung scheint indes, daß die aus der Walfüre Ihrud herabgesuntene Drut die Menschen brüdt oder reitet, weil sie zur Schlacht reiten muß. (3. 458).

## 129. Segen.

Das Wort Bere ericheint in altern Schriften in einer doppelten form, einer niederdeutschen, die bald hagedisse, bald hagetisse lautet, mabrend die hochdeutsche hagezisse oder hagezusa für die tenuis in der nieder: beutschen Form stimmen wurde. Grimm Mt. 992 nimmt es fur ein abgeleitetes Wort, das er aus dem altn. hagr dexter, artificiosus deutet: "Bere ift ein fluges, verschmittes Weib." Es konnte aber auch ein gufammengesettes fein, deffen erfter Theil auf Sag, Sagen (Sain) gurudgienge. Schwieriger ware die andere Salfte ber Busammensegung ju beuten, da sie im Unlaut zwischen d und t schwantt. Dürste man d in disse für die richtige Form des Unlauts nehmen, fo wurde er an die göttlichen Jungfrauen, die Difen erinnern, die in dem Merseburger Beilfpruch Idifi Im Beliand ift 3bis, im Otfried 3tis bie b. Jungfrau. Aber auch in Deutschland finden sich Spuren, baß ber Anlaut 3 abfällt, wie bei den nordischen Difen. So in der Interrogatio fidei bei Magmann 68, wo von disageldon, den Difen gebrachten Opfern, die Rede ift. daß die Hollander Disdag in Disendag entstellen, wird durch die Difen vermittelt fein. Den Difibodenberg an der Rabe, der auch Difenberg heißt, halte ich für einen Berg ber Dijen: feinen Boden haben die Difen, Die göttlichen Jungfrauen, fich jum Aufenthalt erforen; ober ware an einen Boten ber Difen zu benfen? Die Legende Dieses Glaubensboten scheint die heil. Sildegard erfunden zu haben: für einen irischen Seiligen tlänge sein Rame schr beutsch. Gerner wird ber aus Dijenberg entstellte Defenberg hieber gehören. Rehmen wir diese Berleitung des fruh verdunkelten Wortes an, so ertlärt fich auf bemselben Wege bas Wort Gibechje, Die nach M. 993 gleichfalls hagediffe beißt. Die Cidechfe ift ein unbeimliches Thier; sie soll aus fleischlicher Vermischung der Geren mit dem bosen Feind herrühren. Leopr. 88. hiernach maren also die hagediffen Bald: göttinnen, Waldnomphen, ben Dreaden und Samadryaden ber Alten vergleichbar, unfern Walturen am nächsten verwandt, in beren Umt und Burde wir die Boisen tennen lernen. Die Balfüren reiten Bolfenroffe, welche

Die Wolfen felber bedeuten: aus ihren Mahnen träuft Thau und hagel; bas macht bie Relber fruchtbar (G. 376). Go find bie Beren Wetter= macherinnen: der Bezug auf die Fruchtbarteit der Erde ift beibehalten, aber in sein Gegentheil umgeschlagen. Go brachte auch der Umzug der an ber milben Saad theilnehmenden Götter, wozu Ginberiar und Balfuren gehörten, Segen und Gedeihen, mas wir gleichfalls in fein Gegentheil verfehrt faben. Noch beißen die Seren in niederdeutschen Gegenden Balriberste (S. 458), mas fie beutlich als Walturen bezeichnet. Gie bebienen sich zu ihren nächtlichen Ritten fremder Bferde, die dann Morgens ichweißbedectt im Stalle fteben. Much folafenden Burichen werfen fie ben Raum um den Ropf, verwandeln fie in Pferde und reiten auf ihnen hinaus; am andern Morgen find fie dann erschöpft und zu aller Arbeit untüchtig. Noch im 11. Jahrh. war nach Burchard von Worms der Glaube verbreitet, daß gemiffe Weiber des Rachts bei verschloßenen Thuren in die Sobe gehoben würden, wo fie mit Undern fampften, Bunden empfiengen und Bunden versetzten. Dieß ift die einfachste Meldung, die sie noch gang als urlogtreibende Balfüren erscheinen läßt. Nach andern gleichzeitigen, die fogleich erwähnt werden follen, glaubten sie dabei in Holdas Geleit aufgenommen mit ungablbarer Menge geisterhafter Frauen durch die Lust zu fahren. Dieses Geleit der Frau Holda, die mit Frenja zusammenfällt, tennen wir schon als aus Walturen und Elben bestehend.

Die Walküren hießen auch Wunschmäden, in Deutschland Wünschelwip, ein Name, der auch für Heren begegnet; sie hießen serner Schwanensmäden, weil sie sich in Schwäne wandeln. Bielleicht hängt damit die Herenprobe zusammen. Befanntlich warf man die der Hererei Angeklagten ins Waßer: santen sie unter, so galten sie für unschuldig; schwammen sie aber oben, so waren sie Heren, d. h. Walküren, Schwanenmäden, Myth. 1028. Giner Here hatte der Teusel versprochen, ihr bei der Waßerprobe eine Eisenstange zu bringen, damit sie unterfänke; er hielt auch Wort und brachte ihr die Stange; es war aber eine Nadel: die Here schwamm oben und ward verbrannt.

Aus den Schwänen hat die spätere Volksfage Ganse gemacht, 3. 409. Ein Jäger, der sich auf Zauberei verstand, sud eine geweihte Augel in seine Gewehr, um nach Wildgansen zu schießen, schoß und traf eine Gans, welche herab ins Gebusch fiel. Als er hintam, fand er statt der Gans eine natte Frau da sigen, in welcher er die Haarschreiderin aus der Stadt

erkannte, die mehr als das Baterunfer konnte. Baader 337. Gin anberer Jäger sah plöglich ein Gewitter aufsteigen, von dem er muthmaßte, es sei durch hererei entstanden: er schoß mit einer geweihten Rugel in Die dichten Bolten. Da fiel ein nattes Weibebild todt zur Erde, worauf das Gewitter sich augenblicklich verzog, Baader 337. Wenn die heren jum Blodsberg ziehen ober nach andern Bergen und Orten, Die früher bem Dienst heidnischer Götter geweiht maren, mas man Berenfahrten nennt, wenn sie dort den Teufel verehren und an seinem Gelage Theil nehmen, so scheint hier Buotan, seltener Donar in den Teufel verkehrt: die Beren wollten an feinem Göttermal theilnehmen, wie die Walfuren babei als Schenkmädchen dienten. Auf bas Schenkamt ber Walkuren in Dbing Saal beuten mehrere Buge, die von ben Berengelagen berichtet werden. Bei Kuhn MS. Mr. 33 wird ein Maitagsborn erwähnt, deffen fich die Seren in der Walpurgisnacht bedient batten, und das der Anecht eines benachbarten Gutsbesigers entwandte und feinem Berrn überbrachte. Darauf gaben fich die Seren große Muhe, bas Sorn wieder zu gewinnen. Ein feingekleideter Berr läßt fich andern Tags bei dem Berrn melden und verspricht seine Besitzungen mit einer 7 Fuß hoben Mauer zu umziehen, wenn er bas Sorn gurudgebe ; im andern galle folle fein Gehöfte breimal abbrennen, gerade wenn er fich am reichsten dunke. Letteres geschieht auch, weil er bas horn nicht gurudgab; ber König ließ ihm aber Alles wieder aufbauen. Das horn schickte man überall umber, um zu erkunden, mober es stamme; bas war aber nicht berauszubringen. Bal, Müllenhoff Mro. 294. 5.

Wie die Walküren spinnen auch die Heren Geschicke. "Bat sittst du daer all wedder unn spinnst, du ole versluchte Hex", ries ein Sonntagskind einer Here zu. Da ries sie zurück: "Sönken, Sönken, saet my doch myn Faden spinnen", und augenblicklich saß er unter einem Haufen Bauholz, wo die Leute ihn mit Mühe hervorzegen. Müllenhoss Nr. 217.

Aus dem Waltürenglauben fonnte der Herenglauben sich um so leichter entwickeln als wir sahen, daß auch irdische Jungfrauen unter der Bedingung jungfräulichen Standes und friegerischen Gewerbes zu Waltüren werden und in Wuotans und Frouwas Dienst eintreten fonnten, wie wir das an Brynhild und der mehrfach wiedergeborenen Swawa gesehen haben. Zulett ward sie als Kara wiedergeboren: diese erscheint als Zauberin mit dem Schwanenhemd und schwebt singend über ihrem Helden. Delgi aber, der gleichfalls zum drittenmal wiedergeboren war, hieb einst im Kampf

ju bod mit bem Schwert in die Luft und ichlug feiner über ihm ichmebenden Rara den Jug ab: da fiel fie ju Boden und fein Glud mar ger: ronnen, AUS. II, 374. Aus diesem Glauben an menschliche Walturen ertlart es fich, wie die Nachtfahrerinnen mahnen fonnten, in den Dienft Holdas aufgenommen zu fein und in ihrem Geleite zu fahren. Die Dalfüren erkannten wir als Bervielfältigungen der Frenja, mit der fie fich in alle ihre Nemter theilen. Der Frenja war aber die Rate heilig: fie fuhr mit einem Ragengespann, und noch jest fagt man, wenn eine Braut bei iconem Wetter zur Trauung geht, sie habe die Rate gut gefüttert. Daraus erklärt fich, warum die Rage bas Thier der Nachtfrauen und Beren ift, und diese sich gern in Ragen mandeln. Rach dem Boltsglauben wird eine 20jährige Rage gur Bere und eine 10jährige Bere wieder gur Rage. Frenja heißt nun in Deutschland gewöhnlich Solda, und in Frau Sollas Geleit fahren die Beren aus wie die Balfuren in Frenjas: darum beißt die Berenfahrt in vielen Gegenden Sollenfahrt. Silde, eine der Balturen, haben wir als Frenja felber erfannt und als Pharaildis wiedergefunden, deren Namen aus Frau Silde, vielleicht als fahrende Silde zu deuten ift. Pharaildis faben wir auch Berodias genannt. Burchard von Worms bezeugt nun, daß gemiffe gottlose Beiber geglaubt hatten, mit ber Diana oder Herodias, die er an einer andern Stelle, Unh. XXXVI, auch Holda nennt, bei Nachtzeit, auf Thieren reitend (super quasdam bestias) auszufahren: gerade fo bachte man fich fpater die Berenfahrten. Den Namen heren gebraucht Burchard noch nicht; er nennt sie sceleratae mulieres retro post Satanam conversae; sie sind vom Christenthum ab, ins Beidenthum gurudgefallen. Das eben foll Diefe Husführung darthun, daß der Herenglaube auf deutschheidnischen Grundlagen ruht und aus der griechischen und romischen Welt nicht abzuleiten ift. Wo aber fande fich im deutschen Seidenthum dieser nächtliche Ritt auf Thieren?

Den Waltüren selbst werden nur Woltenrosse beigelegt; aber zugleich lesen wir von übelthätigen riesigen Zauberweibern, daß sie Nachts auf Wölsen ritten und Schlangen zu Zäumen hätten. Sine solche begegnete dem Hedin am Julabend und bot ihm ihre Folge (fylgdh) gleich einer schüßenden Waltüre (Moth. 1006). Er schlug sie auß; aber noch am selben Abend muste er es bei Bragis Becher entgelten. Auf dem Wolse reistend wird D. 49 auch Horrodin geschildert; Frenza dagegen reitet im Hyndluliodh bei sinsterer Nacht auf ihrem Gber zur heiligen Walhall, während Hyndla, die sie ihre Schwester nennt, sich des Wolses bedienen soll.

Es sind nun allerdings andere Thiere, Kälber und Böde, Myth. 1011, welche nach dem Bolksglauben die Hexen reiten; aber der Tausch kommt wohl auf Rechnung unserer bürgerlichen Zustände: im 14. Jahrh. sind es in einer llebersetzung unserer Stelle (Unh. XIII) noch Waldthiere, worauf die meinthätigen Weiber reiten. Vergeßen hat aber auch die deutsche Sage solche Ritte nicht. Bei Baader 16 kommt der Teusel auf einem Schwein geritten. Vgl. Panzer II, 97. 308. Vernaleten Desterr. S. 113. Vonsbum B. 75.

Wie wir hier auf Frenja, das Haupt der Walkuren, gewiesen werben, so deutet auf Holda die Wahl der Versammlungspläte; es sind solche, wo vor Zeiten Gericht gehalten oder Opfer gebracht wurden, M. 1003. Welchen Bezug aber Holda zu den Gerichten und Freisteinen hatte, sahen wir §. 114. Selbst die Beschuldigung, daß die Heren Mäuse machten, rührt unmittelbar aus dem Glauben an die höchsten Göttinnen her, welche bald um Abwendung des Mäusefraßes angerusen werden, bald ihn zur Strase über die Menscheit verhängen. Bgl. S. 403.

Wenn hienach die Herenfahrten aus den Umzügen der Holla oder Frouwa entstanden sind, und Nornen und Walküren den Heren zu Grunde liegen, so sind doch in den Herenglauben auch noch von andern göttlichen Wesen Züge ausgenommen, namentlich von Niesen und Elben, was um so weniger verwundern kann als Frau Holda die Königin der Heinschen und Elben ist. So will Grimm 1009 die Herenkänze auf die lustizgen Tänze der Elben bezogen wißen, die man Nachts im Mondschein aus Wiesen ihre Neigen sühren sah und Morgens ihre Spur im Thau erstannte. So heißen die Heren Thaustreicherinnen (daustrschers): sie streizchen oder streisen den Thau von fremden Wiesen, um die eigenen damit fruchtbar zu machen, M. 1026. Undere Erinnerungen an den Elbenglauzben werden uns sogleich begegnen.

Die ältesten Nachrichten von jenen Frauen, welche in Holdas Geleit nächtlich auszusahren glaubten, gedachten noch des Teusels nicht: erst später drängte er sich ein, indem er an Buotans Stelle trat, an dessen Götztermal die nachtsahrenden Frauen Theil zu nehmen glaubten. Un Buotan gemahnt es schon, wenn die Heren M. 1024 "Mantelfahrerinnen" heißen. Sie bedienen sich seines Mantels, wie das auch Freyza darf, von der es auf die Mutter Gottes übertragen ist, die in weiten Mantel gephüllt dargestellt zu werden psiegt. Daß sich die Heren mit dem Teusel verbinden und vermischen und zu Walpurgis (Trudennacht Leopr. 176)

biejenige unter ihnen, an welcher ber Teufel vorzügliches Gefallen hat, zur herenkönigin erwählt wird, hangt wohl mit bem hochzeitsfeste Buotans und Frouwas zusammen, das nach S. 223 um diese Zeit, der wonnigsten des Jahres, begangen wird. Un die bei dieser hochzeit geschlungenen Festkänze knüpft wohl auch der Bolksglaube an, wonach die heren in der ersten Mainacht den Schnee vom Blocksberge wegtanzen sollen, Kuhn NS. 376. Zeitschr. V, 483. Ueber andere herentanzpläge Kuhn WS. 133.

Mus der Bermischung des Teufels mit den Beren geht nach dem Poltsglauben feine menschliche Frucht hervor, sondern elbische Wesen, welche Dinger (wihtir), Glbe und holden beißen. Bald follen es Schmetterlinge fein, bald Raupen oder Burmer; auch in Saut, Gingeweiden und Knochen ber Menschen sollen solche Dinger oder "Soldefen" ihren Aufenthalt nehmen tonnen, denn ihrer bedienen fich die Beren, um Krantheiten und Geschwulft bei Menschen und Bich hervorzubringen, Myth. 1024. Go erscheint auch ihr Bubler, der Teufel, in der Gestalt des Albs oder Schmetterlings. Elbische Bezüge find ferner Minth. 1015 in den Gigennamen nachgewiesen, welche der Teufel sich als Buhler der Heren beilegt; viele find von beil= fräftigen Rräutern bergenommen und ficher aus ältern Elbennamen ent= fprungen: fie zeugen noch wie , Wohlgemuth, Blumchenblau, Lindenzweig', von schuldloser Phantasie. Undere lauten koboldartig und erinnern an unfere Sausgeifter, und felbst die bedenklicher klingenden wie Raffegabn, Binkebank u. f. w. tonnen von Schraten und Waldgeistern herrühren. Go erscheinen auch die Beren felbst unter Blumennamen wie im Sommernachts: traum Elfen Bohnenbluthe und Genffamen beißen, Ruhn Btichr. XIII, 127.

Auch das Entsehen und der Elbschuß 457 ist auf die Heren überstragen; jedoch kommen Herengeschoße schon früh neben Usen: und Elsbengeschoßen vor. Von Herengeschoßen wie sonst von Elbengeschoßen ist mehrsach die Nede, M. 1014. Leidet Jemand an Steissheit im Kreuz, so sagt man, er habe einen Herenschuß. Den Heren wird nicht bloß böser Blick zugeschrieben, Myth. 1053, worauf schon ihre rothen, triesenden Augen deuten, und die seltssame Gestaltung ihres Augapsels, M. 1034; sie pslegen auch denen, welche sie belauschen, die Augen auszublasen, Vaader 69. Ein Handwertsgesell kam an die Thür eines Felsenkelters, aus dem Gesang und Spiel heraustönte. Da sie verschloßen war, schaute er durch das Schlüßelloch und gewahrte, daß der Meller hell erleuchtet war und darin gezecht und getanzt wurde, auch an der Wand ein Pserd angebunden stand. Sogleich sagte eine Frau der Sippschaft zu einer andern: "Geh, blase

bas Licht aus', worauf diese burch bas Schlüßelloch bem Gefellen ins Muge blies, daß er augenblidlich erblindete. Sieruber entsett, schrie er dreimal: ,Um Gottes Willen macht auf!' Da flog die Thure auf und Beren und Teufel stoben auseinander. Der Gefell gieng nun in den Reller und fand, daß fein Ausruf alles Blendwerf gerftort batte: bas Eben war Biehtoth, ber Wein Rofspisse geworden und bas Bjerd in ben Rnecht ber Bere verwandelt: fie hatte ibn im Echlafe gegaumt und dabin geritten, mahrend ein Gebund Stroh im Bette neben ihrem Mann ihre Etelle vertrat, Baader 69. Go fonnte icon Doin nach Pngligas. 7 beliebige Gestalt annehmen, mabrend sein Rorper schlafend oder todt da lag. Daß hier die Zusammenfunft ber Beren nicht, wie gewöhnlich, auf einem Berge, sondern unter der Erde, im Reller Statt bat, erinnert baran, daß es nach S. 425. 465. u. f. w. verschiedene Borftellungen über ben Sim= mel gab, der bald im Berge, bald im Schoof der Erde gedacht ift. Go läßt Kaisersberg nach Mt. 1088 die nachtsahrenden Frauen im Benusberg (vgl. Benesberg M. 1014) zusammenkommen, wo gutes Leben, Tangen und Springen ift. Nicht anders geht es auch in Laurins Berge zu, wo Zwerge die Tiedel streichen, so daß man gur Erklärung der Berentange auf nächtlich im Mondschein tangende Elben nicht zurückzugeben brauchte. In die Unterwelt sehen wir uns auch verfett, wenn nach balekarlischer Ueberlieferung der Teufel bei der Herenversammlung nicht den Sochsit einnimmt, sondern unterm Tijd gebunden an einer Rette liegt, wie nach Saro in der Solle Utgarthilocus, in dem der gefegelte Loti nachtlingt. S. 274.

Aus dem Clauben an übelthätige Riesenweiber, S. 423, sind die meisten Züge, selbst das Verbrennen §. 144, auf die Heren übertragen. Ja hier liegt eigentlich die stärtste Wurzel des Herenglaubens. Mit dem Riesen haben die Heren den Glodenhaß gemein. Glodengeläute war ihnen Hundebellen und die Gloden der hiesigen Hauptlirche nannten sie St. Cassuskunde. Wie die Riesen frostiger Natur zu sein pstegen, so erleben auch die Heren keinen warmen Tag als den an dem sie verbrannt werden. Kuhn WS. 134. Daß sie nur verderblich wirten und mit der Ubsicht zu schaden handeln, kann ihnen nur von den Riesinnen kommen. Wenn Grimm M. 1028 sagt: "Diese krummunasigen, spisstimizgen, hänglippigen, schiefzahnigen, rauhfingrigen Weiber stiften llebel ohne daß es ihnen nütt. — Dieser eine Zug hätte über den Grund aller Hegerei die Augen össen sollen, so verstehe ich das in anderm Sinne

als er selber: es zeigt mir den Ursprung des Herenglaubens aus dem an die Riesen, die auch den Menschen Sonne und Mond, die schöne Jahreszeit zu rauben gedachten, nicht um sich damit zu bereichern, nur um der Welt im Gise des Winters erstarren zu laßen. Freilich schon in der Edda berührten sich die Riesinnen mit den Walküren: "skass valkyria" schilk Sinsiötli Helgakw. II, 38 den Gudmund, und Nachtreiterinnen (kvedridur) gemordet zu haben rühmt sich Atsi gegen Hrimgerdr, die als Riesin selbst ein solches nachtsahrendes Weib ist. Nach Sinsiötlis Schelte wird die Riesin selber geritten: ich halte das schon für eine Umkehrung wie die S. 458 erwähnte. Daß sie Wösse ritten und Schlangen zu Jäumen hatten ist S. 493 erwähnt. Die Heren reiten nicht bloß fremde Pferde, sondern auch Menschen, die sie zäumen und so in Pferde verwandeln; im Walkürenglauben ist das nicht nachzuweisen; bei Alben und Maren kommt es nur vor, wo sie in Niesinnen übergehen.

Huch von den altdeutschen Briefterinnen §. 137 hat sich Manches auf die Seren vererbt, namentlich der Opferfegel und der Zauberftab. Bgl. was \$. 138 über die Sudtunft gefagt wird. In der heidnischen Zeit tonnten die Frauen Briefterinnen werden, ja einige Frauen genoßen fast gottlicher Berehrung; jest in der driftlichen Beit follten fie nicht einmal mehr priefterlicher Burbe fähig fein. Diefe Berabwurdigung duldeten fie nicht: fie erhielten fich noch lange im Besit geheimen Difens, und fuhren fort Seilfunft, Weikagung und Zauberei zu üben. Wenn fie ftatt auf jenen Thieren auf Befen und Diengabeln reiten, fo ift bas eben ber Bauberftab, den der Runenzauber nach dem Zeugnist des Guilielm. Alvernus (Moth. 1037) in Pferdegestalt verwandeln fonnte. Benn in der Thorstein Baarmagnfaga (S. 280) ber Zauberstab aus bem Sügel geworfen wird, ben bann der Knabe besteigt und reitet wie unsere Kinder die Steckenpferde, so scheint auch das eine Umtehrung, da der Stab vielmehr Macht hatte, ben Sügel zu erschließen und Todte zu weden, val. S. 198. Nur die mit ben Todten begrabenen Baffen fonnten wie in der Herwararfaga aus dem Sügel geworfen werden. Bgl. M. 1179. Auch auf dem Siebe fahren die Heren burch die Luft, Macbeth I, 3. Ruhn DS. 18. Das Sieb ift Sum: bol bes Regens, und so fann es von der Priefterin, die mit dem Siche Bauber treibt, aber auch von Gif ber Regengöttin felbst auf fie übertragen fein, benn auch von den Gottern feben wir Manches auf die Beren übergeben S. 496. Die Beren reiten nicht bloß auf Thieren, fie verwandeln fich auch in sie wie die Götter in Gestalt der ihnen geheiligten Thiere zu erscheinen Gimrod, Minthologie. 32

sieben. Vesonders wandeln die Heren sich gerne in Katen, Sidechsen und Esstern; aber auch als Schmetterlinge (Buttervögel) stehlen sie Milch und Butter. Die Unsicht Soldans, der Geschichte der Herenprocesse Stuttg. 1843. den Herenglauben aus dem Alterthum herleitet, ist in Obigem widerlegt.

Zum Schluß gebenke ich noch zweier andern Ableitungen des Wortes Here als der hier angenommenen. Goth. ist fascinare a flugjan, von Sinnen bringen, Sinn und Gemüth verwirren, Myth. 987, und nach Myth. 992 heißt lugsa dalekarlisch Here. Wäre an lugjan denken zu denken? und an jenes durch bloße Gedanken Vermeinen, Ginem den Alb zuschicken, wovon S. 459 die Rede war?

Nach Schmeller II, 146 ift beren = qualen, plagen, und diese Bedeutung, bei der er jedoch auch auf hagedisse gurudgeht, halt er für die ursprüngliche. Das erinnert mich baran, daß extern aufs Heußerste neden und plagen bedeutet. Extern (Mefstern) beißen auch die Elstern, Elstern aber find Hexen. Ruhn 288. II, 51. , Sind auch die Externsteine durch ein untergegangenes Riesengeschlecht oder überirdische Wesen fünstlich errichtet worden?' fragte Brof. Braun im Windelmannsprogramm 1858. Mach Grimm GDS. 457 ware hier ein driftliches Runftwerk an die Stelle eines heidnischen getreten. War dieses heidnische ein Werk ber Difen, Die später zu Beren herabsanten? Fehlt es boch nicht an Ausnahmen, wo felbst die heren, wie es der alteste Ginn des Wortes gestattete, noch als wohlthatig aufgefaßt murben: eine solche ift es ichon, wenn fie nach S. 495 oben zu Walpurgis ben Schnee vom Blocksberg binwegtanzten. Grimms Ableitung des Namens 1. c. von Chegestern befriedigte ihn selber spater nicht mehr; vielleicht wurde er fich zu der unfern bekehrt haben, wenn er gewuft hatte, daß die Soble im Innern der Externsteine das in den Felsen gehauene Bild eines Bogels zeigte. Die Elfter mar der Bogel ber Bel: fie ift wie diese schwarz und weiß und glaubte man nach dem Morolf, sie habe so viel schwarzer Federn als weißer. Das ist wohl auch der Grund, warum sich die Seren so gern in Elstern wandeln und beide mit bemfelben Ramen, bemfelben Bilde bezeichnet wurden. Den Elfterncultus, welchen Gr. Minth. 640 nachweist, beziehe ich auf die Dife, die sich in die Elster wandelte. Bur Bere war sie noch nicht entwürdigt als der Glaube galt, daß ihr Geschrei vor dem nahen Wolf marne. Daß Prof. Braun den Mithrasdienst in die Westfälischen Externsteine verlegen wollte, fann bei dem befannten klassischen Bopf unserer Antiquare kaum noch befremben.

Bon den Heren unterscheidet sich die Trude badurch, daß die Hererei angelernt, das Truden' angeboren ist. Leopr. 9. Mit dem Alb und der Mar hat die Trude das Drücken gemein, sowie das Vermeinen oder Verneiden (der böse Blick), das sich aber auf diese beiden nicht beschränkt; eigenthümlich ist ihr nur der aus Goethes Faust bekannte Trudensches her fünsechigen nicht mit dem sechseckigen Vierzeichen zu verwechseln ist. Durch die Missgestalt des Fußes erinnert die Trude doch an höhere Wesen wie Berhte mit dem suoze S. 420. Zest freilich wird das Pentagramma nur gegen den Trudenzauber gebraucht, wie auch der Trudenstein (Panzer 429) vor dem Albdrücken u. s. w. bewahrt.

#### 130. Tod und Tenfel.

1. In der Edda erscheint der Tod nicht personificiert: Doin ent: fendet Frenja oder ihre Bervielfältigung die Balfuren, die in der Schlacht Befallenen in seinen himmlischen Saal zu führen, mahrend Sel fich keiner Boten bedient: sie erwartet die Ankunft der Todten in ihrer Salle und ift im Boraus bedacht fie nach Burden zu empfangen wie das im Satonarmal auch Doin thut. Nur Ran giebt die Ertrinkenden in ihr Ret. Daß aber die Todten geritten fommen, feben wir aus Modquors Worten gu Bermodur S. 81, geftern feien funf Saufen todter Manner über die Brude geritten. Go kommt auch Belgi (Mt. Coba 175) aus Walhall geritten von Sigruns Thranen berabgezogen, mas wir oben als die alteste Gestalt ber Lenorens, bezeichnet haben, in welcher das Reiten der Todten ichon in den Worten, die Bürger vernommen hatte : der Mond icheint bell, die Todten reiten schnell, ausgedrückt war. Erft ber fpatere banische und ichles: wigische Glaube giebt auch der Hel ein Pferd und zuweilen ein dreibeiniges, Myth. 864. In deutschen Gedichten bedient fich ber Tod eines Bferdes nur um die Geelen barauf zu laden; ebenfo oft aber führt er fie am Geile. Ronr. von Burgburg legt ibm fogar ein Ret bei, mas an Ran erinnert; ja er erscheint als Jäger und Fischer, ber ben Menschen Schlingen legt und nach ihm angelt. M. 805. Oft aber, nach einer blutigen Schlacht, führt er eine große Schar an, ein zahlreiches Gefinde folgt feiner gabne und trägt fein Zeichen, fein Bappen. M. 807. Benn er aber im Adermann von Böhmen Sauptmann von Berge beißt, fo beziehe ich bas auf Die Borftellung von ber Unterwelt, dem Seelenaufenthalt im boblen Berge.

Der Tod felber wird aber als Adermann gedacht, ber ben Garten iatet und die Blumen bricht, der das Schlachtfeld mit Blut dungt und mit Leichen befat, wie er auch in dem Liede: "Ge ift ein Schnitter, beißt ber Tod' als Mader mit Sichel oder Sense erscheint, vor dem sich schöns Blümlein büten foll, oder ein andermal als holzmeier, Förster die Baume bes Waldes niederstreckt Minth. 808, 825. Wackernagel Bijder. IX, 307. Wenn hier biblische Bilder anklingt, so wird es auf beidnische Borstellungen zurückgeben, wenn der Tod als Spielmann mit seinem Besinde einen Reigentanz aufführt, woraus im 14. Jahrh, die Todten= tange entsprangen. Denn ba jest ber Tod an ber Stelle ber Walfuren die Menschen heimholte, so erschien er als Bote Gottes: zu Boten mablte man aber von Alters ber Fiedler und Spielleute. Den Tod als Tang zu faßen, zu dem aufgespielt ward, war man auch ichon durch die Seldendichtung gewöhnt, ich brauche nur an Bolfers Ridelbogen und seine übelhallenden Leiche zu erinnern; mit der Geige aber pflegte noch Walther zum Tanze aufzuspielen. Wenn aber Grimm MG. 809 mahrscheinlich macht, daß ichon im 12. Jahrh. die Borftellung des Todes durch ein Gerippe im Schwange mar, fo ift doch das Gerippe ,mit Stundenglas und Sippe' den Todtentängen im 14. Jahrh. noch fremd: man stellte ihn wohl als eingefallene zusammengeschrumpfte Leiche, nicht mit entblößten, nur mit stärker bervortretenden Knochen bar, Badern. a. a. D. 321. Erft im fechzehnten Jahrhundert begann man ihn als Sfelett vorzuführen.

2. Die Bekehrer gaben die alten Götter nicht für nichtig aus, noch leugneten sie ihr Dasein: sie erklärten sie nur für bose Geister und Teusfel. Schon darum muste in den christlichen Teuselsglauben viel Deutscheidnisches Aufnahme sinden, und nur davon kann hier die Rede sein, da wir mit dem jüdischen und christlichen Teusel an sich nichts zu schaffen haben.

Unter den alten heidnischen Göttern waren zweie schon vor der Beschrung als böse und finster erschienen, Loti und Hel: diese giengen also leicht in Teusel über; längern Widerstand wird die Volksmeinung der Verteuselung der guten Götter entgegengestellt haben, Myth. 938. Aber auch diese boten Seiten dar, welche unschwer in ein ungünstiges Licht zu stellen waren: so konnte Buotan als der kriegerische Geist, den die Blutzache nicht ruhen ließ, leicht als ein Wütherich dargestellt werden, und schon die nordische Sage von Hrolf Kraki thut das (hinn illi Odhinn Myth. 940), wie bereits Ulsila Holda in Unholda, Hulthô in Unholthô

wandelt. Din warf Zwistrunen unter Verwandte: er verseindete die Fürsten: so sät der Teusel Zwietracht; freilich ist die Redensart, Unstraut unter den Weizen säen, biblisch. Schon bei Heinrich dem Löwen und Gerhard von Holenbach u. s. w. sahen wir §. 66 den Teusel an Wuotans Stelle getreten. Nach Myth. 980 trägt der Teusel einen Canoznicus, der sich versäumt hatte, von Bayeux nach Rom zu den Metten; nach Stramberg (Rh. Antiqu. I, 106) trug er auch den Abt Antonius von Moskau nach Kiew in die Mette, mochte es aber nicht leiden, daß der Abt sich freuzte und segnete, was er sich mit den auch rückwärts zu lesenzben Worten verbat:

Signa te, signa, temere me tangis et angis.

Bgl. Kuhn WS. 57. Der Teufel ist schwarz, weil Schwarz die bose Farbe und zugleich die der Unterwelt (§. 96) ist; wenn er aber auch als Grausmann (M. 914) erscheint, so kann er das nur von Buotan haben. Doch ist auch die grüne Farbe zu beachten, da der Teufel gern als grüner Jäsger, Wuotan als Grönjette, auftritt, vgl. KM. 43. 101.

Ein gebräuchlicher Name für den Teufel ist im MU. valand, Junter Boland. Das Wort ist unerklärt und namentlich die Barticipialsorm befremdend. Die Deutung aus Pholhat für sich, daß der Teusel auch Fold, Fuld und Fahl heißt, Myth. 944.

Der Teufel erscheint lahm und mit dem Pferdesuß oder Bockssuß, hier und da auch mit dem Hühnersuß, was wir S. 260 aus seiner Beziehung zu Thor, zu Buotan und Frenja gedeutet haben. Wie sich Bertha durch den Gans- und Schwanensuß zu erkennen gab, so muß der entweichende Teufel seinen Pferdesuß zeigen, M. 946. Umgekehrt sehlt ihm, wenn er die Gestalt jener Thiere annimmt, gerne ein Bein: dreis beinige Thiere werden dann überhaupt gespenstisch. Auch in unverkümmerter Gestalt erscheint er als Pferd, als medernder Bock, als grunzende Sau, in welcher Fros Gber nachklingt; seltener wandelt er sich in den Wolf, doch wird er gern der Höllenwolf genannt, wie er auch Höllenshund heißt und hellewelf, wie schon die Edda einen hvelpr in der Hund heißt und hellewelf, wie schon die Edda einen hvelpr in der Hölle annahm (Myth. 949), dem Gerberus entsprechend. Wirklich erscheint der Teufel als Hund, Myth. 948. Panzer I, 329. II, 438 und noch zuslett in Goethes Faust. Im Puppenspiel von Faust bringt der Rabe die Berschreibung und wird dabei Mercurs Bogel genannt, womit nur Buos

tan gemeint sein kann, da der klafsische Mercur nichts mit den Naben zu schaffen hat. Bgl. RM. 99.

Der Teusel wandelt sich in eine Fliege wie Loti, als er Brisingamen stichlt, Myth. 950. Wie Loki liegt er in der Hölle gesehelt, was schon bei Utgarthilocus S. 274. 496 vortam. Er soll aber am jüngsten Tag ledig werden und dann mit dem Antichrist zugleich den letzten Kampf kämpsen, ganz wie Loki in der Edda, Myth. 963. Wenn neben ihm seine Großmutter genannt wurde, so haben wir diese schon mit Grendels Mutter und der neunhunderthäuptigen Uhne bei Hymir verglichen.

Der hammer, Thors Combol, ift ein gewöhnlicher Name bes Teufels, ber auch Meister Sammerlin beißt, M. 951. Bie Thor baut er Bruden, Mt. 972; wie dieser im Wagen, so fahrt der Teufel in der Rutsche oder reitet wie Dbin auf dem Pferde, nur gewöhnlich auf einem schwarzen, wie Odin auf dem Schimmel ober dem grauen Rofe. Wie Odin ift ber Teufel der Erfinder des Bürfelspiels; gewöhnlicher aber wird statt beffen das moderne Kartenspiel genannt. In der Hölle spielt er gern um Menschenselen; im fabliau St. Pierre et le jougleur steigt aber St. Beter in die Solle binab, dem Spielmann, der bes Teufels Stelle während seiner Abwesenheit vertreten foll, die Geelen im Burfelspiel abzugewinnen. Bei Landstuhl in der Pfalz, Franz von Sidingens Burg, liegen drei Steine, die dem Plat den Namen geben; zwei derfelben dienen dem dritten als Unterlage. Diefe Steine find nach ber Sage Burfel, mit welchen Sidingen mit bem Teufel spielte und das Spiel verlor. Die Redensart: Wo führt dich der Teufel ber fo geschwind? zielt auf den Mythus von Odins Mantelfahrt und die Haddingesage, und der Fluch: ,fahr zum Teufel' erinnert an bas nordische far til Odhins! Beibes beißt den Tod anwünschen. Huch die Teufelsbundniffe haben mir §. 68 aus bem Dbinsdienst abgeleitet, namentlich aus ben Schutverhaltniffen, Die er mit seinen Günftlingen eingieng, die, indem fie fich ihm ergaben, ihre Lebenszeit auf feste Sahre bestimmten. Die bei biesen Berbundniffen übliche Blutunterschrift geht wohl auf die Gingehung des Freundschafts: bundniffes zurud, wobei Blut fließen mufte. Biel schwieriger ift eine anbere Urt von Bundnissen zu beuten, bei welchen man sich dem Teufel auf fefte Jahre zu Dienft verpflichtet, wofür der Teufel dann Lohn zu gewähren hat. Stirbt man innerhalb Diefer Frift, fo fällt bem Teufel die Seele anheim, MM. 100. vgl. 101. Myth. 970. Des "Teufels ruffiger Bruder" (Ar. 100) hat während dieser Frijt die Musit erlernt; schon KM. III, 183

wird bemerkt, daß dieß eine gar nicht dristliche Ansicht von der Hölle sei. Man wird an Odin erinnert, der die Staldenkunst verleiht, so wie an den Strömkarl und Fossegrim (S. 476), während die Bedingung, die auch bei dem Bärenhäuter (Nr. 101) vorkommt, sich nicht zu waschen und zu kämmen, an Wate und die germanischen Nachegelübde §. 34 gemahnt. KHM. 68 vgl. Serb. Bolksm. 6 zeigt, daß die sieben Jahre als Lehrzeit auszufaßen sind. Es scheinen demnach zweierlei Dinge gemischt: jene Nachegelübde, nach welchen man sich nicht waschen noch kämmen will, geschehen um den Sieg; bei der Lehrzeit gilt es eine Kunst, sei es nun die Musik, oder wie bei dem Serb. M. die Zauberei: Sieg und Kunst ist beides Odins Gabe, und auf ihn wird hier auch der Teusel zurückzweisen.

Der Teufel heischt dieselben Opfer, die sonst heidnische Götter empfiengen: ein schwarzes Schaf, ein schwarzes Huhn, einen schwarzen Geißebock, einen Hahn, der an einem Donnerstag im Merz aus dem Sigeschlüpft ist, Kuhn WS. 102. "Man muß dem Teusel zuweilen ein Licht anstecken", räth der Volksmund; auch das ist deutschheidnischer Brauch beim Opfer.

Gbenfo häufig als mit ben alten Göttern berührt fich der Teufel mit Riefen. Der Drus (aus Thurs entstellt) ift eine gewöhnliche Teufelabezeichnung. Ruhn BS. 110. In dem vielbekannten und vielgestaltigen Märchen vom Schmidtchen von Bielefeld, von Apolda u. f. w. wird ber Teufel von des Schmidts wie sonst die Riesen von Thors Sammer getroffen und weich gehämmert. Gelbst wenn in der driftlichen Beit vom Teufelholen die Rede ist, ift dieß erst von den Riefen auf den Teufel übertragen, da man in der heidnischen von jedem Bermissten glaubte, Trölle oder andere uvättir (üble Wichte) hätten ihn geholt. Maurer Betehrung II, 59. 84. Der Teufel wirft Felsensteine nach driftlichen Rirchen wie die Riesen nach Städten; wie die Riesen erscheint er als Baumeister, und die tausendfachen Nachklänge bes Mythus von Ewabilfari fegen den Teufel an die Stelle der Miefen. Uralte Bauten, ben cyclopischen Mauern entsprechend, werden bald Riesen, bald dem Teufel zugeschrieben. Gußspuren u. f. w. in Felsen bezieht das Bolt auf beide. Teufelsbetten berühren fich mit Gunenbetten und Brunhildebetten, M. 976: als Altare S. 368. 426 find fic alle zu faßen. Pflanzen und Thiere werben nach dem Teufel benannt wie früher nach Riefen und Got: tern. M. 981. Ruhn WS. II, 110.

Bie die Riesen von Göttern und Helben besiegt und überlistet wurden, so trifft nun den Teusel das Looß, von den Menschen angesührt und ausgelacht zu werden, weshalb er so häufig als dummer Teusel erscheinen muß. Um Auffallendsten ist die Uebereinstimmung, wenn der Teusel vielhändig und der ihm verwandte Antichrist siebenhäuptig vorzestellt wird, M. 946.

# Gottesdienst.

#### 131. Heberficht.

Das Berhältniss der Menschen zu den Göttern liegt auf der Grenze des mythologischen Gebiets, und wir müßen uns hüten, nicht in Alterethümer und Culturgeschichte hinüberzuschweisen oder in Wiederholungen zu verfallen, da gar manches hiehergehörige schon früher berührt werden muste.

So ift §. 44. 46 von religiösen Pflichten die Rede gewesen, welche die Edda einschärft. Beide bezogen sich darauf, daß die Menschen Mitzkämpser der Götter sein sollen, mit welchen sie an den Riesen gemeinschaftliche Feinde haben. Aber daß ganze Leben des Germanen war ein Kamps, bei dem ihm die Götter zur Seite stehen musten, wenn er geheizligt sein und mit freudigem Siegesbewustsein gekämpst werden sollte. Als die Wikinge des Nordens nicht mehr auf die Götter so sehr als auf sich selbst und ihr gutes Schwert vertrauten (Myth. 6), da genoßen sie noch der angestammten Tapserkeit und jenes Heldengeistes, welchen der jetzt erz löschende Glaube gewecht und genährt hatte; bald aber wäre ihre Verzweislung umgeschlagen, wenn nicht das Christenthum mit der Milderung der Sitten neue religiöse Grundlagen gebracht hätte.

Jene religiösen Pflichten sind auch so allgemeiner Natur, daß sie hier, wo wir uns ein näheres Ziel zu stecken haben, nicht eigentlich Gesgenstand der Abhandlung sein könnten Das ganze Leben soll allerdings ein Gottesdienst sein; wir haben aber das Wort hier in dem engern Sinne zu nehmen, der die äußern gottesdienstlichen Handlungen betrifft, durch welche die Gesammtheit des Volks oder der Familie den Göttern seine Verehrung fundthut. In den Kreiß unserer Betrachtung fallen hier also auch solche Handlungen nicht wie 1). 50 (Stälda c. 17) bei Thors Kamps mit Hungnir vorschreibt: "Darum ist es auch eines Jeden Pflicht, nicht mit solchen Steinen zu wersen, denn damit rührt sich der Stein in Thors

Haupt.' Was hier eigentlich gemeint sei, ist schwer einzusehen. Vielleicht muß es heißen: at kasta hein of golf hvert (nicht Pvert), so daß der Sinn wäre, es solle ein Zeder gehalten sein, die Steine aus dem urbar gemachten Boden zu wersen: damit werde der Stein in Thors Haupt leser. Gine selche Pflicht, der eine ähnliche auch der römische Glaube gegen Terminus einschärfte, wäre aber in unserm engern Sinne keine gottesteinstliche. Die Handlungen, die zum eigentlichen Gottesdienste gehören, beschäntt Grimm (Myth. 2) auf Gebet und Opfer. Nach dem von ihm selbst M. 1202 gegebenen Winke füge ich als ein drittes noch die Umzüge der Götter und ihre Feste hinzu.

### 132. Gegenstände des Enline.

Wir haben im zweiten Buche nur besebten Wesen eine Stelle einsgeräumt; in wiesern auch seblose Dinge Gegenstände der Verehrung waren, ist §. 54 angedeutet, muß aber hier nech näher erwogen werden. Ist man doch in der Behauptung eines Naturcultus der Germanen, der nur sehr bedingt zugestanden werden kann, S. 168, soweit gegangen, neben ihm eigentliche Götter wenigstens sur das engere Teutschland zu seugnen, wo sie doch eben Tacitus, auf den man sich zu berusen pflegt, bezeugt, indem er drei der höchsten Götter mit römischen Namen nennt, während er sur andere die einheimischen angiebt, wozu ich außer Nerthus, Tuisto, Mannus und seinen drei Söhnen und außer jener dem Castor und Pollux verglischenen Zwillingsgottheit Alci die deutsche Iss zähle. Wenn er daneben sur Baldeultus der Germanen zum Zeugen aufgerusen wird, so will er in den so missbrauchten Stellen (c. 9. 43) nur Tempel und Bilder verneinen.

Mit mehr Schein zieht man Cafars S. 171. 419 erwogene Neußerung an nebst einer Reihe von eifrigen Christen gegen das schon unters drückte Heidenthum geschleuberter Beschuldigungen, die von rohem Baumscultus sprechen, ja diesen für jene Zeit, wo das Andenken der Götter schon getrübt war, nicht ganz unwahrscheinlich machen. Für die späteste Zeit, wo Heidenthum neben dem Christenthum ohne Anseitung der Priester sich sorterhielt, wo die Namen der alten Götter verschollen waren und man nur noch ihrer Symbole gedachte, die Ehrsurcht vor den Elementen sich schrankenlos geltend machte, für diese Zeit kann solche Berirrung zugestanden werden. Dazu kommen noch absichtliche Entstellungen in der Zeit, wo

Christenthum und Beidenthum noch im Streite lagen; ba mar es na: turlich, bag man biefes von ber unvortheilhafteften Geite barftellte, baß man ihm Manches missbeutete und verfehrte, ja aufburdete, um es ber Robbeit beschuldigen zu fonnen, wie es denn wirklich eine frühere robere Unschauung von ben gottlichen Dingen enthielt. Genauer betrachtet leugnet aber Cafar nur andere als fichtbare Gotter, und felbit jene fpaten Beugniffe fprechen doch zugleich von Opfern, die an jenen geheiligten Stellen ben Damonen bargebracht feien; als Damonen merben aber bier bie Götter bezeichnet. Much hangt allerdings an Steinen, Bflangen und Thieren, an Bager, Luft und Feuer, an den Geftirnen manches Mytho: logische, ein gemiffer Gult berfelben darf fogar zugestanden werden, eine Urt von Beilighaltung und Berehrung ift nicht ju leugnen, aber fie ftei: gerten fich nicht bis gur Unbetung, bis gum eigentlichen Gottesbienft. Wenn am Ufer bes Gluges gebetet, am Hand ber Quelle Lichter angegundet, Opfergaben bargebracht murden, wie beshalb die Sachsen fonticolae biegen, fo fann bem Gluß- und Quellgeist diefer Dienst gegolten haben: die Beilighaltung des Wagers als Element bedarf doch der Unfnüpfung an Götter und helben. Die wunderbare Rraft einer Quelle (ursprinc) wird baraus erklart, bag ber Stab eines Gottes, ober ber Suf bes göttlichen Roffes fie ber Erbe ober bem Relfen entlocht habe; aber auch bann finden wir fie bis zur Unbetung und Opferung felten gesteigert. Noch der heutige Volksglaube läßt zu gemiffen festlichen Zeiten das Waßer in Bein fich wandeln, das alsbann geschopfte gilt fur heilig und heilfam; bas rührt aber bann mehr von der Beiligkeit des Geftes ber als von dem Clemente felbst. Huf Die Beiligfeit gemiffer Geeen, Die einen Steinwurf durch Gewitter abnden, haben wir selber hingewiesen. Diese von dem Brunnen der Urd abgeleitete Beilighaltung trat der Berehrung ichon naber. Aber die Besprengung der Weltesche aus Urds Brunnen, Oding Trunk aus Mimirs Quelle, bas Baden im Jungbrunnen und bie Luftration ber folnischen Frauen, welche Betrarca bezeugt, und beren Bezug auf bas Geft ber Sonnenwende fich nicht vertennen laßt, felbst die Tauje der Neugebornen, die icon vor dem Chriftenthum galt, versteigen fich doch ju Gebet und Opfer so wenig als ber Glaube an jene Sungerbrunnen, Die reichlich fließen, wenn unfruchtbares Jahr bevorsteht (Mbth. 557, Leopr. 37, Rubn B. S. 334), ober ber Gebrauch bes Bagermegens, um Abnahme und Bunahme ber Guter zu erforschen, Moth. 588. Nur bie Erregung von Strudeln und Magerfallen finden wir bobern Befen beigelegt; darum

tritt hier auch sogleich ein Opfer hinzu. Wenn aber nach Panzer II, 236 die Geister, die in dem großen Waßerfall am Krims-Tauern wohnen, durch einen hineingeworsenen Stein günstig gestimmt werden sollen, so vermuthe ich ein Missverständniss, da die Heiligkeit des Waßers, wie wir sahen, keisnen Steinwurf duldet. Das dem See auf dem Verg Helauus dargebrachte Opfer (Myth. 563), bei dem kein Gott und kein Geist auftritt, scheint gallisch; in Deutschland dürsen wir überall an Götter und Geister denken, wo sich dei Flüßen und Quellen Spuren eigentsichen Gottesdienstes zeigen. Diese heiligen Waßer pstegen auch heilkräftig zu sein, worauf schon der Name Heilbronn deutet. Unter Heilawac versteht man aber das in heiligen Zeiten geschöpste Waßer. Hier knüpft sich Heiligkeit und Heilkraft an den Gott, dessen Fest zu jener Zeit begangen wird. Noch jest ist es Bolksglaube, daß sich das Waßer zu gewissen Zeiten in Wein wandle, zu Weihnachten, zu Ostern; es muß dann aber zu Mitternacht und schweigend geschöpst werden. Vom Jungborn S. 38.

Nicht anders wird es sich mit den übrigen Elementen verhalten: auch in ihnen walten göttliche Wesen, und wenn es gleich Hawamal 67 heißt:

Tener ift das beste ben Erdgebornen,

fo muß es doch erft in Loki jum Gott erhoben, in Logi als Glement, in einem andern Logi als Wildfeuer personificiert werden, wie in Thialfi, in Donar das Blit: und Beerdfener angeschaut ward, um fur göttlich ju gelten. Um Stärtsten spricht bas Unbeten bes Dfens, bem man beichtete S. 472, für uralten Feuercultus; aus ihm haben sich aber Riefen und Götter entwickelt, und so wißen wir nicht genau ob es noch bas reine unperfonliche Element war, zu dem sich jene Bedrängten mandten. Lgl. jedoch Zingerle Sagen 411. Wie bem Dfen, fo wird in den Räuber: marchen auch den "Rolandsfäulen" gebeichtet, und da biese Berculesfäulen ersetten, §. 83, so seben wir uns wieder auf Donar als Feuergott gewiesen. Bei Luft und Wind ift die Personificierung in göttliche Wefen noch viel entschiedener: Raris Geschlecht, bes Riefen bes Sturms, ift febr zahlreich; auch erzählen unfere Märchen und selbst Ortsfagen (Berl. 191) noch jest von hilfreichen, mit Mehl oder Werg (Leopr. 101) gefütterten Winden, und sogar ein Königreich der Winde wird angenommen. Bie bem Dfen wurden auch der Erde Geheimniffe anvertraut, Beimtehrende fufsten den mutterlichen Boden, die Erde mehrte Seimdals Dacht, Schwörende legten fich Erbe und Rafen aufs haupt ober giengen unter ben

Schmuck ber Erbe, ben grünen Rafen, RU. 112, Bingerle Sitten 191, Quitm. 278; aber wie dieß auf die Berehrung unterweltlicher Machte gielt, so konnte selbst bei ben übrigen Beispielen noch bezweifelt werden ob nie auch nur die Seilighaltung bes bloken Clements bezeugen. Für die Unbetung fenne ich feinen stärfern Beweis als Sigror. 4, wo neben Afen und Usinnen das fruchtbare Feld (fiolnyta fold) angerufen wird. Das Beispiel steht indes vereinzelt in einer vielleicht uralten Formel. Much Steine und Gelsen galten für beilig und beiltraftig, bei beiligen Steinen, gewöhnlich blauen, wurden Gide abgelegt, wie ihnen auch gebeichtet wird, vgl. Ind. pag. de his quae faciunt super petras. Das fann daran hängen, daß es ein Grenzstein ift, welcher der Gottheit geheiligt ift (B. 114), ein Opfer= oder Gerichtsftein, mas gerne zusammenfiel wie die Briefter zugleich Richter waren. Ueber die Bunderfraft gewiffer Steine, ber edein namentlich, val. S. 140. Steine am Wege erbarmen fich, Steine und Telfen weinen um Baldur; aber über das Mitgefühl der Natur an den Menschenlooßen, über ihre Beilighaltung überhaupt und der Unterwelt insbesondere, denn ihr waren wohl die Steine angehörig, bei welden geschworen und gebeichtet ward, geht dieß nicht hinaus und weder Gebete noch Opfer sind bezeugt. Wenn vota ad lapides besonders in ruinosis et silvestris locis vortommen (M. Anh. XXXV), so deuten die Worte daemonum ludificationibus decepti an, daß es alte Tempel waren, wo man die Götter gegenwärtig glaubte. Steine (ober Baume), welche man durchtroch, um Rrantheiten auf fie zu übertragen oder um gleichsam wiedergeboren zu werden, galten darum nicht für heilig. Gollen folche Deff= nungen beilbringend fein, fo durfen fie nicht von Menschen gemacht fein (Panger I, 429): das zeigt am deutlichsten, daß die Beilfraft hier von göttlichen Wefen ausgehen muß.

An Pflanzen haftet Heiligkeit, weil sie Göttern geweiht oder nach ihnen benannt sind, wovon das lichte Kraut ein Beispiel ist, das man mit Baldurs Augenbrauen verglich I). 22. Ein anderes erinnerte an das Haar der Frenja, andere sinden wir auf Zio, auf Donar bezogen. Auf Maria deuten Viele, die wohl früher nach deutschen Göttinnen benannt waren. Perger Pflanzens. 69. 220. Ueber die Krautweihe im "Frauensteißigst" (15. Aug. — 8. Sept.) Perger 45. Waßerblumen sind heilig, weil sie Meerminnen und Seenigen zur Wohnung, ja Nachts zum Schiffe dienen; die Seerose (nymphaea alba) ist eine verwandelte Jungfrau; die Friesen nennen sie Schwanenblume, und sieben Seeblätter nahmen

sie in ihr Wappen auf. Sier und da hängen an Pflanzen mythische Er: zählungen, 3. B. wenn die De q warte eine Jungfrau gewesen sein soll, die am Wege ihres Bublen harrte, wovon schöne Barianten bei Banger II, 204. Bal. das Rathselmarden bei Gr. 160. Andere spielen nur in Mothen eine Rolle 3. B. der Mistelzweig in Balours, die Gberesche in Thors Motbus. Bal. Ruhn Herabfunft 201, welcher aus mancherlei Aberglauben idließt, daß der Bogelbeerbaum eine Berforperung des Bliges gewesen fei. Go ftebt ber Sch lafapfel, ein Ruswuchs an ber milben Rofe, mit Obin und Bronbild in Bezug und auch oben bei der b. Binnosa wurden wir an ibn erinnert. Bom Johannisblut saben wir, daß es aus dem Blute eines Bottes aufwuchs. Farnsamen soll unsichtbar machen und Erfüllung aller Bünfche gewähren (Ruhn Berabt. 221); über feine himmlische Abstammung val. Rubn Berabt. 221. Er hat auch wettertheilende Braft, Rubn 1. c. 222, Otterfraut beißt er, weil die Schlangen ben, welcher ibn bei fich trägt. fo lange verfolgen bis er ihn wegwirft; Irrfraut, weil, wer barauf tritt ohne es zu feben, irr und wirr wird und nicht Weg noch Steg mehr fennt, Rubn 223. Undere Rrauter ichugen vor Bauber: wer ein 4blättriges Aleeblatt bei fich trägt, fann nicht betrogen werben; daß es auch fonft gludbringend fei, ift erft neuerer Aberglaube. Heber bie blaue Blume f. oben. In unferm Bergigmeinnicht ift die Blume felbstredend und marnend eingeführt. 218 Bunfchelruthe wird in Edweden die icon genannte Eberesche verwendet, bei uns Safel oder Areugdorn: fie zeigt nicht bloß Edate, fie macht aller Buniche theilhaftig. Huch ihr verlieb man gern wie dem Alraun 487 menschliche Gestalt, ja sie wird mit Namengebung getauft, indem man drei Rreuze darüber ichlägt. Gelbst ihre Zwieselgestalt legt Ruhn 208 als einfachstes Bild des zweibeinigen Menschen aus.

Bom Baum: und Thiercultus giebt auch Grimm M. 613 an, daß er eigentlich bem höhern Wesen galt, dem der Hain geheiligt war, das im Baume lebte, oder die Gestalt des ihm heiligen Thiers angenommen hatte. Die Heilighaltung der Haine, gewisser Pflanzen und Thiergattungen verdankten sie ihrem Bezug zu den Göttern. Den heiligen Hain der Semnonen betrat man nur geseselt: wer zufällig hinsiel, durste weder selber ausstehen noch sich aufrichten laßen: hier hatte nur der Gott zu gestieten, allem Uebrigen geziemte unterwürfiger Gehorsam, Germ. 39. Bon dieser symbolischen Feselung war das Bolt genannt (Zeitschr. VII, 383), bier hatte es seinen Ursprung genommen, hier trat es durch Gesandte zussammen und begieng gemeinsame Opsermale. Häupter und Häute der

geschlachteten Thiere wurden in solchen Sainen aufgehangt, und vielleicht empfiengen davon einzelne Baume noch besondere Seiligkeit. Bal. ben indic, paganiarum de sacris silvarum quas nimidas vocant. Wenn nimidas an nemus erinnert, fo icheinen boch Opfer gemeint. Das Opfer wird dargeboten und angenommen. Go fonnen auch einzelnstebende Baume wie jene gewaltige Donargeiche bei Beismar in Seffen, an die Binfrid die Urt zu legen magte, den Göttern geweiht beißen, weil an ihnen die Opfer gleichsam bargereicht murden, und es scheint abnichtliche Entstellung, wenn berichtet wird, den Baumen ober gar dem Solze felbft habe man göttliche Chre erwiesen. Götter wohnten in Diesen Sainen, bas Laub ber mächtigen Ciche durchrauschte ber Gott; noch ber driftliche Berichterstatter läßt fie vom göttlichen Sauche bewegt gusammenfturgen. Go wahr und nabeliegend ift die Unschauung, die dem Raturgefühl unserer Bater eber Ebre macht als fie der Hobeit beschuldigt. Much erlosch diek Gefühl fo bald nicht: die vielen Bald- und Bergcapellen, gu benen Seiligenbilder Beranlagung gaben, die in oder auf der Giche, der Linde gefunden immer wieder dabin gurudfehrten, wie oft fie auch binmeggenommen, ju bewohnten Stätten und ihren Rirden gebracht murden, bezeugen burch Die an fie gefnüpften Gagen, wie tief bas Bedürfnifs, fich im Balb, auf Bergen der Gottheit naber ju fühlen, im Bolfe murzelte.

Eichen und Linden find vorzüglich gerne folch beilige Baume, die Giche bem Donar, die Linde der Frouma oder Erfa geheilig. Den Lango: barben mar bei Benevent ein Blutbaum beilig, den der h. Barbatus umhieb. Myth. 615. Es war ein Opferbaum, opjern bieß blotan hocht. pluogan. Bir finden auch in Deutschland Blutbaume, eine Blutlinde ju Burgfreienstein bei Diesbaden, eine Blut buche bei Grebel im Canton Burich, und wenn man die Rothbuche jest Blutbuche nennt, fo fonnte hier, obgleich es teiner mothijden Erflarung bedarf, bod Busammenbang walten. Baume pflegten Blut auszuströmen, wenn fie verlett murden, und noch jest werden altehrwürdige Baume, damit fie nicht absterben, mit Blut gedüngt. Man findet auch Die Boltofitte, Steine an alte Baume bingulegen, mit der Formel ich opfere, opfere dem milden Fraulein. Wer absichtlich beilige Baume verlett, muß fterben und oft mit ihm fein ganges Saus. Unfere Beisthumer verbieten noch Balbfrevel bei gang unmenich: lichen Strafen. Daß aber die Berchrung dem Gotte galt, welchem ber Sain, ber Baum geweiht war, davon haben fich Spuren in ben Ortefagen erhalten, wonach unheimliche Befen in den Baumen wohnen follen, Die

jede Berletung des Baumes ahnden. So die Etelmutter zu Schneisingen (Rochh. I, 59); dagegen wird man bei der Heiligenföhre zu Wegenstetten (Rochh. 85) an Fortunat, oder eigentlich Frau Sälde erinnert. Von hohem Alter sind auch die Sagen, wo es einem Kinde bestimmt ist, sich an einem Baume auszutnüpsen, was mit der Wisarssage S. 217 §. 65 zussammenhängt und zugleich an Sawitri gemahnt N. 89. Es steht zu vermuthen, daß dieser Baum Buotan geweiht war; die alte Frau aber, die sich des Kindes annahm, wird Fria (Frigg) gewesen sein. Um deutlichsten wird der Bezug einzelner Bäume auf die Götter in der Legende von der h. Edigna, die wie das Marientind KHM. 3 im hohlen Baume wohnt, Panzer II, 49, 405, sich aber auch schon durch das heisige Ochsengespann, so wie durch Hanischen Momanze eine Königstochter auf einem Sichenwipsel und ihre langen Haare bedesten den ganzen Baum.

Bon Thieren gewidmetem Opferdienst hat sich bei den hausschlangen ein vereinzeltes Beispiel gezeigt; im Gangen muß auch Er geleugnet mer-Die Beilighaltung gemiffer Thiergattungen fließt aus ihrem Bezug ju ben Göttern, als beren Sausgesinde sie gelten konnen, wie Buotans Wölfe und Raben davon ein Beifpiel find, oder aus ihrer Bestimmung jum Opfer. Auch mandeln sich Götter in gewisse Thiere, und menschliche Geelen nehmen Thiergestalten an, §. 128; bod nur bei den Schlangen steigert sich bas bis zum eigentlichen Cultus. Gin Thier mag für heilig und unverletlich gelten, feine Tödtung fogar mit einer Strafe belegt merben, weil es für weißagend und heilbringend gilt; biese Berehrung reicht nicht bis zur Unbetung. Aber felbst Opfer konnen Thieren zu Gute tommen, Die eigentlich den Göttern zugedacht find. Wenn dem Pferde Wuotans ein Getreidebuschel unabgemäht fteben bleibt, fo gilt die Gabe dem Gotte, und wenn den Bogeln bes Simmels Brotfrumen gestreut, den Sperlingen ein Kornbufchel ausgesetzt wird (Proble Hargf. 187, Myth. 635), was uns jest Walthers Bermächtnifs erklart, fo möchte man den angeblichen Grund so milben Sinnes ,damit sie den Fluren nicht schadeten', ungern für den wahren ansehen. Es ift ein Dankopfer: einen Theil der verliehenen Gaben giebt man bem Gotte gurud, um ibn gnadig und geneigt gu ftimmen, ein andermal wieder Segen zu spenden: darum geschieht es bei der Ernte. Co giebt man in Seffen zwei Gescheit von ber Winterfaat ben Bogeln, und wenn die Ernte eingethan ift, wirft man Nachts um 12 Uhr eine Garbe aus ber Scheuer, damit die Englein im Simmel davon gehren,

Wolf Götterl. 94. In der ersten Helgakwidha fordert ein weißagender Bogel, wenn er mehr aussagen und dem König zum Besit Sigrlinns verhelfen solle, Hof und Heiligthum und goldgehörnte Kühe. Aber dieser Bogel scheint derselbe, der hernach als Hüter Sigrlinns entschlasen von Atli erschößen wird. Franmar Jarl, den wir als Riesen zu denken haben, hatte Adlergestalt angenommen. So begehrt auch der Riese Thiasis, der als Adler auf der Siche saß, ein Opser: nur wenn er sich von dem Mal der Asen sättigen durse, will er gestatten, daß der Sud zum Sieden komme, D. 56; vgl. §. 31 und Wolf Beitr. I, 362. Panzer I, 264. Wenn in der Schweiz die Kinder dem Goldtäser, den sie auf der Hand halten, Milech ond Brocka ond e silberigs Lösselt dezue' verheißen, so ist das nur eine Schmeichelrede.

Die Heilighaltung der Pferde, die in heiligen Hainen oder im Umstreiß der Tempel auferzogen zu Opfern, Weißagungen oder den Wagen der Gottheit zu ziehen dienten, gieng allerdings weit: sie konnte bis zur Verehrung getrieben werden. Nur zum Tienst der Götter bestimmt, dult beten sie keinen irdischen Reiter (Tac. Germ. 10: nullo opere humano contacti) S. 458. Hrasntel hatte sein Ross Frenzug zur Hälfte dem Fren geschenkt und das Gesübde gethan, den Mann umzubringen, der es gegen seinen Willen reiten würde. Von einem andern gleichbenannten Ross wird berichtet, daß sein Sigenthümer Brandr es göttlich verehrt habe, Myth. 622. Aber schon jener Name verräth, daß es der Gott, nicht das Ross war, dem göttliche Ehre erzeigt ward.

Noch weiter gieng die Berehrung der Kühe und Rinder. König Enstein glaubte an die Kuh Sibilja, der so viel geopsert wurde, daß sich Riemand vor ihrem Gebrüll erhalten konnte; darum pflegte sie der König mit in die Schlacht zu sühren. Auch den König Degwaldr begleitete eine heilige Kuh überall zu Waßer und zu Lande, er trank ihre Milch und ließ sich zulet im Hügel neben dem ihren begraben. Hier sind Opser, den Kühen dargebracht, bezeugt; doch scheinen dieß einzelne Berirrungen, die auf den Gottesdienst überhaupt kaum einen Schluß verstatten. So könnte das Opser ursprünglich dem Gotte gegolten haben, der in dem weißagenden Gebrülle der Kuh seinen Willen zu erkennen geben sollte.

Um Meisten scheint unserer Auffaßung die Berehrung der Schlangen entgegenzustehen, welche sich keineswegs auf die als Seelen zu betrachtenden Hausschlangen (§. 127) beschränkte. Un sie erinnert zwar, wenn es im Wolsvierich von einer Lipernart beißt, es lebten immer nur zwei Simrod, Vinthologie. solcher Lipern, Myth. 649; aber wäre auch dieser Zug von den Haussschlangen §. 127 erbergt, so erinnert dech jene langobardische Heldensage bier stärfer an die gerade von demselben Volke bezeugte Verehrung eines beiligen Schlangenbildes, das in der vita Barbati (Myth. 648) als Viper gedacht ist. Wir haben indes schon S. 371 in Schlangen und Drachen Symbole der schaffenden und erhaltenden Naturkrast erkannt und Odins Beinamen Ofnir und Swasnir hierauf bezogen: so kommt es uns zu Statten, daß in jener andern vita Barbati (Myth. 649) angedeutet wird, der höch ste Gott sei unter jenem Schlangenbilde verehrt worden. Wie wir hier auf Odin gewiesen werden, so deutet der nahverwandte ebenso mystische Käsercultus, von welchem Myth. 655 Spuren nachweist, andere bei Zingerle II, 179. 213, Leopr. 76 begegnen, auf Thôr.

Die ebelste Art von Heilighaltung ber Thiere begegnet in unsern Märchen, wenn der Dümmling mit Thieren Erbarmen übt, mit Löwen und Wölsen wie mit den kleinsten Thierchen, Ameisen und Bienen, nur aus schöner Menschlichkeit, wo denn das gute Herz sich ihm reichlich lohnt, denn im Verlauf des Märchens werden ihm Aufgaben gestellt, die nur durch den Beistand dieser Thiere gelöst werden können. So giebt er auch einem armen alten Mann das letzte Stückhen Brot oder den einzigen Psennig; so erweist er den Todten die letzte Ehre, nicht aus bewuster Psticht, aus gutem Herzen, aus liebevollem Sinn gegen alle Geschöpfe. Diese Tendenz unserer Märchen wird man nicht als einen Rest alten Thiercultus ansehen, obgleich ich überzeugt bin, daß auch der Thiercultus aus derselben menschlich schönen Gesinnung entsprungen ist und an der indischen Heiligbaltung der Kühe das gute Herz nicht weniger Antheil hat als der Eigennut.

Bir brauchen demnach weder Pflanzen: noch Thiercultus als für sich berechtigt anzuerkennen. In diesem Sinne darf auch Gestirndienst, wenn wir von Sonne und Mond absehen, geleugnet werden; diese aber waren zu göttlichen Wesen erhoben, die an andern Stellen besprochen sind.

Der obigen Ausstührung scheint der auch in Deutschland verbreitete Glaube entgegenzustehen, daß Menschen, welche die Sprache der Thiere erlernt hätten, höherer Weisheit theilhaftig geworden seien. Allerdings ist hier den Thiere eine Weisheit beigelegt, welche an die im Waßer liez gende erinnert. Gleichwohl ist dieser Glaube, den wir fast bei allen Völzfern sinden, nicht überall mit Berehrung der Thiere verbunden, obgleich er eine gewisse Ehrfurcht vor ihnen bedingt.

Die der Mythus von Allem die Ursache fennt, wie er weiß, warum

ber Lachs hinten spiß ist, S. 112, warum ber Kuckuck mehlbestanbt Gefieder hat, S. 25, so hängen mythische Erzählungen auch an den Gigenzthümslichkeiten anderer Thiere und Pflanzen: so der Trauerweide, der Kreuzschnäbel (Reusch II. Aufl. 33), des Zaunkönigs (R. 34, Gr. KHM. 171), der Sidechse (Wolf Beitr. 447), des Gießvogels (R. 29, Gr. Myth. 1221), der Krähe (R. 30), des Pserdes und Rindes (R. 134, Temme und Tettau Pr. S. p. 29) u. s. w. Andere Thiere sind rein mythisch, wie der Dracke, der Basilist, der Schlangenkönig mit seiner Krone (R. 37, Gr. M. 650. 929), der Haselmurm, der Murbl, der Stahlwurm Alp. M. u. S. 377—380, der Taßelwurm (Leipz. Illustrierte Zeitung 1864 Nr. 1094). Als ein sabelhastes Kraut könnte man die Irrwurzel (Alpenb. 409) bezeichnen, als einen sabelhasten Stein den Siegerstein und den Stein der Weisen. Ueber die sieben Planetenkräuter s. Alpenb. 400, über die bei der Krautweihe (Maria Himmelsahrt) gebräuchlichen Alpenb. 402, Montanus 38.

Mit erstaunlichem Fleiße und feltener Belesenheit hat Mannhardt (3tidr. f. D. M. III, 209-298) Alles zusammengestellt, mas feit mehr als taufend Jahren in Deutschland und feinen Nachbarlandern, ja im fernen Drient über den Rudud gesungen und gedichtet ift, um gu beweisen (C. 210), daß diefer Bogel bei unfern Borfahren gottliche Berehrung genoßen oder wenigstens zu dem alten Götterwesen in nabem Bezuge geftanden habe. Gleichwohl muß er zulett (G. 290) gefteben, daß bie muftifche Bedeutung bes Rududs und bie mit ihm verbundenen Cagen überall Naturerscheinungen zur letten Grundlage habe. Die der Sabn ben Tag, so verfündet der Rudud den Frühling, und wie der Sabn der Sausprophet heißt, so gilt ber Audud fur ben Allerweltspropheten. Prophezeihte er zuerft nur den Frühling, fo erscheint es als eine Beiterbildung. wenn er nun auch wißen sollte wie lange man zu leben babe ober wie manches Sahr ein Madchen noch warten muße bis es ber ermunichte Freier jum Altare führt. Unfer Dichter geht noch weiter, er foll bem funfti: gen Chepaar auch die Bahl ber Kinder bestimmen. Ift es ein Bunder, wenn die Prophezeihungen, die man aus feinem Gefange heraus borte, nicht immer eintrafen, und er nun in ben Ruf fam, ein falfder Prophet ju fein? Wenn dem Madden der Jahre ju viel werden, die es noch warten foll, fo fagt es, er fei ein thorichter Rudud ober fite auf einem narrischen Zweige; aber icon bei ben Langobarben bedeutete es nichts Gutes, als er bem neugewählten Langobarden Ronig auf den Sper flog. ber bas Symbol feiner Berfchermacht fein follte: man folog baraus, baß bieses Königs Regierung nicht fruckten werde. So liest man bei Reusch, einem Borläuser Mannhardts, Br. Brov. Bl. V, 338, in Baiern nenne man den Abler im Preußischen Wappen scherzweise den Preußischen Kuckuck und die alten Pr. Groschen Kuckucksgroschen, und in Preußen selbst solle dieser Scherz nicht ungewöhnlich sein und namentlich das Stempeln mit dem Abler den Preußischen Kuckuck ausdrücken heißen. Es galt für üble Borzbedeutung, wenn man seinen Auf nücktern hörte und Walther glaubt (73, 29) herzhaft geslucht zu haben mit den Worten:

hiure müezens beide esel unde gouch gehæren ê si enbigen sîn. 3a, weil er seine Gier in fremde Rester legt, wird er gum Chebrecher und Surenfohn und fein Name, Gaud, zu einem ber gangbarften Schimpfworter. Wir haben auch schon gesehen, wie fein mehlbestaubtes Gefieder ihn gu einem Bader machte; anderwarts hielt man ihn für einen Müller; Bader und Müller aber gelten im MM. nicht für ehrliche Leute. Bedeutete er boch zuletzt euphemistisch den Teufel selbst in Redensarten wie: Sohl ibn ber Audud! das ift um bes Rududs zu werden! ober wenn Claudius von dem Rudud und seinem Rufter fingt. Bgl. G. 428 oben. Aber gerade dieß lettere konnte uns erlautern wie man auf den Ginfall fam, etwas Göttliches an einem fo übel angesehenen Bogel zu finden. Der Teufel ift fo oft an die Stelle ber alten Gotter getreten, warum follte es nicht ber Rudud fein, ben wir an bes Teufels Stelle gu nennen pflegen? Daß er aber gerade an Thors ober Frens Stelle getreten fein folle, wie Mann= bardt will, leuchtet nicht fofort ein, ba ber Abler, mit bem ihn bas Bolt ju vertauschen liebt, Dbins Bogel mar. Ja ich riethe, wenn ich über= haupt die Unficht theilte, noch lieber auf Gertrud oder eine der Gottin= nen, welche Gertrud ersegen follte. In dem an die Schnede gerichteten Rinderspruche:

Rudud, Rudud Gerberut, Staf dine ver Borns herut.

ist die erste Zeile nicht sowohl des Reims wegen herbeigezogen, als weil auch der Kuckuck Berstedens spielt, indem er sich in dem grünen Laube birgt, das er angesungen hat, wodurch er zu dem Berstedspiel der Kinder Beranlaßung giebt. Aber Ruckuck und Gertrud gehören hier zusammen, wie auch Mannhardt annimmt, und so möchte ich ihn am siebsten für den Bogel der Freyja oder Joun erklären, die beide Göttinnen der schönen Jahreszeit sind, des rücksehrenden Schmucks der Erde in Gras und Laub. Fällt auch Gertruds Tag (17. März) etwas früher als des Kuckucks Ge-

fang in unfern Balbern vernommen wird, fo haben fie boch gemein, daß beide den Anbruch des Frühlings zu bezeichnen pflegen. Noch eine andere Spur beutet auf Gertrud: bas norwegische Marchen von dem Gertrubspogel (Grimm M. 639, Asbiörnsen und Moe Mr. 2) findet fich auch auf den Audud übertragen; oder mar er felber der Bertrudsvogel, und ift biefer nur durch Bermechselung mit dem Martin &= vogel fur ben rothhaubigen Schwarzspecht gehalten worben? Dieß ift um jo mahrscheinlicher, als es fich hier wieder ums Baden handelt und die rothe Saube ber fargen Baderin ihr nur des Vogels megen aufgesett ift, mahrend bas mehlbestaubte Gefieder bes Rududs nicht erfunden zu merben brauchte. Der Rudud ist auch sonst noch, wie Mannhardt ausführt, wegen Rargheit übel berufen. Aber der Lefer foll nicht um das Marchen von bem Schwarzspecht kommen, in dem wohl ein Mythus stedt: 2118 unfer Herr= gott mit Petrus auf der Erde mandelte, famen fie zu einer Frau, welche faß und but; fie bieß Gertrud und trug eine rothe Saube auf dem Ropf. Mude und hungrig von dem langen Weg bat fie unfer herrgott um ein Stud Ruchen. Ja, das follte er haben, fagte fie und fnetete es aus; aber ba mard es fo groß, daß es ben gangen Badtrog ausfüllte. Rein, bas war allzugroß, bas fonnte er nicht befommen. Gie nahm nun ein fleineres Stud; aber als fie es ausgeknetet hatte, war es ebenfalls für ein Almosen zu groß geworden: bas fonnte er auch nicht befommen. Das britte Mal nahm fie ein gang fleines Stud; aber auch bas Mal ward es wieder zu groß. "Ja, so fann ich euch nichts geben", sagte Gertrud: "3hr mußt daber ohne Mundichmad wieder fortgeben, benn bas Brot wird ja immer zu groß." Da ereiferte fich ber herr Chriftus und fprach: "Beil du ein fo schlechtes Berg haft und mir nicht einmal ein Studden Brot gonnft, fo follft du dafür in einen Bogel verwandelt werden und beine Nahrung zwischen Solz und Rinde suchen und nicht öfter ju trinfen follft bu haben, als wenn es regnet." Und faum batte er die Borte gesprochen, so war fie jum Gertrudevogel vermandelt und flog oben zum Schornstein binaus und noch ben beutigen Jag fiebt man fie herumfliegen mit einer rothen Mute auf bem Ropf und ichmarg über ben gangen Leib; benn ber Rufs im Schornftein batte fie geschwargt. Sie hadt und pidt beständig in den Baumen nach Gen und girpt immer, wenn es regnen foll, benn fie ift beständig durftig.

#### Gebet.

#### 133.

Das Gebet ist mehr als eine an gottliche Befen gerichtete Bitte. Der urfprüngliche Ginn von Bitten ift Liegen, Riederfallen, und Die mit bem Gebet verbundenen Geberden ber Gelbstdemuthigung, die emporgebobenen ober ausgestreckten Urme, Die gefalteten Sande, bas entblößte, geneigte Haupt, die gebogenen Aniee, das Niederstürzen zu den Füßen der angeflehten Gottheit, fie alle druden aus, daß der Menich fich dem höhern Wesen als ein Besiegter, als wehrloses Opfer barbietet und unterwirft. Bitten und beten werden vielfach verwechselt: noch Pfeffel fagt: ben gangen Tag bat er sein Baternoster ber. Worterb, II, 53. Beide Wörter aber tommen von bieten offerre. In ber alten Sprache und noch im Dialest beißt es ,sich beten', als ware sich bieten, sich opfern aemeint, gerade wie bas mit Bitten in feinem alten Ginne gusammenbangende badi Bette (lectisternium) zugleich Altar bedeutet, Moth. 27. 59. Wörterb. I, 1722. Bon dem Entblogen bes Sauptes machten nur die Priefter eine Ausnahme, wenigstens ift von den gothischen bezeugt, daß fie bas Saupt mit ber Tiare bedecten.

Der Heibe schaute beim Beten gegen Norden, weil dahin auch das deutsche Alterthum die Wohnung der Götter setzte, und diese selber gegen Süden sahen, vgl. S. 192. Die gegen Osten betenden Christen nahmen dasher einen nördlichen Sitz des Teusels an, und bei seiner Abschwörung musten sich die Neubekehrten mit gerunzelter Stirne und zorniger Geberde, dem Gegensatz jener, die das Gebet begleitete, nordwärts kehren. Für die Borstellung, zu welcher Sigrdr. 3 Unlaß giebt, als hätten die Deutschen sitzend gebetet, könnten deutsche Gräber sprechen, welche die Todten in sitzender Stellung zeigen. Nach Maurer Vekehrung II betete man liegend nach Norden gerichtet und hielt, auch wenn tein Bildniss da war, die Hände beim Beten vor die Augen, wie vom Glanze der Gottheit geblendet.

## Opfer.

## 134. 1. 3m Allgemeinen.

Wenn der Mensch im Gebet fich selber darbringt, so fügt er im Opfer einen Theil seiner Sabe hinzu, und erkennt damit an, daß er

bas Ganze der Gnade der Götter verdankt. Dieser weiß er sich bedürftig im Glück wie im Unglück, denn das Glück erscheint ihm als ein
neuer Beweis der göttlichen Enade, die ihm ein Dankopfer auch serner
erhalten soll; das Unglück schreibt er dem Zorne der Götter zu, den er
durch ein Sühnopser von sich abzuwenden hofft. Sine dritte Art,
wenn der Ausgang eines Unternehmens erforscht werden soll, und der
Weißagung ein Opfer vorhergeht, damit der Gott geneigt werde, seinen
Willen kundzugeben und einen Blick in die Zukunst zu verstatten', könnte
man Bittopser nennen und noch andere Fälle hinzurechnen.

Bon allen scheinen die Dankopser häusig, weil sie wie die Jahressernten regelmäßig wiederkehren; doch laßen sich die drei großen Jahressopser der Deutschen je zu einer dieser drei Arten zählen. Nur das Herbstopser, das zum Empsange des Winterstil ars, also für den Segen der Ernte, gebracht wurde, ist ein Dankopser; zu Mittwinter opserte man til grodhrar, den Feldern Fruchtbarkeit zu erstehen, und dieß scheint gleich dem dritten, das zum Empsange des Sommers, wenn die Wassen nicht länger zu ruhen brauchten, til sigrs (für den Sieg) gebracht wurde, ein Bittopser; da aber die Schweden dabei den Sühneber darbrachten, so war wohl die Bersöhnung der unterweltlichen Götter, damit sie nicht Misswachs, Mäusefraß und andere Plagen verhängten, seine eigentliche Bestimmung. Bgl. M. 38.

Der Sühneber war auch den Angelsachsen bekannt und für deutsche Gerichtsmale, die einst Opfermale waren, ist er in sehr entlegenen Gegens den nachgewiesen. Das Nähere ist S. 352 angegeben: die dabei vorkommenden Zeiten bestätigen, daß die Opfermale mit den drei großen Bolkse versammlungen, den sog, ungebotenen Gerichten, zusammenhiengen, die sich, wie verschieden auch ihre Zeit in den Weisthümern bestimmt wird, im Ganzen doch auf die genannten drei Jahreszeiten vertheilen, so daß wir Martini, Weihnachten und Walpurgis als die regelmäßigen Fristen ansehen dürsen. Dabei wäre auch die Meldung des Tacitus, daß die Deutschen nur drei Jahreszeiten gefannt hätten, in Betracht zu ziehen. Sie ist gewiss an sich richtig, wie er auch darin nicht irrte, daß der Herbst den Deutschen Obste und Weingewinn versagte, worauf er als Kömer allein Werth legte.

Außer diesen drei Jahresopfern gab es andere, die sich nach längern Zeiträumen wiederholten. Dietmar von Merseburg berichtet von dem großen Opfer auf Seeland, das alle neun Jahre am Gten Januar, also

noch in ber Beit ber Bwölften, am Berchtentage, bie unterweltlichen Gotter verföhnen sollte, wobei 99 Menschen und ebensoviel Pferde fielen; Abam von Bremen von dem Upfalischen, gleichfalls alle neun Jahre wiederkeh: renden, bei welchem neun Saupter von jeder Thiergattung bargebracht wurden, Myth. 42. 46. Alle neun Jahre: das ist eine große Woche von neun Jahren, der kleinen Woche von neun Tagen entsprechend. Der Greuel bes Menschenopfers ift schwerlich erdichtet; aber die Milberung ber Sitten, welche das Chriftenthum brachte, darf man nicht zu gering anschlagen. Nicht unähnlich ift übrigens, fagt Grimm Moth. 47, wenn nach bem Sachsen- und Schwabenspiegel alle lebenden Wefen die bei einer Rothnunft waren, namentlich Rinder, Roffe, Raten, Sunde, Sahnen, Ganfe, Schweine und Leute, außer bem eigentlichen Miffethater (b. i. ursprunglich ihrem Sausherrn) enthauptet werben follten. Un ber Dingftatte ftand ber Stein (in Roln ber blaue Stein), an ben man bie Berbrecher ftieß, bie jum Opfertode verurtheilt maren. "Ge leuchtet ein", fagt Maurer II, 196, "baß Männernamen wie Stein, Westein, Frenftein, Thorstein gang so von diesem Opferstein bergenommen sind, wie die Namen Retil, Usfetil, Thorfetil, Bolli u. dgl. von dem beiligen Opferkefel." Allerdings fehlt es auch fonft nicht an Zeugniffen fur Menfchenopfer; außer Verbrechern fielen besonders friegsgefangene Reinde, die man icon por ber Schlacht dem Gotte, wenn er den Sieg verliebe, geweißt hatte, was faum viel schlimmer ift als wenn in driftlichen Schlachten fein Quartier gegeben wird. Daneben ift von erkauften Knechten bie Rebe; bier burfen wir bas heibenthum nicht zu schwer verklagen, da wir leider hören, daß es Chriften waren, welche diese Knechte zum Opfer verkauften, M. 40. Man berichtet auch von Menschenopfern bei Flußübergängen, die Frauen und Rinder trafen, und die Sage weiß, daß Rinder zur Beilung des Aussates getödtet ober bei Neubauten in Grundwälle eingemauert, Myth. 1094, ja Könige, wie in Schweden Domaldi (Pngligaf. 18) für Missjahre, ober, wie Wifar S. 196, für ben Seefturm verantwortlich gemacht und den Göttern geopfert wurden. Noch schlimmer ift es, wenn König Den S. 205 jedes gehnte Jahr einen feiner Gohne um langes Leben, Bakon Jarl ber Thorgerd Solgabrud, die nicht einmal eine Göttin mar, wenn ihr gleich göttliche Chre erwiesen ward, seinen Sohn geopfert haben foll, Maurer II, 198. Vornämlich ift es Obin, bem Menschenopfer gefielen; freilich minderte der Glaube der Singeopserten Loof, denn der Gott verlieh ihnen Balhall. Schon bie alten Geten, welche Grimm für unfere Borfahren bielt, pflegten alle fünf Jahre einen Boten an Zamolris oder Gebeleizeis zu senden, der, in der himmlischen Wohnung Aufnahme findend, nicht wiederkehrte. Man hatte ihn an Händen und Jüßen in die Höhe geschleudert und auf drei Lanzen ausgesangen: wie grausam, ja unmenschtlich das war, so mochten sich doch Lebensmüde zu diesem Botenamte drängen, um zu Zamolris zu gehen, wie man im Norden zu Odin zu gehen sich mit dem Sper rigen ließ, oder Andere, wenn sie das Kleinste verdroß, sich vom Felsen stürzten den Gott zu suchen, RUS. III. 7.

Wie zur Suhne Blut vergoßen werden muste und Menschen als das tostbarste, aber dem Gott willtommenste Opier sielen, so beschränkten sich auch Bitt= und Dankopser nicht auf die Früchte des Feldes, am Wenigsten wohl bei dem Frühlingsopser, das til sigrs, also dem Kriegsgotte gesbracht wurde. Das große Herbstopser zollte zunächst nur den Dank für den Segen der Ernte; aber das Jahr hatte auch Pferde und Rinder, Lämmer und Ziegen, Schweine und Federvieh gebracht, und so genügten hier die unschuldigern Opfer aus dem Pflanzenreich nicht, welche sich überzbieß lieber gleich an das Ginscheuern knüpften.

Im Spatherbst pflegt ber gemeine Mann noch jest fur den Winter einzuschlachten; in beibnischer Beit gab er babei auch ben Göttern ihren Untheil. hiervon ift nicht blog die Martinggans übrig und die niederrheinische Sitte, das Berbitpferd vorzustellen (M. Martinslieder S. VII); Brimm bezieht auch ben Gebrauch, beim Ginschlachten ein Gaft: mal zu ruften und Rleisch und Burfte ben Nachbarn zu schicken, auf die alte Opfergemeinschaft. Daß ber November nicht bes häuslichen Gin= ichlachtens für ben Winter wegen Schlachtmonat beißt, sondern mit Bezug auf die alten Opferthiere, zeigt ber entsprechende angelf. Name blotmonadh, der mit Bluten nichts zu schaffen bat, ba agf. blotan, alth. pluogan, Opfern bedeutet. Co ift auch Martinglieder XIV. 52. 53. nachgewiesen, daß außer ber Gans Suhner, Schweine, Rube und Pferde gur Martinsfeier geborten. Das Pferbeopfer, das fur die Deutschen characteriftifch blieb, obwohl wir es mit Indern, Berfern und Elaven gemein hatten, erfannte an, daß das Bierd ein reines Thier ift; fein Gleisch mufte gerne genoßen werden, fonft mare es unschidlich gemesen, es dem Gotte bargubieten, Moth. 40.

Die Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen, welche bas Opfer auch außerlich barstellen sollte, wie bas Gebet sie geistig gegrundet batte, ersors berte, baß bie gesamte Gemeinde, nicht bloß ber Priefter, an ber Gilbe',

bem aus gemeinschaftlichen Beiträgen bestrittenen Opferschmause, Theil nahm. Doch blieb dem Gotte das Gingemeide, Berg, Leber und Lunge porbebalten, also mas die Megger noch jest ein , Gebutt' (von bieten) nennen. Bal, Rubn 283. II, 167. Nur dieß fam wohl auf den Altar (piot); bas Uebrige ward gesotten, in der Berfammlung ausgetheilt und gemeinschaftlich verzehrt. Das Blut (hlaut) fieng man in Opferfegeln (hlautbollar) auf, in die man Wedel (hlautteinar) tauchte, um bas Polf zu besprengen, und Götterbilder und Altare so wie die Tempelmande außen und innen zu bestreichen. Säupter und Säute größerer Opferthiere, ber Pferde namentlich, hieng man im Saine, ber bas Beiligthum umgab, an Bäumen, oder an der Luft getrochnet am Giebel des Saufes auf, wo fie auch wohl ausgeschnitt wurden. Bal. S. 374 und Roch. II, 19. Sie beförderten die Fruchtbarkeit und schützten vor dem Blit. Ein Pferdeopfer gieng auch dem Errichten ber Deidstange E. 386 vorauf. Die ben Göttern in ihren Sainen erzogenen Pferde S. 513, welche wir als weißagend kennen, waren ber Opferung nicht bestimmt. Neben bem Pferde galt landschaftlich auch der Gfel für opferbar, baneben Rinder, Schweine und alles Edmalvieh, das noch jest genoßen wird, Ziegen und Bode mit eingerechnet; vom Wilde nur die größern Raubthiere nicht, obgleich Barenfleisch nach Wölundarkw. 9 gegeßen wurde. In der driftlichen Zeit wurden diese Thiere noch immer an die jest in Kirchen verwandelten Tempel als Abgaben entrichtet; ber Unterschied bestand nur darin, daß der Bauer, der sie gezüchtet hatte, jest an dem Schmause felten mehr Theil nehmen durfte. Mit der Opferfähigkeit der Pferde und Rinder hangen nach Duigm. 240 die Sagen zusammen, in welchen sich zufällig ge= fundene Rofs: und Rälbergabne in blinkendes Gold verwandeln.

Die opferbaren Thiere nannte man Ziefer (Ziber, alth. zöpar), woraus sich das Wort Alngezieser', franz. atoivre, erklärt; doch scheint Zieser auch die opsermäßigen Pflanzen begriffen zu haben. Wenn Tac. Germ. 9 von concessis animalibus spricht, so tann er damit die den genannten Göttern, Mars und Hercules, geheiligten Thiere meinen: es genügte noch nicht, daß sie überhaupt opserbar waren, sie musten sich diesem besondern Gotte zum Opser eignen: dem Frey bätte man nicht den Bock, dem Thor nicht den Gber dargebracht. Dabei ward auch auf Geschlecht und Alter des Thieres gesehen und daß es menschlichem Gebrauche nicht gedient habe: außer dem Gotte (S. 458) durste das Noss noch keinen Reiter getragen, das Rind muste noch kein Joch geduldet haben. Auch

auf die Farbe kam es an: bald wird fleckenlose Beiße, bald rabenschwarze Farbe bedingt; der Baßergeist heischt ein schwarzes Lamm und Thrymr freut sich Thr. 27 seiner rabenschwarzen Rinder und der Kühe mit goldenen Hörnern. Goldgehörnte Kühe verlangt auch Helgakw. I, 4 der Niese in Bogelgestalt (S. 513) und unsere Rechtsgebräuche sordern vergoldete Hörner bei dem zu entrichtenden Bock. Quism. 246. So geschmückt und bekränzt ward das Opferthier dreimal um das Heiligthum oder im Kreiße der Bolksversammlung umhergeleitet, rund durch die Bänke geführt, Myth. 48, nach dem Ausdruck des Lauterbacher Beisthums, vgl. S. 352. Bei häuselichen Festen, wo der Hausvater an die Stelle des Priesters trat, gieng es einsacher zu und der Hausgeist oder ein eintretender Gast trat an die Stelle des Gottes.

Da es bei ben Opfermalen an Brot nicht gefehlt haben fann, so er= hielten wohl auch die Götter ihren Antheil an dem aus Rornspenden bereiteten Badwerk. Bielleicht geschah bas fo, baß man die Götter felbst und die ihnen geheiligten Thiere in Brot: und Ruchenteich nachbilbete, worauf die simulacra de consparsa farina des indiculus zu deuten icheinen. Wie Thaler (Atschr. f. M. I, 288) berichtet, war es noch jungst im Inrol Gebrauch, aus dem letten vom Teigbret zusammengescharrten Brotteig eine Rigur zu bilden, welche der Gott hieß und mit dem übrigen Brote gebaden ward. Nach der Fridthiofesaga 9 murden beim Di= fablot Götterbilder gebaden und mit Del gefalbt, wobei ein gebade= ner Balbur und ein anderer Gott ins Feuer fiel, wovon das haus in belle Klammen gerieth. Bei gewiffen Festen wird noch jest dem Badwerk die Gestalt von Gögen und Thieren gegeben; lettere fonnen auch altere Thieropfer ersett haben. Ginjacher aber schöner als jene blutigen Opfer: male find die Dankopfer, die fich unmittelbar an die Ernte fnupfen. Bon ben Aehrenbuscheln, die man den Göttern stehen ließ, ist öfter die Rede gewesen: das ward als Bogelzehnt tegede (Btidr. II, 385 ff.) aufgefaßt, wie auch andere regelmäßige Opferspenden in Rirdenzehnten übergegangen waren. Den Bogeln fanden wir auch sonft Opfer gespendet (G. 512); es ift wesentlich eins, ob die dem Gott zugedachte Berehrung von Bobans Ross ober ben Bögeln bes Simmels hinweggenommen marb. So pfleate man bei der Obsternte den Baum nicht aller feiner Früchte gu berauben: einige ließ man hangen, damit er ein andermal wieder trage. Bon Früchten, die den Göttern felbst bargebracht murden, ober von Blumen, womit man ihre Bifder befrangte, baben wir, weil fie ber Beachtung

nicht werth ichienen, aus der heidnischen Beit wenig Nachrichten; boch lagen spätere Sagen und noch fortdauernde Gebräuche darauf guruchschließen.

Bie die Opfer zu Opfermalen wurden, bei welchen Priefter und Bolt die dargebrachten Spenden gemeinschaftlich verzehrten, so pflegte man bei allen feierlichen, ja bei ben täglichen Malzeiten, ber Götter zu gedenken und namentlich ben hausgöttern einen Theil der Speise guruckzustellen. Auch bei dem Tranke vergaß man der Götter nicht, benn es mar Sitte, ihre Minne, b. h. ihr Gedachtnifs zu trinten. Bon eigentlichen Trantopfern ift dieses Minnetrinken um so schwerer zu scheiden als beide dem Buotan zu gelten pflegten, M. 49. 52. Neben Buotans Minne murbe Thors, Njörds, Freus und Frenjas Minne getrunken; Odins Becher (Jull) um Sieg und Macht; Njörds und Freys Sorn um gutes Jahr und Frieben. Maurer 200. Nach Selgatw. I pflegte man am Julabend Bragis Becher (bragafull) zu leeren, und babei auf Frens Guhneber Gelübde abzulegen; indem man fich einer fuhnen, im Laufe bes eben beginnenden Jahrs ju vollbringenden That vermaß, mas man strengia heit nannte S. 341 und §. 145. Beim Erbmal geschah Alehnliches zum Andenken an die Berstorbenen; in andern Fällen trank man dem Abwesenden zu Ehren und auch dieß hieß Minnetrunt. Diese Sitte, von welcher unsere Toafte bergurühren scheinen, gab man in driftlicher Zeit nicht auf; nur traten Beilige an die Stelle ber Götter: St. Martin auf fein eigenes Berlangen an die Stelle Thors, Odins und der übrigen Ufen (Moth. 58, Maurer I, 285), beren Minne auch in Schweden, wo Frenr Landas gewesen mar, getrunken ward; St. Gertrud an Frenjas; ben Njord und Fren scheint babei St. Stephan ersett zu haben, Wolf Beitr. 125. Go bieng zu Freiburg bei ben Johannitern ein Stein an einer silbernen Rette, mit dem St. Stephan gesteinigt fein follte. Man goß Bein barauf und gab ibn ben Gläubigen zu trinken. Rarls bes Großen Berbot, bes b. Stephan ober seine und seiner Sohne Minne zu trinken, blieb alfo unbeachtet, weil Fros Berehrung, ber nun durch St. Stephan erfest wurde, noch übermog. Auch St. Michaels und Johannes des Evangeliften Minne mard getrunfen; lettere pflegten unter bem Namen ,Johannessegen' gleich St. Bertruden Minne besonders Reisende und Scheidende zu trinken, woran sich halbmythifde Ergählungen knüpften. Warum man von St. Gertrud gute Berberge hoffte, ift S. 331 angedeutet. Sie foll aber auch einem Ritter, ber sich bem Bosen verschrieben hatte, St. Johannis Minne zugetrunken und ihn badurch aus feiner Macht erloft haben. Wie Gertrub an Frenjas,

so scheint hier St. Johannes wieder an die Stelle Odhrs, ihres Geliebten S. 221. 386 getreten; die Verwechselung des Evangelisten mit dem Täuser kommt auch sonst vor. Die Kirche pslegt aber noch jest am Tage des Evangelisten einen Kelch mit Bein zu segnen und das Andenken des liebsten Jüngers des Herrn dem Volk zur Nacheiserung anzuempsehlen.

## 135. 2. Sof und Seiligthum.

Tempel der Germanen, wenn barunter Gebäude verstanden werden follen, leugnet Tacitus Germ. 9: ber Große bes himmlischen marb unwürdig erachtet, sie in Mauern einzuzwängen. Wo bei ihm von Tempeln die Rede ift, meint er geweihte Wälder und Saine. Gleichwohl berichtet er Ann. I. 51, der hochberühmte Tempel der marsischen Bölker, guod Tanfanae dicunt', sei der Erde gleich gemacht worden, &. 117. Sier beutet der Ausdruck doch auf ein Gebäude; einem heiligen Sain scheint er weniger gemäß. Auch wenn er Germ. 40 von ber Rerthus fagt, ber Briefter habe die bes Umgangs mit ben Sterblichen erfättigte Göttin bem Beiligthum (templo) gurudgegeben, benkt man wenigstens an ein Db= dach für ihren mit Tüchern verhüllten Wagen. Doch hatte die Baukunft dazumal wohl erft fo kindische Unfange entwickelt, daß fie ben Göttern feine Wohnplate bieten konnte, die mit der Erhabenheit der uralten Balber wetteifern konnten. Seben wir auch ab von der unserm Bolte ein= geborenen Liebe zum Waldleben, S. 510, fo mufte boch bas Raufchen ber tausendjährigen Giden die Nabe ber Gottheit ahnungsvoller verkunden, das uralte Beiligthum, mo ichon die Bater geopfert hatten, die Seele gu böherer Andacht stimmen als der prächtigste Tempel, den die noch unbeholfene Runft hatte zimmern fonnen. Jedes neue Werk hatte der heiligen Scheu Eintrag gethan, womit man fich ber altgeweihten Stätte nabte. Den Gothen scheint freilich alhs (vaos), alth. alah, ein altheiliges Wort; aber waren wir auch versichert, daß es icon vor Ulfila ein Gebaude meinte, so maren die Gothen durch ihre Berührung mit den alten Bolfern ein frühreifes Bolt. Die Ausbrude, die wir bei ben übrigen Stammen für Tempel finden: wih, haruc (altn. hörgr), forst, paro (altn. barr, barri) beuten zugleich auf ben Wald. Erst wo wir altn. hof und hörgr (Sof und Seiligthum) verbunden treffen, durfen wir Ersteres für ein Gebäude nehmen, während hörgr feinen alten Sinn bes Waldheis ligthums behält. Sof ware bemnach bas alteste beutsche Wort für ben erbauten Tempel, und doch weist auch dieß noch auf die Beit gurud, wo

die Gottheit fich im Schatten beiliger Saine barg, und ihr Allerheiligstes nur ein dunner Seidenfaden hegte, wie wir ihn aus den beiden Rofen= aarten S. 453 fennen, und wie im Norben die heiligen Schnure (vebond) 5. 109 um dunne Saselstäbe gezogen wurden. NU. 182, 203, 810. Wenn in verschiedenen Gegenden der Bolfsluft gewidmete Berfammlungsplate ben Namen Rosengärten führen, worauf sich Ubland Germ. VI, 321 grundet, fo scheint dieß etwas Späteres, bas erft aus bem größern Rofengartenliede erwuchs. Melter find die durch Seidenfaden gebegten Borhofe der Tempel und Berichte, von deren Unverletlichkeit auch unfere Rofengartenlieder ausgehen. Wenn Commerfeste und Ofterfpiele in Rofen= gärten begangen wurden, (Uhland a. a. D.), so kann sich dieß nur aus alten Opferfesten entwickelt haben, die in Tempelhöfen begangen murben. Der Name Rosengarten zeigt, daß neben Sof auch Garten (goth, gards) das innere Seiligthum bezeichnet; der heilige Baum, der in der Mitte ftand, konnte auch ein Rosenstock sein wie jener zu Hildesheim (DS. 457), der seit Ludwig dem Frommen noch jett grünt und blüht. Rosengarten finden sich wohl noch an Vorhöfen der Kirchen (Paradies), und in den Bildern zum Sachsenspiegel bezeichnet eine Rose bas Urtheil. Tempelhofe und Berichtshöfe fielen zusammen, als noch Priefter Richter maren und ber Sofgobi ber Rechtspflege und dem Gottesdienst zugleich vorstand. Den Zusammenhang der Opfer mit den ungebotenen Dingen faben wir noch in später Zeit fortwirken. Das feierlich gebegte Gericht mar ftats mit Opfern verbunden, vgl. S. 352 und §. 133. Alls fich an der Stelle ber alten Waldtempel Kirchen erhoben, bieß Sof zulett nur noch die geweihte Erde, worin die Todten ruhten, wie diese auch früher nach Sarbardel, 43:

Du giebst den Grabern zu guten Namen, Wenn du fie Balders wohnungen nennft.

in Wälbern, ohne Zweisel heiligen, bestattet worden waren. Noch im 8. Jahrh. ließ sich ein schwerverwundeter Sachse in einen heiligen Wald trazgen um da zu sterben, M. 64. Aus dieser Sitte, die Todten in den Hainen zu bestatten, läßt sich der erst spät austauchende Name "Freund Hain" am besten erklären, so wie der Name "He in chen" für elbische der Unterwelt verwandte Geister. Auf den Kirchhösen pslegte aber auch die Gemeinde zu dingen und die Gerichtslinde hatte dort ihre Stelle wie der immergrüne Thingbaum vor dem Tempel zu Upsala, RU. 796. 98. 805. Unsere Kirchhöse nennen wir wohl Friedhöse: ein neuer Bes

weis für ihre alte Beiligkeit, benn das aus vrithof missverstandene Wort follte Freithof beißen; an diesem gefreiten Raum fand ber Berfolgte Buflucht; wer hatte es gewagt, ihn gewaltsam hinwegzuführen? Solcher beiligen Freiftätten (grida stadr) gedenkt die Edda mehrfach; Walhall felbst ift als eine solche zu benten; vgl. die Freisteine S. 406. Auf die Rirden felbst scheinen jene beiligen Schnure übergegangen: fo ift um die St. Leonbardstirche zu Latich im Iprol, zu Ganader, Tolg, Tolbath eine eiserne Rette gelegt und die Leonhardskapelle bei Brigen 21/2 mal von einer eifernen Rette umschlungen. Jedes Glied ift einen Fuß lang und jedes Jahr wird ein neues Glied angeschmiedet; andere Gisenketten in Migen und Inchenhofen, Banger II, 193. So werden wir an die goldene Rette erinnert, welche den Tempel zu Upsala umgab wie Mannhardt GM. 675 noch andere Goldketten gleicher Bedeutung nachweift. Freilich ist St. Leonhard ber Patron ber Gefangenen, die feine Fürbitte aus Retten befreit, weshalb an seinem Grabe (Leg. aur. 689) ungählige aufgehängt sind, wie das auch in den ihm geweihten Airchen geschieht; wenn aber statt deffen nun die gange Rirche außen von einer Rette umzogen ward, fo tann dieß an jenen Gebrauch anknupfen, das Beiligthum mit den geweihten Schnuren zu umgeben. Bgl. Bolf Beitr. I, 175. Man begiebt fich freiwillig in St. Leonhards Gefangenschaft, indem man ihm zu Ghren um Leib und hals ober handen und Sugen Fegeln und Gifenringe trägt, Die lebhaft an jene erinnern, von welchen die Chatten (ignominiosum id genti) fich nach Germ. 31 erst burch Erlegung eines Feindes befreiten. Sind nun die um die Rirchen gelegten Retten aus jenen geopferten Jegeln geschmiedet, die man dem Seiligen zu Ghren jahrelang oder lebenslang getragen hatte? Fegeln wozu das Gifen von frommen, barmberzigen Leuten erbettelt sein muste, wodurch sie als gedoppelte Opfer erschienen? und find Die Bander die AM. vom Bergen des Gifernen Beinrich fpringen, bier auch in Betracht zu gieben? St. Leonhard erinnert unmittelbar an Beus, wenn er auf einer Band, in Bolfen schwebend abgebildet steht und mit einer großen eifernen Rette feine Gemeinde umfängt. Panger 394.

Was Tacitus von dem heiligen hain der Semnonen berichtet, den nur Gefeßelte betraten, S. 509, das wird von dem hof, dem innersten heiligthum, wo nur der Priester Zutritt hatte, für jeden Undern, dem es von diesem nicht gestattet wurde, überall gegolten haben. Wer die heilizgen Schnüre brach, büßte mit der rechten hand, dem linken Fuß; daß damit der Tod gemeint ist, ward schon S. 275. 453 dargethan. hier

barg auch der Priefter den heiligen Wagen, deffen Geheimniffe nur Ster-

Wenn hier schon an ein Gebäude gedacht werden darf, so werden uns in fpatern beidnischen Zeiten erbaute Tempel ausdrücklich bezeugt. 3mar ift bier meift schon Berührung mit driftlicher Cultur vorauszusegen; doch durfen wir sie uns, da sie so leicht in Rauch aufgiengen, wenn Chriften Teuer hineinwarfen, nur fehr bescheiden benten: aus Solz und Zweigen um den beiligen Baum gefügte Butten. Gelbst Ronigefale finben wir noch um den beiligen Baum, jenen Rinderstamm der Bolsunga= fage, &. 21, erbaut, bei bem man nicht umbin fann an ben weitum= schattenden Delbaum im XXIII. Gefang der Oduffce zu benken. Wenn §. 21 unfere Deutung bes Baumes Larad, beffen Wipfel über Balhall reichte, gutrifft, so war selbst die Wohnung der Götter um die Weltesche, ben heiligen Gerichtsbaum ber Afen, gefügt. Go fagt RM. 148 Gott zu dem Teufel: "In der Rirche zu Constantinopel steht eine hohe Ciche, die hat noch alles ihr Laub. Unter den deutschen Ramen jener funst: losen Tempel, die lateinisch meist nur delubra und fana heißen (ber indiculus spricht de casulis i. e. fanis), steht wieder Sof voran; daneben beißen fie petapur (wovon Bedburg), Bethaus, Salle und Saal, und nur diefe durfen wir aus Stein gefügt oder in den Stein gehauen denken. Bon lettern mögen uns manche gang ober theilweise erhalten sein, aber zu driftlichen Capellen und Ginfiedeleien wie die zu Salzburg oder bei Areugnach umgeschaffen; die aus Stein gebauten, die zu driftlichen Rirchen taugten, blieben meift erhalten, wie es ausdrüdliche Borfdrift mar. Gelbft nicht alle hölzerne find zerftort, nur in Kirchen umgeschaffen, jene andern verbrannt oder niedergerißen worden, um die altgeheiligte Stätte dem Ginen Gotte dienstbar zu machen. Bard doch selbst die uralte Donarseiche, an die Winfrid die Art legte, weise benutt, um aus ihrem Solz eine Rirche ju Ehren des Apostel Betrus ju gimmern, damit heidnischer Irrthum gur Wahrheit des Christenglaubens binüberleite.

Auch an driftlichen Kirchen und Capellen steigerten sich die Ansprüche erft allmählich. Bon Heiligenbildern, die auf einem Baumstamme standen, berichtet die Legende, man habe es vergeblich versucht, sie in Kirchen außers halb des Waldes der Andacht der Gläubigen auszustellen; immer seien sie zu ihrem Baumstamm zurückgekehrt und so habe man sich zuletzt gesnöthigt gesehen, eine Capelle über Baum und Bild zu wölben, um so diesem gleichsam seinen Willen zu laßen.

Bo driftliche Kirden an die Stelle beidnischer Tempel traten ift Darauf zu achten, durch welche Beilige gemiffe Gotter erfest wurden. Bon Bodan, Donar und Bio ift es befannt, baß fie St. Martin, St. Beter und St. Michael weichen muften wie Frenja unserer lieben Frau, Jus ber b. Gertrud. Auch sonst waltet noch Zusammenhang. Walde und Tempelnamen fielen zusammen: beidnische Tempel biegen gerne 2116, Wich, Forit, Lob (lucus) oder Harua (nord, Hörar) und fo werden wir durch Ortenamen wie Ulhstetten, fpater Altstetten, Beibenftephan, Marienjorft, Beili: genloh und Bargesbeim an jene alten Balobeiligthumer erinnert. Bgl. Quipmann 218. Dit find auch Ortonamen von einzelnen Götterbaumen ausgegangen, wie Erfeleng von der Linde nach den Worten der Chronif: Ab Ercka matre sub tilia fatur venisse quaedam filia quae Ercklentz nuncupatur', mogu noch fommt, daß der eine fleine Biertelftunde von der Stadt entlegene Sof ju Deftrich , das guet ter Linden, hieß und von ihm der Bau der Rirche ausgieng. Edert Die Chronit der Stadt Erfeleng, Roln 1858 G. 106, 137. Wahricheinlich hatte Erfa dort auch einen beiligen Brunnen, da fich die Kinder vor dem Wager noch mit ben Worten marnen: "Geh nicht zu nah, die Frau Gerfe zieht dich hinab". Brunnen erwartet man um die beiligen Baume, weil fie an der Weltesche, die ihnen als Borbild biente, nicht fehlten.

#### 136. 3. Bilder.

Much die Gotter bildlich barguftellen, erachteten die Germanen nach Tacitus der Erhabenheit ber himmlischen unwürdig: bei der unvermogen: ben Runft jener Beit batten fie badurch auch nur verlieren tonnen. Statt ber Bilber (simulacra) hatten fie Enmbole (signa und formas): ben Sper Buotans, ben Sammer Donars, das Schwert des Bin oder Bern; ein Schiff bedeutete die 3fis, Gberbilder den Gott und Die Bottin, melden ber Eber geheiligt mar, und jo konnten wohl auch die den andern Gettern, bem Wodan und Donar, gebeiligten Thiere (ferarum imagines, Tac. hist. IV, 22) als deren Sombole gelten. Db fid nicht gleichwohl bei Tacitus icon eine Spur eigentlicher Gotterbilder findet, bangt von der Muslegung der berühmten Stelle von der im Gee gebadeten Rerthus ab. Ermabnt er doch felber icon Berculesfäulen, Die fich fpater in Jeminfaulen, Bo: landsfäulen, Methelstansfäulen Doth. 107 verwandelten und als Et. Dir: monsbilder (Panger II, 403) noch jest verehrt werden. Edwerlich mar Zinrod, Minthologie. 34

auch ber Nömer in das Alleiheiliafte aller beutschen Saine gebrungen; bier und da könnten also icon damals bildliche Darstellungen versucht worden fein. In Zeiten der fortgeschrittenen Kunft find Götterbilder unzweiselhaft; die Worte neque ad ullam humani oris speciem assimilare, Germ. 9, follen auch nicht andeuten, daß man fich die Götter nicht nach menschlichem Bilde bachte: wie batten die Götterlieder, deren uns Tacitus versichert, sie uns anders als menschenähnlich schildern follen? Sobald die Runft auftrat, versuchte fie fich an der Darftellung ber Götter. Gin reicher Jalander Dlaf La ließ fein Saus mit Sagenbildern fcmuden, auf die dann Ulf, Uggis Cohn, die Susdrapa dichtete, die auch Baldurs Leichenbegängniss, Beimdals und Lotis Rampf um Brifingamen und Thors Rischfang mit Symir behandelten. Bal, Uhland 143. Weinb, Rifchr, VIII, 47. Ausführliche biloliche Darftellungen von Göttern und Selden, in zwei Abtheilungen, die Selden zu Schiffe und über ihnen in Walhall die Götter enthält der schon anderwärts erwähnte gothländische Runenstein. Altchriftliche Bildwerte mit beidnischen Antlängen hat Panger II, 1-7 und 308-378 besprochen. Bal. auch Wolf Beitr. I, 106 ff. Unfere heutige Runft liegt gu sehr in den Tegeln der Untite und zu tief schläft der deutsche Sinn noch in dem Berge, um den die Raben fliegen, als daß die schönste Aufgabe unferer Runft, deutsche Minthologie und Sage, ihr bewuft wurde. Saben boch selbst in Danemart, das seine Schiffe nach deutschen Göttern, nicht nach griechischen Nymphen nennt, Finn Magnusen und B. E. Müller für ihre hinweifung auf die nordische Mythologie nur schnöden Sohn von den Rünftlern geerntet. Peterfen 23 ff. Bon der Unwendung unferer Götterfage in der Boefie darf Klopftocks Beispiel nicht abschrecken, der die Namen nordischer Götter zu bloßem Schmuck ber Rebe mifsbrauchen wollte, wie man bis babin die der griechischen missbraucht hatte.

Unter ben Vorwürfen, die in halbchriftlicher Zeit gegen die Heiden geschleudert werden, nimmt die vorderste Stelle ein, daß sie Bilder aus Holz, Solz, Stein und Erz statt des Gottes verehrten, der himmel und Erde geschaffen habe: unsinnig sei es, von Steinen Hülfe zu verlangen und von stummen und tauben Bildern Trost und Beistand zu erwarten. Aber schon als unter Gothen das Heidenthum noch vorherschte, ließ Athanarich auf einem Wagen die Bildsäule des obersten Gottes (frauja) vor den Wohenungen aller des Christenthums Verdächtigten umhersahren, damit sie ihm opserten. Dieser Wagen gleicht auffallend dem, worauf die Vildsäule Freys mit seiner schönen Priesterin unter dem zuströmenden, Opser dars

bringenden Bolf umher fuhr, und da er wahrscheinlich verdeckt war, M. 96, wie noch später Götterbilder umhergetragen zu werden pflegten, so gleicht er auch dem der Nerthus, was der Vermuthung Raum läßt, daß auch dieser verdeckte Wagen eine Bildsause barg. Bgl. auch den §. 110 ers wähnten Wagen der h. Gertrud. So vergleichen sich die drei vergoldeten Erzbilder, welche Columban und St. Gallus in einer ehemaligen Caspelle der heil. Aurelia zu Bregenz am Bodensee als die alten Götter und Beschützer des Orts verehrt sanden, den drei Vildern Wodans, Thors und Friccos, deren Adam von Bremen in dem allgoldenen Tempel zu Ubsolagedentt, Myth. 97. 102. So gleichen endlich die hundert Götter eines Tempels auf Gautland, M. 104, der Menge Bilder im Wasgauwalde, M. 73.

Es versteht fich, daß jene brei Götterbilder zu Bregeng in der innern Wand ber ehemals driftlichen Capelle eingemauert waren. Wo driftliche Rirchen an die Stelle beidnischer Tempel traten, pflegte man, mas sich von Götterbildern noch unzerschlagen erhalten hatte, außen einzumauern, wohl um ben Sieg bes Chriftenthums zu veranschaulichen, bas die beidnischen Gögen aus bem Tempel verwiesen hatte. Schon im Beowulf feben wir S. 49 Grendels ausgerißenen Urm außen an R. Frodgars Salle als Siegeszeichen aufgehangt. Bei ber Ertlarung bes Portals zu Remagen (Windelmanns Festprogramm von 1859) hat aber Brof. Braun den Gebrauch, die abgeschafften Seidenthümer außen an ben Rirchen anzubringen, aus der Apokalppfe 22, 15 abgeleitet. Nur hatte er dann auch den Mann in ber Butte Dr. 14 nicht für Noa, und ben mit dem Baume in der Sand Nr. 14 nicht für Abam erklaren burfen, benn beibe find unter Sunden, Giftmifdern, Schamlosen, Mordern, Gögendienern und Lugnern nicht begriffen. Bas foll man erst bagu sagen, daß er in dem Manne mit Schild und Lange Dir. 15 den Erzengel Michael fah? Gehört ihm der auch zu ben Beidenthumern, den aus der Stadt Gottes Berwiesenen? Da bin ich porsichtiger: ich enthalte mich den Mann in der Rufe für St. Theonest auszugeben, obgleich ich den Beweis in Sanden habe, daß man ihn in ber Rufe sipend gebildet hat. Mit der Deutung der Bilder am Bortal ber Rirche zu Großen = Linden hat Braun taum einen Unfang ge= macht: hier aber ist boch 33. 34 Fro ingenti priapo beutlich genug getenn: zeichnet, zumal auch sein Gber nicht fehlt. Die Tödtung ber Greife mit Thors hammer seben wir 27. 28 vorgestellt und selbst Gridh mit dem Stab in der Sand ift Dr. 7 unverkennbar. Die Ungethume, welche Sonne und

Mond verschlingen 11. 12 und 18. 14, gleichen mehr Löwen als Wölsen und die beiden Wagen 29. 31 möchte ich nicht gerade für die der Nerthus und Freyrs ausgeben. Auf dem Remagener Portal halte ich den Mann in der Kuse 17 für Kwasir, obgleich auch an Gredel in der Büdde gedacht werden tam. Die Büdde meint hier die Hölle wie S. 286 auch Saturni dolium gleiche Bedeutung hatte. In der Figur Nr. 12 ist aber der wilde Jäger nicht zu verkennen. Uebrigens waren der Bilder noch mehr, die sich vielleicht noch auf dem Apollinariusberge finden, wo ich Ueberbleibsel davon gezsehen habe. Bei der Abschwörung der alten Götter musten sie auch wohl dienen, den Abscheu gegen dieselben durch äußere Zeichen zu bekunden, wobei es nicht immer dei bloßen Geberden blieb sondern auch häufige Steinwürfe sie trasen. Auf diesem Wege sind uns einige Götterbilder, obwohl sehr verstümmelt, erhalten worden.

#### 137. 4. Priefter und Priefterinnen.

Die die Tempel zugleich Gerichtshöfe waren, §. 135, so fiel Richter: amt und priefterliche Burde gusammen. Göttliches und weltliches Gefet (ewa) waren ungeschieden und beide batte der Briefter (ewart) zu buten. Db die deutschen Briefter einen gesonderten Stand bildeten ift streitig; ich mochte es nach Caf. 6, 21 verneinen, zumal wir sowohl die Priefter als die Könige aus dem Stande ber Coeln bervorgeben feben. Die Bereinigung Dieser Gewalten bildet aber auch die Grundlage bes Ronigthums, und die ältesten Könige icheinen aus Prieftern und Richtern hervorgegangen. Beide Hemter mochten sich aus der väterlichen Gewalt entwickelt haben, da der Sausberr Briefter und Richter zugleich ift. Die nordischen Könige, von welchen wir in der Pngligasaga lesen, geben aus dem erblichen Opferpriesterthume bervor, und als Barald Echonhaar die Alleinherschaft an sich riß, seben wir noch bei ben erften Unsiedlern Jelands, Die fleine Rönige blieben wie sie in Norwegen gewesen waren, beide Gewalten verbunden. In Deutschland, wo Rriegs- und Wanderzüge ben alten Naturstaat schon gebrochen hatten, scheint freilich Tacitus Priefter und Rönige ju unterscheiden. Aber wenig mehr als die Feldherrnwurde blieb einem Rönige übrig, neben welchem der Priefter auch das Richteramt übte und selbst im Kriegsbeer ber Briefter, nicht ber Bergeg, Macht hatte zu strafen, ju binden und ju schlagen, Tac. Germ. 7. Auch murden Die Priefter aus den edeln Geschlechtern genommen, aus welchen auch die Könige her:

vorgiengen, AN. 272. Obwohl aber die Priester das heer begleiten und selbst anzusühren scheinen, indem sie jene Symbole und Zeichen den Haisen nen entnahmen und in die Schlacht trugen, so dursten sie doch weder selbst die Bassen sühren noch auf Hengsten reiten, M. 81. Dieß scheint der Grund, warum neben ihnen ein anderer Edling die Königswürde besseleiden muste. Priester und König begleiteten aber noch den Bagen des Gottes, wenn ihm die heisigen Rosse bei der Weißagung zuerst angeschirrt wurden. Us die merowingischen Könige auch noch des Selbherrnwürde den Hausemeiern überlaßen hatten, sindet sich noch des altheilige Ochsengespann, das den Kühen der Nerthus und der h. Edigna (Panzer 60) entspricht, und schon mit ihrer göttlichen Ubstammung zusammenhängt, bei ihnen wieder. Bgl. NU. 262.

Die ber Priefter den beiligen Götterwagen, den auch Pflug ober Schiff vertreten konnte, zu geleiten hatte, ift §. 98. 110 bargestellt. Go ift uns G. 195 mahrscheinlich geworben, daß ber Sper bes Gottes in feinem Beiligthum verwahrt wurde und ber Priefter es war, ber ihn bem Ronige, wenn er dem Gotte geopfert hatte, in deffen Ramen übergab, ibn über das feindliche Beer ju ichießen. Go wird es der Priefter gemesen fein, der die Sperrigung (S. 196) vornahm, welcher mir §. 79 die Todtung der Greise mit Thors hammer oder Reule verglichen, die wir noch fpat in England in Rirchen, in Deutschland an Stadtthoren aufgehangt fanden. Huch bei Tyrs oder Berus Dienst begegnete uns S. 88 Mehn= liches, da das Schwert des Gottes dem Tempel entnommen und dem Imperator als Zeichen ber Berschaft übergeben marb. War es ber Priefter bes Gottes, nicht Doin felbit, ber bem Sigurd Bolfungaf. c. 61 den Bengit Grani gab, auf beffen Ruden noch fein Mann gefommen war? Die nach Biltinaf. c. 17 biefes Rofs, in einem Balde, bei einem Gehöfte, erzogen ward, lagt an die beiligen Saine benten, worin den Gottern Hoffe weideten, 6. 458, 513. Burde vielleicht auch einst ber Mantel bes Gottes (§. 66) im Tempel bewahrt und den Königen vom Priefter bergelieben? Darauf beutet, daß die merowingischen Konige den Mantel bes heiligen Martin, ber an Buotans Stelle trat, in ihren Schlachten zu tragen pflegten, Leg. aur. p. 749. Die Süter ber Cappa wurden barum Capellani genannt; daher unfere Caplane, vielleicht auch Achens frangofischer Rame Aix-lachapelle. Huch Doins Raben geben zu einer folden Bermuthung Unlaß: gewöhnliche Raben tonnten durch eine Opferweibe mit Braft und Bebeutung jener göttlichen Thiere ausgestattet werden. Drei Raben weihte

Rloti, als er Island auffuchte, ihm ben Weg zu zeigen, Landn. I, 2. Gie erscheinen bier als weisende Thiere, als Boten ber Gotter, wie in ben ausgeworfenen Sochsityfeilern, wovon Thors Bildnifs geschnitt mar, ber Gott felber ben Beg zeigte, indem fie an Islands Rufte vorausschwammen. Der hammer, ber zur Weihung ber Braute wie ber Leichen biente, wird auch noch zu andern Zwecken aus dem Heiligthum entnommen und von dem Briefter felbst die beilige Sandlung an des Gottes Stelle begangen fein; nur bei dem Landerwerb, wo er ausgeworfen ward, die Grenze zu bestimmen und zu heiligen, bedurfte es eines ftarfern Urms. Rach Tac. Germ. c. 7, womit Hist, IV, 22 zu verbinden ist, trugen aber die Briefter felbst die Symbole ber Götter, S. 529, Die aus ben Bilbern ber ihnen gebeiligten Thiere (ferarum imagines) bestanden, aus dem hain in der Schlacht. Diese dienten also zu Geerzeichen (chumpal), und da die Geerhaufen nicht burch Bufall zusammen gewürfelt waren, sondern aus verwandtschaftlich verbundenen Geschlechtern bestanden, so tommen wir bier dem Ursprung bes Wappenmefens noch näher als S. 379, benn biefe Thierbilder erscheinen später als Geschlechtswappen. Unter dem Bilde dieser Thiere standen also die Götter an der Spite der Geschlechter; deshalb erschienen die Folgien in Geftalt solder Thiere, welche auch die Sausgeister als Geelen abgestorbener Borfahren und die dankbaren Todten, G. 478, annahmen.

Deffentliche Opfer verrichtete der Briefter; auch von der Weißagung, wenn fie für das Volk geschah, sei es durch Loogung ober aus Flug und Stimmen der Bogel, aus dem Gewieber der öffentlich unterhaltenen beili= gen Roffe, bezeugt es Tac. Germ. 10. Doch bieß der Priefter wijago (Beißager) mehr weil er zu strafen und zu ahnden (wigen) hatte; freilich schwankt das Wort auch in die Bedeutung des Schauens und Wahrneb: mens (videre) binüber. Aber auch die Dichtung mar ein beiliges mit Weißagung und Lookung enge verbundenes Geschäft, und Angligas. c. 6 heißen die Tempelpriester (hofgodar) Liederschmiede. Huch das Berolds: amt hatte, wie fich uns eben andeutete, priefterlichen Urfprung: Solymann (Kelten und Germanen S. 171) will icon in dem überlieserten Ramen Chariowalda den Herold erkennen. Später verfaben Spielleute das von ben Prieftern ererbte und wohl auch erlernte Botenamt, GDS. 820. Wie mit dem Gefang ber Zauber zusammenhieng, den gewiss Priefter zuerst übten, saben wir G. 235, jumal die schon bort angenommene Berwandt: ichaft bes Wortes Ziefer und Zauber (Moth. 36. 987) erfennen läßt,

daß bem Bauber ein Opfer vorhergieng, wie ein Gleiches von der Beiga= aung anzunehmen ift, obgleich es fich nur ba beweisen laft, mo fie aus Blut und Eingeweide der Opferthiere geschah. Much der Zauberer glaubte nicht durch eigene Rraft zu wirken, sondern durch die Macht der Götter, welche er fich durch ein Opfer geneigt machte. Altn. heißt der Zauberfpruch galdr, alth. kalstar, und überraschend nahe liegt hier wieder das Opfer (këlstar). Këlstar und kalstar, Opfer und Zauber, sind auch hier verbunden wie zaupar und zepar, saudh (Opfer) und seidh (Bauber), Myth. 987. Wie beides, kalstar und kelstar, von kalan singen fommt, fo zeigen die für den Bauber gebräuchlichen frangofischen Worter charmer und enchanter, jenes aus dem mittell. carminare, dieses von cantus und cauere, den Zusammenhang des Zaubers mit Dichtung und Weißagung: Bauberfpruche mit Weißagungen waren in ftabreimenden Liebern abgefaßt. Das frangofische sorcier geht auf das Loogwerfen bei ber Beifagung S. 543 gurud, und bas englische Bort witch fur Bere zeigt uns Baubern und Beigagen verbunden. Beides heißt in Niedersachsen wicken und die Bere wickerse; bezaubert oder verflucht nennt der Engländer wicked: die gemeinsame Burgel liegt im Goth, veihan weihen, sacrare, wie veihs, abd. wih heilig bedeutet. M. 985.

Die Beren, bei welchen wir §. 129 hieher verwiesen haben, mahnen uns zu den Briefterinnen überzugeben. Mus Tacitus wißen wir, daß die Germanen in den Frauen etwas Seiliges und Vorschauendes verehrten, und weder ihren Rath verachteten noch ihre Aussprüche vernachläßigten. Borausgeschickt hatte er Germ. c. 8, wie manche schon wankende ja gur Flucht gewandte Schlachtordnung die entgegensturzenden, die Bruft dem Schwert darbietenden Frauen durch die Borstellung des ihnen in der Gefangenschaft bevorstehenden Loofes wiederhergestellt hatten, und wie die Römer sich der Treue der deutschen Bolker versicherter glaubten, wenn sie edle Jungfrauen zu Geiseln empfangen batten. Diese den Deutschen eigenthümliche höhere Werthschätzung der Frauen befähigte diese auch zu priefterlichen Memtern. Schon bei Cafar I, 50 entscheiden Frauen durch Loof und Weißagung, ob es Beit fei, die Schlacht zu schlagen. Nach Germ. 43 ftand bem Dienst jener Zwillingsbruder §. 92 ein Priefter in weiblicher Tracht vor, wenn damit noch anderes gemeint ift als langes haar; in Baldurs Tempel find nach der Fridhthiofsfage Frauen be-Schäftigt. Frens Wagen geleitete eine junge, schöne Priefterin wie ben ber Rerthus ein Priefter. Liebten Gotter weibliche, Gottinnen mannliche Priester? Bei bem Nussua der Langebarden seben wir doch Gambara an Frea, Umbri und Miji an Gwodan sich wenden. Diese Gambara war eine Königin; von der brufterischen Beleda Hist. IV, 61 wird so wenig als von der altern Albrung Germ. 8 berichtet, daß fie koniglichen Beschlechts gewesen. Das wißen wir auch nicht von den grauhaarigen, barfüßigen Bahrsagerinnen der Cimbern, welche die Gefangenen schlachteten und aus dem Opferblut weißagten, Myth. 86, noch von den fechszig Briefterinnen an dem Tempel in Biarmeland, FMS. III, 624. 27. Sie ftreifen aber auch nicht ins Uebermenschliche wie jene Gambara und die S. 440 erwähnte Hörgabrûdr (nympha lucorum) und ihre Schwefter Drpa oder die doch historische Beleda. Rach dieser erscheint noch Ganna, zulett bei den Alemannen Thiota; für den jüngsten Nachtlang kann die Beidelberger Jettha gelten, die gleich Beleda von ihrem Thurm aus Ent= scheidungen sprach, die fur Dratel galten. Den Göttern naber als ben Menschen stehen die Bölven oder Balen, auch spakonur, spadisir gengnut, zu welchen die Seberin der Wöluspa selber gablt, die von Riesen erzogen ift, von Doin selber begabt wird. Sie beginnt damit Stillschweigen aufzuerlegen, eine hieratische Formel gleich jenem priefterlichen Favete linguis. Die Wölen sahen wir G. 366 unter bem Namen Nornen Neugeborenen an die Wiege treten, ihnen das Schickfal ju schaffen mehr als zu verfünden. Gie hatten fein eigentliches Briefteramt; selbst die menschlichen unter ihnen, wie die gleich zu erwähnende Thôrbiorg ober jene Beidr ber Derwaroddfaga c. 2 (vgl. Bol. 26), üben mehr Weißagung und Bauber, wie fich Dbin felbst Degistr. 24 von Loti vorwerfen lagen muß, er sei in Samfo von Saus zu Saus als Wala umbergeschlichen:

Bermunmter Zauberer trogst bu das Menschenvoll: Das dünkt mich eines Argen Art.

Nach Hyndlul. 32 sollen alle Walen von Widolf (§. 439) stammen: damit ist ihnen halbgöttlicher Ursprung beigelegt, der wieder an das Bershältniss zu den Riesen mahnt, dessen wir bei der Seherin der Wöluspa gedachten. Wie sich Thörbiörg (Edda Havn. III, 4) die kleine Wala nannte, so heißt das Hyndlulied die tleine Wöluspa, womit Hyndla selbst als Wala bezeichnet ist; sie aber, die Höhlen bewohnt und den Wolf reitet, erscheint ganz als Riesin. Lon solchen riesigen Frauen, die Zauber und Weißasgung üben, ließen sich aus Saro die Beispiele häusen; aber unsere eigene

Geschichte bietet Beispiele in jenen übermenschlichen Weibern, Die dem Drufus den llebergang über bie Wefer, dem Attila über den Lech mehrten. M. 375. Noch wichtiger ift aber die Bermandtschaft mit ben ichon ben Nornen verschwifterten Balfuren, Difen und weißagenden Meerfrauen S. 377. Den Difen, welche freilich alle gottlichen Frauen begreifen, wird geopfert (disablot); aber auch menschliche Bauberinnen und Wahrsagerin: nen nannten fich Spabifen, und mehrere berfelben legen fich ben Namen Thôrois bei. Go waren die Walturen bald Göttinnen, bald irdifche Ronigstöchter: als folche erscheint felbst Bronbild, in welcher wir doch unter bem Namen Sigrdrifa die höchste Göttin erkannten. Auch bei ihr findet fich die Kenntnifs der Runen, die gur Beigagung wie gum Bauber dienen. Wenn aber die Balfüren durch Thau und Hagel, die fie den Mähnen ihrer Roffe entschüttelten, die Felder fruchtbar machten, so wollten die Beren als Wetter- und Mäusemacherinnen nur Schaden anrichten. Dieß zeigt fie Riesinnen und Difen naber verwandt, die bald gutige, bald feindselige Wesen find. Trugbifen erscheinen Gig. Rw. II, 24 und üble Difen reigen Sambism. 29 gum Brudermord, In der Natur unferer weisen Frauen pflegt bagegen nichts Feindseliges zu liegen: fie weißagen nur und beilen und fo find fie den deutschen halbgöttlichen Briefter: namen am Rachften verwandt. Gin Beifpiel ift jene Gibylla Beiß, von welcher Panger II, 54. 309. 426 berichtet. Ift der Rame icon drift: lich, fo erscheint fie boch gang als ein heidnisches Befen; ihre Grabstätte zeigt ein weisendes Thier; ihre Aussprüche ertheilte fie von einem Schloße aus, das an den Thurm der Beleda oder Jettha gemahnt. Gie prophezeite Rrieg, Biehsterben und übertriebene Rleiderpracht und Alles traf ein. Den Gintritt bes Weltuntergangs bestimmte fie auf die Zeit, ba ihr Grab fo weit von der Mauer abgelegen fei, daß ein Reiter herumreiten fonne. Das erinnert an Dornröschen und den Ritt um die Burg Runiqundens von Künaft.

Im Volksglauben seben also die deutschen Priesterinnen noch sort, nicht bloß als Hexen (die zwar aus Gerichtsfälen und Folterkammern versschwunden aber noch keineswegs aus der Meinung getilgt sind), auch als Wahrsagerinnen und Aerztinnen. Sich zu seindseligen Wirkungen zu bestennen, konnten die Hexen von jeher nur gezwungen werden; aber das Gewerbe des Besingens und Wundenbesprechens, gewöhnlich Rathen oder Böten (büßen, besern) genannt, die Anwendung der Zauberei auf die Heilfunst, treiben unsere weisen Frauen neben der Weißagung noch ziem:

lich unbehindert fort. Hier und da üben wohl auch Männer, besonders Schäfer, ähnliche Künste; aber hier fällt der Zusammenhang mit dem alten Priesterthum nicht mehr in die Augen, denn theils enthalten sie sich des Wahrsagens, theils heilen sie durch altbewährte Hausmittel oder sog. sympathetische Euren, bei welchen Zaubersprüche seltener noch zur Anwendung kommen.

Wie der Priester im Norden Godi hieß, so die Priesterin gydja, was aus godi moviert ist: beiden liegt der Name Gott gudh zu Grunde, und wenn noch jest die Pathin Gode heißt, so erinnert das daran, daß die Pathen im MU. ihre Psleglinge den Glauben lehren musten, also sast priesterliches Umt übernahmen.

Bilveten nun auch die beutschen Priester keinen eigenen Stand, so sehen wir doch das Priesterthum reich genug ausgestattet: das Königthum hieng mit ihm zusammen, die Rechtspflege lag in der Priester Hand, nicht weniger die Poesie und das Hercldsamt, das wenigstens an die Feldberrnwürde grenzte, die ihnen versagt blieb. Sie versahen jedoch den Feldberrn mit den göttlichen Wassen, den Feldzeichen und dem Mantel des Gottes, sie selbst führten die Scharen in die Schlacht und trugen ihnen die Symbole der Götter voran. Sie besaßen serner Weißagung, Zauberei und Heilunst in engster Verbindung mit dem Opfer und selbst die Ansänge der Schrift, die Runenkunde stand ihnen zu Gebote.

## 138. 5. 3anber.

Die verschiedenen Arten des Zaubers (fiölkyngi, fornfrædi) dürfen wir nicht zu erschöpfen hoffen; ebenso unbegrenzt ist seine Macht. In Bezug auf den M. 983 zwischen Wundern und Zaubern aufgestellten Unterschied ward schon S. 237 bezweiselt, daß aller Zauber mit unrechten Dingen zugehen oder gar teuslisch sein müße. Uebernatürliche Kräfte schädslich oder unbesugt wirken laßen scheint uns nicht sowohl zaubern als heren. Da dem Odin die Ersindung der Runen beigelegt, seine Allmacht durch den Runenzauber symbolisiert wird, so hat die Ansicht, daß man erst den gesunkenen, verachteten Göttern Zauberei zugeschrieben habe, Bedenten. Auch auf den innern Widerspruch dieser Ansicht über die Zauberei, deren Ursprung zugleich unmittelbar aus den heiligsten Geschäften hergeleitet wird, ist ausmerksam gemacht. Bgl. jedoch Maurer Bekehrung II, 45.

Pinglig. c. 7 heißt es von Doin: Die meisten seiner Runfte lehrte er

feine Opferpriefter' (G. 238). Bon bem Runengauber unterscheibet jedoch biefelbe Stelle die Su dtunft (seidhr), welche zwar zunächft auf die Beigagung bezogen, bann ihr aber auch zauberische Wirkung beigelegt wird. Daß diese Sudfunft den Leuten Tod, Unglud und Rrantheit be: reiten, Ginigen Berftand ober Araft nehmen und Undern geben fonnte, fagt Snorri ausdrudlich; auf die Gudtunft allein icheint es fich ju begieben, wenn er bingufugt: boch wie diefe Bauberfunft geubt murbe, fo geschah so viel Urges badurch, bag bie Manner fich schämten fie ju gebrauchen; die Briefterinnen aber lehrte man folche Runft. Damit ftimmt auffallend, wenn Bol. 7 ber Beid der Bormurf gemacht wird, daß fie Sudfunft geubt habe. Mit Recht bemerkt baber Maurer 147, man icheine ichon in heidnischer Zeit zwischen weißer und schwarzer Runft unterschieden ju haben. Es wirft aber Licht auf die Beren, bag man in der Sudfunft Die Briefterinnen unterrichtete. Die Sudfunft icheint ihren Bauber uns mittelbar aus dem Opfertegel zu schöpfen (UM. ift Maurer 136) mahrend Die Rraft der Rune in bem eingerigten Zeichen liegt, dem das Lied Leben einhaucht, G. 235. Diefe Zeichen (Runen) wurden wohl häufig in eine Bauberruthe (Gambantein) geritt, Die bann als Bauberftab biente. In Stirnisfor 26. 32 bilbet fie neben Schwert und Rofs bas britte ber drei Bunfchinge, die nach S. 203 erfordert wurden, die Unterwelt ju erschließen. Die Berührung damit brachte aber an fich noch feine Dir: fung bervor: es bedurfte ber gesungenen oder doch gemurmelten Bauberformel, die in Stabreimen abgefaßt den Laut des eingerigten Beichens breimal anschlug. Des Zauberstabs ift in beutschen Marchen öfter gedacht als Mt. 1044 angenommen wird; meist ist es freilich nur ein Steden; auch fällt die Bere, die ihn zu führen pflegt, mit der Bel gufam= men, er felbst mit bem Stab, ber nach G. 197 über Leben und Tod gebietet, wenn er gleich oft nur in Stein verwandelt. Bon bem Steden führt Dl. 1. c. selber an, daß er ber britte Guß bes herenmanns genannt werde. Db es außer Munenzauber (galdr) und seidr (Sudfunft) nicht noch andere Urten des Baubers gegeben habe wird nirgend gemeldet. Maurer 137.

Was Alles durch den Runenzauber vollbracht werden konnte, sehen wir aus Odins Runenlied und den achtzehn dort genannten Liedern, deren jedem eine andere Wirkung beigemeßen wird. Indem ich einste weilen auf dieses selbst und die Beispiele S. 238 verweise, bemerke ich nur, daß die meisten dieser Zauber auch von Menschen, als Priestern des

Bottes, genbt murben. Denn freilich Beschwörung die Graber fprengt, so geschieht es nur, damit ber Todte Rede stehe oder eine Waffe aus dem Grabe reiche, G. 497; auch Obin, als er Wegtamstm. 9 bas Walgaldr fang, verlangte von ber ermedten Bala nur Befdeid über Balburs Ge: fdid, St. Fridolin von Ursus (Rheinf. 421) nur ein Zeugniss über veruntreutes Mofteraut. Gier scheint allerdings bas Wunder vermögender als ber Rauber: St. Betri Stab ermedte St. Matern, naddem er icon 40 Tage im Grabe gelegen, um noch 40 Jahre zu leben und zu lehren. 2115 Sangatyr tonnte aber Din auch Erhängte ins Leben rufen, hamam. 20. Priesterliche Refromantie wird sich so schwieriger Ausgaben gern ent: halten haben; boch bezieht M. 1175 bas ahd. hellirûna (necromantia) und den nhd. Söllengwang auf Erwedung der Todten. Nach Inh. XII. ift aber unter nigromantia nur Befragung der Todten zu versteben. Bal. Leopr. 46. Un Fenerbeid worung, Die auch Din übte (Runenl. 15), magten fich felbit Zigeuner (Baater 151, Bunderh. I, 21) und fogar von Dieben mard geglaubt, baß fie Macht hatten, Retten und Schlößer ju fprengen. Gin Spruch, ber Safte und Gegeln loft, wird Run. 12 und Grog. 10 ermähnt und ben erfte Merfeb. Heilfpruch pflegt man barauf ju beziehen. Es gab auch Sicherungsmittel gegen Bauber, Dt. 1056, Leopr. 48; wie es Mittel gab, Die Heren zu erkennen, M. 1033, fo muste es auch Bauberspruche geben, die fremden Bauber gu brechen vermochten. Man nennt fie gewöhnlich Gegen, M. 1193. Schon unter Doing Runenliedern begegnen (13, 14, 18) folde Schutz und Segens: fprude. Das 21. Runenlied (Hamam. 150) diente bieb- und stichfest gu machen, bekanntlich ein Zauber, ber bis auf die neueste Beit geubt wird. Rubn 283. II, 195. Unabsehbar find aber bie neuerdings aufgeschriebenen ober aus frübern Niederschreibungen befannt gemachten Seilfprüche. Wir finden Segen gegen Berrentungen, bofe Leute, zum Blutstillen, wider die Schweine (Schwindfucht), gegen Brand und Gefdmulft, Gicht und Roth: lauf, Rose und Glechten, gegen Bahnschmerzen und Würmer, Bagersucht und kaltes Sieber, gegen Rubblattern, gegen Alb und Mar, gegen ,fieben: undfiebzigerlei Rrantbeiten.' Ge giebt Bienenfegen, Reuerfegen, Waffen: fegen, Reifesegen, Bferdefegen, Aderfegen, Birtenfegen. Geltfamer Beife erfdeint barin St. Martin als Birte. S. 248. Bei St. Beter, bem Birten ber Bolfer, murbe bas weniger auffallen. Wir haben aber ichon Obin als Biebbirten gefunden und von ihm muß es auf St. Martin übertragen fein. Bon Runen und Zauberliedern erwartet man Sieg und Rampf,

Schut vor Gift, Beilung von Bunden und leichte Entbindung der Frauen, Silfe in Seegefahr, Klugheit und Wohlredenheit: man glaubte durch fie feine Reinde bemmen und ihre Baffen abstumpfen gu konnen, fich felbft aus Banden zu befreien, das Geschoß im Fluge zu bemmen, die eigene Bunden auf den Gegner gurudzuwenden, das Teuer zu besprechen, Sader ju fchlichten, Wind und Wellen ju ftillen, Beifter in der Luft ju ger= ftreuen, Todten aufzuweden, fid felbft vor dem Tod im Rampf gu bemahren, tiefe Beisheit zu erlangen, reißende Strome zu Stehen zu bringen, Die Gunft von Weibern zu gewinnen, sich vor Frost zu schüßen, Bauber abzuwenden u. dal. mehr, Maurer II. 138. Es giebt Spruche, einen Stecken ju schneiden, daß man einen Abwesenden prügeln tann, einen Dieb fest gu machen, daß er stehen bleibt, oder daß er das Gestohlene wiederbringen muß, Spruche, daß ein Gewehr nicht los geht, daß tein anderer ein Wild Schießen kann, daß eine Bunde nicht jum Schwären tommt, Spruche Die Aufblähung dem Nindvieh ju vertreiben, eine Beerde Bieh vor dem Wolf zu bewahren u. f. w. Ruhn DS. II, 191. Bal. auch Rochholz Atschr. f. d. Myth. IV, 103 ff. Ruhn 3tfdr. f. vgl. Eprachf. XIII, 49. 113 ff. Schönwerth III, 250 ff. Alle diese Spruche enthalten uraltes Gemeingut ber indogermanischen Bölker und find für Mythologen und Culturgeschichte unschätbare Urfunden.

Runenzauber und Seibr konnten zu gleichen Wirkungen verwandt werden. So gehören zum Wetters und Hagelmachen Auberteßel und Töpse: Krüge wurden ausgegoßen oder in die Höhe gehalten, mit einem Steden im Waßer gerührt, Zingerle Sagen 322, worauf Schauer, Sturm und Hagel erfolgten; daneben wird wieder von heimlichen Worten gemeldet, die dabei gesprochen wurden, M. 1041, und bei der aura levatitia (M. 604) wird durch Beschwörungen das Lustschiff herbeigezogen. Nach dem 16. und 17. Runenliede wuste Odin durch Zaubersprüche Liebe einzuslößen: dasselbe ließ sich auch durch Seidr erreichen, vielleicht auch ohne daß ein Minnetrant getrunken wurde, M. 1055. Die Minne kann man sich auch aneßen (Unh. XXXIX). Dem Minnetrant (Minnisöl) steht in der Helsensge der Vergeßen heitstrant (Dminnisöl) gegenüber. KM. 113 hat ein Kuss gleiche Wirkung, M. 1055.

Undere Zaubermittel scheinen zu keiner von beiden Arten geborig: sie beruhen auf Sympathie. So der mit dem "Atzmann" (Anh. LXIII) getriebene Unfug, wobei ein Abwesender alle einem Bachsbild angethane Qualen empfinden sollte, M. 1045. Ift es davon eine Anwendung, wenn

man glaubte, die Geren konnten ben Leuten bas Berg aus bem Leibe egen und einen Strobwifch bafür hineinstoßen? M. 1035. Ruhn WS. II, 191. Sympathetisch ist wohl ferner bas , Restelknüpfen', um junge Cheleute untüchtig zu machen; nach Mt. 1027 geschieht es durch Ruflappen eines Schlokes, das dann ins Waker geworfen mard; nach S. Schreiber (Tafchenbuch V, 185) und M. 1127 durch Unoten, die in einen Bandel geschlungen wurden. Dagegen scheint das Bauberhemde und aller mit Spinnen und Weben gusammenhängende Bauber, wie ber gesponnene Reldzauber', den man Beren Schuld gab (M. 1042, 1053), aus dem Beben ber Geschicke, das ber Nornen und Difen Geschäft mar, berzuleiten. Durch einen Zauberaurt oder Ming konnte man sich selbst und Andere in Thieraestalt verwandeln: in Wolfe, Baren, Bferde, Ragen, Schmane, Ganfe, Raben und Rraben, val. Panger II, 442. Um berühmteften, viel: leicht auch am ältesten, ift die Verwandlung in den Werwolf (loup garou). Much dieß fiel vielleicht unter den Begriff des Runenzaubers, denn dem Gurt oder Ring konnten Runen eingerigt fein, beim Unlegen Zauberformeln gesprochen werden. Go murden auch beim Weben des fog. , Roth= hemdes' Zaubersprüche (3tidr. f. Dt. I, 242) gebraucht, wie beim Schickfalweben Lieder gesungen wurden (S. 376).

Ein Zauber war es auch, aber ein von ber Menge, vielleicht fruber unter Anleitung des Priesters, geubter, wenn man zur Zeit der Durre durch eine symbolische Sandlung die Götter gleichsam nöthigte, Regen gu fpenden. Gin fleines Madden ward gang entfleidet von feinen Gespielinnen in den Bald geführt; dort riß es Bilfentraut mit dem fleinen Kinger ber rechten Sand samt ber Burgel aus und band es fich an die fleine Bebe des rechten Ruges. Go geschmudt mard es bann am nächsten Muße von feinen Begleiterinnen mittels Ruthen, Die fie fich im Balde gebrochen hatten, mit Wager besprengt, Unb. XI. Hehnliches geschieht in Baiern mit dem fog. Bagervogel, in Defterreich mit dem Bfingft: fönig, welchen man in grüne Zweige gehüllt und mit geschwärztem Ungesicht ins Wager warf, obwohl dieß in die Frühlingsluftbarkeiten §. 145 übergebt, M. 562. Bermandt ift, obwohl fein Zauber, wenn in Köln zur Beit großer Durre ber Reliquienkaften bes b. Bifchofs Geverin vom Soch= altar in das Schiff der Rirche verfett mard, um durch die Fürsprache des Beiligen, ber nach dem Volksreim auch den kalten Stein in den Rhein warf. Befreiung von der Plage zu erlangen. Giner der Briefter, welche den Raften beraussegen, muß binnen Jahresfrift fterben. Wolf DMS. 209.

## 139. 6. Weißagung.

Beikagung und Zauber find nabe verwandt, ja fie fallen zusammen, mo bas Geschick zugleich geschaffen und vertundet wird wie von ben begabenden Wolen und Nornen, ja noch von Macbeths heren. Bu beiden Dienen die gleichen Mittel: auch gur Weißagung gebrauchte man Runen und Sudfunft. Die der Briefter oder hausvater bei der Weißagung durch Lookung verfuhr, beschreibt Tacitus Germ. c. 10. Bon einem frucht= tragenden Baume, und die Buche vorzüglich galt ihrer Edern wegen für fruchttragend, ward ein Reis geschnitten, Dieses in Stabchen zerlegt und jedem derselben eine Rune eingeritt. Da der altesten Runen 16 maren, fo icheint fich barnach auch die Bahl ber Stabden zu bestimmen. Diese wurden nun aufst Gerathewohl über ein weißes Tuch ausgestreut, nach einem Gebet an die Götter und mit jum Simmel gerichtetem Blick breie berfelben aufgehoben, und nach den Runen, die sich ihnen eingeritt fanden, Die Butunft verfündet mahrscheinlich in einem aus drei Langzeilen bestehenden Spruche, welchem die aufgehobene Rune zu Saupt= und Nebenstäben diente. Es ware unmöglich gemesen aus drei Buchstaben gu weißagen, wenn diese Buchstaben nicht wie die Runen Ramen gehabt und diese Namen Begriffe enthalten hatten. Mus diesem Berfahren mit ben Lookstäben (sortes) entsprang das Wort sortiarius (fr. sorcier), das mehr noch den Zauberer als den Beifager bezeichnet, wie auch der Musdrud ,Bauber werfen' auf bergleichen Bergang beutet, mahrend ,Bauber legen' zugleich an Urlac und bas geschaffene und gelegte Geschick S. 202 erinnert. Moth. 89. Man fieht wie Dichtfunft und Weißagung zusammenbiengen und mit vates Dichter und Wahrsager bezeichnet merben fonnten

Eine andere Art von Loofung ist nach unsern Begriffen mehr ein richterliches als priesterliches Geschäft. So läßt man das Loof bei Austheilung des Erbes entscheiden, weil man so menschliche Willkur auszusschließen hosst. Hier bedurfte es der priesterlichen oder ritterlichen Austlegung der gezogenen oder ausgehobenen Loofe nicht: man muste, wenn wirklich die Götter entscheiden sollten, über ihre Bedeutung im Lorauseinig sein. Gewöhnlich wählte man den Mitloofenden nach der alten Sitte dauernd angehörige Zeichen (Handgemal, Hausmarke). Gelegentlich kann so das Loof auch über Leben und Tod entscheiden. Bgl. G. Homeyer

über die Heimat nach altd. Recht, Berlin 1852; Derf. über bas germanische Loofen, Berl. 1854.

Daß auch aus dem Opferkestl geweißagt wurde, beweist außer der S. 180 besprochenen Stelle der Hymiskw. und den heren im Mach. auch Yngl. c. 7, wo es von Odin heißt, er habe durch die Kunst, die Seid heiße, der Menschen Schicksal vorausgesehen.

Andere Arten von Weißagungen beziehen sich nicht auf Erforschung der Zukunst: es soll der Urheber eines in der Vergangenheit liegenden Ereignisses z. B. eines Diebstahls, ermittelt werden. Der Thäter ist das bei nicht ganz unbekannt; weil aber Beweise sehlen, so kommt es darauf an, ihn zum Geständniss zu beingen. Das Versahren beruht darauf, daß unsere Gliedmaßen unmerkliche, ost sogar unwillkürliche, Vollstrecker unseres Willens sind. So bei dem Siedbrehen, wo das Sieb in Bewegung gerieth, sodald der Name des vermuthlichen Thäters genannt wurde, (Ruhn Germ. VII, 436. vgl. § 117, Panzer II, 297, Müllenh. 200), oder in gleichem Fall der Erbschlüßel oder das Lotterholz sich umzuschwingen begann, M. 1063, Müllenh. 88. 200, Lynder 216. Undere Proben sind zugleich auf das böse Gewissen der Schuldigen berechnet, das ihn bei einer ganz einsachen, natürlichen Handlung, die der Schuldige ohne alles Urg verrichtet, in Unruhe und Verwirrung bringt. So bei dem Bisen Käse, der dem Schuldigen im Halse steden blieb. Unh. LX. NU. 932.

Sydromantie, Pyromantie, Chiromantie, Gastromantie, Spatulamantie (M. 1065-7), muß ich in die Alterthumer verweisen; die Weißagung aus dem Gansbein (Martingl. XVI) bezieht fich nur auf das Better; nach Bintler (Unh. LIV) sah man aus dem Schulterblatt auch, was Menschen geschehen sollte, Myth. 1067. Wichtiger ist die altdeutsche Weifagung aus bem Schnauben und Wiehern ber in beiligen Sainen erzo= genen Pferde, wenn fie vor den Götterwagen gespannt, von den Prieftern oder Königen begleitet murden. Germ. 10. Sier gieng fein Opfer vorher, weil diese Thiere schon auf öffentliche Roften den Göttern unterhalten wurden; wohl aber findet es fich bei mancherlei Zauber, der mit Bferde: föpfen getrieben ward. Bei der redenden Fallada (KM. 89) wird man an Mimirs abgeschnittenes weißagendes Saupt (2)ngl. c. 4) erinnert. Wenn Tacitus von den weißagenden Pferden fagt, fie hatten fur Mit: wißer der Götter gegolten, so läßt fich dieß auf die fog. weisenden Thiere ausdehnen, die eine so große Rolle nicht bloß in deutschen Sagen spielen. Den Ort ber Niederlaßung, ber Grundung einer Rirche, die Furt

burch ben Strom u. f. w. zeigen Thiere als Boten ber Götter, Moth. 1093. Banger II, 405. Wilde Thiere eignen fich hierzu beger als gabme; unter ben lettern stehen die Bferde hinter den Ochsen gurud: nur blinde Bferde find noch geeignet als Werkzeuge ber Gotter ju bienen. Der gur Unterwelt führende Birich &. 103 gehört nicht eigentlich hierher; doch tann auch er als Bote ber Götter betrachtet werden. Unmittelbar felber ichienen Die Botter ben Beg zu weisen, wo ihre an ben Sochsithpfeilern ausgeschnitten Bilder ans Ufer trieben, M. 1094. Auch Träume können als Boten ber Götter gelten; warum find Traume im neuen Saus, in der Bochzeit= und Neujahrenacht bedeutend? War hier ein Opfer vorausgegangen, bas die Götter geneigt machte, ihren Willen zu offenbaren? galt im neuen Saus icon die Angundung des heerdfeuers dafür? Noch ichwerer ift zu fagen, warum ber Traum im Schweinstall eintrifft, Maurer II, 127. M. 1099. , Ginzelne Träume' fagt Grimm Moth. 1100, murzeln in ber deutschen Bolfsfage so tief, daß man ihren Ursprung weit zuruchsehen muß, 3. B. der von dem Schat, welcher einem auf der Brude angezeigt werden foll. In der That findet er fich ichon im Karl Meinet ed. Keller. v. 45-58. Die Auslegung der Träume mar gemiss einst ein priester= liches Geschäft. Befannt ift die große Rolle, welche Traume in unserm Epos spielen. Wenn aber Traume Boten ber Gotter find, wer hatte fie Baldurn gesendet wenn nicht Allvater? Ueber Ahnungen Maurer 129.

Den Pferdeorakeln laufchte der Briefter öffentlich; ob auch Stimmen und Flug ber Bogel fo feierlich befragt wurden, verschweigt uns Tacitus. Die großes Gewicht aber darauf gelegt wurde, ersehen wir aus heimischen Quellen, welche jede Begegnung, nicht bloß von Bogeln und Thieren, für bedeutend ansehen. Nach dem schon S. 193 erwähnten Glauben batten alle tampflichen Thiere, wie Bolf und Bar, guten Ungang, d. b. ihre Begegnung mar gludlicher Borbedeutung, mabrend Safen, alte Beiber und Briefter, weil fie unfriegerisch find, übeln Angang hatten: ihr Unblid wirfte eber niederschlagend als ermuthigend. Ueber ben Angang bes Suchfes weichen unfere Nachrichten ab; nach dem Studentenausdrud, der Schwein für Glud verfteht, follte man Diefes tampflichen Thiers Angang für gunftig halten gegen die gewöhnliche Meinung, die ihn auf unfreundlichen Empfang beuten läßt, es fei benn, daß die Sau ihre Gerkel bei fich habe. So ausgebildet wie bei den Alten war wohl bei uns die Lehre vom Bogelflug nicht. Huch hier stehen wieder die tampflichen Thiere voran: Raubvögel, die auch in ben Träumen die erste Rolle spielen, verfünden Simrod, Dinthologic.

Sieg, weil fie felber über andere Bogel ben Sieg bavon tragen, M. 1082. Bei einigen Bogeln wird mehr auf den Gesang geachtet als ob fie rechts ober lints fliegen; boch findet fich bei ber Brabe beides erwähnt, und auch bei bem Martinsvogel, bei bem Specht tam es auf ben Flug an. Bei ber Krabe beobachtete man auf welchem Juß fie ftant, bei ber Elfter, ob fie von vorn oder hinten gesehen mard, bei bem Stord, ob man ibn zuerst fliegend oder stehend traf. Gine Gliter zu todten bringt Un= glud; fenft richtet fich ihr Angang nach ber Bahl ber gefebenen Thiere, Rubn Germ. VII, 435. Beilig ift Die Stelle, wo man Die erfte Schwalbe erblickt, ober ben Rudud im Frühling zuerft rufen bort: barum fteht man ftille und grabt an Diese Stelle ben Masen aus, benn er hat segnende Rraft, Myth. 1082. 5. Plin. 30. 10. Der Rudud heißt auch Zeitvogel, benn er weiß, welche Lebenszeit uns bestimmt ift, ober mie lange ein Madden noch warten muß bis ber Freier fich findet, und wenn Goethe ihn die Bahl der Rinber verkunden läßt, fo hat auch bas uralten Grund, Moth. 644. Doch ift es auch ein übler Angang, wenn beim Ausgeben ber Guß strauchelt u. f. w.

Noch anderer Arten der Weißagung versichert uns Tacitus c. 10. Gesangene des Bolts, mit dem man Krieg führte, ließ man mit einem der eigenen Leute sich im Zweitampf meßen: der Sieg des Einen oder des Andern galt für vorbedeutend. Ueber barditus vgl. M. Edda Z. 449.

## 140. 7. Seilung.

Auch bei der Heilung ward der Runenzauber angewandt wie dieß nech heutzutage geschieht, S. 537. Auf solche Heilung bezieht sich der andere jener Merseburger Heilsprüche, von dem S. 323 die Rede war, und daß auch die Sudunst in ähnlicher Weise gebraucht wurde, läßt sich aus Ingl. c. 7 schließen, wo es von Odin heißt, er habe so den Louten Tod, Unglück oder Krankheit bereiten, und Verstand oder Krast Einigen nehmen, Andern geben können. Von Muotans und Watens Bezug auf die Heilunst war §. 75 die Rede; in Eir, welche D. 35 als die beste der Aerztinnen bezeichnet, hatte die Heilfunst ihre eigene Göttin, M. 1101. Sie scheint aber aus einem Veinamen der Freyja oder Frouwa entstanden, die als Menglada nach Fiölswinnsmal St. 37. 41 einen deutlichen Vezug auf die Heilfunde hatte. Eine der Str. 38 zu ihren Füßen sigenden neum Mäden heißt wiederum Eir, wie neben ihr Hiss und Histhursas Namen gleichen Sinn hat. Eingiasa, die Heilspendende,

beift nach Sondlul. 35 auch eine ber Mutter Beimbals. Much Bronhilb, Die wie Menglada, mit der wir fie icon oben verglichen, auf bem Berge wohnt, perbindet nach Gripispa 17 die Seilkunft mit der Runenkunde. Dieß mag ihr von Frigg ober Frenja vererbt fein, aus welchen fie fich entwidelt bat. Gie felbit erwünscht fich Sigrbrif. 4: , Bort und Beisbeit und immer heilende Sande.' Seilende Sande legten fich noch fpat bie frangofischen Ronige vielleicht aus Siegfride Erbe bei, Moth. 1104. Rach Dobr. 8 fang Obdrun beilkräftige Zauberlieder. Auf den Bufammenhang ber heilfunde mit ber Bauberei deutet es auch, wenn boten (abd. puogan), wie jest bas Geichaft jener ,rathenden' alten Weiber S. 537 beißt, fonft auch zaubern bedeutete, wie Mt. 989. 1103 gleicher Doppelsinn bei andern Wörtern nachaemiesen wird. Wald: und Meerfrauen (wildig wip) und die ihnen nabe verbundenen Wölen (wisiu wip) galten für beilkundig; auch Weißagung und Zauber wird ihnen zugeschrieben. Briefter und Frauen üben durch das gange Mittelalter die Beilfunde und beide haben fie von den Göttern. Die der Aunenkunde verwandte Kenntnifs der Schrift, bes Lefens und Schreibens, mar lange gleichfalls auf Briefter und Frauen beschränkt.

Wenn die Beilkunde gottliches Ursprungs ift, fo werden die Rrankbeiten von Riefen oder den ihnen so nabe verwandten Elben abgeleitet. Doch hat wohl nicht bas Christenthum erft bie Krantheit als gottliche Strafe aufgefaßt: bas muften icon bie Beiben. Gine Krantheit bieß die hunsche, mobei schon Dt. 415 an Riesen oder Sunnen gedacht ift. Ruhn WS. II, 211. Die Best, selbst der Tod (M. 811) erscheint riefig und auch Sel ward in diese Bermandtschaft gezogen. Riefig ift auch ber tyrolische Biehichelm (Alpenb. M. 62 ff.), der bald in der Gestalt eines unbeimlichen schwarzen Mannes, bald als schwarzer die halbe Saut nach: ichleppender Stier auftritt und gleich bem ichleswigichen Rubtod, einem ungebenern Stier mit langen Sornern (Müllenhoff 230), ein Biehfterben perfonificiert; vgl. Ruhn DE. 291. Das Gieber ift ein Alb, ber die Menichen reitet, darum bieß es der rite (von ritan); das falte Fieber beißt Frorer, weil es Frost bringt, frieren macht. Der Frorer wie ber Ritt treten perfonlich auf; in Boners Sbelftein unterbalt fich ber Ritt mit bem Floh wie im Petrarca die Spinne mit dem Podagra. Auch als Schmetterling erscheint die Rrantheit, wie fich Elben und fpater Beren und Teufel in Schmetterlinge mandeln. Die die Rrantheiten beißen auch Die Beilmittel nach den Elben, wie die Elbenfalbe, Nachtfrauenfalbe, Bon

andern Krankheiten, die von Elbzeschoßen herrühren sollten, war schon die Rede: neben ylfa gescot und hägtessan gescot steht M. 1192 auch sa gescot: Geschoße der Götter neben denen der Elbe und Heren. So heißt der Schlagsluß bald gotes slac bald tvergslagr M. 1110. Rothe Fleden im Gesicht rühren von dem Jüdel, S. 475, her; andere llebel von Elben und Holden, S. 495, von den Wichten der Wichtels oder Weichslospf, der auch Albzopf, Bilweichszopf heißt, s. oben S. 458. Die Gicht kann auf Wustan bezogen scheinen, sie heißt wüetende giht was an das wüthende Heer, Wustans Heer, erinnert. Sie heißt auch das sahrende Ding, wie auch Geschwüre an der menschlichen Haut bald Dinge (wihtir), bald Elbe und Holden heißen.

Nach M. 1100 bekannte eine Bere, daß es neunerlei Holdechen gebe. Rach rusischem Glauben sind es neun Schwestern, welche die Menschen mit Krankheiten plagen, Dt. 1107; ein finnisches Lied läßt von einer alten Frau neun als Anaben gedachte Arankheiten geboren werden, M. 1113. So wird in einer alth. Formel ber nesso mit seinen neun Jungen beschworen, Dt. 1115. Diesen neun lebeln, die den neun beil= fundigen Madden zu Mengladens Gugen entsprechen, stehen Seilmittel gegenüber, die aus neunerlei Theilen bestehen; gewöhnlich mußen sie aber erbettelt oder gar gestoblen sein. So wurden neunerlei Blumen zum Kranze gewunden, Moth. 1164; jur Krautweihe gehören am Niederrhein neunerlei Rräuter, neunerlei Solz zum Nothseuer, M. 574, bem auch heilende Kraft zugetraut wurde. Neun gestohlene Webknoten werden Dt. 1044 erwähnt, neun gesponnene beilen, Dt. 1182, jum Liebestuchen spart man neunerlei Teig, M. 1132, und wenn Othin sich als Merztin ber Rinda Becha S. 310 nennt, so ift vielleicht an die neuntägige Boche S. 89 zu benten; noch jest wird bei Rrantheiten auf den neunten Tag geachtet. Diese neunerlei Beilmittel zeigen ben Busammenhang mit dem Opfer: wir faben au Ubsola jedes neunte Sahr neun Saupter jeder Thiergattung, ju Lethra gar 99 Menschen und Pferde u. f. w. barbringen. In der Thiersage werden wir an diesen Zusammenhang öfter gemahnt. Der franke Löwe foll in die Saut eines vierthalbjährigen Bolfes fdwigen: ba bie Beit früher nach Sommern und Wintern, überhaupt nach Halbjahren (misseri) berechnet wurde, Dt. 716, fo begegnet uns hier die Bahl fieben. Die Saut geopserter Thiere zur Seilung verwenden, mar wohl überhaupt Gebrauch: so af man auch der Weißagung wegen auf der Ochsenhaut; auf ber Barenhaut inieend pflegten andere Bolfer gu ichworen; mit der Barenbaut lagt Sans Sachs zwei alte Beiber gubeden, mit grunen Rauten besteden und bem Teufel jum neuen Jahr identen, Dt. 962, 1069, 1200. In der Thiersage fann es nicht in Betracht fommen, daß der Bolf fein Opferthier ift. Nach ber Echafis' foll auch ber Beistand des h. Aper ange= rufen werben. Der lat. Umbichter icheint felber nicht verstanden gu haben, daß damit Cberspeck gemeint mar, beffen Unwendung in ,Reinhard' noch portommt neben bem Sirfchgurtel, ber spater als Seilmittel fur bie fallende Sucht galt, M. 1124. Deutlich wird erft im ,Reinardus', baß Die Thiere bei Bertilianas Wallfahrt, Die in den Bremer Stadtmuficanten (AM. 27, vgl. Ruhn WS. 229-232) nachflingt, eigentlich nur ausgewandert find, um einem großen Opfermal zu entgehen, bei dem fie gefolachtet werben follten. Schon im , Jengrimus' find es aber neun Thiere, wenn wir den Wolf hinzunehmen, die an dieser Wallfahrt Theil nehmen. In ber fo tief in unfer Epos verflochtenen Thierfabel vom Berge egen S. 261 will fich ber frante Lowe burch bas Berg bes Birfchen nur heilen. Das Berg gehört aber gerade ju den ebeln Eingeweiben, die bei Opfermalen den Göttern vorbehalten blieben. Sonft gilt auch bas Blut für heilfräftig: bas Blut Singerichteter bei ber fallenden Gucht, bas Blut unschuldiger Rinder und reiner Jungfrauen bei bem Mussat, M. 1122.

Das Wort Ding wird wohl auch gebraucht weil man sich den wahren Namen des Uebels zu nennen scheut. So heißt der Umlauf, eine brennende Geschwulft am Fingernagel, bald der Burm, bald das hose Ding, vgl. Ruhn Ztschr. für vgl. Moth. XIII; die fallende Sucht heißt das bose Wesen, auch St. Jans Uebel, die Waßersucht nannte man Mondtalb, wohl weil das Waßer auf den Mond Bezug hat; aber die zweite Hälfte des Wortes läßt das Opfer eines Kalbes zur Heilung vermuthen. So begegnet auch der Name Sonnenkalb als Eigenname.

Wenn man die Kranken durch ausgehöhlte Erde, hohle Steine und gespaltene Baume kriechen ließ, was man bögeln nannte, Panzer II, 428, so mag man zwar später gemeint haben, die Krankheit auf Baum und Erde zu übertragen; der ältere Grund war aber wohl, daß man glaubte, Clbe und gute Holde schlüpften durch diese Deffnungen, die in Schweden noch Elsenlöcher heißen, M. 430. 1119. Steinerne Altare und Grabbenkmäler in alten Kirchen und Capellen wurden diesem Glauben zu Lieb zum Durchkriechen eingerichtet Panzer II, 431. So ließ man Leichen zwischen entzwei getheilten Wagen, die für heilige Geräthe galten, bin-

durchtragen, des Falls verdachtige Madden hindurchgehen: davon scheint man zulest nur noch zauberhaste Wirtung erwartet zu haben, M. 1097. Auf uralten Feuerdienst könnte weisen, wenn man das sieberkranke Kind in den Osen legte (Unh. XXXV), das Bieh bei jährlichen Festseuern, bei anrückender Seuche durch die Flamme trieb und selber darüber sprang. Nicht bloß Genesene aus Dankbarkeit, auch heilung Suchende hiengen das franke Glied in Wachs, Holz oder Metall gebildet im Tempel auf. M. 1131. Auch hier verräth sich der Zusammenhang von heilung und Opfer.

Ein seltsamer Aberglaube stellte sich die franke Gebärmutter unter der Gestalt eines Wiesels, einer Schlange oder Kröte vor. Dieß Thierlein schlüpft zuweilen aus dem menschlichen Leibe um im Waßer zu baden oder an einem Quendelstock zu weiden. Gelingt ihm das und wird es auch nicht behindert, in den Leib der Schlasenden zurückzusehren, so ist diese geheilt. Ohne Zweisel war es ursprünglich die Seele, die so aus der Kranken schlüpste, später nannte man statt ihres den Theil des Leibes, an welchem die Krankeit hastete. Unter dem Namen, welchen als Krankheit gedachte Kröte in Tyrol sührt, sindet sich Heppin; Heppa heißt in der Wiltinasage eine Meße. Amelungenl. II, 83. Panzer II, 195.

Beilfräftige Rräuter, bech vielleicht auch andere, find nach ben Göttern benannt, oder werden auf beiligen Bergen gebrochen. Bon erstern find Beispiele gelegentlich vorgetommen. Gine heilige Pflanze heißt Forneotes folme nach ber hand bes alten Riesen, in bessen Geschlecht wir auch wohlthätige Befen antrafen; eine andere, mit dem Ramen ,Teufelshand' gemahnt an die häufigen Sagen von abgehauenen Riefenhänden, wie fie im Beowulf von Grendel, im Triftan von Urgan ergählt werden, M. 220. Die spongia marina heißt Njörds Handschuh (niardhar vöttr), weil ihre Blätter wie fünf Finger neben einander stehen. Das Fünffingertraut galt für glüdbringend, weil es an den Gott gemabnte, der Reichthum und Wohlstand verlieh. Undere Pflanzen bießen wegen ihrer bandförmigen Wurzel Liebfrauenhand. Ueberhaupt find Kräuter gern nach Göttinnen genannt, an deren Stelle dann Maria trat, M. 1142. Go beißt das Frauenschühlein auch Marienpantöffelden, Frauenthräne Marienthräne. Undere Pflanzen tragen Namen aus der Heldenfage, fo das Wielandswurz, das Madelger, das Mangold, das an das Gold erinnert, das die bei den zauberkräftigen Jungfrauen Tenja und Menja dem König Frodi malten, wozu Grimm M. 498 die Ramen Fanigold und Manigold nachgewiesen Richt überall aber haftet an folden Pflanzen Beitfraft wie an dem hat.

Madelger, bas ,aller Burgeln ein Chr' felbft gegen Licbestrante half und bei aller Welt beliebt machte. Go fcutt Gunderebe gegen Zauber und ift babei beilfraftig und burch einen Rrang von Gundermann melft man die Rube. Der Name fommt von der Walfure Gundr. Woluspa 24. Bgl. §. 107. Beilfraftige Rrauter muften aber gur bestimmten Beit, nach bergebrachtem Gebrauch entschuht und entgürtet, mit Chrerbietung gebrochen werben : es geschah wohl mit goldenem Merkzeug; in Deutschland bediente man fich julett eines Goldftude. Weniger beutlich tritt ber Bezug auf die Gotter bei ben Steinen bervor, benen boch fo große Seil: und Munderfraft guge: ichrieben murbe. Freilich galt bie Krauterfunde fur beibnifch, Steinfunde für judisch M. 1142, Ruhn BE. I, 137; auch war fie nicht volksmäßig. Doch brachte Bergog Ernft den , Baifen' aus dem hohlen Berge, die deutiche Konigefrone bamit zu ichmuden, D. 1168. Belden Stein man unter "Siegerstein' verstand, ob er von ber Kronidlange fam, in Ropf, Berg ober Magen eines Bogels muchs, ober fünftlich aus Glas geblasen merden fonnte, Dt. 1169, barüber medfeln bie Angaben. Der Donnerftein ward auf Thor, der Schleifstein auf ihn und Dbin bezogen; fie galten fur beilig, vielleicht heilfraftig. Bon dem Donnerstein, der vor dem Bligftral bewahrte und fich bei Entbindungen hülfreich bewies, ift der Drutenstein verschieden. Er gebort den Kaltbildungen an; in dem Loche, welches nicht fehlen barf, ftat mahricheinlich ein Belemnit, ben bas Bolt bald Teujela: finger bald Donnerfeil nennt, wegen seiner schraubenförmigen Windung. Die Drutensteine ichuten vor Behegung und Alpdruden, die Bferde vor bem Berhigen der Mahnen und Schweife. Banger II, 429. Berühmter ift ber Erchenstein, ber als earknastein ichen in ber Ebba vorkommt. Wieland foll ihn aus Rinderaugen gebildet haben; hiernach mard er beim Urtheil des Regelfangs gebraucht, wo ihn Berfja aus heißem Bager hervorlangen mußte. In Erch: liegt eine Steigerung bes Begriffs Coelftein, wie auch der Daije (f. oben) feines Gleichen nicht bat, meshalb er orphanus, pupillus beißt, mas dann an den Augapfel erinnerte und Die Dichtung von der Bildung aus Rinderaugen veranlagte. Daß ihm beilende Rraft zugeschrieben murbe, mißen wir nicht, aber ber Regelfang läßt darauf ichließen, denn er follte mohl im beißen Wager vor Berbrennung schützen. Wie ber Erchenstein aus Rinderaugen, fo follte ber Loncurius aus den Augen des Luchfes entstanden fein; an ihm haftet wieder Glud und Beilfraft, wie man bem Baifen wohl Glud und Sieg gufdrieb. Somit gebt er in ben Siegerstein über, ber auch Munfchelftein bief, Glud und Be:

fundheit verlieh und selbst bei Entbindungen sich hülfreich erwies. Der Bünschelstein hat dann den Stein der Weisen zum nächsten Verwandten, der befanntlich auch zum Goldmachen diente. Vor Schaden bewahren auch die Herrgottssteine, welche sich in Flußbetten sinden. Es sind weiße aber röthlich gestreifte oder betupfte Quarzgeschiebe. Sie sind glückbringend und schüßen vor dem Bliß. Auch an den Sonnensteinen, einer Art Ammoniten, hängt mancherlei Aberglaube.

### 140 a. 8. Rechtsgebrauch.

Da die Briefter zugleich Richter maren und die ungebotenen Gerichte mit den drei großen Sahresopfern zusammenfielen, so erklaren fich die noch in unfern Beisthumern erscheinenden großen Gerichtsmale. Die bei Beigagung und Zauber, ja felbst bei ber Seilung alliterierte Langzeilen in Gebrauch maren, so werden auch die Gesetze in stabreimenden Liedern abgefaßt, beren Strophen Gesetze hießen, und die in Stabe und Balfen zerfielen. Der Gid mard gestabt, die Gidesformel vorsagen hieß ben Gid ftaben, weil diese Formeln in Reimftaben abgefaßt maren. Das Recht ward von den Urtheilsweisern gefunden, wie die Sanger Gesetze fanden und Trouveres und Troubadours von Finden benannt find. Der Rechtsprecher beißt Schöffe wie ber Dichter ags. scop bb. scuof von Schöpfen. Daber find unfere Rechtsformeln bodft poetisch, unsere Beisthumer duften von Poefie. Unter den deutschen Rechtsquellen zeichnen sich die friesischen durch Poefie aus, nächst ihnen die nordischen, schon armer find die Sachsen= und Schwabenspiegel, die durch unfere Beisthumer bei Beitem übertroffen werden. Dort ift schon ber Ginfluß bes Römischen Rechts zu verspuren, bem es gleichwohl auch in seinen altesten Quellen weber an poetischem Sinne noch felbst an Alliteration gebricht. Im Ganzen ift der niederdeutsche Rechtsgebrauch barum poetischer, weil sich in ihm bas Alte länger erhalten Ueberall erinnert das deutsche Recht an die Göttersage. Verwandte find Schwertmagen oder Spindelmagen, das Erbe geht vom Schwert an Die Runkel: wir werden an den Schwertgott, Friggs Roden, und die webenden und spinnenden Göttinnen gemahnt. Adoptivfinder werden Bunschfinder genannt, wie die Ginberier Dbing Bunfchfohne, die Balfuren Bunfcmadchen beißen. Adoption heißt Kniesetung oder Schooffetung, der Bunschvater fett bas Rind auf fein Rnie, auf feinen Schoof, er bededt es mit feinem Rleide wie Doin den hadding in seinen Mantel hüllte. Die Rodschöße beißen

Geeren, wie die eingesetten Gewandstude im Bemde Geeren beißen von ihrer fpiefformigen Geftalt. Darum beißt ber Bormund Gerhabe. RU. 466. So birgt fich Beinrich von Ofterdingen unter bem Mantel ber Landgräfin, b. h. er begiebt fich in ihren Schut. Bunschkinder beißen auch Man= telfinder; die Mutter, welche die unehelichen Rinder ihres Mannes als ihre eigenen annimmt, wirft ihren Mantel über fie, und die Braut wird in ben Mantel ihres Bräutigams gehüllt. Aehnliches geschieht bei ber Berlobung, bei ber Gingebung ber Che: Ute legt die Schuhe an, die ihr Konig Rother bringt, wie Bundesbrüder auf die Rubhaut treten, auf bie Saut bes zur Beiligung bes Bundniffes geschlachteten Opferthieres. Diefe Saut heißt Burfa, daher Borfe die Genogenschaft der Raufleute, Burichenschaft ber Studenten. Go gieng man auch unter ben Schmuck ber Erbe und ließ fein Blut in die Ruffpur fließen, wie Schworende noch fpat Erbe und Rasen aufs Saupt legten. Der Verbannte beißt Wolf im Beiligthum, er darf dem Beiligthum nicht mehr naben, das er geschändet bat, wie ber Wolf flieht er in den Bald. Der Geachtete ift vogelfrei, ben Booeln unter bem Simmel preisgegeben, unter Dach und Schut ber Menfchen wird er nicht mehr aufgenommen. Gein Leib foll allen Thieren erlaubt fein, den Bogeln in den Luften, den Fischen im Dager, beißt es in ben Bannformeln, beren poetische Rraft hochberühmt ift. Wir saben bas Urtheil unter bem Bilbe ber Rose bargestellt, bem Gebannten und Berfesteten in den Bilbern bes Sachsenspiegels ein Schwert in den Mund gestedt wie bem Bolfe Fenrir, und wie ber Geidenfaden, der die Rofengarten und Gerichte begte, fich in dem Bande Gleipnir wiederholte, mit dem der Wolf gebunden war. Auch von dem Sammerwurf bei Beftim= mung ber Grenzen und zur Beiligung des Cigenthums mar ichon die Rede; wir faben auch den Sammer gur Ginfegnung des Scheiterhaufens und der Che verwendet. Davon wufte noch Frauenlob, als er die Jungfrau fagen ließ: der smit von oberlande warf sinen hamr in minen schog. In der Edda wird erzählt, wie der Niflungehort zu Stande fam : jur Mordbufe für Breidmars Sohn, den drei Ufen auf ihrer Jagd in Ottergeftalt erlegt hatten. Un die Stelle des Goldes tritt bei manchen Bugen Getreide, deffen golbene Körner auch sonft dem Golde verglichen werden. Bur Bestimmung ber Grenzen bes Gigenthums wird oft auch bas But umritten ober mit bem Magen, dem Pflug umfahren; ein Stud Land beißt barum ein Pflug Landes, ein Morgen, d. h. soviel man an einem Morgen umpflügen fann. Durch eine folche Arafterweifung faben wir §. 104 Geeland entsteben und

zugleich ben Mälarsee. Go schenkte Chlodowig bem b. Nemigius so viel Land als er während des Königs Mittagsschlaf umreiten konnte, König Balbemar bem b. Undreas soviel er auf einem Jullen umreiten konnte während der Rönig im Bade faß, Raifer Rarl dem b. Urnold den Burgelwald Rheinf. 86, der h. Lufthildis Luftelberg, Rheinf. 143. Aehnliches wird Bolf DS. 40 von St. Leonhards Cfelsritt ergablt. Dergleichen begegnet schon bei den Alten; es berührt sich aber mit den weisenden Thie= ren, die fich gleichfalls bei ihnen wiederfinden; nicht minder mit der Seiligkeit der Grengen, beren Jurchen Lufthilbis mit ber Spindel ftatt mit dem Pfluge gieht. Auch das Bedecken der geschenkten Erde mit Thierhäuten ift bedeutend: es ift wieder die Saut des geschlachteten Opferthieres und wenn Dido sich der Lift bedient, die Saut zu zerschneiden, und die Grenzen mit den Niemen zu umgieben, so ift die Erwerbung bennoch gultig; die Unverbruchlichfeit bes Vertrags liegt in dem Opfer: ohne diese Voraussetzung ware die Erzählung unbegreiflich. Im Boltsbuch von der Melusine bient eine Sirschhaut, die in Riemen zerlegt wird, gum Landerwerb, und die mythische Bedeutung des Sirsches ift uns icon befannt. Auch die nordische Sage kennt davon ein Gleichniss: Ragnars Lodbrocks Sohn Imar, ber Cohn Aslaugs, die eine Tochter Sigurds und Brunbilds fein soll, zerschneidet eine Ochsenhaut bei ber Brundung Londons.

Bei Bragis Becher sahen wir Gelübbe abgelegt: diese Gelübbe sind unverbrüchlich; darum wurden auch Verträge durch einen Beinkauf bestärft; ja sie schienen nicht zu Stande gekommen, wenn der Weinkauf nicht getrunken war. Es war also eine Urt Trankopfer nöthig um durch die Gunst der Götter den Bertrag zu heiligen.

Urtheile musten bei scheinender Sonne gesunden werden; das Gericht heißt Tageding: darum ist auch Baldur ags. Bäldag, der Gott des Tages, des Lichts zugleich Gott der Gerichte, seine Urtheile fonnte Niemand schelzten, d. h. es sand davon keine Berufung Statt. Bon seinem Sohne Forseti saben wir §. 93, daß er seine Urtheile schweigend schöpfte, wie auch Heislawag und Ofterwaßer geschöpft werden soll.

Loki hatte seinen Hals gegen einen Zwerg verwettet, er werde nicht bestere Kleinode schmieden als sein Bruder geschmiedet hatte. Diese Wette verlor Loki; da half er sich mit der Einrede: du hast meinen Kopf aber nicht meinen Hals. In der deutschen Nechtssage begegnet Nehnliches, ich erinnere nur an den Kausmann von Benedig, dem ein Psund Fleisch aus dem lebendigen Leibe geschnitten werden sollte, wo aber Portia einredet:

das Fleisch ist dein, aber vergieße kein Blut, sonst büßest du es mit dem Leben. Wenn aber der Zwerg eine Able nahm und dem Loki den Mund zunähte, so erinnert das daran, was Florus von der Teutoburger Schlacht erzählt und der Nache, welche die Deutschen an dem römischen Sachwalter nahmen: sie rißen ihm die Zunge heraus, die treulos zischende Zunge; dann nähten sie ihm den Mund zu: Zische nun, Schlange! Agl. Grimm von der Poesse im Necht, Itsar, für gesch. Rechtswißenschaft II, 25.

# Umgüge und Fefte.

### 141. Begründung.

Die Umzuge ber Götter erscheinen junachft nur als beren Sandlungen; Die Meniden perhalten fich aber babei nicht unthätig: bas gesamte Bolt, nicht der Priefter allein, nahm Theil daran, und auch dieß ift eine gottes= bienftliche Sandlung. Den Wagen der Nerthus ichirrt der Briefter und begleitet die Göttin; bas Bolt aber ichmudt fich und Saus und Dorf, fie festlich zu empfangen und frohliche Tage von Rrieg und Arbeit gu raften. In driftlicher Beit, wo folche Tefte in Nachwirkung des Beiden= thums fortdauerten, nahm dieser Untheil des Bolts eber zu als ab: es mufte nun auch die Rolle des Priefters übernehmen, vielleicht die ein= giehenden Götter fichtbar vorstellen. Go bei ben Umgugen mit bem bei= ligen Pflug, wo ftatt bes Briefters gulegt höchstens noch ein Spielmann auf dem Pfluge faß und pfiff, M. 242: wir wißen daß auch die Spielleute, wo fie als Boten auftreten, mit bem alten priefterlichen Beroldsamt aufammenbangen. Das Schiff der Bus hatten als Priefter Die Deber, in Bittau die Tuch mach er (Germ. V, 50) zu giehen und mit allem Beuge auszuruften, wobei auch die alte Briefterschaft der Frauen fich wieder geltend machte. Doch auch hierbei blieb es nicht: die Gottin felbst und die übrigen Götter, in deren Geleite fie fuhr und welche ber Bericht Rodulje mit lateinischen Ramen aufführt, stellte man wohl auf dem Schiffe ficht: bar por: ohne Zweifel sind die Bermummungen, die seitdem für den Carneval charafteristisch blieben, daraus hervorgegangen. Hehnliche Aufzüge finden fich bei andern Geften, und wenn fich auch deren gottesdienstliche Bedeutung aus dem Bewuftsein verlor, die Gitte hat fich bis auf diesen Tag erhalten. Den Zujammenbang des Boltsichauspiels mit den beid: nischen Borftellungen und Gebrauchen, ber bei den alten Boltern offen zu Tage liegt, konnten wir auch bei unfern Sausgeistern gewahren: bier tritt er fast noch ftarter bervor. Schon ber Gingug ber Nerthus, wie ibn Tacitus beschreibt, war eine Schauftellung, als deren symbolischen Sinn wir die erwachte Natur, die im Frühling aus der Gefangenschaft der Riefen befreite Erdmutter fennen. Das Bolf gog ihrem Bagen, wie bei bem fratern Sommerempfang, ber bavon übrig ift, feftlich entgegen: ju feierlicher Begrugung wird es babei an Spiel und Gefang nicht gefehlt haben. Mit Müllenhoff (de poesi chorica p. 9) ift anzunehmen, daß es den heiligen Wagen in geordnetem Juge in die Mitte genommen und zu fich heim geführt, ber weiter ziehenden Göttin bas Beleit gegeben habe. Bahrend ihres Bermeilens wurden wohl Opfer dargebracht, wie bei fpatern ahnlichen Boltsfesten die Det ger als Opferpriefter bervor: gehoben werden; sie vertreten den presbyter Jovi mactans. Dem im Magen umfahrenden Bilde des gothischen Gottes follte geopfert werden wie es in Schweden bei dem Umzuge Frens mit seiner jungen schönen Briefterin für Fruchtbarkeit des Jahres geschab. Diese Priefterin bieß bes Gottes Gemahlin, und es versprach fruchtbare Zeit, wenn fie guter Soffnung wurde. Reinen andern Sinn als ben Sieg bes Sommers hatten auch die Umzüge mit bem Drachen, die zuweilen den Drachenkampf wie S. 249 auch bramatisch vorführten, vgl. Liebrecht Gervafins S. 157 und Germ. V, 50; oder die mit dem gleichbedeutenden Riesen, ber noch zu Dünkirchen, im frangösischen Flandern mit deutschen Liedern begrüßt wird. Wenn folde Aufzüge, was fich nur in Gedanten begab, vor die Augen führte, so lebten sie auch, wie man sie mit leiblichen Augen gesehen hatte, wieder in der Ginbildung nach, 3. B. wenn in der Steier= mark nach Germ. a. a. D. im wuthenden Seer ein Schiff gefeben wird, scharf wie ein Pflug und von Madchen gezogen, wo Schiff und Pflug zusammenfallen wie sie sich sonft vertreten.

Ten Umzügen mit den Trachen oder dem Riefen, welche den überwundenen Winter bedeuten, schließt sich der mit den Bären an, nur daß dieses als Thors geheiligtes Thier den siegenden Sommer verzanschaulichen soll. Ugl. S. 271 und Uhland Germ. VI, 314. "Seines winterlichen Belzes ungeachtet ist der Winter ein Bote des Sommers." Den Winter verschläft der Bär in seiner Schlust; wenn er sich hervorwagt, ist der Frühling gesommen. Dieser Umzug mit dem Bären ist auch in die heldensage gedrungen und Wildebar, einer von Dietrichs helden erscheint als Bar verkleidet vor König Nother, den er, von dessen

Sunden gebett, mit zweien feiner Riefen erschlägt, mabrend in bem niederlandischen Gedichte, von bem Gerrure Bruchstude befannt gemacht bat, König Rother noch aus dem Spiele bleibt; doch ift die Unknupfung an Rarl ben Gr. nicht beker. Das Wesentliche bleibt immer ber Fall ber Riefen, ber minterlichen Mächte. Bal. Mein Amelungenlied II, 176 und Beomulf 182. Solde Umguge mufte das Chriftenthum durch feine Grenge begange und Gottestrachten zu erfeten; auch hieron erhoffte man frucht= bares Sahr und gunftige Witterung; ftatt ber Opfer wurden Allmofen gespendet. Aber die alten heidnischen Bolksgebrauche waren so leicht nicht auszurotten. Nach bem indic. c. 28 fuhr man fort, Gögenbilder (simulacra) burch Kelder und Dörfer zu tragen. Das heidenthum gang zu verdrängen, bilbete man feine Gebräuche driftlich um, ober nahm mas daran unschädlich mar, herüber. So geschah zu Salberstadt das Umführen bes Baren in öffentlicher Prozession G. 271 burch ben Domprobsten, dem ein Knabe bas Schwert in der Scheide unterm Urm nachtrug. Dinth. 743, wozu Grimm bemerkt, daß das Umführen des Baren und Berabreichen des Barenbrotes im Mittelalter eine verbreitete Sitte war, die auch in Mainz und Strafburg galt. Un das Mare von dem Schretel und Magerbaren, barf hiebei nur erinnert werden, weil der ihm entsprechende Rampf Beowulfs, beffen Name den Baren bedeutet, gleichfalls in den Frühling fallt. Wenn der Bar Wetrlidi (Winterwanderer) heißt, so bezieht sich dieß auf ben Cie- ober Seebaren, ber von Seethieren lebend bes Winterschlafs nicht bedarf. Uhland a. a. D. 116. In jenem Mare ift der Bar mithin als Maßerbar unrichtig bezeichnet.

Aus dem Bedürsnifs, die heidnischen Gebräuche christlich umzubilden erklärt sich auch der Wagen der Gertrud S. 391 und das Götzenbild, das nach Müllenhoff 136. 597 christlich umgetauft auf Helgoland in der Prozessisch umgeführt wurde. Die triumphierende Kirche durste sogar den alten Göttern des Landes als Besiegten und Gesangenen in ihren Ovationen eine Stelle einräumen: so tanzte der altkölnischen Gottestracht das "Geckenberntgen" voraus, das ich Rheinl. 347 seiner Rüstung wegen auf Gödan gedeutet habe; erst die neueste Zeit hat es in den Carnaval verwiesen. Bgl. Alster niederrh. Wörterbuch s. v. Geck. Nach dem mir vorliegenden Holzschnitt schwingt er das Horn (Heimdals und Odins), auf dem Helm trägt er das Schmiedezeichen: Hammer, Zange und Schlange, vgl. Atschr. II, 248. Wenn er der Prozession voraustanzte und darum num Gecken: genannt wurde, so erinnert das an die Salier, an die vor

und zurückspringende Spternacher Prozession; auf den der Bundeslade vortanzenden David bezog sich der Holzschnitt selber, indem er diesen Tanz in der an das Horn beseitigten Fahne darstellte. Es ist nicht unerhört, daß dgl. Heidenthümer in driftliche Brozessionen aufgenommen wurden. Wie man die heidnischen Götter außen an den Kirchen einmauerte, weil so der Sieg des Christenthums veranschaulicht ward, so konnte auch die ecclesia triumphans die besiegten Götter wie gefangene Könige vor ihrem Siegestwagen spannen. Neben Berntgen in der Gottestracht erschienen auch die hilligen Juffern, welche ich für die Walküren halte. Wegen Hammer und Bange braucht man nicht an Thôr zu denken: sie gehören zu dem Schmiedegeräthe der Götter. Die Schlange weist vielmehr auf Odin.

Reben diesen außerlich bargestellten Ilmgugen ber Götter mochten anbere bloß in der Phantasie, im Glauben des Bolts, por sich geben. Da= bin lagen fich jene §. 71 besprochenen Lufterscheinungen gablen, bei melden nicht felten noch die alten Götterwagen gefehen murben, wie jener Sugo Capete, S. 212, oder ber Berchtas, S. 263, und ber Schubkarren ber Buschgroßmutter, G. 460, beffen Spane fich in Gold manbeln. Gin anderes Beispiel ift der clevische Derk mit dem Beer, vor dem man das Adergerath unter Dach und Fach ichaffen mufte wie sonst vor Stempe ober Trempe, S. 413, ober wie vor ben heren bas Bachofengerathe in Sicherheit gebracht murbe, damit fie nicht darauf zum Blodiberg ritten, Ruhn NG. 376. Doch fehlt es nicht an Spuren, daß die Boltsluft es fich nicht nehmen ließ, diefe nur im Glauben umziehenden Götter, gleich= falls mit den ihnen geheiligten Thieren in Bermummungen nachzubilden. Ober hängt die Bosterlijago' im Entlibuch, (Mt. 886), bas Perchtellaufen in ben ,Rauchnächten' (Schmeller II, 12), die auch ,Rlöpflinnächte' S. 561 "Rumpelnächte" beißen (Schm. III, 91) und bas elfäßische "Bechten" (S. 414), wobei es ebenso lärmend bergieng, noch unmittelbar mit den priefterlichen Umzügen zusammen? Nicht unwahrscheinlich wuste schon bas Beibenthum ben Bug ber wilden Jagd durch lärmendes Getofe nachzubilden; daß man die driftlichen Bachter damit erschrecken wollte, um unterdes den alten Opfern ungestört nachzuhängen, braucht man nicht mit Goethes Walpurgisnacht anzunehmen.

# 142. Stehende Figuren.

Den Umzügen ber Götter entsprechen Tefte ber Menschen, die aber

oft nur in Darftellungen jener besteben, wenn wir bavon abjeben, baß babei von Arbeit gefeiert, Speife und Trant reichlicher genoßen wird, mas icon mit ben alten Opfermalen gujammenhängt. Wie aber babei gewiffe Speisen miebertehren (§. 143), fo giebt es auch ftebenbe Figuren bes alten Bolfeschauspiels, die nicht bloß bei diesem oder jenem Geste hervortreten, sondern fast bei allen Aufzugen erscheinen, wenn fie gleich ursprunglich wohl bem Frühlingsfeste geborten. Ginem Burichen wird ein Sieb an langer Stange por die Bruft gebunden; an der ein Pferdetopf befestigt ift : bas gange ift mit weißen Tudern verhangt. Unders verfahrt man dagegen in Siebenburgen. Gin alter Badtrog wird umgefehrt und burch zwei Anaben, die ihn tragen, mit Jugen versehen, ein Pjerdefopf davor gebunden und das Bange weiß überzogen. Darauf fest fich ber Echimmelreiter, ber bald als Christmann bald als Neujahrsmann gedacht wird. Go zeigt fich ber Schim= melreiter (Rubn Bijdr. V, 472) jowohl zu Weihnachten, Jafanacht und Bfingften, als unter dem Hamen Des ,Gerbfipjerdes' in ben Martinsgebrauchen, ja er wird bei bausliden Reften, namentlich Dochzeiten, porgeftellt. Deben ibm ericheint zuweilen , Hupredt'; andermarts beift jo ber Reiter felbit, was richtiger sein wird, da Ruprecht (Hruodperaht) Wodan ist. Nur wo er Anecht Huprecht beißt, abnelt er mehr einem Sausgeift; boch faben wir icon S. 473 ben Gott fich mit ben 3mergen berühren. Gine andere stebende Rigur ift der "Rlapperbod", welchen Ruhn Germ. VII, 433 auf Donar bezieht; doch fann diesen auch der fachfische Saferbrautigam' meis nen, ein in Saferftroh gefleideter Buriche, fo wie der ,Bar', den ein in Erbsenftroh gehüllter Anecht spielt. Gin Dritter, der eine große Ruthe trägt und einen Afdenfad, in welche er die Kinder ftedt, die noch nicht beten konnen oder unartig find, beift am Niederrhein, mo er neben St. Niclas auftritt, Dans Muff', vermutblich weil er die Rinder in den Ermel ober Sandiduh fteden jollte, Die beibe ,Muff' beißen. 3m Glaß entspricht , Sans Trapp'; doch erscheint diefer in Begleitung des Chrift: findes, Stöber CS. 348; ben Ramen bat er von feinem ftampjenden Auftreten. Beides verrath den Miesen, denn aus Beowulf 2109-2106 (Ottmüller G. 150) seben wir, daß ibn Grendel auf gut riesenmäßig in den Sandschuh zu stecken drobte, wie es wirklich Efromir gu Thors Beschämung dabin brachte, daß er im Daumling übernachtete, oben §. 83. Diefer britte bedeutet ben bezwungenen Minterriefen, sonft konnten biefe häufig zusammen auftretenden Gestalten eine Erilogie umgiebender Gotter meinen, zumal fie anderwärts durch ,drei Reien' erfett merden. Den

Schimmelreiter begleitet nicht selten der Schmied (Boldermann S. 214), der den Pferden nach den Husen sehen muß. Nicht so allgemein verbreiztet ist die Tarstellung Berchtas oder Berchtolds; doch wird die karnthische Berchtl, der karnthischesteirische Barthel (Weinhold Weihnachtsp. 9) auf sie zu deuten sein. Berchta heißt auch wohl die Pudelmutter, in Untersteier eiserne Berchta. Im Salzburgischen ist ihre Erscheinung schön, sie trägt ein blaues Kleid mit einem Schellenkranze, tanzt und singt. Die oberzkarnthische Perchtl ist eher häßlich und surchtbar, sie springt mit wilden Geberden umher, versolgt die Leute und verlangt Kinder oder Speck, also jedensalls ein Opfer. Der Schellenkranz crinnert an den thüringischen Schellenmoriz. Auf den Dienst des Frô deutende Spuren sind weniger sicher; doch läßt sich der in der Mittelmark wie zu Paris um Fassnacht umgeführte Ochse als sein Opser verstehen; der thüringische Pfingstochse zielt eher aus Wödan.

Sowohl in Berchtold als in Ruprecht ift Buotan verborgen; barum begleitet ihn Berchta oder wo sich Christliches und Beidnisches noch naiver mischt, die Jungfrau Maria; in England steht die Maid Marian neben Robin Sood. Auch unfere Beiligen, wie St. Nicolaus, ber h. Joseph, Die Doch ber Calender an gemiffe Tage bindet, wurden fur vielfache Berabsetzungen ihres Wefens durch Erweiterung ihrer zeitlichen Erscheinung entschädigt: St. Ricolaus, ber Wodan als Nitudr, vielleicht auch den Riordr (Nirdu) erfeben follte, ward zum Anecht Nicolas, zum Ufchen- und Butterclas; doch erschien er nun auch zu Weihnachten und sogar als berittener Beiliger wie sonft nur Martin ober St. Georg auf ben Schimmel durften, Rubn NS. 402. Birl. I, 236. Welcher Gott ober Beiliger in dem öfterreichi: iden Krampus, dem ichweizerischen Schmupli, bairifden Klaubauf, M. 482. 3 ftedt, wißen wir nicht; ber schwäbische Belgmarte ift wohl ber mit St. Marting Namen betleidete Duotan. Nach der Auftlarung, die wir durch Allpenb. Dt. und G. 60 empfangen, mare Maubauf ber nachfte Bermandte des Ruprecht und unferes Sans Muff. In dem holfteinischen "Pferde fteffen' will Wolf Beitr. 125 den Fro erfennen, auf den er auch C. 124 Die niederlandischen "Et. Nicolaasvarkens" bezieht. Allerdings hat St. Nicolas fo wenig mit Schweinen als St. Stephan mit Pferben ju fchaf: jen; dem Gro waren beibe beilig. Lgl. S. 567. Go erscheint in Siebenburgen neben dem Schimmel und ber f. g. Steingeiß auch die Abvent= fau, auch Abventfram ober Chriftschwein genannt, wo ber Bezug auf Fro noch mabriceinlicher ift.

#### 143. Gemeinsame Gebrauche.

1. Die eigenthumlich deutsche Gaftenspeise, deren wir mehrfach ge= Dachten, am Ausführlichsten §. 117, beschränft fich weder auf ben Berch= tentag noch überhaupt auf die altheilige Zeit der ersten Zwölften, obgleich fie da am Saufigften vorkommt. In der Mark muß man zu Reujahr Birfe ober Baringe egen, im Wittenbergischen Beringssalat, fo bat man bas gange Sahr über Geld. Dasfelbe verheißt man in Echwaben bem, der zu Neujahr gelbe Rüben ift. Undere effen auch neunerlei Gerichte, wobei aber Mohnstriezeln sein mußen; in der Udermart badt man "Belg', eine Urt großer Pfanntuchen, Rubn NG. 406, 408; im Bogtland heißt ber Mehlbrei Bolfe. In der Steiermark und in der Laufit ift man Karpfen mit Mohntlogen, in Schlesien geräudertes Schweinefleisch und Badobit, das f. g. ichlefische Simmelreich. In Oberkarnthen werden von den Nudeln auch der Berdtl auf den Tijd gestellt, damit sie davon abbeife und tofte: thut fie das, fo verspricht man fich ein gutes Sabr; anderwarts 3. B. in Schleffen, bedt man ben Engeln ben Tijd. In Schwaben beißen die Awölften oder die ihnen vorausgehenden drei Udventsdonnerstage (Deier 457) "Alopflinsnächte" wegen ber Arapfen und Aroppel, die da gebacken murden, oder weil die jungen Buriche an Thuren und Genfterladen zu klopfen und jene Arapfen (,Alopfet') zu heischen pflegten. Ulm wurden darunter mit Apfelichnigen gefüllte Wede verstanden. Baiern und Desterreich murden Die Dladden am Uniduldigen : Rindertag von den Burichen ,gefigt oder gepfeffert', d. h. mit Wacholderruthen geichlagen, wofür fie Bjeffertuchen oder jonjt eine Gabe zu entrichten hatten. Dieselbe Speife begegnet aber auch ju Raffnacht: "Wer zu Raffnacht feine Rreppel badt, fann bas Jahr über nicht froh fein.' Bolf Beitr. 228. "Anudeln und Eladermann", d. h. Aloge und Gijche, find Gafanachtespeife, Boeste 23. Dabei begegnet auch jene Sitte des "Figens' wieder; nach Lynder 237 wächst davon der Flacks boch. In der Altmark jagt man einander mit Ruthen aus dem Bette und ber , Gestiepte' muß den , Stieper' tractieren, Rubn 213. 369. Der Busammenbang mit dem Bfingft= lummel &. 145 fallt von felber auf. In Meumart ift es Rafenachtage: brauch, bag die Magte am Morgen von den Anechten ,gestäupt' merden. Sier wird feiner Gabe noch der fonft ju Gafenacht gebrauchlichen Roft gebacht, vielmehr mafden die Anechte am Abend ben Magten die Ruße mit Zimrod, Dinthologie.

Branntwein, wie es in der Altmark den Frauen geschieht, R. 370. Raum kann man sich enthalten, dabei an Odin zu denken, welcher nach §. 90 die Minda erft mit bem Bauberftab berührt und ihr bann als Decha die Ruße mafcht. In der Udermart fommt bas Stiepen ber Maabe erft am Oftersonntag vor: dafür mußen fie ben Unechten am Montag Rische und Rartoffeln geben, R. 373. In der Gegend von Werl und im Walded: ichen beißen die Knechte ben Magden und die Magde den Knechten in die Beben; dafür tractieren fie fich gegenseitig; daneben findet auch ein blobes Abwischen der Schuhe Statt. In der Grafschaft Mark werden die Manns= leute am Fasnachtsmontag in die Beben gebißen, am Dienstag die Frauleute: die Gebigenen bewirthen dafür mit warmem Weißbrot und geiftigem Getränt. In Gerlohn bleibt es beim Husziehen ber Schuhe ober Stiefel, die dann ausgelöft werden mußen. In England rauben die Jungen am Oftersonntag den Madden Die Schube; am Oftermontag fehrt es fich um. Ruhn 203. II, 128. Der Zusammenhang ber Gebräuche ift offenbar, der heidnische Ursprung hier noch nicht deutlich. Die "Bepelrot" 3.570 wird wieder zu Reujahr ins haus geworfen, und auch bier ift Bewirthung beabsichtigt, Ruhn 28. 407. Seltjam bliebe die Berbindung ber Bewirthung mit dem Echlagen, wenn dieß nicht eine tiefere Bedeutung gehabt hatte. Darauf weift des , Suntevugeljagen' in Westfalen und der Graffchaft Mark, wo auf St. Beterstag mit dem Areuzhammer an die Sauspfosten geflopft wird, die Suden und Echlangen und Jehmollen (bunte Molche), überhaupt alles Ungezieser zu vertreiben, Woeste 24. Rubn WE. II, 119. St. Beterstag fällt ber Echluß bes Winters, was ben Busammenhang mit der Sitte des Winteraustreibens (§. 145) verrath. Dabei werden Gaben gesammelt, die wohl ursprünglich in Badwert bestanden, bas in Guddeutschland schon durch seinen Ramen mit dem Rlopfen zusammenhängt. Man flopft an um eine Schüßel Alöpfli oder Anöpfli davon zu tragen.

Daß auch zu Pfingsten jene Mehlspeise vorkommt, sehen wir aus dem Liede, das zu Augsburg die den sog. Waßervogel begleitenden Anaben sangen:

- N Schüßel voll Unöpfli ift no nit gnua,
- A Edhüßel von Ruchla ghort o barzua.

So muste der Maigreve bei der Bewirthung der Holzerben ihnen nothe wendig Arebse vorsetzen, welche hier in dem ersten Monat ohne r an die Stelle der Fische (Heringe) traten.

Tiefer im Jahr verschwindet zwar biefe Saftenspeise, aber bas Ernte-

fest hat wieder seine Mohnstriezeln und Stollen (K. 398. 399) wie der Martinstag sein Martinshorn (Sommer 161. K. 401) und in den Martinsliedern 33. 40. 43 werden von den Kindern Kuchen und gebackene Fische eingesammelt. In Tyrel but man zu Allerheiligen Krapsen mit Honige, Mohne und Castanienfüllung, Iticher, f. M. I, 388. Ueberall liegen alte Opfermale zu Grunde, und wenn das Martinshorn auf Wodan deutet, so weist vielleicht die Pserdegestalt der ostsrischen nüzerskaukzies, der Köpeniker Perekens (Kuhn 405) auf Frô, während Wolf B. 78. 9 die donnerkeilsörmigen Kröppel auf Donar bezieht, bei dem wir jene Fastensspeise schon S. 290 gesunden haben.

2. Die Klöpflinsnächte bei Banger II, 116 fallen mit jenen Rauch: und Rumpelnächten S. 558 zusammen und die Posterlijagd gleicht febr unferm niederrh. ,Thierjagen', das aber an feine Jahreszeit mehr gebunben ift, ba es nur noch zu einer Urt Bolfsjuftig Dient, Die gelegentlich geubt wird, wie früherhin wohl zu bestimmter Beit. Es entspricht genau bem Bairischen Saberfeldtreiben, und hangt also mit bem Chariwari und ben Ragenmufiten zusammen. Bei allen dreien pflegen Thierstimmen nach: geahmt zu werden. Bgl. Phillips über den Ursprung der Ragenmufiten Freiburg 1849. Aus dem 6. oder 7. Jahrh. rührt das in unfern Bußordnungen immer wiederholte Berbot cervulum seu vitulum facere, wobei bezeugt wird, daß man sich in Thierfelle hullte und Thier= baupter auffegte: in ferarum habitus se commutant et vestiuntur pedibus pecudum et assumunt capita bestiarum. Phillips 39. Etatt vitulum wird auch vetulam gelesen; aber ersterer Lesart steht bas Wort chalvaricum zur Seite, bas in ben Statuten ber Rirche von Avignon vom 3. 1337 neben Charivari für den Tumult gebraucht wird, den man bei Eingehung namentlich zweiter Chen zu vollführen pflegte. Phillips 5. Gine Berordnung des Bischofs Sugo von Berry vom J. 1338 nennt benselben Tumult Charavall, woraus später Crawall entstand. Die Theilnehmer an dem Tumult erschienen vermummt und zwar in Thiergestalten als Sirsche cervuli, oder Kälber vituli, und wie man aus dem Worte Saberfeld (fratt Saberfell) ichließen darf, da Saber caper ift, als Bode, vgl. capramaritum Phil. 7; ja der Rame der Ragenmufiten erlaubt hingugufügen, als Ragen. Gie ahmten zugleich die Stimmen Dieser Thiere nach, wie theils aus dem heutigen Gebrauch, theils aus dem Worte tumultuosis vociferationibus, endlich aus den Worten Chalvaricum, bas auf Ralberstimmen zu deuten scheint, geschloßen werden fann: bas Saberfeld:

treiben stimmt aber darin mit unserm Thierjagen, daß es fich nicht wie ber Polterabendlarm auf die Gingebung ber Che, namentlich nicht wie das Chalvaricum und Charivari auf die zweite Che bezieht, sondern zur öffentlichen kunde gekommene Unsittlichkeit im Umgang mit bem andern Geschlechte rügt. Wie beim Chalvaricum ein Unführer ber Jugend, Abbas iuvenum, Abbas laetitiae erwähnt wird, mit dem man sich abzufinden batte, fo erscheint beim Saberfeldtreiben ein Saberfeldmeifter. hier werden die Gesichter geschwärzt, wie man beim Charivari falsis visagiis gieng, Phil. 8. Dort erhoben die Vermummten dabei einen gewaltigen Larm, ein gellendes Geschrei, Pfeisen und Bischen, wobei man auf Schußel, Teller, Gloden und Regel ichlug; Diefelbe Inftrumentalbegleis tung findet fich in Baiern wieder, nach Montanus II, 1 aber auch bei un= ferm Thierjagen; als dabei übliche Tonwertzeuge nennt er: Beitschen, Refel, Trommeln, Maihörner und Karrenräder: in lettern bedte der mit dieser Munft vertraute Bauernjunge mit Mund und Wange die Deffnung ber Nabe und brullte bann mit fo gewaltigem Stofe hinein, daß ber raube Edall in ber Mitternachtstille meilenfern gehört mard. Montanus bezeugt aber auch die Bermummung in Thiergestalten; auf seine Etymologieen (er gieht Tor berbei) ist befanntlich nichts zu geben. Thierjagen heißt ber Gebrauch, weil er unter Thierlarven gegen das hervortreten des Thierifchen im Menschen gerichtet war; baber trat auch schon in dem Chalvaricum nach Phil. 9 das Obscone hervor. In England war die Ragenmusik (rough music) auch gebräuchlich, wenn zwei Cheleute in Unfrieden lebten, oder ein alter Mann ein junges Madchen heiratete. Befanntlich bat Chatspere am Schluß der Luftigen Weiber von Windsor ein Thierjagen Rach ben Worten auf die Bühne gebracht.

Pfni der fündgen Phantasei!
Pfni der Lust und Buhterei!
Wollust ist ein Feur im Blut
Ausgehectt im üppgen Muth;
Hod, und höher schürt die Gluth
Zündiger Gedanken Brut.
Zwictt ihn, Elsen, nach der Reih,
Zwict ihn für die Büberei,
Zwictt ihn und breunt ihn und laßt ihn sich drehn
Bis Meizen- und Sternlicht und Mondschein vergehn.

ist die Absicht dieselbe wie beim Haberfelltreiben; und was auf hohes Alter-

thum bes bargeftellten Gebrauchs beutet, bas Birichgeweih fehlt nicht, und wenn es bier ber Berführer tragt, nicht ber beleidigte Gatte, fo ift bas eine febr gludlide Schaltheit: es gefchiebt ibm jum Spotte bafur, baß er Benem die zugedachten Borner nicht hat auffegen konnen, obgleich Gurth nahe daran mar, fich ins Bodhorn jagen zu lagen. Wir lernen aber hier noch mehr: die Bermummten bilden zugleich die wilde Jago nach und dem Falstaff felbst ift die Rolle des wilden Jagers zugetheilt, der hier als Forfter Berne, C. 218 oben, mit großen Sornern erfcheint. Diefer Bufam= menhang ift ohne Zweifel alt und echt: es war ber Umzug des wilden Beers, den man nachbildete: der alte Gott follte die Strafe des gefrantten Cherechts, der Luft und Bublerei zu verhängen icheinen. Die Thierfelle rühren aber von geschlachteten Opferthieren ber, die in den 3mölften den= felben Gottern bargebracht murten, bie unter biefen Thierlarven ericbeinen. Denn auf die Kalendae Januarii finden wir das alte Berbot, in cervulo und vitulo zu geben, zuerst bezogen. Aber auch dieser Gebrauch lofte sich von diesem hauptfeste ab und blieb an feine feste Beit gebunden : bas Bolf tonnte feine Lonchjustig, deren Namen gewiss auch mit jenen Thierlarven zusammenhangt, üben, jobald ihm die Gitte verlett ichien. Gine abnliche Bolfsjuftig ward geubt, wenn die Frau den Mann geschlagen hatte. Man bedte bem Sause bes Chepaares bas Dach ab, Lynder 231, ober ließ die Frau auf einem Gfel durch die Stadt reiten, Rheinland 101.

3. Deutlich auf den Umzug weiblicher Gottheiten bezüglich ift bie pon Montanus (Bolfif. 24) bezeugte Meinung abergläubischer Leute, daß Die Ratzen ju Jafenacht Spuren von Unschirrungen zeigten. Sommer 180 bat zuerst auf die Pperniche Sitte ausmerksam gemacht, an einem Fastenmittwoch Ragen vom Thurme ju fturgen. Rad Bolf Beitr. 187 gefchah es zu Chrifti: (29. Mai) oder zu Marien-himmelfahrt (15. Aug.). Nach Boefte Richr, f. Dt. II, 93 bießen die Attendorner Rattenfillers, weil fie fich einst bas graufame Bergnugen gemacht, eine Nate mit Minderblafen vom Thurme zu werfen. Da fei das arme Thier tagelang flagend durch die Luft gefahren. Ruhn BE. 162. Rach Sommer 179 fturgte man in ebemals wendischen Gegenden einen mit Bandern geschmudten Bod mit vergoldeten Sornern vom Rirchthurm oder vom Rathhause: fein Blut galt für beilfraftig in vielen Brantheiten. Nach bem Bisberigen tonnte man an eine finnliche Darftellung bes Ratengespanns der Brevja, bes Bodsgespanns Thors benten, wogu bie in jene Sabreszeiten gedachten Gotterumzüge Beranlagung geboten batten. Doch wird von Ppern berichtet, die Kahen sein zum Zeichen, daß man der alten Abgötterei entsagt habe, vom Thurme geworfen worden. Ein Tempel der Diana (Frouwa) ist daselbst nachgewiesen. So kann die allgemein verbreitete Sitte, die dem Donar geheiligten Sichhörnchen zu jagen (Muhn 374, Wolf B. 78), was in Deutschland um Ostern, in England um Weihnachten zu geschehen pslegte, als ein Opfer gedeutet werden, aber auch als christlicher Haß gezgen die Lieblinge des Heidengottes. Letteres ist jedoch weniger wahrscheinlich, und so darf man wohl auch das Herumtragen des dem Donar heitigen Fuchses bei der Sommerverkündigung hinzunehmen. Nach Auhn Germ. VIII, 433 versolgt man aus der Insel Man am Weihnachtstage die Zauntönige: die Federn, die sie auf der Flucht verlieren, bewahrt man sorgfältig, weil sie im solgenden Jahre gegen Schissbruch das wirksamste Mittel sind.

Diese Gebräuche, deren Berwandtschaft zu Tage liegt, beziehen sich boch weder auf dieselben Götter, noch auf die gleichen Zeiten des Jahrs. Doch kennen wir Frenza als eine Göttin der schönen Jahreszeit und Thor als einen sommerlichen Gott, und die Rückkehr des Frühlings ist das Thema aller dieser Bolksgebräuche. Der Nechsel zwischen Weihnachten und dem vorgerücktern Frühjahr wird uns auch §. 145 wieder begegnen und dort seine Erklärung sinden.

4. Rein gang festes Datum hat auch bas Borrecht ber Frauen, an einem gemiffen Tage einen Baum im Gemeindewalde zu hauen und das dafür gelöste Geld gemeinschaftlich zu vertrinken. In der ganzen Gifel geschah das zu Beiberfassnacht (Donnerstag vor Jassnacht); bekanntlich ba= ben an diesem Tage die Frauen das Regiment. In Weilheim bei Tubingen hatte der , Weibertrunt', der von dem verkauften Baume beftritten ward, alle Jahr im Frühling um die Zeit Statt, wo man die Gichen fällt und abhaut, Meier 379. In Dornhan in Schwaben durfte jede Frau am Uschermittwoch einen Schoppen Bein trinken, ben die Gemeinde begahlen mufte. Es bieß, an diesem Tage seien die Weiber Meister. Das tommt aber baber: In uralten Zeiten foll einmal eine Gräfin durch Dornhan gefahren sein, und weil sich ba die Beiber an ihren Bagen spannten und ihn zogen, so hat fie zu Gunften der Beiber diese Anordnung ge= troffen und der Gemeinde die Berpflichtung auferlegt', Meier 377. Der Wagen läßt sich auf den der Nerthus, das Schiff der Isis oder ihren Pflug deuten, obgleich diesem nur Jungfrauen vorgespannt murben. Im Uebrigen vergleicht fich die E. 396 besprochene Sage bei Commer 149,

wo eine Königin Elisabeth oder eine Gräfin von Mansseld ein ähnliches Fest auf himmelsahrtstag gestistet haben sollte. Nach Memminger (Wolf B. 190, Meier 424) war es eine Gräsin Anna von Helsenstein, welche es anordnete, daß in Blaubeuren jährlich am Johannistage ein Simer Wein unter die Jugend vertheilt wurde. Unter diesen Gräsinnen und Königinnen sind Frühlingsgöttinnen zu verstehen, deren Minne gertrunken werden sollte, oder von deren Umzügen jene Feste herrühren. Lgl. Birlinger II, 102.

So erzählt Lynder 174, 224 von jährlichen Spenden, die eine Landgräfin und ein Fraulein von Bonneburg verordnet haben foll, val. Gr. DE. 10. Gin anädiges Fraulein von Niederstetten soll unter der Bedingung, daß man fie mit filberner Schaufel und filberner Saue begrabe und ibr ein ewiges Licht brenne, ben Hartwald sieben Ortschaften vermacht haben, zu denen Niederstetten, Oberstetten auch gehörten. Die Strede Balbes und Candes ist so groß, daß die fieben Schafer ber fieben Ortschaften buten tonnen ohne einander zu gewahren. Birl. II, 187. Gin anderes Gbelfräulein vermachte ben Marbachern ben großen Bald bei Rielingshaufen unter fast gleicher Bedingung. Birl. 248. Auch von der S. 408 ermähnten Ronigin Reinschweig follen Stiftungen herrühren. Die Frenja um ben entschwunbenen Dour verließ sie England und schiffte mit ihren Jungfrauen wie St. Urfula übers Dieer nach Deutschland, die Geele ihres Gemable aus bem Borfelberg zu erlosen. Unter ben brei Schwestern begegneten uns ichon S. 371, 372 verfolgte Gräfinnen, die wir gleichfalls der Frenja verglichen haben. Ueberhaupt gehören die drei Echwestern mit ben von ihnen ge= ftifteten Andachten (Andachten werden zu 3, 7 oder 9 gestiftet), Londer 196, Bigilien und Placebos hieher, val. auch die bei Müllenboff 54 Burentlaes genannte, jährlich am 2. Donnerstag vor Weihnachten gehaltene Festmalzeit. Bier ift es zwar nur die Dagd einer Grafin, welche die Stiftung veranlaßt; aber die Legende ber Grafin Itha von Toggenburg, beren zweite Salfte Schiller ergablt, ift auf fie übertragen und Itha gebort gleich ber Rönigin Reinschweig zu ben buldenden Frauen, welche nach E. 322 oben auf Grigg gurudgeben.

## 144. Festfener.

Huch die festlichen Gener, welche bald auf Bergen, bald in der Gbene gezindet zu werden pflegen, fallen in fehr verschiedene Beiten bes Jahres.

Um Bekanntesten find Beihnachtsfeier, Ofterfeuer, Johannisfeuer, Martingfeuer, neben welchen noch das Nothfeuer in Betracht fommt, das an feine bestimmte Beit gebunden, gegen ausgebrochene Geuchen gezündet wurde. Grimm 1200 leitet fie alle auf beidnische Opfer gurud, womit ftimmt, daß Blumenkränge, neunerlei Kräuter, ja Pferdefopfe in die Flamme geworfen wurden; bei ben Glaven auch ein weißer Sahn. Bon allen erwartete man wohlthätige Wirkungen: das Korn gedieh so weit man fie leuchten fab, Ruhn MS. 313, die auf die Felder ausgestreute Afche vertilgte bas Ungeziefer, ber vom Nothfeuer aufsteigende Rauch galt für beil= bringend: Obstbäume murben davon tragbar und Nege fängig, M. 574; man sprang über die Flamme und so hoch der Sprung, so hoch wuchs ber Flachs, Panger 210. 216; man glaubte fich auch felber zu reinigen und trieb das Bieh hindurch, weil das vor Brantheit und Beherung sicherte wie die Asch Biehkrankheiten beilte, die angebrannten Solsscheite vor Sturm und Ungewitter ichusten, die beim Pfingftfeuer gefochte Speise vor Rieber bewahrte, M. 576. In der heidnischen Zeit fiel bas erste burch bas Nothfeuer getriebene Stud Bieh ben Göttern jum Opfer; in ber driftlichen traten die Heiligen an die Stelle. Wolf B. I, 220. Ruhn WS. II, 158.

Der heidnische Ursprung dieser Feuer ist nicht zweiselhaft: sie sind den urverwandten Völkern gemein und älter als das Christenthum, das sie erst abzustellen versucht, M. 570. 588, dann sich angeeignet und gesleitet hat; doch giengen sie nie ganz in die Hände der Geistlichkeit über, M. 591. Die weltliche Obrigkeit nahm sie früher gleich dem Umziehen des Jsisschiffes als althergebracht in Schut; in den letzten Jahrh. hat eine löbliche Polizei sich glüdlicherweise vergebens bemüht, dem Volk auch diese, nach dem Erlöschen der heidnischen Erinnerungen unschuldigen Freusben zu verleiden.

Johannissener sei unverwehrt, Die Frende nie versoren: Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren.

Goethe.

Schwieriger ist die Frage nach dem Sinn dieser über ganz Guropa reichenden Gebräuche. Auf eigentlichen Feuercultus könnten die Nothseuer deuten. Alle Heerdscuer wurden gelöscht und durch Reibung ein sog, wildes Feuer gezündet, dem man größere Krast zutraute als der abgenutten, von Scheit zu Scheit sortgepflanzten Flamme. Beim Johannisseuer sind die Spuren am beutlichsten, daß auch fie ursprünglich Rothfeuer maren, b. h. auf feierliche Weise neu gezundet murben, um bas Sahr über an ibrer beiligen Flamme die Beerdfeuer erhalten zu tonnen. Much beim Ofterfeuer fommt Aehnliches por, nur daß man die Ofterflamme mit Stein und Stahl wedte und das Bolt sie biefer profanen Bundungsweise wegen von bem echten Feuer unterschied, M. 583, von dem die Sage gieng, daß es warme aber nicht verbrenne, Montanus 127, gleich jenem, womit Chriftus nach einem beutschen Märchen gebroschen haben sollte. Much bie Rirche fegnete am Karfamstag bas neue Feuer (ignis paschalis), nachdem bas alte guvor gelöscht worden war. Der Ritus war nicht überall gleich; doch bezeugt Binterim Dentw. V, 215 feierliche Bundung durch Rryftalle und Brennspiegel, M. 583. Best gilt ber Kirche die Bundung mit Stahl und Stein icon für feierlich. Un bem fo gewonnenen Teuer mard bann die Ofterkerze (cereus paschalis) zuerst angebrannt, die hiernach bas Jahr über bei jedem Sauptgottesdienste brennen mufte. Bon diesem beiligen noch in dem f. g. ewigen Licht bas gange Jahr forterhaltenen Teuer bolten am Oftersonntag die Gemeindeglieder, um das ausgeloschte Beerd= feuer wieder anzugunden. Lexer in Bolfs Btider. III, 31. Leopr. 172. Un dem von ihr tropfenden Wachse und den fog. Ofterkergnageln, die ihr zur Bierde dienten, haftete nach Montanus 26 mancherlei Aberglauben, obwohl diese wächsernen Bapfen nach Binterim 219 nicht mitgesegnet wurden.

Auf bloßen Clementardienst jene Feuer und die dabei gespendeten Opser zu deuten, hat sür Deutschland Bedenken. Ihr erster Ursprung mag freilich weit über den unseres Volkes und seiner Götter hinausliegen. Bei und zeigen sie nur Bezug auf die wachsende Krast der Sonne. Zur Herzvorbringung des Nothseuers bediente man sich eines Nades mit neun Speischen, das von Osten nach Westen gewälzt ein Vild der Sonne war. Nach Kuhn Herabsunft 13. 44 ff. bestand die älteste Weise der Feuerbereitung in dem Reiben zweier Hölzer, indem das eine längliche in dem andern so lange herumgequirst ward dis es in helle Flammen ausbrach. Von dem Gotte selbst nahm man an, daß er in gleicher Weise den Blitz hervordringe. Da bei der Autterbereitung in ähnlicher Weise versahren wird, so hat der Volksglaube Manches auf den Gewittergott Bezügliche dabei angewandt wie wir schon in dem rothen Tuch S. 171 (§. 57) davon ein Beispiel sanden. Auch in der Zeugung sah man ein Gleichnis der Erzeugung des Vises und Feuers Kuhn a. a. D. 70, 74. Vgl. oben

S. 483. In Deutschland selbit ward bas Teuer gewöhnlich burch Um: schwingung einer Achje ober durch bobrende Trehung einer Walze in ber Nabe eines Rades bervorgerufen. Die Drehung felbst mard badurch bewerfftelligt, daß man um die Ildije ober Balge ein Geil legte, welches aufs Schnellste bin und ber gedreht mard bis fich bas Teuer zeigte. Bgl. Moth. 570 und Rembles Beschreibung (Sachfen in England 294 ff.). Auf die Sonne weisen auch die flammenden Rader, die man von den Bergen rollen ließ: gelangten fie noch brennend in ben unten fließenden Strom, jo versprach ber Winger sich einen gesegneten Berbst. Die Conzer erhoben dafür von den umliegenden Beinbergen ein Juder Bein, gerade wie die Trierer Metger von den Ronnchen ju St. Brminen. Diese Sitte ber berabgerollten Alammenrader findet fich auch in Frankreich, und hier wird ber Bezug auf die Sonne ausdrücklich bezeugt, Mt. 587. Der Sinblick auf die Fruchtbarkeit ber Erde ergiebt fich auch aus jenem Bagenrade, bas man unfern Beisthumern gufolge am großen Gerichtstage (Stephans: tag), nachdem es feche Bochen und drei Tage im Miftpfuhl gestedt hatte, ins Teuer legte: das Gerichtsmal mabrte dann bis die Nabe gang gu Usche verzehrt war, M. 578. Radform mit Speichen, ein Bild ber Sonne, hat auch die Repetrot S. 562, deren von Rubn aus goth. vaips ertlarter Rame vielleicht von dem friesischen Webet Bfüte (Richthofen 1124) berrührt, fo daß auch fie im Pfubl gelegen haben mufte. Huch der Chrift: brand, im Norden Julblod (Moth. 594), den man gu Weihnachten anbrennen ließ und fpater gurudgog und bas Sahr über aufbewahrte, hatte auf die Fruchtbarkeit Bezug, da man nach Montanus 12 feine Afche auf die Gelder streute, nach Schmit I, 4 Nohlen davon in die Kornbahr legte, damit die Mäuse bas Korn nicht beschädigten. Benn ein Gewitter anjog legte man ihn wieder ans Reuer, weil der Blig bann nicht einschlug. Ruhn WS. II, 104.

Hicht: und Sonnengötter über die Fruchtbarkeit des Jahres geboten. Das hin gehören aber nicht bloß die Götter der Trilogie nehft allen Wanen; von den zwölf Asen sind den neun Aräutern, die in die Flamme geworssen der nauf die Jahl der betheiligten Götter schließen möchte. Auf einzelne von ihnen Bezüge nachzuweisen hält schwer. Doch deutet auf Frezig der norwegische Name "Brijing" für das Johannisseuer, M. 589. Ruhn WS. H, 175. Noch lieber möchte man die Ofter und Maisener

auf sie beziehen, wenn ihr nach G. 247 die alte Walpurgisfeier galt. Wieder aber stellt fich bier Donar neben fie, ba gerade beim Ofterfeuer M. 582 und dem wenige Tage früher fallenden Judasfeuer (Banger 212, Bolf 74) Die ihm gebeiligten Cichhörnchen gejagt wurden. Das Johannisfeuer muß zunächst an Balbur ober Dohr gemahnen; bas feltische Bealteine fiel aber mit bem rheinischen Pfultag (S. 324) zusammen schon auf den 2. Mai (val. jedoch Weisth. II, 98), und doch wißen wir wie Bhol und Beal nich mit Baldur und Baldag berühren. Umgekehrt finden fich beim Johannisseuer wieder Begiehungen auf Donar, da Erbsen bei bemfelben gekocht murben, die fonft Donnerstags:Roft find, Ruhn 445. Auf ihn und seinen Bligstral deutet auch das Bolgen: und Scheiben: schlagen, bas beim Sunwendfeuer, Wolf B. 73, aber auch schon zu Ditein (Banger 211, Meier 380, Birl. II, 60 ff.) am erften Sonntag in ben Faften getrieben wird. Es beift auch bas Tuntenichlagen und ber Tag, an bem es üblich ift, ber Funtentag, im Rheingau Sallfeuer, in Frankreich fête des brandons, Gr. M. 594. Da hier die Liebe die Haupt: rolle spielt, indem es der Liebsten ju Ghren geschlagen und von diefer burch ein Badwerk, die f. a. Funkenringe, belohnt wird, fo konnte auch an Fro ober Frouwa gedacht werden; doch foll dieß Badwert auch wohl die Form von Bregeln oder Reilen baben; Weinbeeren durfen aber babei nicht fehlen. Es folgt gewöhnlich noch ein Tang und dann ein Fadelgang durch die Flur, und soweit das Licht sichtbar ist, soweit bleibt die Flur von Hagelichlag und Wolfenbrüchen verschont. Auf Fro findet fich faum ein gang ficherer Bezug in jenem Bagenrad, das am Stephanstage brennen follte, die Dauer eines alten Opfermals gu beftimmen. St. Stephan faben wir icon G. 560 im Rorden als Patron ber Pferbe an Frens Stelle getreten, Wolf B. 125. Der holfteinische Pferdefteffen und Die schmäbische Sitte, am Stephanstage Die Pferde auszureiten (Meier 466), zeigen, daß in Deutschland Mehnliches galt. Underwärts beißt ber Tag ber große Pferdstag' und , die Saferweihe.' M. 1184 wird von St. Stephans Pferde gefagt, mas in dem Merfeb. Epruch von Balburs. Bgl. S. 323. Stepte ift ein Name bes Drat, des Teufels und bes Saus: geistes, M. 955, Sommer 30, Ruhn 422. Das Rad mit neun Speichen auf dem in Childerichs Grabe gefundenen Stierhaupt murde vollen Beweis bilden, wenn wir gewifs muften, daß Fro bei uns auch als Sonnen gott an Buotang Stelle trat. Deutlich ift ber Bezug bes Martinsfeuers auf Godan.

Die Teuer follten vor Bererei idunen; aber bas Bunden folder Reuer selbst nennt man im Luremburgischen und in der Gifel , die Bere verbrennen.' Bormann Beitr. II, 159. 3tidr. j. M. I, 89. Dort wird bas , Jaosens Beier', wie es zu Guren bei Trier heißt, auf Fastnachtsonn= tag gegundet, bier am ersten Conntag in ben Saften; Doch berichtet Muller (Trier. Mronif 1817 p. 153) ein Gleiches für das Luremburgische. Hier wie dort heißt es auch Burgbrennen' (Burgaub) und jener Sonntag "Burg': ober ,Edooffonntag." , Edoof' &. 91 beutet auf die Leichen: bestattung, und Burg', welchem sich das schwedische eldborg. Mt. 595, vergleicht, geht fogar auf den Leichenbrand. Gine Burg wird Gig. Rw. III, 62. 63 der Scheiterhaufen genannt, welchen Bronbild für fich und Sigurd anordnet. Daraus erflärt sich auch Lex Sal. 144. 256 (Merkel) chreoburgio für Leichenbrand; vielleicht felbst die Schelte herburgium LXIV, wo die erste Sylbe wieder aus chreo (funus) entstellt sein konnte. Musdrudlich ist bier von Heren (strine für strigae) die Rede, und die Worte ,ubi strias encinant' fonnten vom Verbrennen der Zauberinnen reben, mas als Bolfsfitte uralt ift, wenn auch nicht als gesenliche Etrafe. Gewöhnlich versteht man bier strius nominativisch ,wo die Begen koden. Alber die strine felbst wurden beim Berbrennen gekocht und ihr Rleisch jum Hufefen bingegeben, weil fie felbst für Menschenfregerinnen galten. Rarl ber Große verbot folde Graufamteit gegen die vermeintlichen Zauberer als heidnisch bei Todesstrafe, Mt. 1021. Daß bei ben Gestseuern folche Berbrennungen wenigstens symbolisch fortdauerten, zeigt sich beim , Judas= feuer', wo man fang: Brennen wir den Judas.' Beim Todaus: tragen ward die Buppe bald ins Wager geworfen, bald verbrannt, M. 728. Was babei von bem ,alten Juden' gesungen wurde, tonnte allerdings, wie Finn Magnusen wollte, den alten iötunn (Riefen) gemeint haben. Bon dem Juden scheint man dann weiter auf den Judas gelangt gu fein. In Freifing bieß dieß Beuer , bas Ditermannbrennen', Panger 213. Ferner zeigt ber irische Gebrauch beim Bealtaine, Mt. 579, baß Jemand verbrannt werden follte. Auch in Spanien ward nach Mt. 742 Die entzweigesägte ,alte Frau' &. 145 verbrannt. Diese werden wir dort als den Winter erfennen, und so war wohl der jotunn. Der zum Indas wurde, ber Winterriefe. Go erflart icon M. 733 Die flavische Margana für die Winterriefin, und M. 742 ift anerkannt, daß das Berbrennen der alten Frau mit dem Erfäusen bes Todes als Winterriefen gleiche Bedeutung babe. Aber auch ber Pfingitbut, ber Bagervogel und die thüringische

Sitte (Sommer 152, 180) , den alten Mann ins Loch zu farren', mas zu Bfingften geschieht, haben schwerlich andern Ginn. Wir gewinnen alfo wenigstens für die Fastenfeuer benfelben mythischen Gehalt, ben auch die Frühlingsfeste S. 145 bergen. Wenn aber die verbrannte alte Frau, welche in der Cifel, an Mosel und Saur, die Bere beißt, eine Riefin mar, fo feben wir das Berbrennen der Beren aus dem Glauben an übelthätige zauberhafte Riefenweiber ftammen wie C. 496 angenommen murbe. Econ Spudlul. 45 drobt Frenja die Riefin Sondla mit Feuer zu umweben. Gine Bere mird verbrannt RM. 193. Daraus ergiebt fich ein wesentlicher Unterschied zwischen den Frühling feuern, welche die Bere, den Judas, den Oftermann, also eigentlich den Winter zu verbrennen gezündet werden und bem Johannisfener, bas zur Beiligung bes Beerdjeuers, und gleich bem Rothfeuer gur Erzeugung eines frischen von dem Gotte des Bliges felbst gesendeten fraftigen Jeuers bestimmt mar. Die Gitte schreibt fich aus einer Zeit ber, wo es noch schwer war, Tener zu gunden, wo es durch Reibung zweier Solzer muhfam hervorgelocht werden muste, was jährlich von der gangen Gemeinde unter Anrufung des Gottes auf altfeierliche Beife geschah, worauf bann Jeder sich seine Scheite mit nach Saufe nahm und das fo gezündete neue Beerdfeuer das Sahr über forgfältig hütete. Daß biefer Unterschied ein wohlbegrundeter ift, zeigt, daß man die Afche bes Ofterfeuers nicht auf die Relder streute um sie fruchtbar zu machen, sondern in den Bach goß. Bon der Asche ber verbrannten Riesen fürchtete man Nachtheile, und wenn bei der Hexenversammlung auf dem Blocksberge der große Bod, d. h. der Teufel, sich zu Asche brannte, und diese Asche von den Beren auf die Telder gestreut wurde, so thaten sie es eben um zu schaden. Go seben wir auch im Rudlieb die reuige Chebrecherin, die den Tod ihres bejahrten Gatten verschuldet hat, bitten, ihr Leichnam moge vom Galgen genommen, verbrannt und die Afche ins Wager geftreut merben, weil sie besorgt, durch Musschütten an die Luft moge bavon Durre und Sagelichlag bervorgebracht werden:

ne iubar abscondat sol, et aer neget imbrem, ne per me grando dicatur laedere mundo. Daß nicht Sonne den Schein, nicht Regen die Wolfe verjage, Nicht Wer glande, ich habe der Welt durch Hagel geichadet.

Gine britte Classe durfte man fur bie Michels: und Martinsseuer annehmen. Wie biese Gerbstfeste aus alten Dankopfern fur bie reichliche Ernte hervorgiengen, so wird man auch bie Teuer babei zum Danke gezündet haben. Daß man bei den Nothseuern ein Opferthier verbrannte, wird durch eine Meldung bei Schmit 99 wahrscheinlich, wonach bei Seuchen ein gefallenes Thier verbrannt und dann die noch gesunde Heerde an diese Stelle getrieben wurde. So fümmerlich dieser Rest der alten Sitte sei, so mag er doch einen Rückschluß darauf verstatten.

#### 145. Commer: und Winterfefte.

Wie der Tag mit der Nacht, so beginnt das Jahr mit dem Winter. Alltdeutsche Calender laßen diesen mit St. Clemenstag (23. Nov.) anheben: das thut auch der nordische, der den Tag mit dem Unter bezeichnet, sei es weil St. Clemens mit dem Unter am Salfe ins Dager geworfen ward, oder weil an seinem Tage die Schiffe im Safen liegen muften. St. Clemens gilt für den Patron der Schiffer; von Ullers Schiff ift mehr: fach die Rede gewesen, und Runencalender, die den eisten Wintermonat unter Illere Schut ftellen, fugen beffen Bogen zu bem Unter bes Beiligen. In Deutschland galt bier und ba schon Martingtag (11. Nov.) fur Winteranfang; auch die gallicanische Kirche begann mit diesem Tage die Ud= ventzeit (Binterim 1. c. 167), ,St. Martin macht Jeuer im Camin, bas Martinsmännchen hüllte sich in Stroh und mit Martini beginnt ein neues Bachtjahr. Bal. meine Martinslieder Bonn bei Marcus 1846. Um Martingtage saben wir oben die Saftenspeisen wieder hervortreten, mahrend die driftlichen Abventfeste erft mit dem erften December anheben. Die Martins= feuer sollten vielleicht die Wiedergeburt des jett verdunkelten Sonnenlichts verheißen. Wie hernach ber Advent, so scheint diese Zeit schon ben Beiden eine Borbereitung auf das Julieft, wo die Conne fich verjungte und nun auch bas natürliche Neujahr eintrat.

Das Julsest hat eine doppelte Seite: einmal ist es die dunkelste Beit des Jahres, wo alles Leben zu starren, alle Säste zu stocken, die Erde selbst der Hatteriesen versallen schien. Aber zugleich wird die Sonne wiedergeboren, die den neuen Frühling bringen soll, und wenn jest schon Holda und Berchta ihre Umzüge halten u. s. w., so können wir uns das nur aus der Uhnung, der zuversichtlichen Hossnung ihres rückehrenden Reiches deuten: die Phantasie nimmt schon jest vorweg, was erst künstige Monate bringen sollen. Darum wird beim Mittwinteropfer S. 524 die Minne der Götter wie anderer Abwesenden getrunken, denn eigentzlich hätten wir sie doch jest als in der Unterwelt weilend zu denken. Was

vie Mythen in diese Zeit setzen, ist eine stürmische Brautwerbung, eine Berlobung: Gerda verheißt sich dem Frey nach drei Nächten, worunter drei Monate zu verstehen sind: ihre Bermählung soll im grünen Haine Barri begangen werden; auf Walpurgistag haben wir S. 247 für Deutschland die Hochzeit des Sonnengottes mit der Erdgöttin angesetzt. Hieraus mag sich auch erläutern, daß wir am Julselst bei Bragis Becher Gelübde abgelegt sehen, die sich auf fünstige Vermählungen beziehen: Helgakwidha I, 32 gesteht Hedin seinem Bruder Helgi:

Ich hab erforen die Königstochter Bei Bragis Becher, beine Brant.

Die vielsach fruchtbare Anschauung Kuhns, daß die Weihnachtsgesbräuche als Borspiel zum Sommerempfang anzusehen seien (Zeitschr. V, 490), steht sowohl hiermit als mit seiner schon §. 73 angenommenen Ansicht über die andern Zwölsten im Ginklang; auch hat es sich uns oben bei der Erwägung der stehenden Figuren wie der gemeinsamen Gebräuche, wozu auch die Festseuer gehören, bestätigt, und bei der Bestrachtung der Frühlings und Sommergebräuche werden wir von Neuem gewahren, daß sie nicht nur unter sich übereinstimmen und die gleiche Bedeutung haben, sondern im Wesentlichen, wenn auch schwächer, schon zu Weihnachten hervortreten.

Weihnachten hießen nach Beda die Angelsachsen Modraneht, id est matrum noctem, wozu Grimm GDS, bemerkt, ihm sielen dabei Heimdals neun Mütter ein, also das Fest seiner wunderbaren Geburt. Mütternächte können auch die ganzen Zwölsten beißen, weil sie gleichsam die Mütter der zwölf Monate des Jahres sind, deren Witterung sie vorbilden sollen. An der Weihnacht hatten aber noch andere Götter Theil, zunächst, weil es das Fest der wiedergeborenen Sonne war, die Sonnengötter, also Freyr, dann Baldur als Bäldäg; da aber Baldur bei Hel ist, sein Rächer Wali, das erneuerte Licht. Zedoch können auch Baldur und der gleichfalls jest bei Hel weilende aber doch in den Stürmen der Mitternächte einherbrausende Odin nicht sern gehalten werden. Ja alle Götter ragen in diese Zeit hinein, man empfindet ihre Nähe; wird doch sogar gewarnt, den Namen des unheimlichen Wolfes in den Zwölsten nicht auszusprez chen, weil er sonst herbeitomme.

Der Rame des Juliestes bedeutet das Rad (ags. hveol), alse das Sonnenrad, wie wir die Sonne selbst ausdrüdlich das schone Rad (fag-

ra hvel) genannt finden. In den zwölf Mächten (twelf nights) von Weihnachten bis Berchtentag schien die Conne auf ihrem tiefften Stande aus: guruben bis fie ihren Lauf wieder aufwarts mandte. Darum durfte in der hochheiligen Beit der Bwölften nichte rund geben (mas namentlich auf das Spinnen und Sahren bezogen wird, sonst wurden die jungen Buchtfalber ben Emymel betommen. Ruhn 283. 112. M. 248. Man darf auch nicht dreschen, nicht baden, nicht misten noch waschen, sonst befommt bas Bieh Läufe. ,Wer ben Baun befleidet (beim Trodnen ber Quajde) muß ben Kirchhof betleiden.' In den Zwölften darf fein Glachs auf dem Roden bleiben, sonst kommen die Beiden (Zwerge) und fpinnen ibn Wenn in den 3wölften nicht abgesponnen ift, so tommt Fru Waud, Gru Gode, Fru Frid, Fru Guit, Fru Freen, Fru Berte, Fru Wolle, Fru Holle u. f. w. und verunreinigt den Roden. Rubn NG. 412 ff. Wenn man in den Zwölften fpinnt, so tommen die Motten in das gesponnene Garn. Daraus ertlärt fich, wenn fie nicht mit Muot gufammenhängt, jene Frau Motte bei Sommer, Nr. 8; daher wohl auch das in Lichtenberg bei Berlin jährlich begangene Mottenfest. Die Motten sind wie andere Echmetterlinge Elben im Befolge ber Bottin. Eggen und Pflüge darf man nicht im Freien steben lagen, damit sich nicht Sackelberg mit seinen Sunden darunter verberge.

Im Siegenschen heißen die Zwölsten die hilligen Tage wie schon Karl der Gr. den December mit Bezug auf die Weihnachtszeit Heilagmanoth genannt hatte. Wir sahen schon, daß in den Zwölsten der Kaelender für das ganze Jahr gemacht wird: wie sich in diesen zwölf Tagen das Wetter verhält, so wird es in den solgenden zwölf Monaten sein. Darum heißen sie Lostage. Wenn der Wind in den hilligen Tagen so recht in den Bäumen geht, so giebt es ein fruchtbares Jahr. Kuhn a. a. D. Geht zu Weihnachten ein starfer Wind, so sagt man in Schwaben, die Bäume rammeln. Birl. I, 466. Werden die Ciszapsen recht lang, so wächst auch der Flachs lang u. s. w.

Mitten in der Weihnacht, wenn das neue Jahr geboren wird, und die Wintersonnenwende sich begiebt, aber auch in der Johannisnacht bei der Sommersonnenwende, steht die Zeit auf eine Weile still wie die im Bogen geworsene Rakete inne zu halten scheint ehe sie, die bisher noch stieg, sich nun allmählich zu sinten auschickt. Es ist gleichsam ein Riß, eine Spalte in der Zeit, durch welche die Ewigkeit mit ihren Entzückungen und Bundern hineinschaut. Darum wird jest das Waßer zu Wein, darum

fönnen die Thiere reden und weißagen, darum wachen die Toden auf, steigen versunkene Städte und Reiche empor, blühen und reisen die Bäume, darum regen sich die Steine und öffnen sich die Pforten der Unterwelt: wer hinein tritt, kommt vielleicht nach dreißig Jahren wieder hinaus und meint eine kurze Stunde verlebt zu haben. Zum Theil ist das was von der Mitternachtstunde der längsten Nacht gilt auf die ganzen Zwölsten erweitert. Underes sindet sich auch von den Solstitien, Uequinoctien und Duatembernächten erzählt, wie auch andere heil. Nächte wie die Walpurzgisnacht, die Undreasnacht (wo die Mädchen ersorschen, welche Männer ihnen bestimmt seien) nicht seer ausgegangen sind. Näher ausgeführt hat dieß Menzel Germania II, 227 ff.

Man sindet indes auch Barnungen, in der verhängnissvollen Stunde den Vorhang nicht zu fühn zu lüsten oder von der Kost der Seligen zu genießen. Zu Ottobeuren in der Frohngaße vernahm man zu Weihnachten eine wunderbar liebliche Musik. Jedermann fühlte sich gedrungen die Fenster zu öffnen. Davor warnten aber die alten Leute, weil alle, welche den Kopf hinaussteckten, unglücklich würden. Den vollen Genuß hatten aber ungestraft Diejenigen, die sich mit dem Unhören in der verschloßenen Stude begnügten. B. II, 66. In der Christnacht wird zwar das Waßer in den Brunnen zu Wein; aber Niemand mag zu den Brunnen gelangen, weil die Diebe in dieser Stunde so gesährlich sind. Um zwölf Uhr müßen alle Diebe stehlen; zwischen eilf und zwölf hat der Teusel freien Lauf: da bietet er alle Gewalt auf um Seelen zu gewinnen. Birl. a. a. O.

Mit dem 21. Dec. beginnen nach Leopr. 205 die "Rauchnächte", deren vier sind: St. Thomas, Weihnachten, Reujahr und Dreifönigsabend, vorsamilich aber die erste und letzte dieser Rächte. Häuser und Ställe wers den nach dem Abendläuten ausgeräuchert und gesegnet; in den solgenden Tagen auch die Weinberge und Felder besprengt. Mit Weihnachten solgen die "Gennächte" (Gömachten, Gebnächte), welche mit Treitönigstabend schließen: da geht das "Gejaid" am ärgsten, da sollen auch die Thiere wieder reden und die Brunnen zu Wein werden. Gebnächte beißen sie, weil man den "Antsopsenden" giebt und das Eßen für die Perchtl auf dem Tische stehen läßt; sonst wurden auch Nudeln aus Hausdach geslegt. "Nidelnächte" heißen dagegen die 7 Rächte vor Weihnachten, bessonders aber die Thomasnacht. Ridelnacht fällt mit Klepsnacht u. s. w. zusammen. Nidel ist gestandene Milchrahm. Birl. Wörterb. 71.

Der leitende Gedanke dieses und noch ber nachsten Refte ift das Simrod, Minthologie.

neugeborene Licht und ber wiederfehrende Frühling. Coon ju Dreifonigen glaubt man die Tage um einen Sahnenschrei gewachsen. Bur Feier bes so zuerst erscheinenden neuen Lichts wird ein Ruchen angesetzt und durch Die eingebackene Mandel eine Königin erwählt: Diese Königin ift die als Rabresgöttin gedachte Berchta (von brehen leuchten fcinen), bie nun Die Memter für die Zeit ihrer Berschaft vertheilt. Fabian Gebaftian (20. Nan.) tritt icon ber Saft in die Baume und die Anaben machen fich Weidenfloten, wobei gewiffe ben §. 138 besprochenen Baubersprüchen verwandte Lieder gesungen werden, damit der Baft fich lofe. Bu Lichtmeffen foll man bei Tage egen und das Spinnen vergegen. Der Bezug auf bas wachsende Licht ift ichon im Namen ausgesprochen. Doch barf ber Bar feinen Schatten nicht feben, sonst muß er noch auf 6 Bochen (St. Gertrudstag 17. Marg) zurud in seinen Bau. Bon Balentingtag (14. Febr.) ift G. 313 bie Rede gemefen. Um Beterstag (22. Febr.) werden Aröten, Schlan= gen und Molde aus dem Sause getrieben und die Sommervögel (Schmet= terlinge) geweckt; bas Rlopfen mit bem Rreughammer S. 562 beutet auf Donar, Ruhn BS. I, 122. Nun kommt St. Mattheis und bricht bas Gis ober macht auch Gis, immer wird in ber gasenacht das erfte eigent= liche Frühlingsfest begangen, beffen Ursprung im §. 110 besprochen ift, auf ben ich mich auch wegen des Gertrudstag beziehen kann. Das zweite fiel bann auf Dftern, vgl. &. 110. Nach Ruhn BG. fand zu Oftern ein Ballspiel statt, bas an die Worte Walthers 2. 30 erinnert:

Spielten die Mädchen erft Straffen entlang Ball, o fo kehrte der Bögel Gesang.

Beim Dstersest wird der Ball geschlagen, den Beschluß machte aber ein Tanz (Kuhn NS. 272 WS. II, 148) und es fragt sich ob hieven das Wort Ball sür Tanz außgegangen sei. Das Ballwersen war im MU. wie bei den Griechen ein mit Gesang und Tanz verbundenes Spiel; dasher in den roman. Sprachen ballare tanzen. Wackernagel alts. L. u. Leiche p. 236. Diez Etym. Wörterb. I, 48. Stand dieß Ballspiel in Bezug auf die drei Freudensprünge, welche die Sonne zu Ostern that? Kuhn WS. 142. Die Sieben sprünge, welche man am ersten Ostertage tanzte, Kuhn WS. 150 ss., stehe ich nicht an, hieher zu ziehen. Das Lied das man dazu sang, lautete bei und:

Könnt ihr nicht die Siebensprüng, Könnt ihr fie nicht tangen?

Da ist mancher Ebelmann, Der die sieben Sprüng nicht fann: Ich fann se, ich fann se.

Wegen des Dsterhasen, der die Ostereier legen soll, fragt Kuhn WS. 243, ob dabei wohl an den Hasen auf den Bildern der Nehalennia zu denken sei? Ich bin sehr geneigt, die Frage zu bejahen zumal die Eier schon um Gertru distag roth gefärbt werden, und die österliche Zeit z. B. dieses Jahr (1864) schon früher anhob. Nehalennia ist wie Gertrud eine Göttin der Fruchtbarkeit: das eben deuten die rothgefärbten Gier an (roth ist die Farbe der Freude); aber noch einmal wird die Fruchtbarkeit hervorzgehoben, indem der Hase, das fruchtbarke Thier, sie gelegt haben soll.

Wir faben, daß die Mythen ursprünglich feinen andern Inhalt hatten als das Naturleben im Rreißlauf bes Jahrs, in Commer und Winter: bei den Sahresfesten tritt uns dieses Grundthema noch stärker entgegen. Doch muß man sich erinnern wieviel harter ber nordische Winter war, wieviel schwerer sein Druck im Mittelalter auch in Deutschland auf bem Polte laftete, wie aller Bertehr gebemmt, alles Leben gleichsam eingeichneit und eingefroren ichien, um die Freude bes Bolts zu begreifen, menn ihm Runde von balbiger Erlösung aufblühende Blumen oder anlangende Vogel als Boten des Frühlings brachten. Uns haben die Bortheile der Cultur jener todtlichen Winterbeschwerden überholen, dafür aber auch bes lebendigen Naturgefühls beraubt, das jene Bolksfeste Schuf, jene Mythen bichtete. Wir tangen nicht mehr um das erfte Beilchen, wir holen ben erft en Maifafer nicht mehr festlich ein, uns verdient feinen Botenlohn mehr wer ben erften Storch, die erfte Schwalbe anfagt; nur in den Rindern, die wir angftlicher an die Stube binden, lebt noch ein Reft folder Gefühle, und ichon in ben letten Jahrhunderten mar bas "Lengweden' Quitm. 281 und die Sommerverfündigung armen Anaben anheim gefallen, die einen Rrang, einen Bogel, einen Fuchs um: bertrugen und bafur von Saus zu Saus die Gaben sammelten, die wir früher freudig der rudtehrenden Göttin als Opfersteuern entgegentrugen. Mur hier und da nehmen noch Erwachsene an solchen Aufzügen Theil, und wie armlich, ja bettelhaft auch biefe aussehen, fo wird boch bann fogleich die Sandlung finnvoller. Go geftaltet fich bas , Minteraus: treiben' ju einem fleinen Drama, bas ben Rampf gwifden Commer und Binter, wie er im Raturleben fich begiebt, vor die Ginne fubrt. Der Winter ift in Stroh oder Moos, ber Commer in grunes Laub gekleidet: beide ringen mit einander und der Winter wird besiegt, ausgetrieben oder ins Waßer geworsen, auch wohl verbrannt. Das ist die rheinische Sitte; in Franken tritt schon der Tod an die Stelle des Winters und jemehr wir uns einst slavischen Gegenden näherten, sehen wir die Austreibung des Todes stärker hervortreten: des Sommers wird endlich ganz geschwiegen.

Der Winter ist der Tod der Natur: auch in den Mothen werden Winter und Tod nicht auseinander gehalten, G. 301: warum sollten fie fich in den Bolksspielen nicht vertreten durfen? Auch in gang deutschen Gegenden begegnen Spuren diefes Tausches. Bei bem Münchner ,Metgeriprung und Schäfflertang' (Panger 226 ff.) ift gar bie Best an die Stelle des Todes getreten, und daß dieß nicht alleine fteht, zeigt die schwähische Sitte (Meier 377), wo das Brunnenspringen' wie bei jenen Mündener Bolfsspielen auftaucht. Dort batte die Seuche ein Lindwurm gebracht, der sich unter der Erde aufhielt, in der Sölle, bei "Gredel in der Butten'; die Schäffler (Metger) hatten ihn durch Spiel und Gefang vertrieben: alten Opfern und Frühlingstänzen war der morderische Winter gewichen. Rady einer andern Melbung war der giftspeiende Lindwurm durch einen Spiegel berausgelockt worden, den man über dem Brunnen angebracht hatte. Das mag Entstellung ber Sage vom Basilist fein: Die Bergiftung der Brunnen und der Luft durch umfliegende Drachen ift uralter Glaube; als Gegenmittel zundete man Feuer (P. 361), und auch Diefe galten für Opfer. Rach bem Gedichte , Salomons Lob' bei Diemer trant ein Drache alle Brunnen ju Berufalem aus bis man fie mit Bein füllte: davon ward er berauscht und konnte nun gebunden werden. Bergleichung der verwandten Sagen, die wir hier nicht verfolgen konnen, ergiebt, daß der Drache Nidhogar ift, der an dem Weltbaume nagt, der Brunnen aber Swergelmir; Gredel ift Gridh, die wir als Sel kennen, und ihre Butte ber Abgrund ber Gölle, den wir G. 286 auch ichon als Jag, Saturni dolium, gedacht faben. Gie fällt mit ber Best gusammen fo wie mit der alten Frau, die nach M. 739 zu Frankfurt in den Main geworfen ward; nach dem dabei gefungenen Liede ,Reuter Uder schlug fein Muder' u. f. w. erscheint sie als die Mutter des Sommers, der ihr nun Urm und Beine entzwei schlägt. Gie ift alfo gleichfalls ber Winter und entspricht dem Tod, der bei Glaven und Romanen in Gestalt eines alten Weibes entzwei gefägt ward, M. 742. Auch anderwärts (Schmeller I, 320) begegnet diese Gredel; daß fie in München für das erfte Bauernweib ausgegeben wird, das sich nach der Pestzeit wieder in die Stadt wagte, ist deutliche Entstellung. Gin Meister des Gewerks führt dort noch heute den Namen "Himmelsschäffler." Himmel und Hölle stehen sich hier entgegen, wie in den Mythen der Himmels- und Sonnengott in die Unsterwelt herabsteigt, um nach dem Kampf mit dem Drachen die schöne Jahreszeit herauszuholen.

Schwerer ift die Bedeutung bes Dager vog els anzugeben, der in Mugsburg jur Pfingitzeit mit Schilfrohr umflochten burch bie Stadt geführt wird, M. 562. 745. Daß er ins Dager geworfen ward, ideint ber Name wie die Befleidung zu fagen, und Schmeller 1. c. bezeugt es ausbrudlich. Der Zusammenhang mit ber Dagertauche S. 537 fonnte auch bier ein Opfer vermuthen lafen; aber obwohl auch bei uns die Puppe, welche den Winter oder den Tod vorstellt, ins Mager geworsen wird, M. 728. 739, wie in Schmaben nach dem unten anzuführenden Gebrauch der Dobrentonia', der den Winter bedeutete, so scheint doch diese Unnahme graufam. Die Wettspiele, welche fich an die Pfingftfeier knupften, brade ten es mit fich, daß fich ber Buriche bie Tauche gefallen lagen mufte, ber die Bfingftjonne als Bfingftlummel verschlafen hatte. Nach Panger 236 ward zwar dem "Bfingstl', wie nach Meier 408 dem "Bfingstbut" fogar ber Ropf (zum Schein) abgeschlagen; jener ift aber als Wagervogel, biefer als Bfingftlummel gefennzeichnet, und daß beide zusammenfallen, zeigt wieder Schmeller 1. c. Auch icheint eine frühe Auffagung als Opfer aus bem P. 237 beschriebenen Gemalbe, wo fogar ber Fluggott vorgeführt wird, hervorzugehen. Un eine wirfliche Opferung bes Berfpateten, bem die Rolle des Winters oder Todes zugefallen war, möchte man bei diesen beitern Frühlingsfesten auch in den altesten Beiten nicht benten.

Den Kampf zwischen Sommer und Winter führte auch der schwedische gothische "Mairitt' vor, wie ihn Claus Magnus (M. 735) schildert. Hier ward er noch von Obrigkeitswegen mit großem Gepränge begangen. Der Name des Blumengrasen, welchen der den Sommer vorstellende "Mitte meister' führt, entspricht dem des Maigrasen bei dem deutschen Mairitt, wo aber die Spuren eines Kampfs der Jahreszeiten zurücktreten. Dem Blumengrasen gegenüber war der Winter und sein Geselge in warme Belze gehüllt und warf mit Niche und Junten um sich; das sommerliche Wessinde wehrte sich mit Virkenmaien und grün ausgeschlagenen Lindenzweigen. Uber in der kölnischen "Holzsahrt", die später an Marsilius getnupft ward, muste der von den Bürgern gewählte "Rittmeister" von Kops bis zu Juß

gewappnet sein, und nach dem nicht näher beschriebenen Zug in den Wald wurde ihm ein Kränzchen ausgesetzt, wosür er ein Gastmal zu geben hatte, das wieder "Kränzchen" hieß. Dünger, Alterth. d. Rheinl. IX, 50. Auch bei der Hilbesheimer "Maigrevensahrt" erhält die Maigreve einen Kranz und bewirthet die Holzerben. Auf einen Kamps deutet aber hier nichts mehr, wohl aber bei dem schwäbischen Pfingstritt die Worte, die dem Maiensührer in den Mund gelegt werden:

Den Maien führ ich in meiner Hand, Den Degen an ber Seiten: Mit bem Türken muß ich streiten.

Der Türke, S. 581 auch Mohrenkönig genannt, ist ber Winter: er soll im Waßer ertränkt werden wie sonst der Waßervogel. So heißt es in dem Märchen von dem Menschenfreßer, der wieder der Winter ist: ,3 schmöck a Christ.' Zwischen Türken und Heiben unterschied man nicht.

Wenn die spätere Darstellung des Kamps der Jahreszeiten bei dem schwedisch-gothischen Mairitt sich aus dem im Norden nicht so früh wie bei uns einkehrenden Frühling zu erklären schien, so zeigt nun die Berzgleichung des kölnischen und schwäbischen Gebrauchs, daß die Frühlingszseste von Fassnacht dis Pfingsten von derselben Borstellung ausgehen, ja Kuhn hat Zeitschr. 1. c. jenen Kamps schon um Weihnachten nachgewiesen. Wenn der Maikönig, Maiz oder Blumengraf nach der Einholung aus dem Walde heimkehrte, war er und sein ganzes Gesolge in Grün gekleidet oder doch mit grünen Reisern und Maien so überdeckt, daß es schien als käme ein ganzer Wald gegangen. Hier nahm wahrscheinlich die aus Schakzsperes Macbeth bekannte Sage von dem wandelnden Walde den Ursprung. Gr. D. S. I, 148. II, 91. Lyncker Nr. 252, Sago VII. p. 132. 3 u. M. Quellen d. Schak. III, 276.

Auch ba, wo neben bem Maigrasen eine Maigräsin austritt, liegt fein anderer Mythus zu Grunde, nur ein anderer Moment desselben ist ausgesaßt: die Vermählung des Götterpaars statt des vorausgehenden Kamps, sei bei diesem nun an Freys Erlegung Belis oder an Wodans und Sigmunds Drachenkampf zu denken. Un den Drachen erinnerte uns schon der Schäfslertanz S. 580; Darstellungen eigentlicher Drachenkampse hat Kuhn S. 484 bei englischen Weihnachts- und Maigebräuchen ausgebeckt und die deutschen Schwertkanze und Opferspiele hatten wohl gleiche Bedeutung. Ueberall ist es der Frühlingsgott, der nach Besiegung der Winterstürme sich der verlobten Erde vermählt.

Gine große Menge Figuren ift bei bem schwäbischen "Bfingftritt" betheiligt, ber fich barin bem Niederd. bei Ruhn RS. 382 vergleicht. Es ericbeinen barunter auch Urgt, Roch und Rellermeifter. Das erinnert an Die Ausloofung der Aemter beim Bohnensest am Berchtentage G. 414. Bemerkenswerth icheint, daß bei Meier 407 auch ber Deg er auftritt, beffen Bedeutung uns von dem Münchener Gefte ber noch erinnerlich ift. Die aber hier der Rampf bervorgehoben wird, fo fehlt Alles, mas auf Bermablung deutet. In Danemark fehrt fich das um: der Maigraf mahlt fich die Maijinde'; vom Kampf erscheint feine Spur, während sich in England beides vereinigt, am Rhein nur die Zeiten auseinander liegen, benn der Kampf zwischen Sommer und Winter wird schon zu Lichtmess porgestellt, erft ber "Maitag' bringt ben "Maibaum' und den "Maikonig, und nicht dieser allein wählt fich seine Maikonigin: nach der Sitte des "Mailebus' murden die Dorfmadden an den Meistbietenden versteigert, und jedem Burichen die feine zugeschlagen. Die weite Berbreitung ber Sitte des Lehnausrufens bezeugen Lieder, die am Rhein wie in den Rie: berlanden gefungen wurden, und daß fie auch in Frankfurt a. D. befannt war, habe ich Rheinl. 166 nachgewiesen; ja dort verlieh früher ber Raiser die Bürgerstöchter:

Seute gu Leben, morgen gur Eben, Ueber ein Jahr zu einem Paar.

Nach A. A. 436—38 erklärt sich ber Name bes Lehens baraus, daß ber Kaiser, und bemnach wohl der Maikönig, das Necht in Anspruch nahm, die Töchter ber Unterthanen mit seinem Hosgesinde zu verehelichen. In Hessen ist dieses Lehnausrusen am Walpurgisabend Gebrauch, Lyncker 235; am Drömling aber nennen schon am weißen Sonntag, vierzehn Tage vor Ostern, die kleinen Hirtenjungen den größern ihre Braut; keiner aber darf das Geheimniss verrathen bis Pfingsten. Dann wird "der füstge Mai' zugerichtet, und von den Burschen vor die Häuser begleitet, während die Mädchen die bebänderte Maibraut umhersühren, M. 747. Kuhn WS. II, 161. Schmitz I, 32. 48.

Wer als Maikönig prangen soll, entscheidet sich an einigen Orten durch ein Wettrennen zu Pserde nach einem ausgesteckten Kranz; wer dabei vom Pserde siel, muste die Theerlappen tragen, womit die Peitschen geschmiert wurden, Kuhn NS. 379; anderwärts sinden sich andre Spiele, die wohl gleichen Zweck hatten: die Entscheidung über die Königswürde.

Mar es ein Wettlauf, fo beift ber lette Moliz und bas Bange Moliglaufen. Das zeigt ben Busammenhang ber Pfingsischießen mit bem Daifest: ber beste Sous wird auch hier Konig und mabrideinlich fiel einst ber Edupenfonig mit bem Maitonig zusammen. Darum finden sich, wo die Edupenfeste fich ausgebildet haben, andere Pfingft: ober Maigebrauche gewöhnlich nicht, Ruhn Bifdr. 1. c. 382; doch fteht in Ahrweiler bas Schütenfest am Frohnleichnamstag neben ber Maifeier. Der bei bem Mairitt im Silbesheimischen u. f. w. auftretende Schimmelreiter wird wie ber Maitonia felbst um jo überzeugender auf Dbin gedeutet als Ruhn mabr: ideinlich gemacht bat, daß diefer felbst einst durch Pfeil und Bogen berühmt war, was zu unserer Unnahme S. 337 stimmt, daß er mit Uller zufammenfiel, Bal. 3, 202. Bei bem Wettrennen zu Salzwedel wird ber Sieger mit Maien, der Lette, Langsamfte mit Blumen geschmudt, hei wort smuk makt, und beißt nun ber schmude Junge: berfelbe Spott, ber mit bem Pfingftlummel, dem Pfingftbut u. f. m. getrieben wird. 2113 die Bebeutung dieser vielgestaltigen Wettspiele ergiebt sich also die Entscheidung barüber, wem bei bem Frühlingsfeste bie Chrenrolle bes fiegenden Sommers ju Theil werde oder wer fich allen Sohn und Schimpf gefallen lagen muße, welcher bem besiegten Winter angethan wird, wie wir bei bem Waßervogel, dem Mohrentonig u. f. w. gesehen haben. Bur Rolle des Pfingftlummels verurtheilt aber gewöhnlich icon Spatauffteben am Pfingft: montag, wie auch nicht überall Wettspiele, sondern hier und ba bas Look über die Austheilung ber Memter entscheidet. Neben ben Wettspielen ber Burichen erscheint zu Salberstadt auch ein Wettrennen der Madden (Rubn 386), was auf den Ausdruck Brautlauf (nuptiae) §. 147 Licht werfen konnte.

Wenn beim Wettlauf von dem Letzten, Säumigsten gesungen wird, er habe sich ,ein neu Haus gebaut und sich dabei ins Knie gehaut (Kuhn 380), wie er auch der ,lahme Zimmermann' oder ,Lambo' beißt, MS. 324, Sommer 181, so werden wir an den Mythus von Swadilfari erinnert.

Pingstfos (Pfingstsuchs) beißt das Mädchen oder der Bursche, die beim Austreiben des Viehs zulest ankommen; auch wehl das Mädchen Pingstbrut, Kuhn WE. 160. Ein andermal findet man den zuerst Ausgestandenen Thau streicher oder Thaustrauch (däwestrüch) genannt, den letten Pfingst mocke. Als Thaustreicher werden sonst wehl die Heren bezeichnet, weil sie den heilkräftigen Thau von sremden Wiesen auf ihre eigenen tragen sollen, Moth. 1026 Kuhn WE. II, 165. Einigemal nimmt

bas Maispiel die Gestalt bes Ginfangens einer Rauberbande an: die Rauber find in Moos getleidete wilde Dlanner, wie fonft auch ber Winter in Moos gefleidet wird. hier hat er fich nur vervielfältigt: als Rauber barf er gebacht merben, weil er die Schate ber Erbe und die ichone Frühlings= göttin entführt. Much in ben Raubermarchen wie Ruhn NG. 186. 279 MS. I. 22 find die Räuber Winterriesen und entführen Jungfrauen, die bernach bald dem Ofen, bald der Rolandsfäule, bald dem blauen Stein beichten, S. 507; bas Rauberspiel geht aber auch mit manchen andern Gebräuchen ins Johannissest über und fommt bier auch unter bem Namen bie Seejungfer suchen' als Schifferstechen vor, Sommer 158, Ruhn 386. 392, Statt bes wilden Mannes führen andere Spiele ben grunen Mann ober Lattichkönig auf, wobei Zweifel entsteht, ob er den Commer ober Binter bedeute. Urfprünglich gieng bie Laubeinkleidung auf den Frühlingsgott; da aber der Winter außer in Stroh, auch in Moos und Rinde gekleidet murde, so erschien nun auch Er grun, woraus fich manche Berwirrung ergab. Go ift nicht leicht zu fagen, welchen von beiben der bald in Strob, bald in Laub gefleidete Buriche, den man als Baren tangen ließ, M. 736. 745, meinte, mahrscheinlich doch Donar. In Danemart, wo er Gabebaffe hieß, wie das ihm zugetheilte Madden Gabe= lam, fällt er beutlich mit bem Maigrafen zusammen. Das Mailamm erscheint Birlinger 182 als Abgabe. Der Frühling wird in Blumen einge= fleidet: er erscheint gang grun; vielleicht erklart uns bas, warum ber Teufel, wie wir früher vorwegnahmen, gern als grüner Jager auftritt, zumal er noch andere Buge von Obin erborgt hat.

Die Johannisgebräuche bieten, wenn man abrechnet, was sich aus ben Mais und Pfingstspielen dahin verloren hat, wenig Eigenthümliches mehr: sie knüpfen sich meist an das schon besprochene Johannisseuer. Nur das Engelmannsköpfen in Rottenburg (Birl. 99) erinnert an Baldurs Tod. Doch ist diese hochheilige Zeit, wo versuntene Schäpe sich heben und sonnen, M. 922, alle bösen Geister schwärmen Birl. I, 228, Erlösung suchende Geister, namentlich Schlüßelzungfrauen, umgehen, der Gipfel des Jahrs: der Sommer hat jest seine ganze Pracht entsaltet, alle Pflanzen duften und entwickeln heilsame Kräste, der Sonnewendgürtel (Beijuß), das Johannisblut S. 243 und viele andere Kräuter von hohen Gaben und Gnaden werden zwischen Johannis und Marien-Himmelsahrt (Krautzweihe) gebrochen. Auch das Waßer war um Johannis heitsamer sowohl zum Trinken als zum Baden. Die von Petrarca belauschte Abwaschung

der kölnischen Frauen, wobei sie sich mit wohlriechenden Kräuterranken gürteten und gewisse Sprüche hersagten, M. 555, kann um so eher für einen Ueberrest des heidnischen Mitsommersestes gelten als das Christensthum sie später abgestellt hat. Bgl. Lynder 254. Nach dem Zeugniss des Augustinus, welches Braun Jahrb. XXII, 2. 85 ansührt, war diese Sitte heidnisch: "quia haer inselix consuetudo adhuc de paganorum observatione remansit; gleichwohl will sie Braun — man traut seinen Augen nicht — für christlich ausgeben.

Man hielt, fagt Aller. Scholt, Großglogauer Progr. , der Johannisname und seine Bedeutung' G. 0, das Wager um diese Beit für heilfamer sowohl zum Trinken als zum Baden. Gin einziges Bad in der Johannisnacht, fagt man noch beute im Bürtembergischen, wirft so viel als neun Bäder zu anderer Beit. Die Bader nahm man im Ruftenlande im Meere, im Binnenlande in Seen, Teichen, Flüßen und Quellen. Oft werden auch Blumen bazu gestreut. Reben bem Baden weist er eine Befrangung der Brunnen nach, oft mit feierlichen Aufzügen, Spiel, Tang und Gefang verbunden, ferner ein Thaubaden, denn auch dem Thau, namentlich in der Johannisnacht traute man beilfame Ginfluße zu, wobei man an die Beren erinnert wird, die den Thau von fremden Wiesen an den Gugen auf die ihri= gen trugen wie sie nach M. 1013 auch im Korn babeten. Nach bem Bolfeglauben buttert die Milch nicht, wenn der himmlische Than nicht auf dem Futter lag, das dem Bieh geftreut ward. Aus der Rraft des Thaus fließt es auch, daß von den Menschen der verjungten Welt gesagt wird: Morgenthau ist all ihr Mal. Nach Kuhn WS. II, 101 muß man auch am Stephanstage, also zur entsprechenden Beit in der andern Sälfte bes Jahres, Karren mit Sächfel unter den blauen Simmel stellen, damit der bimmlische Than darauf falle: bann werden die Bferde das gange Jahr über nicht frank. Bon ben wunderbaren Cigenschaften bes in ber Chrift: nacht und zu Pfingften fallenden Thaus meldet ichon Gervafius (Liebr. 2. 56), und gang entsprechende Gebräuche in der Johannisnacht werden (Liebr. 1. c.) aus Schweben berichtet. Die Sommersproßen vergiengen, wenn fie mit Maithau gewaschen wurden. Dem Thaubaden entsprach sogar ein Thautrinken, vgl. Ruhn WS. 165. Jenes aber war in ber Johannis: nacht in gang Europa Gebrauch. Scholb S. 10. Gelbst die Gewänder wurden im Than gebadet, und die Leintucher ausgerungen und der Thau in Alaschen ausbewahrt, wie Hehnliches im Frühjahr mit ben Thränen des Weinstocks geschieht, die man den Augen heilfam glaubt. In Marfeille begießt man fich ju Johannis mit wohlriechenben Bagern. Bom Johannisfeuer ift icon gesprochen, gleichzeitig murben auch die Saufer innen und außen mit grunen Maien und Blumenfranzen geschmudt und gewiffe Pflanzen in das lodernde Feuer geworfen. ,Quer über die Strafen bin= weg' wie auch bei andern Seften "zieht man Blumenkronen an Schnuren befestigt, befränzte Kinderscharen halten, bier und da noch Tannenreiser in den handen tragend und Lieder fingend, Aus- und Umzuge und forbern Gaben ein; Maibaume werden errichtet und umtangt unter froblichem Singen, Sahnichlagen, Maftflettern. Aufzuge mit einem Rampffpiele gwi= ichen zwei Barteien, Tonnenschlagen mit Wettreiten, alle dieje und abnliche Beluftigungen leben noch beute fort.' Die fam es, daß der Tag fo festlich gefeiert wurde, mit dem sich die Jonne wieder zu neigen begann? Gedachte man nicht daran, daß nun das Licht wieder abnahm, daß Baldur zu Bel binabitieg und die Berschaft des blinden Bodur gurudtehrte? Stats ift die Sonnenwende als Siegesfest behandelt worden, wie es in Natur aller Feste lag, Freudensest zu sein. Man freute fich ber erreich: ten Polhohe des Lichts ohne mit Gulenspiegel zu weinen, baß es nun wieder bergab gieng; dagegen zu Mittminter war man weise genug, nur an das Wachsthum des wiedergeborenen Lichts zu denten. Die Johannis: nacht, die furzeste des Jahres, wo im hoben Norden die Sonne nicht un= tergieng, muste man durch das Gestseuer in den lichtesten Lag zu verwanbeln und fo ben vollen Sieg des Lichts jugleich ju fordern und zu feiern. Mls Siegesseste scheint die Reste dieser Zeit auch die triumphierende Rirche verstanden zu haben in der befannten Epternacher Brozeffion, wo man Ginen Edritt rudwarts aber zweie vorwarts thut. Der eine Schritt rudwarts bedeutet bas Strauben bes Winters, bem es nicht felten gelingt, einen Theil der icon verlorenen Sericbaft wieder zu gewinnen, mas er aber mit besto größern Berluften bugen muß; Die zwei Echritte vorwarts den unvermeidlichen Sieg des Sommers, denn trot des einen gurudgethanen Schritts, ber ben Forschritt zwar bemmt aber nicht hindert, wird bas Biel erreicht, fo daß diefe bupfende und fpringende Echauftellung ben über: standenen Rampf mit den Mächten der Finsterniss und ihre gewisse nun entschiedene Niederlage sehr lebendig veranschaulicht.

Die mythischen Bezüge ber Erntegebrauche bewegen sich um ben Nehrenbuschel, ber unter bem Namen Nothhalm, Bergobenbelstruß, Oswol ober Bägeltojen u. s. w. für Frau Gove, Wodan und sein Ross voor bie Bögel bes himmels als ein Opier stehen blieb. In einigen Gegenden

fprang man über diese mit bunten Bandern wie eine Buppe aufgeputte Barbe, ber auch wohl das Besperbrot der zulest fertig gewordenen Schnit: terin als ein ferneres Opfer eingebunden ward. Im Torol barf ber genannte Getreidebufchel nur mit der rechten Sand gebunden werden. Er bildet eine Rigur, die beide Sande auf die Suften stutt, die man bann mit Geldblumen schmudt, und mit Brot oder einer Nudel begabt. Dann stellen fich die Schnitter im Breif umber oder tnieen nieder und beten: Beiliger Demalo, wir banten bir, daß wir und nicht geschnitten baben. Banger II, 214 ff. Andernorts wird ftatt seiner ber b. Maha (Mäher Messor) angerusen. Wir haben ihn schon S. 25 in einem Sternbild verdreifacht gefunden. Panger II, 486. In einigen Orten bieß diefe Buppe der Halmbod, Banger II, 225; in andern der Alte' und Rubn WS. 514 hat durch die Vergleichung englischer Gebräuche mahrscheinlich gemacht, daß auch diefer Name auf Donar ziele. Nicht anders wird ber Name "Beterbult' zu deuten fein; val. aber Rubn 213. 519. 524. ibnen tritt Frau Berke sowohl beim Winterforn als bei der Rlachgernte hervor. Diese hat ihre eigenthümlichen Gebräuche wie auch bei ber glachs: bereitung unfere Schwingtage (Montanus I. c. 42 ff.) zu beachten find.

Un den letten Drifdelfchlag tnupfen fich Gebrauche, die wieder auf alte Opfer beuten. Wer ben letten Drifdelfdlag thut, muß bie Dodel vertragen: die Model ist die Rub; ober die Los, bas Mutterschwein, die auch Ferfau beißt, wie auch hier wieder ber Name , der Alte' begegnet. Un andern Orten fnüpfen fich diefe und abnliche Ausdrucke an bas Frucht= schneiden, also unmittelbar an die Ernte. Wer die Mockel u. f. w. ,vertragen' foll, hat eine aus Strob gemachte Rigur in des Nachbars Saus zu tragen, wobei er aber selten mit heiler Saut bavon fommt. Huch sonst muste er sich noch mancherlei Schimpf gefallen lagen, für ben er indes bei der Malzeit entschädigt wird. Go wird für den Alten, den eine Buppe neben dem Drescher vorstellt, der Tisch gedectt als wenn fie auch mit egen follte: von allen Speisen, die aufgetragen werden, erhält fie ihren Untheil gleich jedem Andern, aber jum Bortbeil ihres Nachbars. England heißt diese Puppe bei der Ernte Melldoll, mas Ruhn W3. 514 auf den Hammer (Miölnir) deutet. Der lette Prescher erhält wohl auch den Kornzoll oder Weigengoll, Gerftengoll, nach der Frucht die gerade gebrofden wird. In Baffau beißt bas menschenähnliche Gebad, bas bei ber "Drifdellage' gegeben wird, schlechtweg ber Boll. Bei ber Ernte besteht Die lette Garbe oft nur aus drei Mehren, woran wieder Mythijches haftet.

Drei Aehren führt Dinfelsbuhl im Mappen, ein Drt, ber nach einer Betreideart benannt ift. Aehnliches begegnet bei Roggenburg, Roggenhaufen. Drei Mehren ließ die h. Jungfrau aus der Erde machsen um den Blag einer Rirche zu bezeichnen; brei Aehren ließ Frau von Donnersberg für Die drei Schwestern stehen u. f. w. Banger II, 319. Wenn ber Roggen gemaht ift, wird bei Berl ein Baum aufgerichtet, ben man ben Batelmei nennt, wofür ben Mabern ein Mag Branntwein gebührt. Die Madden mußen ihn, wenn fie die lette Garbe gebunden haben, wieder umreißen, aber nur mit den Sanden. Ruhn DS. 176. Un andern Orten beißt bas gulegt eingefahrene Getreide ber Sortelmei. Dan fest auch wohl einen hölzernen bunten Berbsthahn auf das lette Juder; auch beift ber Ernteschmaus Bauthan ober Stoppelhan, Urnehan'; in Schwaben wird die "Sich elhenke" Schnitthan genannt, am Lechrain die ganze Ernte. Ruhn DS. 181 ff. Roch deutlicher weift auf ein altes Opfer die Sitte ber erste Garbe einen Rafe, ein Brot, einen Ruchen oder Mitfasteneier, Grunbonnerstagseier einzubinden. Daß die Früchte dadurch vor dem Mäufefraß bewahrt bleiben follen, wird mehrfach angedeutet. R. 185. 187. Der letten Garbe pflegte man auch wohl den Chriftbrand S. 570 einzubinden.

Daß sich in den neuern Erntegebräuchen im Wesentlichen noch das alte Opfer erhalten hat, weist R. Reusch Prov. Bl. I, 4 nach. Im Heisbenthum wurde nach Ryfolaus Eryse Wodan bei der Ernte um gut Korn im nächsten Jahr angerusen. Man ließ am Ende jedes Feldes einen kleinen Ort unabgemäht, dessen Nehren man zusammenschürzte und mit Waßer besprengte. Dann traten alle Mäher umher, entblößten die Häupter, wandten ihre Sensen und Beststeine nach dem Nehrenbüschel und riesen den Gott dreimal also an:

Wode, Wode, Hale dinem Rosse nu Foder. Nu Distel und Dorn; Tom andern Jar beter Korn.

Jest wird nar dem Gutsherrn von dem Vorschnitter ein mit Blumen und Bändern gezierter & ranz überreicht, welchen die Binderinnen begießen und zugleich auch den Vorschnitter und die übrigen Mäher. Dann geht es zum Ernteseste, das im Mecklenbucgischen Wodelbier beißt. Hier ist also der für das Pserd des Gottes bestimmte Achrenbüschel zum Erntetranz geworden, welchen der Gutsherr empfängt, während die Waßerspende, wemit sonst der Achrenfranz begoßen worden ward, zur Abkühlung der Schnitter

vient. Die Worte: "Nu Distel un Dorn' u. s. w. verstehe ich als eine Bitte um eine besere Ernte im kommenden Jahr. Wo heuer Distel und Dorn gestanden habe, soll dann reichliches Norn wachsen.

Michael: und Martinssest scheinen wesentlich Ernteseite; aber erst mit dem letztern ist der Wein gelesen und gekeltert und der Ertrag des ganzen Jahres eingethan. Daß beide Teste einst heidnischen Gottheiten galten, ist wohl nicht zweiselhaft, wenn es gleich fraglich bleibt ob St. Michael Zies oder Buotans Dienst beseitigen half. Das Michaelssest muß in den Landen, wo mit dem Ende September die Ernte vollbracht war, sehr sestlich begangen worden sein, da es dieser Heilige war, welcher dem deutschen Bolt den Spottnamen de utscher Michael zuzog. Dazu veranlaßte offens bar das lateinische Lied von dem Erzengel, dessen 6. Str. sautete:

O magnæ heros gloriae.

Dux Michael!

Protector sis Germaniae n. f. w.

Auf die "Rirmes" ward Manches übertragen, was urfprünglich ben Mai: und Pfingftfesten geborte; fo in der Gifel die Dladdenversteigerung. Co scheint auch das Rirmesbegraben, das an zwei ausgestopften Buppen (Sanfel und Grethel) vollzegen wurde, dem Begraben ber Fassnacht nach: gebildet. Am Niederrhein geschieht es wohl an der Rigur des frumm: beinigen Bachaus, ber bis babin auf bem vor ber Schenke aufgerichteten Baume, einer Nachbildung bes Maibaumes, gur Ginkehr geladen hatte. Er selbst ift aber driftlichen Ursprungs, vgl. Lucas 19, 1-10. Bei ber Rir: mes felbst follte man Zusammenhang mit dem Seidenthum am wenigsten vermuthen; und doch läßt der "Blo", lagen die Blogfnechte, Blogjungfern" bei Panger II, 242 nicht baran zweifeln. Bei uns beißen biese Blop: fnechte , Reihjungen'. Der Blo erflart uns vielleicht, warum die Sandwertsgesellen den Montag blo zu machen pflegen. Warum follte nicht ichen bas heibenthum Tempelfeste begangen haben? Das Fest bes Gottes war auch das Fest des Tempels und seiner Diener. Heber eine eigene Cand: firmes, bei ber breimal um die Rirche Gand gestreut murde, Lynder 234.

Den Festtagen gegenüber stehen die Unglücktage, wenn sie nicht selber Reste alter Teste sind. In Tyrol Zingerle S. 131 heißen sie Schwendtage, im Sundgau Nöttelestage (Alsaia 1852. 126). Ein Kind an diesem Tage geboren bleibt nicht am Leben oder stirbt eines bosen Todes. Um Schwendtage geschloßene Ghen sind unglücklich. Jeder am Schwendtage begonnene Process geht verloren. Verwundet man sich,

so ist das Uebel unheilbar: der Baum ftirbt ab, dessen Rinde verlett ward; läßt man zur Ader, so verblutet man sich. Es soll überhaupt an diesem Tage nichts begonnen werden. Vermuthlich sollten sie Tage der Ruhe sein. Auch St. Leonhardstag 6. Nov. zählt zu den Schwendstagen und doch stand dieser Heilige im Throl in hoher Verehrung. Das Tyroler Verzeichniss stimmt meistens mit dem Elsässischen; doch sinden sich auffallende Abweichungen. In der Jahl 41 bis 42 tressen sie sassammen.

Auch die häuslichen Feste und die an Geburt, Hochzeit und Begrabenis sich knüpfenden Gebräuche sollten hier abgehandelt werden. Da man aber erst neuerdings angesangen hat, dafür zu sammeln, so können die mythischen Bezüge noch nicht klar heraustreten, und ich erwähnte sie in der ersten Ausgabe nur, um ihnen den gebührenden Plat im System zu wahren. Hier will ich wenigstens die Grundlinien zu ziehen versuchen.

# §. 146. Geburt.

Wenn burch frästige Sprüche (Obdrunargr. 8) bas Kind vor die Kniee der Mutter kam (Sigurdarkw. III, 44), ward es von der Amme (Hebamme) ausgehoben und dem Vater gebracht, der zu entscheiden hatte ob es am Leben bleiben sollte, wobei es auf eine Krastprobe ankam (Weinh. UL. 268) z. B. ob das Kind nach dem dargehaltenen Spieß griff. Doch wurden wohl nur Missgeburten getödtet. Sobald das Kind irdische Speise getostet hatte, durfte es nicht mehr getödtet werden. Auch Tause und Namengebung schüpte. Durch die Beilegung des Namens erhielt das kind ein Recht an das Leben. Darauf beruht die Sitte den Namenstag zu seiern, nicht auf dem Feste des s. g. Patrons, welcher eist im Christenzthum hinzutrat, Quipmann 257.

Bekannt ist, daß schon die heidnischen Germanen die Tause kannten, wovon wir im eddischen Rigsmal ein Beispiel sehen, wo das Kind genetzt wird, d. h. ins Waßer getaucht; von Tauchen hat die Tause den Ramen. Auch war damit die Ramengebung verbunden, welche dem Vater oder nächsten Berwandten zustand; gewöhnlich übte sie der Mutter Bruder, der in vorzüglichem Ansehen stand; vgl. Tac. Germ. c. 20. Der Ramenzgebung solgte ein Geschent, was sprichwörtlich wurde, daber man das Geschent sogar bei Schimpsnamen zu sordern pflegte. D. 61. Auch in dem Liede von dem Auszuge der Langebarden §. 108 wird diese Sitte als Motiv gebraucht: Frenza sorderte sur die Winniser den Sieg als Ramens:

geschent, nachdem Obin ihr Gemahl sie Langbärte (Langobarden) gescholten batte. So brachte Sigmund seinem Sohne Helgi edeln Lauch (allium victoriale), hieß ihn Helgi und schentte ihm Fringstadr u. s. w. und ein schwert, H. U. K. Der andere Helgi, Hiörwarth Sohn, hatte noch teinen Namen empfangen, als ihm Swawa begegnete und ihn Helgi anredete; da sprach er:

Was giebst du mir noch zu dem Namen Helgi, Blühende Braut, den du mir botest? Erwäge den ganzen (Bruß mir wohl: Ich nehme den Namen nicht ohne dich.

Lon einem spätern Geschent, dem Zahngebinde, haben wir in Freys Mythus ein Beispiel gesehen.

Bei der Namengebung schloß man fich gern an Gegebenes an, indem man den Namen des Rindes mit dem des Laters durch den Unlaut oder noch durch die nächsten Laute bis zur vollen ersten Sylbe in Verbindung sette.

So finden wir als Gibichs Cohne Gunther, Gernot und Gifelber; in Sigis Geschlecht Signe und Sigmund und wieder als Sigmunds Sohne Sinfiötli und Sigurd (Siegfried); als Dietmars Cohne Dietrich und Diether; als heribrants Cohn und Entel hildebrand und hadubrand, wo neben ber Alliteration noch bas zweite Wort ber Zusammensetzung einstimmt. Dft verbindet der Unlaut nur Geschwister, nicht Later und Sohne, 3. B. Odin (Bobin) Wili und Be; Ingo Irmino Iftio. Buweilen genügt es an jener Ginftimmung der zweiten Gylbe, wie bei Rriembild und Brunhild, tie obgleich nicht Geschwifter boch dem Geset ber Namengebung folgen. Einigemal fällt das dritte Glied aus ber Ginstimmung heraus, wie bei Elberich Elbegaft und Goldemar, Berbart Berdegen und Sintram, Randgrid Radgrid und Reginleif, wenn gleich hier ber Unreim bewahrt ift. Mandmal vertritt der Ausreim die Alliteration wie bei Fili Kili, Grift und Mift, Goin und Moin, Kormt und Dermt, wo wieder das dritte Glied und beide Kerlaug' ausweicht. Nicht felten ift mit der Namengebung eine Weihe verbunden. Go schentte Thorolf feinen Sohn Stein dem Thor und nannte ihn Thorstein, und später schenkte dieser Thorstein dem Thor seinen Sohn Grim und nannte ihn Thorgrim mit dem Singufügen, er jolle Tempelhäuptling (hofgodi) werden, Maurer 46. Daher auch bie vielen mit win endigenden Ramen, die mit dem des Gottes beginnen wie Frowin, Balduin u. f. w. Die Namen des Gottes felbst pflegten Menschen nicht beigelegt zu werben. "Rein Mensch, selbst kein Konig' fagt Grimm

Altd. Wälder I. 287, führte Die heiligen Namen Din oder Thor; wohl aber wird aus Thor u. f. w. ein Frauenname Thora, Irmina moviert und nichts hinderte, einen menschlichen Ramen mit Thor zusammenzusetzen. Bgl. Myth. 94. 127. Doch beschränft Grimm felbst ben Cap, indem er zugiebt, daß ein nordischer Ronig Bragi bieß und die Namen Berchta, Solda in Deutschland nicht selten maren.

Un die Weihe, welche in der mit dem Namen des Gottes gufammen= gesetten Namen lag, erinnert auch ber Name Gottschalt. Man val. was S. 227 von ber Gelbitweibe und bem ad gefag Odhni gesagt ift. Mit ber Weihe hangt es zusammen, wenn in unsern Marchen ber Bater bes ebengebornen Rindes ihm bei feiner Urmut feinen Pathen weiß, bis er ihm zulett ben Tod oder ben Teufel, die an die Stelle der Götter getreten Scheinen, jum Pathen mablt; oder wenn er in der Roth einem dienstbaren Beifte bas jufagt, wovon er in feinem Saufe nichts weiß, und bem Beimfehrenden dann die Frau vertraut, daß fie fich Mutter fühle. Co hatte fich Dbin von der bierbrauenden Geirhild bas versprechen lagen, mas zwischen ihr und dem Fage sei. In einem fiebenburgischen Marchen ift Doin noch deutlich zu erkennen, denn bier begegnet dem armen um den Bathen verlegenen Bater ein alter Mann im grauen Mantel, ber die Pathenschaft übernimmt und dem Rind einen Stier ichenft, der mit ibm am gleichen Tage geboren ift. Diesen Stier lagt Dbin, ben wir ichon als Biebhirt tennen gelernt haben, auf ber himmelswiese weiben, wo er ju ungeheurer Größe heranwächst und dann dem Bathen zu großen Chren verhilft. Wenn Dbin in Balfes Saal tritt und fein Schwert in den Rin= berftamm ftoft, das nur Sigmund herausziehen fann, fo ift bieß Edwert als Bathengeschent zu versteben: barum trägt biefer Welfung auch ben Namen bes Gottes, benn Sigmund ift ein Beiname Dbing. Go icheint auch ber Drachenkampf von Doin auf Sigmund gelangt, und wenn Gi= gurd einmal Freys Freund genannt wird, fo haben wir auch biefe beiden als Drachenkampfer gefunden.

Dem neugeborenen Rinde treten die Nornen ober andere balb: menichliche Wefen, die Bolen, an die Wiege, ibm fein Echicfal gu fcaffen ober boch anzufingen. Dabei wird auch bas Lebenslicht ermahnt wie wir bas in ber Cage von Nornengast §. 116 finden. Es ift noch jest Gitte, den Kindern bei jedem Geburtstage einen Ruchen gu schenken und darauf fo viel Lichter ju ftellen als fie Sabre gabten. Dieje Lichter barf man nicht ausblafen, fondern muß fie ju Ende brennen lagen, Rubn RE. 431; Simrod, Dinthologie.

38

Nornagests Mutter blies aber bessen Licht aus, weil die jüngste Norn geweistagt batte, das Kind werde nicht länger leben als bis jene Kerze verbrannt sei. Erst als dreihundertjähriger Greis ließ er es mit seinem Leben zusgleich verglimmen, S. 366. Auch in den Märchen vom Gevatter Tod begegnet uns dieses Lebenslicht und in den deutschen Bolksliedern von den zwei Königstindern, die einander lieb hatten, bläst ein loses Könnchen das Licht aus, welchem der Liebende zuschwamm und an das sein Leben geknüpst scheint, denn da er das Licht nicht mehr sah, verzweiselte er und ertrank. Hierhin gehört auch das Spiel Stirbt der Juchs so gilt der Balg. Der Juchs ist ein Thier von sehr zähem Leben. So ließ die Gräsin Schack eine Wachsterze, die ihr Lebenslicht bedeutete, einmauern; aber die Kirche brennt ab und die Gräsin stirbt zur selben Stunde. Mülslenhoss 180, vgl. W. Wackernagel Atsch. VI, 280.

Bei der Kindbetterin muß jede Nacht ein Licht brennen bis das Kind getaust ist. Dieß hat keinen Bezug mehr zu dem Lebenslicht, es soll nur verhüten, daß ein Wechselbalg untergeschoben werde. Bis dahin darf auch nichts aus dem Hause verliehen werden, sonst hat das Kind nichts. Ueber ein Kind, auch wenn es getaust ist, darf man nicht wegschreiten, sonst bleibt es klein. Bei der Tause geht man mit dem Kinde dreimal um den Altar. Diese uns schon bekannte Sitte "dreimal um das Heiligthum" begegnet auch bei der Hochzeit und selbst bei dem Einzug der Dienstmagd; nur ist es hier immer der Heerd als Altar des Hauses.

# 147. Sochzeit.

Bei den Hochzeitgebräuchen bleibt uns der Braut lauf dunkel, von dem doch die Feier in allen deutschen Sprachen, alth. brütloufti, benannt ist. Nach uralter Sitte muste die Braut wie noch in den Nibelungen Brunhild in Wettspielen erworben werden. In der Sage von Atalante ist das Wettspiel ein Wettrennen; in deutschen Märchen tlingt es hier und da noch nach; in andern, namentlich jenen vom Glasberge, wo mancherlei Probestücke ausgegeben werden, begegnet auch die Ausgabe, die Geliebte aus vielen ihr völlig gleichen herauszusinden. In den Hochzeitsgebräuchen erzhielten sich nur vereinzelte Spuren. Nach Kuhn MS. war es in der Mark Gebrauch, daß am Schluß des ersten Hochzeitstages Braut und Bräutigam einen Wettlauf hielten. Der Bräutigam gab ihr einen Vorsprung, und holte er sie nicht ein, so durste er für Spott nicht sorgen. Am Ziele

ber Bahn ftanden junge Frauen, die der neuen Genogin ben Rrang abnahmen und ihr die Müte auffetten. Die Braut unter die Saube ju bringen, ift auch in andern Gegenden das Bestreben eines Theils ber hoch: zeitsgäfte, namentlich der verheirateten, mahrend die unverheirateten fie baran zu verbindern suchten. Gleiche Bedeutung batte es mohl auch, wenn man die Schuhe der Braut zu erhaschen suchte, welche dann der Brauti= gam einlosen sollte. Durch ein Paar neue Schuhe, die ihr ber Brautis gam anlegte, tam die Frau in die Gewalt, das Mundium des Mannes. Darum ift es die verkehrte Welt, wenn vielmehr ber Mann unter den Bantoffel der Frau gerath. Diese neuen Schuhe murben mobl in der altesten Zeit aus der Saut der geschlachteten Opferthiere gefer= tigt. Durch die neuen Schuhe und burch die Saube, ftatt welcher im Silbesheimischen (Seifart 155) die Braut ehemals noch den hut des Mannes auffette, mard also die Braut erst zur Frau. Ruhn DS. II, 39. In dem Rampfe zwischen Frauen und Dladden erfauften die Frauen ben Sieg bier und da erft durch eine Weinkalteschale, in welcher Rubn 41 einen Reft bes Weinkaufs fieht, indem burch einen Rauf die Che eingegangen ward, RU. 420, welchen der Weinkauf bestätigen follte. Er felbst geht auf ein altes Trantopfer gurud, ber die eingegangenen Bertrage beiligte.

Reben der Sitte des Brautlaufs klingt bier und da noch eine andere vielleicht ältere nach, nämlich ber Raub der Braut. Nach Rubn NS. 433 foll fie ber Brautigam aus dem Areise der Madden herausgreifen ohne fie ju feben, benn juft hatte man bas Licht herausgetragen, mas an die foeben ermahnten Marchen vom Glasberge erinnert. Wenn aber vor Beiten der Mann fich die Frau rauben mufte, fo hat er fich jest in Acht ju nehmen, daß fie ihm nicht unterwegs von der Rirche gum Wirthshaus gestoblen wird. Birl. II, 397. 377. Es ift fegar ichon vorgetommen, baß man die Braut vom Altar weg stahl, Birl. 393. Es ist eigentlich ein Boffen, welcher den Brautführern gespielt wird, denn diese haben die Braut zu bewahren. Gin noch alterthumlicherer Gebrauch scheint die Braut: feide, Bolf Beitr. I, 80, der rothe Faden, den die Braut im Savellande um den hals trägt, fo wie das rothseidene Band um die Mute, Rubn DE. 41, womit fich der rothe Faden um den helm RU. 183 vergleicht. Es ift tein Zweifel, daß fie gleich dem rothen Banner bei Sochzeiten, Müllenhoff de poesi chorica p. 23, und gleich dem Feuerbrand por der Schwelle, über welchen bas Brautpaar schreiten muß, wenn es nach ber Rirche geht, Ruhn NS. 434, auf Donar beuten, beffen Sammer ja auch

einst die Che einzuweihen hatte. Dieser Feuerbrand muß an einigen Orten mit den Füßen weggestoßen werden, was den Verzicht auf das alte Heerdeseuer noch deutlicher ausspricht. Die Sitte der hochzeitlichen Schnur weist Kuhn NS. 522 schon bei den Indern nach wie auch die des dreimaligen Umwandeins des Heerdes, der stüher in der Mitte des Hause stand, während man jest den Feuerhalen (Häle) dreimal um das Brautpaar schwingen muß, wenn die Sitte nicht ganz untergehen sell. Montanus 100. Un der Stelle des Heerdes sindet man auch die Tüngerstätte gesnannt.

Die Wahl des Dienstags für die Hochzeit könnte durch die s. g. drei Tobiasnächte, welche, wenn auch nicht unter diesem Ramen, schon im Parzival erwähnt werden, bedingt sein, weil die erste eheliche Bewohnung am Freitag, dem Tage der Fria oder Frouwa, Statt haben sollte. Dafür kann angesührt werden, daß Bräute, die ihr Kränzlein schon verloren, nicht an den Dienstag gebunden waren. Birl. II, 388. Sind aber die Tobiasnächte schon dem Heidenthume bekannt gewesen? Für ihre weite Verbreitung, nicht bloß in Schwaben und am Niederrhein, spricht der märkische (Kuhn MS. 359) Kampf um das alte Spinnrad, wobei dem Brautpaar zugesungen ward:

Che soll die Braut nicht bei dem Präutigam schlasen Che sie den Flachs nicht abgesponnen hat; Che soll der Bräutigam bei der Braut nicht schlasen Ehe er das Garn nicht abgehaspelt hat.

Denn hier ist die Absicht nicht zu verkennen, die eheliche Bewohnung noch einige Tage hinauszuschieben. Darum sind es auch die Junggesellen, welche dieß Spinnrad mit ausgemachtem Wocken, an dem noch einige Knotsken Flacks und eine zweite Spule hängen, in das Haus zu schäffen bemüht sind, woran die Verheirateten sie zu verbindern trackten. Daß dieß am zweiten Tage geschieht, nachdem die Veiwohnung schon Statt gehabt hat, ist offenbar Entartung. Mit diesem Gebrauch ist Sitte des Brauthahns verssechten, worunter die Darbringung der Hochzeitgeschenke verstanden scheint. Geht dieser Brauthahn auf ein Opfer zurück und hängt er vielleicht mit dem Vräutel huhn zusammen, welches die Neuvermählten, ursprünglich wohl als ein Opfer für Ehesegen, in der Hochzeitsnacht zu verzehren pslegten? NU. 441. Ein Brauthuhn sommt auch als Abgabe des Hühners an den Herrn vor. Diese Geschenke pslegten den Tag nach

ber Hochzeit gebracht zu werden. In der Thrymstwida verlangt fie aber auch die Schwester des Bräutigams, vermuthlich doch wohl der Sitte gemäß.

Negnet es am Hochzeittage, so hat bekanntlich die Braut die Kate nicht gut gefüttert. Dieß war bisher der einzige Bezug auf Frenja oder die ihr ursprünglich identische Frigg, die sich bei der Hochzeit nachweisen ließ. Eine zweite kommt bei unserer Deutung des Dienstags als Hochzeitstags hinzu.

Der Che geht die Verlobung voraus, die bei uns Hillig heißt statt hileich, Brautgesang, epithalamium. Bor die Verlobung fällt oft noch der Kiltgang, d. h. Abendgang (vgl. kveldrida Myth. 1006), womit ich jedoch dem Kiltgang nichts Unheimliches andichten will. Bei uns heißt er Schlutgang, welchen Montanus 100 Schnuhtgang schreibt. Der Schlutgang war an gewisse Tage gebunden, welche man Kommtage, früher Kommnächte nannte.

### 148. Beftattung.

Der Pflicht gegen die Todten ift §. 44 gedacht und hier nur nachzuholen, daß dem Todten Mund und Augen zuzubrücken in der heidnischen Zeit demjenigen oblag, welcher die Pflicht der Rache übernahm, Weinhold Altn. Leben 474. Daß die Pflicht der Bestattung eine allgemeine Mensichenpflicht war, geht auch aus dem hervor, was oben über die danksbaren Todten gesagt und in meiner gleichnamigen Schrift, Bonn bei Marcus 1856, näher ausgeführt ist.

Daß der Todte nicht zu der Thure hinaus durfte, durch welche die Lebenden ein: und ausgiengen, könnte mit den S. 545 besprochenen Gesbräuchen irgendwie im Zusammenhang stehen.

Die älteste in Deutschland nachweisbare Bestattungsweise, wonach ber Tobte in ein Schifflein gelegt und den Wellen überlaßen ward (vgl. S. 299. 445. 458. 461 oben), womit es zusammenhängt, daß Brittanien für das Tobtenland galt, brauchte nicht aufgegeben zu werden, als man die Leichen zu beerdigen oder zu verbrennen begann. Baldur saben wir auf dem Schiffe verbrannt, die ältesten Särge hatten Schiffsgestalt und Steinsehungen auf den Gräbern bildeten sie nach. Bgl. Grimm vom Berschrennen der Leichen S. 52, Müllenhoff Rr. 501. Verbrennung und Beerdizgung galten wohl lange neben einander; höchstens waren sie nach Ständen verschieden. Die Verbrennung, welche Tacitus allein kennt, galt für vors

nehmer, Saro 87 Steph., und war auch toftspieliger. Nach Weinh. (Heibenische Todenbestattung 41. 115) wurden auch einzelne Theile der Leiche wie Kopf und Arme noch verbrannt als man das Uedrige schon beerdigte, woraus sich der Glaube an topslose Gespenster erklären würde. Ob der spätere Gebrauch, verschiedene Theile der Leiche an verschiedenen Stellen zu beerdigen, hiemit zusammenhängt, laße ich dahingestellt. Der Bestatung gieng eine Leichenwache voraus, die hier und da noch im Gebrauch ist. Wenn die Leiche aus dem Hause getragen ward, pslegte man ihr Waßer nachzugießen, damit der Geist nicht als Sput wiederscheine. Kuhn MS. 568. WS. II, 49. Daß man die Leiche noch jest auf Stroh legt, worüber ein Leintuch gespreitet ist, und es dann heißt, er liege auf dem Schoos (Schmiß Eiselfagen 66), erklärt uns den manipulus frumenti in der Steassage §. 90 und diese selbst samt dem Namen des Gottes.

Mit dem Gatten ftarb die Gattin wie wir bei Nanna sahen, und Brynhild urtheilt (Sigurdarfw. III, 59) über Gudrun:

Schicklicher fliege unfere Schwester Gubrun hent auf den Holzstoß mit dem herrn und Gemahl, Gäben ihr gute Geister den Rath Oder besäße sie unsern Sinn.

Sie selber wollte mit Sigurd verbrannt sein, als dessen Gemahl sie sich betrachtete:

Bei uns blinke bas beißende Schwert, Das ringgezierte, so zwischen gelegt Wie ba wir beiden Gin Bette bestiegen Und man uns nannte mit ehlichem Namen.

Aber nicht bloß die Gattin, auch seine Knechte und Magde, sein Ross, seine Habichte und hunde folgten ihm auf den Scheiterhaufen und noch in driftlicher Zeit gieng das Ritterpferd trauernd hinter der Leiche, früherhin um auf demselben geopfert zu werden.

Dem Hunengebieter brennt zur Seite Meine Knechte mit fostbaren Ketten geschmückt, Zween zu Häupten und zween zu Füßen, Dazu zween Hunde und der Habichte zween. Also ist Alles eben vertheilt.

So fällt dem Fürsten auf die Ferse nicht Die Pforte des Saals, die ringgeschmückte, Wenn auf dem Fuß ihm folgt mein Leichengesolge. Uermlich wird unfre Fahrt nicht sein. Ihm folgen mit mir ber Mägbe fünf, Dazu acht Knechte ebeln Geschlechts, Meine Milchbrüder mit mir erwachsen, Die seinem Kinde Bubli geschenft.

Für die Knechte und Mägde schien dieß ein Vortheil, weil sie so in den Herrenhimmel eingiengen, Weinh. 477. Aber hier war wieder das Heidenthum milder als das Christenthum, das Keher und Heren lebend verbrannte, während Brynhild sich zuvor den Tod gab, wie es mit Knechten und Mägden gleichfalls gehalten ward. Signy freilich stürzt sich lebend in die Gluth; aber sie hatte auch ihren verhaßten Gemahl lebend verzbrennen laßen.

Nach Beowulfs Leichenbrand ward ein hügel am Strande errichtet, der den Seefahrern fernerhin sichtbar blieb. In diesem hügel bargen sie seine Usche mit vielen Rleinoden. Dann umritten sie diesen hügel und

Klagten den Kummer um den König trauernd, Erhoben Hochgesang den Helden zu preisen Seiner Zucht zum Zeugnis, wie es geziemend ist, Daß man den lieben Herrn im Liebe verherrliche, Im Herzen seiere, wenn er hingeschieden ist, Den geliehenen Leib verlaßen muste.

So beklagten die fühnen Kämpen Gotlands Des Herren Hingang, seine Hausgenoßen, Der Männer milbesten und mannfreundlichsten,

Buweilen geschah dieß Umreiten, das an Patrotlos Leichenseier erinznert, vor der Bestattung um den ausgestellten Leichnam des Helden. Als Attila gestorben war, wurden um seine Leiche Wettspiele gehalten und seine Thaten besungen. Unter Liedern (sisusanc) hatten auch die Westgothen ihren in den catalaunischen Feldern gesallenen König Theodorich von der Walstätte getragen. Von dem Umreiten des Grabhügels scheint noch die märkische Sitte übrig, daß man nach der Beerdigung dreimal um das Grab gieng und erst von da in die Kirche, Kuhn WS. 368. Das "dreimal um das Heisigthum", das wir bei Geburten und Hochzeiten gesunden haben, sehste also auch hier nicht. Tacitus versichert uns, daß der Scheizterhausen (bal, Bühl) aus gewissen Hölzern (certis lignis) errichtet wurde. Nach Olaus M. bediente man sich des Wachholders, der noch späterhin gern zum Käuchern verwendet ward und dem Alterthum für heilig galt, Gr. Verbr. 54, wie er auch in dem bekannten Märchen unter dem Mas

chandelbom verstanden ist. Grimm hat aber 54. 56 nachgewiesen, daß es einen für heilig geltenden Dornstrauch gab (cratacgus oxyacunthus), und auf den Dorn weist auch das Märchen vom Dornröschen, wo die Dornhecke an der Stelle der Wasurlogi durchritten wird. Der brennende Busch bei Moses deutet vielleicht an, daß die Leichenverbrennung in frühester Zeit auch den Juden nicht unbekannt war. Mit dem Dorn wurde wohl der aus Sichens oder Birkenholz, Weind. 481, geschichtete Scheiterhausen unterstochten, damit das Kener beher brenne. Daß der Bühl oder Scheizterhausen mit dem Hammer eingeweiht wurde, haben wir schon öster gessehen. Schon damals nannte man ihn Burg wie er noch jest bei Festsfeuern zu heißen pslegt. So bittet Brynhild Gunnarn:

Bitten will ich dich eine Bitte;
Ich saß es im Leben die letzte sein.
Eine breite Burg erban auf dem Felde,
Daß darauf Uns allen Raum sei,
Die samt Sigurden zu sterben kannen.
Die Burg umziehe mit Zelten und Schilden,
Erlesnem Geleit und Leichengewand,
Und brennt mir den Hunens Gebieter zur Seite.

## und Beowulf bittet Weohftan:

Einen Sügel heißt mir die Selden erbauen, Ueber dem Bühet blintend an der Brandungsflippe, Der mir zum Gedächtussenal sich meinem Bolfe Hoch erhebe über Fronesnäss, Daß die Seefahrenden ihn schauend heißen Beowulfs Burg, wenn sie die schämmenden Barken Ueber der Fluten Nebel fernhin steuern.

Bgl. meine Unm. S. 202. Daraus erklart sich auch die Schildburg in Sigdrifumal als ein mit Schilden umschloßener Scheiterhause.

Auf die vielen Urnen und andern Gefäße, die man in romanische deutschen Gräbern sindet, kann es Licht wersen, daß nach Ruhn NS. 435 die Schüßel, aus welcher der Todte gewaschen wird, an einen Ort geworfen werden soll, welchen die Sonne nicht bescheint; "oder man gebe sie den Todten mit in den Sarg." Ueber den Todtenschuh S. 139 oben. Die Bedeutung anderer Mitgaben 3. B. der Schere Birl. II, 408 und der häusigen Rägel ist zweiselhaft. Die Sitte, dem Todten den Obulus mitzugeben, ist auch in Deutschland bekannt, Weinh. 493; sie klingt selbst in dem Fährgeld nach, das die abziehenden Zwerge, die Seelen der Verster-

benen sind, entrichten. Auf den Sügel, er mochte die Leiche oder bloß die Asch enthalten, setzte man Steine, die f. g. Bautafteine. Davon beißt es im Hawamal 71:

Ein Schn ift befier, ob spät geboren, Nach des Baters Hinfahrt; Bautasteine stehen am Wege selten, Wenn sie der Freund dem Freund nicht jett.

Stirbt der Hausherr, so muß fein Tod nicht bloß dem Bieh im Stall und den Bienen im Stocke angesagt werden; auch die Bäume soll man schütteln und sagen: "der Wirth ist todt," sonst gehen die Bäume aus. In Genna (Ruhn WS. II, 52) sagte es ein Nachbar dem andern an; der letzte muste es einem Cichbaum sagen: sonst hatte er bald eine Leiche im Hause. Hier und da soll auch das Korn auf dem Speicher umgesetzt, ja der Wein im Faße gerührt werden, damit sie nicht verderben.

Das Leichenmal hieß auch Erbmal, weil die rechtliche Besitzergreisfung des Erben damit verbunden war. Daß dabei Opferthiere geschlachtet wurden, ist schon aus den frühen dristlichen Berboten zu schließen. Den dabei im indiculus superstit. gebrauchten Ausdruck dadsisas erklärt Erimm M. 1178 von den dabei gesungenen Trauerliedern, was um so wahrscheinlicher ist als wir auch das Hochzeitssest von den Hochzeitliedern benannt fanden. Nach demselben indiculus scheint man auch auf dem Todtenhügel jährlich ein Opser dargebracht zu haben.

## Regifter.

Aaskereia 216. Abbas iuvenum, a. laetitiae 564. Abel, R. 218. 228. Abendrot 441. Abendröthe 30. Abraham 227. Abschwörung 518. 532. Abschwörungsformel 172. Abt von St. Gallen 474. Abundia 244, 386. Adjen 58. Acht Theile 20. Adergeräth 212. 226. Adalger 439. Adam 531. Aldler 31. 41. 174. 306. Adonis 222, 243. Abvent 33. 574. Adventsau 560. Mel der Erinnerung 359. Alelwaldi 431. 438. Mequinoction 577. Aer, Rune 293. Alethelftansfäule 529. Afi 301. Afterpoefie 243. Agde Jarl 280. Mgez 434. 451. Algnar 361. 377. 382. Mani 412. Maftein 451. Ahnfrau 380. 414. Aehrenbüschel 320. 368. Ai 301. 312. 323. alah 525. alahirzi 356. 216 443. 457. 499. Alberich 468. Albleich 468. Albruna 532. 536. Albropf 548. Alb zuzuschicken 459. 498.

Alci 316. 324. 341. 531. Alda gautr 170. Megast 347. 450. 20f 479. Alf von Alfheim 439. âlfablôt 445. âlfar 441. 2(Ifheim 346, 444, 450, 451, Alfhild 181. 439. 20fr 29. 20frif 465. Mfi 309. 313. Allgoldene 281. 337. Alliteration 235. Allvater 152. 164. 178. 180. 308. Allmosen 137. 218. Mfraun 202. 480. Miswidhr 22. Mite, der 388. alte Frau 580. Alter Raifer 165. Altes Beer 215. Altfeind 144. Altfönig 252. Alubreng 439. Alven 387. Alwaldi 431. 439. Ulwina 404. Alwis 43. 255. 450. 455. Ambri und Affi 382. 536. Amelmehl 266. Umelungen 266. Amelungenhort 411. Amicus und Amelius 326. Uniteth 266. Amma 301. Amswartnir 105. Aemterauslooßung 583. Andachten 311. 369. 567. Andhrimnir 48. 208. Andlangr 50. 155. St. Andreas 584. Undfegg 191.

Andwaranaut 202. Andwari 54. 372. 465. Mingang 183. 545. Angelichnur 282. Angenja 302. 338. Angurboda 103. 334. ans 178. 209. 257. Untichrift 144. 161. Antilons 474. Apfel vermittelt Zeugung 193. Apfelichuß 268. Aepfel 38. 65. 72. 462. Apollo 174. 224. 247. aptragânga 488. Aquila und Aquilo 32. ara Ubiorum 265. Arcturus 229. Ares 293. Aresdiener 289. Argiöl 305. Armenien 308. Arminius 307. Armring 210. 459. Arneham 589. Arnhöfdi 200. St. Arnold 554. Arnum, Graf 419. til års 519. Artemis 222. Artus 218. 315. Arwafr 22. Arnama 308. Usabragr 251. 331. Uschanes 34. Afchenbrödel 25. 471. Aschenklas 560. Alfchenfact 559. Afchentagger 471. Asciburg 315. 317. 370. Usega 329. Afen 177. Name 178. Ginwanderung 209. 234. 260. Alfenfürft 251. Alfenheim 44. Menftarte 282. Asgard 43. das alte 153, 209. Asgardreida 216. Ast 36. 315 Usmund 187, 426, 439. Asprian 439. Uftinge 326. Uftloch 457. Athanarid, 530. Atla 303. 338. Atli 252. 397. Atrior 188. 203.

Attisa 252. 299. 401. 537. Atths 222. Atmann 540. And, die reiche 411. Andhumbsa 17. Andhum 469. Angapfel 495. Angenbrauen 20. 86. Anske, Husten 404. Ansa levatitia 541. Anssa 520. 549. Anskri 20. Anskri 20. Anthari 196. Art 329, eingehadt 225.

Badwerf 523. Bacon Baden 357. badi 368 518. bâl Bühl 599. Balber 323. 452. 475. Balderus 191. Baldewin 206. Bäldäg 30. 95. 190. 324. 340. Balbuin von Flandern 355. Balbur 30. 78. 81. 85. 89. 94. 96. 150. 164. 189. 309. 324. 336. 509. Tages- und Sonnengott 327. Ullers Freund 318. 319. Balburs Blut 243. Grab 221. Quelle 222. Rofs 174. 323. Baleigr 142. 189. 460. Balfen 552. Ball, Ballfpiel 578. Balmung 220. Baltero 324. Baltram 326. Balwifi 459. Bann 294. Banner, rothes 595. Bär 271. 586. Bärends 220. Barenhaut 548. Bärenhäuter 503. Bärenschnen 104. Bärensohn 287. bardhi 339. barditus 339. 546. Barri 65. 72. 575. Barthel 472. 560. Bartholomäus 413. Bartruf 255. Bafilist 555. 580. Bauern 252.

Baugi 240. 245.

Banmenftus 506, 511, 528, 601,

Baumeister 55. 503. Baufagen 59. Bantafteine 601. Bealteine 324. 571. 23caw 317. Bechten 414. 558. 571. Bedenfuecht 4. 25. Bedeca 190. Befana 414. Begraben 313. Beichte 472, 508, Beilalter 125. Beinamen 168. Bel 324. Bilmiß 458. 548. Belberg 190. Bilmiß 458. 546. Binger Loch 466. Binfebank 495. Beiberberg, Beiberbuich 329. Besi 66, 73, 134, 203, 248, 347. Biörn 258, 440, 467. Birkenbaum 163. Bendir, Hans 474. Benfozia 413. Beowulf 435. 531. 559. Berche 414. Berchta 322. 389. 399. 402. 445. 560. 578. Berchtas Wagen 213. Berchtentag 404 413, 414, 530. Berchtold 410. 413. 560. Berchtung von Meran 410. Berg, Unterwelt 209. 250. 350. 465. Mann vom Berge 208. Bergelmir 18. 102. 428. Bergentrüdung 160. 351. Bergfruftall 466. Bergmännchen 450. 454. Bergmonch 454. Bergriesen 56. 253. 428. Bergichmied 465. Berhte mit dem fuoze 409. 499. Berndietrich 217. Bernhard 217. Berferfer 80, 486. Berta 401. Bertha die Spinnerin 213. 409. Bertha, R. d. Gr. Mutter 355. 409. Bertha von Rosenberg 414. 478. Bertilianas Wallfahrt 549. Beschwörungen 65. Befen 497. Bestattung 129. 313. 597. Bestla 17 286. Bett Altar 368, 128, 503, 518, Benggwir 430. 448. Benla 434. Biarfi 210.

Bibung 453.

Bienen 601.

Bienenwolf 460. Bierbrauen 385 401. 453. Biflindi 184. 189. Bifröft 31. 129. 228. 304. 281 23. Bilder 330. Bileigr 189. Vileistr 23, 99. Billings Maid 251 Bilsenfraut 542. Biljeni... Lidenidmeider Bilffirnir 46. Bilwifi 459. Villings Maid 251. Pillenschneider 458 Birfenholz 600. Birnbaum 43. 162. Bigen Rafe 544. Blaserle 448. Bläfter 58. Blane Blume 415. Blaner Montag 590. Blaner Stein 520, 585. Blid, bofer 446. 495. Blidgerus 375. Blinde Thiere 545. Flit 69. 258. Blo 590. Blocksberg 495. 573. blôdmônadh 54. Blodughôfi 174. 203. 323. Blothfnechte 590. Blümchenblau 495. Blumengraf 581. Blutbanme 510. 511. Blutrache 85. 211. 381. Blutsbande 163. Blutschink 436. Blutstropfen 243. Blutunterschrift 502. Bock 259. 459. 565. Bock lahmt 259. 285. Bod mit vergoldeten Bornern 396. 523. 565. Bocksaugen 276. Bocksfuß 260. 501. Podshorn 565. Bocksritt 494. Bodmann 392. Bodn 239. 244. Bögeln 549. Bohne 414. Bohnenblüthe 495.

Bolbermann 214, 560, Bruni 206. Bölthorn 236, Bruniehildis 230, Bölwerfr 189, 240, 245, Brünne 193, Fölwerfr 189, 240, 245.

Bölgenichlagen 571.
bona domina 413.
Böntoper 484
Bonichariant 447.
Boot 19. 275.
Börn 16.
Börnhofer Andacht 364.
Börfe 553.
Böfer Blid 446.
Böten 537. 547.
Bone 19. 216.
Brunnenspringen 580.
Brunnenspringen 580.
Brunnenspringen 580.
Bruntpfennig 202. 481.
Brunhist 180 229. 336. 371. 411. 598.
Br

Bous 311. 316. Bragi 74. 77. 88. 175. 216. 330.

Bragi, König 595.

Bragis Becher 524, 575. Bragr 330.

Brahma 227. 452.

Brand oder Brond 91. 190.

St. Brandan 452. Brandons, fête des 571.

Brandr 512. Brannichweiger Gage 199.

Bräutelhuhn 596. Brautgeschenk 63. 597. Brauthahn 596. Brautlauf 584. 594.

Brautraub 595. Brautseide 595.

Brawallajchlacht 209. Bregovine 206. Brei, füßer 414. Breidablick 50. 86.

Breide 300. Breisgau 411. Brennalter 350. Brimir 15. 158. Brifing 570.

Briffingamen 305. 359, 361, 363. 381, 386, 411, 412.

Britanien 314. 457. 597.

Brock 101. 173. Brofelbart 191.

Brosinga mene 411. 412. Brude, lederne 365, goldene 279.

Brüden 280.

Brüdengott 253. 315. Brüdenspiel 23.

Brudermord 130. 147. Brunehault 230. Brunhildebette 503. Brunbitdestein 406.

Brunhildeftrage 385.

Burg, Scheiterhaufen 600. Burgbrennen, Burgaub 572.

Buri 240. Burfard 317. Burlenberg 411. Burichenichaft 553. Buschgenigan 553. Buschgroßmutter 460. Butt 19

Butte, Buttmann 471. 476.

Buttmachen 171.

Bütze Butze Butzemann 471. 477. Byrgr 23.

Cacus 224. Caerinthia 410. Cain 219.

Cappa St. Martini 248, 533. Carnaval 388.

Caspar 472.

St. Caffinshunde 496. Caftor und Pollux 316. 324.

Chaiderung 37. Chalvaricum 563. Chariwari 563.

Charmer und enchanter 535.

Chatten 196. Chern 297. Cheruster 298. Chiemfe 471.

Childerichs Grab 469. 571. Chreoburgio 572. Chriemhildegraben 407. Christbrand 589. Christian II. 217. Christnacht 577. Christ, phorns 279, 366. Christichwein 560. Christus und Petrus 227.

Cimbern 536. St. Clemens 574. Cleve 317.
Clobes 471.
Clojo 437.
concessa animalia 519.
Coralle 466.
Crawall 563.
Cultur 254.
Cunneware 349.
Chelopijde Mauern 503.

Dachje 400. Dädalus 461. dadisas 601. Dagobert 369. Dagobert Högnis Cohn 195. 210. Dain 37, 445. Dainsleif 93. dallr 303. Dalr, Hirsch 303. Dan, König 221. Danewirfe 45. Dankopfer 497. Darmffen 461. Daumen 198. Däumerling 287. Daumesdick 287. Däumling 272. Decebalus 438. Dellingr 27. delubrum Martis 299. Demeter 336. 173. 192. 202. Derk mit dem Beer 217. 352, 413, 558. Dreki 153. Defenberg 490. Devessteig 400. Dexiva 417. Diana 217, 241, 386. Dichtung 336. 634. Diebestunft 269. Dienstmagd 594. Dietleib 450. Dietmar Dietrich Diether 592. Dietrich 161. 217. 322. 354. 414. 437. 454. Dietrich der ichone, ber ungethane 325. Dinge 526. 549. Dinger 325. 495 dîsablôt 537. Difen 91. 378. 490. 498. 537. Difenberg, Difibodenberg 490. Döck 89. döckalfar 444.

Dodekalogie 174.

Domaldi 411. 520.

Dold 19.

Dolgr 488. Döllinger 28.

Domsage 57. Donar 251. s. Thor. Donar, Glur- und heerbgott 473. St. Donat 290 Donauweibchen 466. Donnerärte 257. 290. Donnerbart 256, 271, 295. Donnerdiftel 256 Donnereiche 256. Donnerhuppe 256. Donnersberg 251, 265, 271. Donnersmark 262. Donnerstag 370. 473, 503. 571. Donnerstagstoft 571. Donnerstein 551. Donnerziege 256. Dorfgespenfter 489. Dornröschen 366. 384. 537. 600. Dornstrauch, heiliger 600. Doreheim 251. Dorstag 251. Dorgberg 251. Drac 408. Drache 656. Drachenkampf 259. 582. 593. Drachenköpfe 374. Drachentödter 248. Draf 479. draugr 486. 488. Draupnir 65. 66. 81. 82. 89. 90. Drei Aehren 589. Drei Schüße 419. Dreibeinigfeit 489. 501. Dreifonigsabend 577. Dreifonigstuchen 414. Dreizahl 169. 173. Dreizehn 174. 286. Dreizehnter 174. 229. Drifa 431. Drifchelichlag, Drifchellage, Drifchelhenfe 588. Drôma 113. Droffelbart 191. Drud 459. Drudenweibel 386. Druiden 87. Drus 426. 503. Drutenstein 551. Dümfe 229. Dunkelalben 443. Dunner Sagen 298. Durchfriechen 509. 549. Durin 450. Durs 420.

Dürst 206. 243. Dutten 447. dvergar 444. 459. dvergmål 466. Dwalin 37. 445. 450.

Gar, Rune 295. Cbbe 276 438. Cbenrot 110. 441. 452. Cber 25. 220. 324. 356. 357. 459. 483. Cbereiche 337. 510. Cberhelme 338. Ebernburg 222. Cberritt 493. Eberrüßel 204 Cberschinken 220. Cherspeck 548 Cbergahn 245. 324. Echo 466. Echternacher Prozeffion 558. Edart, ber getreue 189. 217. 444. Ede 100. 266. Edensachs 339. 446 Edd 160. Edda 301. St. Edigna 512. 533. Egdir 432. Egge 212. Egil 452. egisgrîma 340. Che 199. 258. Chebrecher 148. Chegott 201. Chelofigfeit 399. Chren 269. Chrenbreitenftein 309. Chrenfit 81. 352. Eibe 320. Eiche 511. Eichenholz 600. Eichhörnchen 256. 566. Eide 17. 579. Eidechse 490. Eidesleiftung 363. 508. Eigil 247. 267. Cifthernir 36. 41. 308. 353. 452. 11,000 Jungfrauen 369. Eimpria 440. Einarmigfeit, Ginäugigfeit 294. Ginbett Bilbett Barbett 368. Einbettenberg 370. Einheriar 216. 220. Gir 338. 546. Eirgiafa 303. 338. 546 Girif 206. 207.

Eifa 440. Gife, Meifter 268. 402. Eisen, Frau 389. Eisenbertha 390. Gifengebuich 26 Eisenhandschuhe 141. 258. 277. 337. Eisenhans 403. Eisenhütel 474. 482. Gifenfühle 22. Eisenschuh 141. Giferner Mann 463. Eistla 362. Cferfen 452. 473. Elbegaft 44. Elbenfalbe 547. Elberich 447. 450. 451. Elbschuß 457. 495. eldborg 572. Eldhrimnir 48. 208. Eldir 434. Elementardienft 507. Elflicht 487. Eliftier 469. Elias 144. 290. S. Elijabeth 183 R. Elisabeth 396. 567. Eliwagar 14. 256. 266. Elli 273. 276. Ellida 434. Els, rauhe 378. Elsentroje 318. Elster 498. 541. 546. Elfterncultus 513. Embla 33. St. Emmeran 314. England 457. Enterisch 426. Ent Eng 426. Entfehen 446. 457. Engenberg 426. Enzjungfrau 409. Cor 172. 222. Eor, Rune 293. Corl 302. 307. Cormenrich 190. Er (Bern 294. 301. 324. Era 398. 401. Erbarmen 514. Erbdegen 468. Erbmal 524. 601. Erbichlüftel 544. Erbfen 571. Erce 400. Erchenstein 551. Erctag 291. 297. 302. 325. Erbe 172.

Erdgöttin 67. 201. Erdmutter 334. Grendelle 269. Creebing 289 297. Erich, Schwedenfonig 195. 228. 297. Erichsgaße 228. Erfeleng 400. 510. 529. Erlöfung 373. Ermenfulen 289. Ermingestrete 306. Erna 302. Erneuerung 150. Erntefest 587. Ero 398. 401. Ertag 298. Eja 190. êsa gescot 548. Eiche 163. Cfel 522. Ctelmutter 512. Etidio 350. 388. Ctel 161. 252. 297. Eucl, Berg 252 291. Eugel 270. 452. Enleuspiegel 33. 587. ewart 532. Ewig jagen 213. 226. 354. Ewiger Jude 142, 225, 226, Ewiges Leben 145. Ewiges Licht 569. Erftern 498. Exfternsteine 498. Enftein 513.

Kabian Sebaftian 578. Fadels, Ferfelmachen 483. Faden 364, rother 595. Fafnir 371. 372. 373. Fahl 501. Fährgeld 600. Fairguneis 254, 285. Kalfen 32. Kalfenhembe 31. 277. 361. Fangten 433. Fallada 544. Faofensfeuer 572. Farbauti 102. Farmathr 88. Karnfame 510. Tafeltstaule 441. Fajold 223. 441. 452. Sag, großes 350. Faftenfeuer 573. Fastenspeise 561. fata (tria) 305.

Fauftfage 200. 206. 260. 267. Gediten 414. Rederbemd 268. Feen oder Feien 182. 367. Gehmolten 562. Teibach 369. Reierabend 24. Feinen 367. Beirefi; 335. 402. Reld 50.9. Feldgötter 459. Geldganber 542. Renesteure 449, 450. Fenggen 433. Fengo 226. Fenja 266. 550. Fenrir 26. 98. 106. 249. 277. Kenfalir 49. 79. ferarum imagines 529. Ferenand getrit 326. Fergunna 254. Ferfau 588. Fegelung, symbolische 510. Festjeuer 567. Tetialen 196. Feuer das Beste 508. Feuerbesprechen 540. Fenerbrand 595. Fenerdienst 508, 568. Fenerhaten 596. Feuerhölle 159, 319. 322. Keuerrad 570. Fenergundung 570. Fialar 239. 243. 245. Fides Spes Caritas 368. 369. Fieber 547. Fil: 245. Fimbultyr 150. 152. 181. 200. Fimbulwinter 91. 124. 146. 152. Ginnen, Zauberer 310. Finfterniffe 24. Kiölfnugi 538. Fiölnir 150. 343. Fiölswidr 463. Fiörgwin 361. Fiörgyn 131. 361. Rifche 414. 561. 562. Figen 561. Flachs 399. 400. Fliege 101. 502. Flügelschuhe 474. Flunder 116. Köhre 512. Foldians 204. Rold 501. Folfwald 348.

Follmang 43. 348. 360. Fönn 431. fonticolae 507. formae 529. forneotes folme 550. fornfrædi 538. Forniotr 15. 394. 431, 448, Forniots Göhne 99. Forfeti 48. 175. 189. 329. Forspiallsliodh 76. Fortunat 201. 512. Fositesland 329. Foffegrim 439. 468. 502. 503. Fostri 254. Frafastenthier 489. Franangr 111. Frankenland 190. Frankfurt 58. Franmar Jarl 512. Frauen, Werthschätzung ber 535. Frauenherz 332. Fráuja 530. Frêa 106 206 360. 382 Frealaf 190. Freawine 190. Freifari 512. Freischütz 202. Freiftätte 80. 527. Freifteine 406. 527. Frête 398. Frefi 108. 137. Frene 403. 411. Freund Sain 399. 526. Freundschaftsbündnis 100. 244. 502. Freundschaftsfage 69. 325. Frenfari 513 Frenja Frouwa 62. 81. 304. 346. 357. 374. 381. 416. 429. 464. 491. 525. 573. Frenindage 361. Fregr (Frô) 64. 81. 89. 132. 133. 163. 173. 177. 203. 220. - Drachenfämpfer 436. Frens Freund 593. Frens Priefterin 535. 556. - Spiel 346. - Wagen 252. 530. Frîa 357. 361. 512. Kricco 172. 174. 361. Krida 402. 413. Fridhumald 348. Fridleif 349. 366. St. Fridolin 540 Friedensbrecher 109. 294. Friedensschluß 176. 238. Friedhöfe 527.

Füstge Mai 583. fylgd 493. Anlgien 83. 379. Gabia 398. Gadebaffe 585. Gadelam 585. Galar 239. 242. 245. galdr 534. Galgen 238. Galgenmännlein 202. 480. Galmy 322. Gambantein 311. 416. Gambara 383. 536. Gandarven 246. 448. Ganglat 334. Gangleri 189. Gangr 431. Gangradr 154. 183. 189. 248. Gangri 450. Ganfe 491. Gansbein 544.

Gansfuß, Königin 410.

Friedriche 161. 213.

Friesenrecht 329.

Frigga 249. 277.

Frille 284.

Fröblot 348.

Frotho 349.

Fruote 349.

Friedrich von Schwaben 409.

R. Friedrichs Ausgeberin 404.

Frit, der alte 219. Fro 217. 230. 361. 531.

Frôdi 349. 433. 550. Frodis Frieden 54. Fromut 418.

Fronfasten 206. 489.

Fronfastennacht 489.

Frosti 394 412. 431.

Frôwin 190. 206. 352.

Kuchs 256. 566. 594.

Krouwa 201. 565.

Frühlingsfeste 578.

Fuchtelmänner 487.

Fuhrmann 229. Fuld 340. 501.

Fulla 90. 386.

Funafengr 434.

Funkentag 571.

Künffingerfraut 550.

Funtenschlagen 557.

Funfzehn Zeichen 146.

furor teutonicus 186.

Fußspuren 503. 553.

Fronfastenweiber 225. 489.

Garbe 314. Gardafee 326. gards 526. Gardrofwa 418. (Baim 27. Gaftfreiheit 227. 275. 523. Gauch 516. Gande, Ganden 217. 225. Gane 185. 394. Gant 170. 188. Gawadia 398. Geat 190. Geban 362. Gebärmutter 540. Gebeleizeis 521. Gebet 506. 518. Geburt 591. Geburtstag 503. Gebütt 522. Gedenberntchen 557. Gefion 362. Gefn 361. 362. 442. Geirhild 206. Geirrödhr 187, 206, 277, 280, 319. Giöll der Felfen 105. 332. 425. 441. Geirrödhsgard 277. Geirwimul 279. Geistersichtig 210. 457. Gelder 92. Gelgia 105. Gelre 436. Gelübde 93. 524. 575. Gennächte, Gomachten 577. Genovefa 322. Geofon 379. St. Georg 248. 249. Gerade 395. Gerda 64. 66. 203. 235. 311. 330. Glitnir 343. Gereonstift 398. Gerhabe 533. Gerhard 309. 315. —, der gute 478. — von Holenbach 200. 501. Gerichtsbaum 41. 407. 526. Gerichtsmal 552. Gerichtsschwein 352. Geroldseck 215. 218. Gerolt 309. Gerret 309. Gersemi 417. Gersemi 417. Gerstenzoll 588. Gertrud 391, 392, 484, 516, 524. Sobenelter 185, 265. Godenowa 185, 265. Godenowa 185. 529. 532. 557. 579. Gertrudenminne 391. 393.

Gertrudsvogel 28. 58. 392.

Geruthe 266.

Geruthus 278. 425. Gernones 224. Geschwisterehe 341. Gesecg 191. Gespenster 487. Gest der Blinde 474. Geftirndienft 25. 514 Geten 517. Gevatter Tod 206. 593. Gevatterschaft 206. Gewar 91. Gewittergott 67. Gfrörer 202. Giallarbrücke 81. 279. Giallarhorn 231. Giâlp 278. 280. 302. 338. Gibig 188. 453. Gicht 588. Gieffvogel 515. Gilde 521. Gilling 239. Gimil 45. 150. 153. 155. 158. Ginnûngagap 13. Giöllfluß 81. Giffur 195. gitroc 488. Gitter 462. Giufi 188. Gladsheim 51. 157. Glapswidr 189. Glasberg 50. 158. 203. 448. Glafir Bain 48. Gläfiswalr 280. Gleipnir 104. Gitein 21. Glerhimin 48. 329. Glode als Schlasmütze 287. Gloden 257. 469. Glodenhaß 447. 496. Glöd 440. Glückshaube 183. Glücksftern 183. (8ná 418. Gnipalund 280. Gunpahöhle 136. Godan 185. 296. Gode 185. 217. 398. Gode, Pathin 538. Godenowa 185.
Godesberg 185. 296
Godi 538. Gôi 394.

Gôiblot 394. Goin u. Moin 37. 592. Goldalter 51. 155. Goldemar 447. 451. 592. Goldferch 352. Goldhirsch 356. Goldlicht 434. Goldschmiede, zwölf 51. 193. Goldstück 551. Goldtafeln, Goldwürfel 51. Goldwäsche 412. Gollsteine 406. Göndul 378. Gor 393. Gormo 274. 278. Gormonat 394. Gose 476. gotesslac 548. Gotland 262. Gott 168. 169. —, allgemeiner 289. 314. (Gübich 453. —, ungusgesprochener 51. 153. 170. (Gudenau 185. 265. Götterbilder 520. 526. 548. Götterdämmerung 113. 124. Götterlieder 530. Göttermutter 339. 357. Götterpferde 174. Göttersprachen 255. Götterwagen 212. 544. 558. Gottestracht 557. Gottschalf 593. Gräfin 370. 396. 566. Grafwitnir 37. Graisivaudan 186. Graite 337. 396. Graf 244. Gram Odins 195. 204. Gram Schwert 203. Granatförner 279. Grani 71. 203. 219. 533. - Eigurds Bengft 194. Granmar 196. Grasmaldane 186. Graner Rock 267. Graumann 501. Gredel in der Butten 532. 580. Greifensage 280. Greip 199. 278. 302. 338. Greise getödtet 258. 533. Grendel 331, 339, 435, 468, 489, 559. Grenzbäume 406. Grenggraben 407. Grete 337. Gribh 277. 280. 356. 392. 411.

425. 531.

Griete 337.

Grim und Hilbe 399. grîma 339. Grimur 189. 202. Grimnir 187. 189. 227. Grinfenschmidt 461. Griottunagardr 262. Grôa 263. 265. 293. til grôdrar 519. grógaldr 312. Gioningasund 268. Grönjette 219. 501. Grofden 226. Großmutter des Teufels 283. 286. Grottenlied 349. Grotti 266. 349. 364. Grund 280. Grüner Jäger 501. - Mann 585. Grüne Wege 228. 305. Gualdana 186. Gudensberg 213. Gudmund 279. 280. 425. 497. Gudr, Gundr 392. 551. Gudrun 378. 381. Guerbett 368. Gullfiödr 29. Gullinburfti 81. 173. 340. 355. Gulltopr 81. 305. Gullweig 52. Gumprecht 464. Gunderebe, Gundermann 551. Gundr 379. Gûngnir 131. 173. 190. 199. 204. 281. 323. 472. Gunnar 328. Gunnlödh 240. 243. 246. 330. 338. Gunther Gernot Gifelher 592. Guro 219. Gustr 448. Gütchen 475. Gwodan 185 360. 382. Swydion 186. 229. Engien 427. Gnifi 362. Onmir 66. 330. 434. Gymirsgard 463. Haarfammen 85.

Haberfeld, Haberfell 563. Sabichte 192. Habonde 386. Sahn 411. Sadelberg, Sadelbernt, Sadelberend

192. 198. 200. 209. 217. 220. 225, 243, 260, 324, 348, 351, 392,

Sactelmai 589.

Sadding 192. 326. 365. 502.

Sadn 93. 94. 309. Safdi 262.

haferbräutigam 558. Haferweihe 571.

Hafradrottin 252.

Hafsfru 465. Saften und Bande 113.

Sagberta 442.

hagedisse hagetisse 490.

Sagen 92. 391.

hägtessan gescot 548.

Sahn 321. 407. 503. auf dem Rirch:

thurm 306. Hahnenfeder 260. Sahnenfrat 45. 57. Hahuschlagen 587.

Sain Freund 526.

Halfdan 430. der alte 205. Halffage 385. Salja 333. Hallfeuer 591. Hallinffidi 305. Halmbock 588. Sålogi 440.

Halsband 216. hamar 257.

hamingia 379. Samlet 266.

Hammer 252. 257. 277 501. 529.

Bämmerlin 502.

Hammerweihe 62. 534.

Sammerwurf 197. 252. 262. 294.

Hampelmann 472. Samfferpir 427. Band und Fuß 275. Handgemahl 543. Hangatyr 238. 258. 540. Sans, der ftarte 286.

Hansel Hangelmann 472. 590. Hâr Jafnhâr Thridhi 188.

Harbard 464. Hardenberg 450.

Härdmändli 450. Harfe 398. Bäringe 561.

Sarte 257, 398, 409 464. Harlungengold 373. 411.

Harthere 326. Hartung 326. haruc 525. 529. Sarzfelfen 34. Safe 510.

Safelftäbe 526. Safelwurm 515.

Haßiäger 219. 354. Hati 26. 107.

Saulemännerchen 405. Haulemutter 417.

Hauptmann bom Berge 499.

Hausfran 359.

Hausgeifter 470. 524. Hausmarke 543.

Hausschlangen 478. 514.

Hanswurz 256. Hawamat 236. Haymon 437. Hebanine 591. Hebenwang 158. Sedethaler 202. 481

Sedin 380. 571. Sedninge 216. heer, altes 215. Seerdjeuer 470. Seerpfeil 196.

Heerstraße 228. Seerzeichen 534.

Beid 52. Heiddraupnir 156. Beidemwerfen 271.

Seidr 536. Beidret 474.

Seidrun 47. 207. 353. heilawâc 508

Beilende Sande 547. Beiling 429. 453. Seilfunft 247. 546.

Beilräthinnen 365. Heilung 541.

Beimbal 31. 48. 77. 81. 103. 112. 131. 134. 250. 300. 309.

Heimdali 305.

heimbals Saupt 300. Seime 437.

heimkastr 306. Seimfehr 199. 322.

Seinchen 399. 404. 445. 494. 526.

Seinrich 427. 478. R. Heinrich 215.

Seinrich der Löwe 199. 220. 501. - von Ofterdingen 200. 553.

5el 27. 40. 81.104. 157. 332. 333. 499. Helanus 508.

Belblindi 99. 370. Seld, die, 335. 365. 510. Beldengeist 376. 572.

Belena, die geduldige 322.

Selgi 195. 196. 211. 328.492.499.591. Sermes 289. Belgitter 81. Selgoland 329. Sethaus 224. Belheim 44. helhût 228. Seljäger 218. 225. 320. Belias 315. 317. 356. Heljus 356. Selfe 401. Hellekeffel 286. Bellequin 218. hellerigel 331. hellewelf 501. Hellhaus 224. Hellia 333. 403. 462. hellirûna 540. Helm 183. helmagen 228. Selweg 80. 81. 420. Heming 269. Bengist, Beingeift 190. Sentel 262. Henneschen 472. Heorrenda 92. Seppa, Seppin 550. Sera 299. 400. Berbart Berbegen Gintram 592. Berbstfäden 466. Berbfipferd 521. 559. herburgium 572 Berchenstein 400. Sercules 172, 229, 254, 256, 257, 287, 288, 508. Hercules Saganus 264. 428. Berculesfäulen 508. 529. hercvnia silva 254. Beremod 190, 194, 316, 328, 428. heresberg heresburg 297. Herfiotr 37-Bergrim 439. Herian 185. Beribrand Sitbebrand Sadubrand 592 Beringe 290. 414. Berfe 299.398.400.588. Berfen 400. Herfia 401. 451. Herla, König 219. Herlang 330. Herleif 466.

herminonen 308. Bermobhr 81. 94. 203. 316. 328. 336. 425. Hermunduren 196. 308. berne, Jäger 218. 565. Herobe 219. Serodias 219. 224. 386, 495. herodis 225. Heroldsamt 534. herrgottsteine 552. Berteitr 188. hertlin 450. hertnit 326. heru 297. 398. Sergeffen 261. 549. Seren 458. 492. 498. Name 490. 498. Berenfahrten 492. Herenprobe 491. Berenverbrennen 572. Hiadningamig 380. Sialmberi 188. Hialmaunnar 180. Siartelmai 401. Hiarrandi 397 Hildabertha 409. Hildana 417. Silbe 92, 177, 216, 380, 385, 402, Silbe Schnee 385. 386. Hildegrin 339. Hildiswîn 340. Hillig 597. Hillige Juffern 558. Billigen Tage 576. Diminbiorg 48, 231, 304. Himinbriotr 282. himmel im Berge 464. himmelring 31. himmelsbergen 46. 49. himmelsichäffler 581. himmelsichild 22. Simmelsmagen 228. 306. himmeltatl 253. Kinge, Singelmann 471. Sirfe 400. Hirlanda 322. Sirmin 173. 289. 308. St. Hirmon 369. Sirich 41. 220. 

 Herm 308.
 Herman 289. 307.
 Hirjdgürtet 549.

 Herman 289. 309.
 Hirjdgürtet 549.
 Hirjdgürtet 549.

 Hermeigs 224.
 Hirjdgern 67 353 43.
 Hirjdfürer 256. 454.

 Hermel 286. 287. 308. 330.
 Hirjdfürer 256. 454.
 Hirjdfürer 250.

 Pirichbern 67 353 434.

Sermino 17.

Triautbollar, hlautteinar 522.

Steferen 188.
Ster 99 109, 406, 491, 494,
Stiffialf 46, 111, 192, 234, 304,
Stiff and Chifthurfa 546,
Stor 378.
Stod 378.
Stod 378.
Story 255,
Story 255, 284
Stindans Hnitberg 239. Snois 417. Sochfitspfeiler 534, 545. Hochzeitsgeschenke 64. 597. Hoddminir 155. Hoddminis Holz 151. 155. Hoddraupnir 156. Södhr (Gödur) 80. 85. 96. 150. 153. Krimfari 29. 316. 324. 468. Hoenir 32. 100. 114. 150. 154. 171. Frimgrimnir 235. 176. 187. \$\tilde{\text{hollenzwang}} 535. 540.\$ \$\tilde{\text{hollenzwang}} 535. 540.\$ \$\tilde{\text{hollenzwang}} 535. 540.\$ \$\tilde{\text{hollenzwang}} 94. 507.\$ \$\tilde{\text{hollenzwang}} 94. 507.\$ \$\tilde{\text{hollenzwang}} 94. 507.\$ \$\tilde{\text{holzenue}} 94. 508.\$ \$\tilde{\text{holzenue}} 94. \$\tilde{\

Hodyn 254. 417. Hoskelreia 216. Hoskelreia 216 Hrafnagaldr 75. Hrafnkel 512. Krani 193. Hræfwelgr 11. 431. Srêde 394. Šrêdmônadh 395. Dieidmar 372 Brimgerdr 430. 497. Hrimnir 430. \[ \begin{align\*} \begin{align\*} \phi\text{oldeden, Holdeden, Hold

Summel 487. Şûn 427. Hund 331. 371. Sunding 195. Sünebetten 426. 503. hunen, hunen 427. Sungerbrunnen 507. hünsche 547. Suorfo 286. Surfe 400. Sütchen (Sodefen) 452. 474. Frau Hütt 429. hvelpr 501. Swergelmir 14. 36. 159. Hwîla 183. Switaftierna 292. Hindia 68. 281. 427. Hindia 68. 358. 429. 493. 573. Sprieus 243. Hnrrofin 80. 87.

Sädele 219. Jacobsstab 361. Jafnhar 188. Jagdhunde 224. Jäger, wilder, 216. 532. Jahresgott 30. Jalangishaide 349. Jalfr 187. 439. 445. Jardhar men 306. Jarl 307. Jarufara 255.303.338. Jarmvidiur 26, 428, 462. Narnwidr 26. 3bor und Ajo 383. 3dafeld 50. 74. 150. 155, 157. 3di 431. 3difen 378. 490. Idisiaviso 379. 3dun 40. 71. 75. 88. 162. 234. 330. 349. 463. Jettha 424. 435. 536. Jetthenbühel 424. Ifing 44. 273. 425. Ifinger 162. ignis paschalis 569. Imarinen 121. 3mdr 303. 3melungenhort 411. 3mr 411. Indra 224. Ing, Gobn des Mannus 306, 592. Ingo, Schwedenfonig 304. Inquio 16. 17. 349. Ingvi 190.

Johannes ber Evangelift 525.

Johannes ber Täufer 244. 386. 525. -, getreuer 69. Johannisbad 583. Johannisblut 243. 585. Johannisfest 585. Johannisjener 568. Johannissegen 524. Jöhull 431. Jonafur 177. 194. 210. Jördh 27. 252. 337. Jörmungandr 104. 106. 128. 133. Jörun 79. Sötunheim 44. iötunmòdr 425. iötunn 155. 181. 426. Jovis (Mons, barba) 271. Fran 218. 3ring 228. 297. 306. Bringsftraße 228. 306. irmin- 228. 330. 3rmin 188. 250. 288. 289. 306. 307. 328. Irmincot 289. Irmineswagen 278. 306. Irminfrid 306. Irminjaule 229. 288. 306. 529. Irminftrage 228. 306. Irrfrant 510. Brrlichter, Brrwifche 487. 3je 390. Sienstein 390. 3fis 230. 342. 387. 529. Iftawonen 327. 3fto Ingo Irmino 16. 17. 592. 3iung 326. Itha von Toggenburg 567. 3tis 490. Judasfeuer 170. 552 Jude, ewiger 226. Jüdel 478. Julabend 524. Julfeft 50. 574. Jungbrunnen 38. 40. 507. Juno 160. 315. 403. Jupiter 172. 271. Büten 426. Juthungen 292. Zwaldi 75. 173. 174. 195. 457. Iwar, Lodbrocks Sehn 554. Iwein 138. 200. 461. 3widien 223. 460. Raferdienst 514.

Käserbienst 514. Kaiser, alter 464. Kälberritt 493. Kälberstimmen 563.

Kälberweihe 337. Ráti 334. Kalstar und kölstar 535. Ralter Schlag 123. Kalupjo 315. 333. Rann 368. Stara 326, 493. Rari 99. 171. 431. 451. 508. Rarl 30. 478. Karl d. Gr. 33. 161. 194. 213. Rarl 50. 478. Karl 5. Gr. 33. 161. 194. 213. Karl 5. Gr. Heintehr 200. Zengung 183. Knüppel aus dem Sact 197. Rarl V. 218. 277. Pring Rarl 162. Rarle Quintes 218. Rarisweg, Kariswagen 192. 229. Karpfen 414. Karrenräder 564. Rartenspiel 592. Räsperle 472. Ratermann 471. Rattenfillers 565. Ratz im Sact 482. Rate 490. 565. Ratzengespann 81. 493. 565. Ratenmufit 563. Ratentritt 104. Ratsenveit 471. Rauber Siegel 370. 531. Kaufmann v. Benedig 554. Redalion 223. 275. Redrich 71. Regel 215. 271. Regelspiel 271. 295. Rerans 204. Rerfa 299. Rerlang 256. Rerlingische Ahnenmutter 410. Regel 204. Rette 527. Reule 92. 257. 288. 289. Rialar 187. Riffhäuser 161 214. 404. Rili 245. Riltgang 597. Kinder, ungetaufte 212. 229. Rinderbrunnen 34. Kinderstamm 34. 48. 194. 528. 593. Kümmelbrot 461. Rirchhof 526. Rirmes 590. Rifte 131. Rlagemuhmen Rlagemütter Rlage-

frauen 404.

Klaubauf 560.

Kleban 72.

Rlapperbock 559.

Rleindäumchen 287.

Rlopfet 561. Klöpflinnächte 558, 561, 563. Klötze abwerfen 271. Ruechtchen 229. Rnechte 258. Rniesetzung 552. Knochen 320. Ruöpiti 562. Robold 471. Rohldieb 29. Rolben 289. Roller 266. Rönigin 396. 497. 578. Königthum 532. Körmt und Dermt 256. Kornbüschel 512. Rô3 170. Krähe 546. Krampus 560. Rrantheiten 547. Arangen 582. Krapfen 561. 563. Kräuter 550 Kräuterfunde 551. Rrautweihe 509. 548. Archs 222. Arebje 562. Kreuzbaum 41. Kreuzhorn 510. Kreuzhammer 562. 578. Kreuzweg 212. Rreuzzeichen 296. Rrieg, erfter 54. Rriegsgott 292. Rriemhild 32. 249. 299. Kriemhildespil 406. Rriemhildestein 406. Krintilaha 331. Rröten hüten 464. Auchuck 482. 515. Rühe 25. 224. Ruhn 532. Ruhtod 547. Kuniberts Tütz 399. Runigunde v. Runaft 71. Runfelsteine 406. Kürdchen Bingeling 286. Rus 541. Rüfter 481. Rutschgaß 229. kveldridur 497. Rwâfir 176. 179. 238. 243.

Klinsor 183. 200. 260.

. .

Lachen 343. 456. Lachend sterben 208. Lachs 111. 114. 120. Läding 104. Lærad 36. 48. 528. Lâmbô 584. Land des Lebens 200. Landas 257. Landsknechte 465. Landwidi 48. 140. Langobarden 192. 206. 382. 591. Laubeinkleidung 585. Laudy 592. Laufey 102. Laufarbage 331. Laufingen 71. Laurin 275, 450, 453. Lauterfreß 432. Lautverschiebung 186. Lebenslicht 593. Lebermeer 453. lectisternium 168. lectulus 406. 407. Lederbede 220. Lederstreifen 132, 139. Leichenbrand 313. Leichenfeier, Leichenspiele 599. Leichenwache 598. Leidfrau 405. Leinernte 285. 435. 442. Leiptr 363. Leirwör 432. Lemminkainen 227. Lenore 390. 458. St. Leonhard 250. 524. 527. 554. 591. Lyngwi 105. 194. Lichtelben 443. Liebesgott 66. 167. Liebestuchen 548. Liebessage 325. Liebfrauenhand 550. Liederschmiede 534. Liedstab 236. Lif u. Lifthrafir 151, 174. Lind 436. Linde 163, 401, 407, 409, 511 529, Lindenzweig 495. Lindwurm 374. 436. 485. Liosalfaheim 44. 451. Lidsberi 312. Lit 81. 88 lit de justice 407. liuflingar 446. Lodhr 33.

Lofar 101. 450.

Lofn 417.

Lohengrin Loherangrin 315. 318. 378. Rohjungfern 223. 331. 363. 373. — Bestrafung 101. — Bocksdieb 260. - Ruh 101. Name 102.Tobtengott 110.und Thôr 261. London 554. Looken 234. 535. 543. Loptr 33. 189. Lorg 433. 450. Loricher See 485. Los 588. Lostage 576. Lotterholz 544. Louhi 121. Füngt 121.
Röwe 174. 200. 462.
— ber franke, 549.
Röwenmilch 447.
Lubbe 427.
Rüchtemannekens 487.
St. Lucie 413.
Rüderich 356. St. Ludger 329. lûdr 19. Lufthildis 407. 554. Luftschiff 541. Luna 171. Lurlenberg 411. Lynchjustiz 565.

Macbeth 582. Macduff 317. Mädchenversteigerung 590. Madelger 550. Maden 35. Magnetberg 453. Magni 151. 155. 255. 263. Mäha 588. Mahder 25. Mahlberg 407. Mahlstätten 407. Mahrt 417. 457. 464. Maibaum 581. 583. 590. Maiblumen 395. Maibraut 583. Maienführer 582. Maifest 564. 582. 584. Maigraf 562. 582. Maijinde 583. Logi100.103.110.273.431.440.451.452. Maifafer 579.

Maifönig 582. 583. Mailehn 583. Mairitt 581. Maitag 583. Maitagshorn 492. Matrofosmos 20. Malftrom 349. Managarm 26. 126. 130. 135. 147. Mandragora 480. Mangold 550. Mani 21. manipulus frumenti 314, 598. Mann vom Berge 208. 351. Mannheim 44. Mannigfual 42. Mannus 16. 300. Mannstoll 62 Mantel 198, 200, 201, 553. Mantelfahrerin 494. Mantelfinder 553. Mar 457. Marchegger 487. Mardoll 361. Mareien 367. Margret 337. Maria ad nives 385. Maria, schwarze 336, 399, 509, Marian, maid 560. Marien Heimsuchung 397. Marienfind 367. 512. -- Sif 397. Markdrücker 460. Marmennil 466. Mars 172. 196. 307. Marfen 525. Marfilius 565. St. Martin 192. 248. 524. 529. 533. 540. 574. Martinsfeier 519. 559. Martinsgans 521. Martinshorn 563 Martinstag 563. Martinsvögelchen 415. 517. 541. Marzana 572. Matern 197. 261. 314. 540. Matres 365. Matronencultus 368. St. Mattheis 578. Mans 391. 393. 482. Mäusefraß 391. Mäusemachen 484. Mäusethurm 484. Meeraustrinfen 276. Meerleuchten 434. Meerminnen 466.

Meerwunder 437. Megingiardr 258. Mehlfütterung 224. Meineidiger 148. 159. Meisterschuß 267. Weisterstück 29. 269. Melufine 356. 410. 448. 467. 554. Mendelberg 158. Menglada 30. 175. 190. 338. 378. 463. 546. Menja 266. 550. menni minne 465. Menschenfarbe 335. Menidenfreger 287. Menichenlende 219. Menichenopfer 520. Mercur 196. 202. 234. 319. Mercur Hercules Mars 171. 174. Mercurs Bogel 501. Mersin 260 Merment 441. Meroveus 437. Merowinge 533. Mersburg 297. Mertche 479. Merten 219 Meger im Rüden 478. Metallkönig 461. Meth 237. metodogiscapu 189. 365. Metten, Mettena 365. Metger 388, 556, 583. Metgerfprung 580. Meuchelmörder 148, 159. St Michael 248, 296, 299, 391, 401, 420, 529, 531. Deutscher Michel 590. Michel Tod 295. Michels= und Martinsfeuer 573. Midgard 20. 44 144. Midgardschlange 128. 132. 382. Mignon 260. Mildbrüder 599 Mildende Ruh 101. Milchstraße 228. 229. 349. Mimameidr 39. 143. Mine 93. 461. 469. Mimir Mimr 97. 176. 132. 294. 438. Mimirs Haupt 131. - Quelle 39 230. 304. — Söhne 232. — Trinthorn 231. Mimling 230. Mimring 91. 93. 461. Minung 93. Meerweiber 232, 378. 465. 509. Minnen 230.

Minnetrunt 230. 396. 524. 567. 574.

Miöll 431.

Miölnir 181. 151. 257. miötudhr 170. 300. 324.

misseri 548. Miffale 274.

Mift : 76. Difftiltein 80.

Mitgefühl der Natur 126. 509.

Mithrasdienft 265. Mitilagart 144. Mitothin 321. 360. Mittagsichlaf 554. Mitwitnir 439.

Model 588.

Mödurfalfi 144. 262.

Modgudhr 81. 335. 421. 425. Modgudr 411.

Môdhi 51. 155. 191. 255.

Modraneht 573. Modsognir 450.

Mohnstriezel 561. Mohrenfönig 581. 582. 584.

Molde 562. Moliglaufen 584

Monatsgötter 49, Monatsgöttinnen 393.

Mönch 479. Mond 419.

Mond, Mann im, 23. Mondfinsternisse 25. Mondgöttin 24. 420. Mondfalb 549.

Mondschein 23. 419.

Mondsichel 231. Moneta 417.

Monotheismus 152. 168.

mons gaudii 158. Moodleute, Moodweibchen 220. 223.

429. Mord, erfter 52. 54. Mordbuffe 373. 553. Morgenroth 305.. Morgenstern 420.

Morgenthau 151. 156. Möringer 199. 222.

Moßberg 221.

Motte, Frau Motte, Mottenfest 576.

Müden 487. Muff, Hans 559. Mühlstein 287. Mühlenweg 549. Muhme 466.

Mümfing 230. 466. Mumman; Mummart 471. Mümmelden 466.

Mummelfee 466. Mundilföri 21.

Mundium 596. Mundichentin 359.

Munin 192. Muomel 230. 466.

Muota 215. Murbel 515.

Muspelheim 14. 44. 45. Muspels Cohne 128. 256. Muspilli 143. 144.

Muß 368.

Mut 185.

Mutesheer 211. 214.

Myfingr 349 Mathus 1.

Nacht 27. 391. Nächte 250. 332.

Nachtfahrerin 498. Nachtfräulein 405.

Nachtgeist 468. Nachtmar 457.

Nachtwandler 59. Nachzehrer 489.

Mägelbeichneiben 128. Raglfar das Schiff 112, 129, 147. Naglfari 27, 28

nâir 445: Naí 102.

Namengebung 591. Ramenegeichent 384.

Mannenstag 591. Manna 79. 81. 88. 90. 91. 94. 95. 330. 345. 397. 598.

Marfi (Meri Mörwi) 27. 112. 160. 364.

Narrenichiff 388. Rafenloch des Riefen 424.

Raftrand 158. Rativitätstellen 183. Naturdienst 168. 506. Naturgefühl 511. Naturftaat 532. Navigium Isidis 387.

Rebelmännle 392. 452. Red 466.

Nedar 466. Neha 391.

Rehalennia 387. 579. Deidingswerf 181. 217.

Reidftange 375. 522. Refromantie 540.

nennir 469.

neol neovol 391. neorxnavang 158. 391.

Mep 81. 88. Neri 18. 364. 382. Nerthus 17. 27. 177. 179. 525. 555. Ruß 73. 75. nesso 548. Reftelfnüpfen 542. Nets 111. Neuholland 275. Meun Himmel 255. Renn Mütter f. Seimdal 548. Neun Rächte 65. 89. Reuntägige Woche 89. 544. Neunzahl 548. Meunzahl 548. niardar vöttr 550. Mibelung 451. 454. Nibelungen 392. Mibelungenhort 54. 373. St. nicafius 467. Nichus 466. St. nicolas 466. 560. Nidaberge 158. Midelnächte 577. Nidhöggr 36. 37. 158. 320. 580. Midung 267. Nievelmännchen 452. Niftheim Nifthel 14. 36. 158. Mifur 469. Mifuz 466. nimidae 511. Niördhr 64. 176. 177. 197. 341. 345. 388. nipt Nara 364. Mirdu 341. Miffe 471. Nivelles 391. Miren 467. Noatun 160. 177. 315. 342. Mobisfrug 464. Rocturnen 368. Monnen 371. 594. Mor 394. Mordian 218. 247. Mordlicht 66. Nordri 20. 445. Morggen 433. 450. Mornageft 366. 594. Mornborn 371. Mornen 38. 40 52, 182, 363. Morprecht 453. 520. Mörwi 27. 77. 160. Nothfeuer 364. 473. 548. Nothhalm 587. Rothhemd 542. Nothlösend 365. Rothnunft 520. nott 26. 28. Wöttelstage 590.

Nowgorod 326. nûjårskaukjes 563.

Oberon 450. Obsternte 468. 523. Ochsengespann 17. 333. 469. 512. Ochsenhaut 199. octocannae 368. Odashêm 158. Oddrun 347. Oden 217. Odens Jagd 216. Obhr 185. 221. 224. 239. 243. 256. 358, 525. Othrörir 40. 76. 236. 243. 244. 330. Othssee 200. 216. 278. Odin Odhin (Wuotan) 16. 27. 71. 81. 163, 205. 582. Geburt 16. 236. Vermählung 177. 223. 358. G. 396. 495. Grab 162. 221. Einkehr beim Schmied 213. 227. Geffirugott 227. 233. Sonucu u. Frühlingsgott 230 249. Todesgott 250. Betterherr und Ernte-ipender 248 Gott des Geiftes 233 ff. der Dichtkunst 178. 234. Heilkunst 274. 546. der Räthselweisheit 82. 153. 474. Liebes u. Spegott 200. 247. Sieges n. Kriegsgott 169. 185. 209. Jagdgott 192. Zauberer 237. 536. Drachenkämpfer 247. Allgegenwart, Allwisenheit, Allmacht 233. 234. Einäugigkeit 97. 193. 232. 294. Abler 192. 239. Raben 192. 234. Wolf 192. Sper u. Stab 197. Wagen 223. D. Wili We 99. 100. 321. D. Thor n. Ihr 172 D. Thôr u. Frenja 173 D. Loti Bonir 33.72. 99. 227 D. Heimdal 233. D. Iller 177. D. Cfirnir 203. D. Schlange 240. 246. D. Horn 468. O im Berge

Offa 190. Ofnir 246. 514. Dger 286. 392. 432. Degir 66. 98 99. 112. 171 334. 423. 431. Degisheim 44. Degishialmr 345. Degn Alfasprengi 439. Degwaldr 513. Ofolnir 158. Defuthor 252. 273. Dlaf 58.

177. 251. Ofen 472. 476. 550.

Ofengabel 497.

Olaf Tryggwason 380.

Delbaum 528. Oleg 222. Delfen 404.

Ollerus 311. 318. 320. 321.

Omi 189.

R. Den 205 520. Dendure As 320. Dendurdis 343. onnerbänkissen 449. Opfernde Götter 180 187.

Opferkeßel 497. 544.

Opfersteine 509. Orafel 275.

Drende 286. 337. 432. Drendel 267. 390. Dergelmir 14.

Orfelen, Orgen 433.

Driant 356.

Drion 25, 222 243, 250, 279.

Ormanie 308.

Ortnit 326, 374, 437. Derwandil 25, 95, 223, 256 263, 279, 290.

Dermar Oddi 202. 223.

Oftibur 2012 202 Ofiris 222. Osti 187. Oftopnir 192, Osning 288. Oftara 395. Oftarmanoth 395. Ofterbodf 396.

Oftereier 395. Ofterseuer 395 573.

Ofterfladen 395. Oftergelächter 396. Ofterhahn 579. Ofterferze 569. Oftermann 572

Ostersachen 396. Ostersache 395. Osterspiel 395. Osterstufen 395.

Oftertag 253 Oftfahrt 253. Oftfachsen 190.

St. Oswald 193, 248, 356, 390.

Of. Downlo 19 Oswôl 587. Othin 192. Otter 372. Otterfrant 510. R. Otto 196. Ottonen 161. Develgunne 160. Dewelmännchen 452.

Pabst 193.

Palnatofe 217 267. Paltar 195. 309. 340.

pattar 193, 309, 3 Panis 224. Pantoffel 595. Paraceljus 260. Paradies 155, 526.

Paro 525. Parzival 335. Passauer Kunst 202. Pathengeschenk 591.

Bathenschaft 591. 592. 593.

Paulus, Apostel 313.
Pechmande 443.
Pédauque 410.
Pelops 260.
Pelz 561.
Pelzmärte 560.
Penclope 200.

Pentagramma 499. 500. Perchtellaufen 558. Percht 560. Perchtölberti 411. Percunos 228. pérekens 563.

pêrekens 563. Pest 336. pëtapûr 528.

St. Beter 227. 290. Beterbült 569.

Betermännchen 471. 473. 502. 529.

Petersfirche 289.
St. Peters Stab 260.
Peterstag 562, 578.
Petrarca 507. 568.
Pfalfenfrauen 223.
Pfalgraben 324.
Pfau 347.
Pfefferfuchen 56.
Pieffern 561.
Pferd 375.

Pferd u. Quelle 469.
Pferde, heilige 513. 521.
Pferdesleisch 220. 226.
Pferdesleisch 260. 501.
Pferdeschipfe 375. 568.
Pferdemar 458.
Pferdemar 458.
Pferdeschinken 220.
Pferdeschinken 220.
Pferdesteffen 571.
Pferdettappe 226.

Pferdewiehern 544. Pferdstag 571. Pfingstbraut 574.

Bfingfibut 572. 581. Pfingstfuchs 584. Pfingftfonig 542. Pfingitl 581. Pfingftlummel 542, 581. Pfingumode 584. Pfingstochse 560. Pfingstritt 582. 583. Pfingftichiegen 584. 585. Pflug 25. 387. 407. 555. Pflug Landes 553. Bint 324. Pfultag 324. Phallusdienft 322. 352. Pharaildis 386. Phöbus 312. Thol 323. Pholesbrunnen u. j. w. 323. Phulsdorf 323. Bietat 129. 137. Bilatus 183. 463. Pitwiz 458. Pintepant 464. Pinnofa 408, 510. piot 368. Pipala 452. Pipen 460. Biwitte 464. Planetenzeichen 293. Platschfuß 413. Pochwerke 587. Polfe 561. Polterabendlarm 564. Poltergeister 477. Polntheismus 168. Bont 436. Popanz 471 Popele 476. Portale 531. Portia 555. Posterlijagd 558. 563. Priapus 352. 581. Priefter 532. Priefterinnen 497. 532. Probestücke 269. Bud 472. Bulletag f. Pfultag. Pupillus 551. Pururavas 448. Put 462.

Qualhölle 159. Quelle entstampst 507. Quenouille 406.

Pûwo 312.

Ouerg 450.

Rabe 234. 501. Raben fliegen um den Berg 169. Raben Sabichte 193. Rabengott 192. Rabenweihe 533. Rabenzauber 72. Rachegelübde 85. 503. Nachel 335. 365. 383. Nad 389, 510, 576. Raffegahn 495. Raquar Lodbrock 374. Ragnaröf 65. 124. Ramm 241. 476. Ramslohn 476. Ran 312. 331. 451. 457. Ratamund 245. 402. 499. Matatösfr 37. Rathen 537. Rati 241. 245. Rattenfänger 454. 485. Räubermärden 508. 567. 585. Mäuberspiel 585. Raubthiere 545. Rauchele 40. Raudnächte 558. 577. Razel 459. Rechen 25. Rechtsgebrauch 552. Redimonet 394. reganogiscapu 182. Regenbogen 31. 304. Regin 152. 181. 372. Reanhilde 348. Reidithr 252 296. Reifriesen 431. Reiher 241. 246. Reihjungen 590. Reine pédauque 410. Reinfr. v. Braunschweig 199. Reinschweig 567. Reifarova 219. Reisholzbündel 23. Rerir 190 Reufs 426. rhedo 395. Mhein 373. 412. Rheingold 373. 412. 445. Richard von der Normandie 199 Richmond 375. Riefen 411. 523 Riefendienst 422. 503. Ihre Treue 423. Borbilder der Götter 219. 433. 452.

Riesenopfer 412.

Riesentochter 427. Riefengorn 56.

Rîgr 228. 301. 307.

Rinda 84. 310. 311. 338. 357. 562. Russiger Bruder 502. Rinder 161.

Ringeid 242. 321.

Ringmälle 427.

rite 547.

Ritterpferd 598. Rittmeije 458 Rittmeister 581.

Rittona 417. Robin Hood 249, 319, 560.

Rocadirl 428. Rockensteine 406.

Rodenweibele, Rodertweibchen, Roggenmuhme 215. 428.

Rodensteiner 214. Rogdai 317.

Rogen 117. Rohrinta 433.

Rohrstengel (reyrsproti) 196. 479.

Roland 218.

Rolandfäule 508. 529. Rolf Krafi 500

Renner 43

Rose Urtheil 526. 553. Rofengarten 275. 453. 526.

Rosenlachen 344.

Rosenstod zu Hildesheim 526.

Röstwa 259. Rosmerta 417. Ross, schwarzes 354.

Ross, Symbol der Allgegenwart 201. Sawitri 512. Ross und Mantel 198. 200. Sarneat 190 Rofs und Schwert 65. 70.

Rostiofr Rostioph 316.

Rota 379. Rothbart 161 Rothe Ruh 129. 162. Rothes Banner 595. Rothes Meer 488. Rothes Tuch 171. Rothfäppdien 473. Rothfelden 256. Rübezahl 453.

Rudi 471. Rühren 601.

Rumpelnächte 558. 563. Rumpelftilgen 58. 476. Runen 37. 233

Runengedicht 236. Runenlieder 234. 535. Runensteine 530.

Runenzauber 236. 497. 538. Runse 432.

Ruodlieb 339. 573.

Rüpel 471.

Ruprecht 249. 559. 549.

Ruta 210.

Rüttelweibchen 223.

Saatforn 66. 255. Saba, Königin von 410.

Sachien 34. 298. Bergog von, 322.

Gächstiches Wappen 293. Sachwalter, römischer 555. Saga 46. 234.

Sægr 23.

Sährimnir 47. 207. 208.

Gälde 223. Gäldenberg 158.

Salg, falige oder falinge Frauen 405.

Salomon 410.

Salvius Brabon 317.

Gal; 422. Salzmalen 349. Salzquellen 18. 196. Sampo 349. Säming 191. 344. Sandraudiga 417. Sandwirth 162. Sangichmiede 247.

Sarpedon 270 Saturni dolium 286, 532, 563, 580.

Saturnus 316.

saudh und seidh 535.

Sauwedel 33. Sarneat 190. 291.

Sarnot 172. 174. 190. 291. 298.

Saro 3. 209. 237. Sceldva 190. 453. Schad, Gräfin 594. Schafbode hüten 464. Schäfer 538.

Schäfflertang 580. Schalk, die, 464. Schallhorn 231. Schat 32. 365. 371.

Schaub 317.

Scheffel 365. Safer 320. Scheibenschlagen 571. Scheiterhaufen 568. Schellenwortz 560. Schenfmädchen 375. Schere 600. Schickfal 179.

Schiederichteramt 202. Schiff 387. 391. 408. Schiffbegräbnis 313. 597. Schiff 387. 391. 408. 547.

Sauperfladt 315.
Schilkung 451.
Schildung 451.
Schildung 600
Schildung 600
Schildung 600. Schimmelreiter 60. 219, 558. 584. Schwarzelben 443. Echimmelreiter 60. 219, 558, 584.

Schlachtmenat 521.

Schwerit 125.

Schwerit 248.

Schwerit 293.

Schwertgötter 293.

Schwertlicht 293. Schmidt am Higger 401.
Schmidtchen v. Bielefeld u. s. w. 503.
Scop seuof 552. Schmucker Junge 584. Schmutti 560. Schmugt 560.
Schnätgänger 487.
Schnecke 516.
Schnellerts 214.
Schnepfe 256.
Schnitthahn 589. Schnellerts 214.

Schnitthahn 589.

Schnitthahn 589.

Schnitte 527.

Schöffen 329.

Schöffen 329.

Schöffen 329.

Schöffen 329.

Schöffen 329.

Schöffen 109.

Schöffen 238.

Schoffen 109.

Schöh 105.

Schoffen 109.

Schoffen 408.

Schoffen 408.

Schoffen 408.

Schoffen 408.

Schoffen 409.

Schoffen 495.

Schwanenfuß 260. 409. Schwanenfirche 410. Schwanenmädchen 410. 491. Schwanenring 377. Schwanenritter 314. 316. 317. 318. Es schwant mir 318. Schwarz 501. Scorpion 222. Seeblätter 509. See gefalzen 349. Geejungfer 585. Grele 482.

Giebengeffirn 25. Siebenmeilenftiefel 202, 472, 475. Giebenichläfer 165. Siebensprünge 578. Siegburg 320. 339. Siegerftein 551. Giegrunen 293. Ciegweib 378. @if 173. 252. 255. Cigefugl 190. 191. Sigegeat 190. Sigelind 318. 378. Sigeminne 378. Eigfrid 218. 416. Giggeir 193. Sighwat Effald 445. ©igi 190. 193. ©igmund 190 193. 248. signa 529. 534. Gigny 193. 599 Eigrdrifa 361. 385. Cigrun 217. 377. 393. 499. Eigtysberg 265, 296.
Eigurd 30, 69, 600. - 3arl 222. siguwîp 378. Eignn 103 112. Eimul 23. simulacra 529. 534. Sindri 158. 173. Sinfiötli 275. Sinflut 18. Sinnels 453. Sint Bert 416. Sintgund 22. 327. Sintram 327. Siöfn 417. Sippe 125. 210. Stadhi 72. 112. 176. 320. Efais 427. 497. Steaf 190. 347. Stelfir 451. Stialdar=213 320. Stialf 412. Stidbladnir 173. 346. 347. Stidi 320. Stilfinge 451. Stinfari 29. 362. Stiöld 190. 314. 452. Sfirnir 64. 69. 89. 90. 203. Stöll 25. 107. Sfrymir 245. 272.

Sfrymsli 47.

Slagfidr 452

Stuld 39. 379.

Gladermann 416. 561.

Simrod, Minthologie.

Cleipnir 56, 71. 174. 198. 203. Slidhr 148. 159. Smit ûş oberlande 257. Smitt upn Darmssen 461. Snär 394, 431. Inio 431. Snör 301. Snorri 3, 209. Snotra 418. Södmimir 439. Södwabed 46. Sôl 21. 29. 419. Sol Luna Hercules 265, 419, 473. Sol Luna Vulcanus 171, 473. Solmanot 312. Soma 216. Sommer 30. Sommer= und Winterfampf 519. Commerempfang 579. Sommerverfündigung 32, 579. Sôn 239. 244. Sonne Adler 30. Sonne, ihre Tochter 151. Mond Bercules 265. 419. - - Sterne 419 Sonne und Mond 28. 56. 58. gefangen 120. 532. Sonneneber und Sonnenhirich 347. Sonneneid 419. Sonnenfinsternisse 25. 327. 530. Sonnengott 230. 249. 346. 575. Sonnenhäuser 49. 312. Sonnenhirich 67. Connenfath 549. Sonnenlehen 419. Sonnenfteine 552. Sonnenwende 576. 552. Sonntagsfind 492. sorcier 535. 543. Eoti 440. Spadifen 536. Sparge, Jungfrau 417. Sparr 219. Specht 460. 540. Speichel 243. 244. 245. Speier 315 Spelhus 407. Sperrigung 196, 533, Spervogel 515. Spielbernt 163. Spielding 427. Spiele 278. Spielleute 534. Spielfteine 406. Spiegprobe 591. 40

Spillahotla 399. Epindel 406, 407, 408, Spindelftich 366. Spinnerin am Mrenz 24.
Spinnerin im Mond 23, 420. spiritus familiaris 481. spongia marina 550. Eportel 393. Epringbrunnen 34. Springwurzet 415. Sput 487. Spule 399. Spurfe 393. Spirite 395. Stab 197. 331. 355. Stab ber Bridh, bei Thor und Odin 198. 258. 277. 392. Stäbe 235. Stadtgeister 489. Etahl und Stein 280. Stahlwurm 515. Stanfahr 313.
Stanfahr Starkather 196, 439.
Stärkegürtel 258. 277.
Staufenberger 378. 410.
Stänpen 561.
Steckenpferd 497.
Stein, blauer 520. 558.
Itein in Abdrs Haupt 266. Steine 509. Steintunde 551. Steinsetzungen 313. Steinthor 196 Steinwerfen 505. Steinwurf 507. 508. Stempe 398. 413. 558. St. Etephan 524. 560. 571. Stephanstag 571.
Stepke und Stepchen 479. 571.
Stern ber Magier 183.
Sterne 24. 183. Sternschnuppe 24. Stiefeli 474. Stiepen 461. Stier 437. 469. Stierhaupt 469. Stodwerfe 252. Stollen 563. Storch 316. 579. Strafort 156. Strageli 432. 489. Straßburg 59. Straften 228. striga 572. Strömfarl 468. 503. Strohdieb 488. stuatago 113.

Sturmriefen 33. 430.

Stute 56. Stutforche 433. Stubli 472. Styrbiörn 195. 205. Sudfunst 497. 539. 546. Sudre 20 448. Gueven 177. Sühneber 519. Sunkenthal 19. Zunna 419 Güntevügeljagen 562. Surtur 111. 128. Suttungr 235. 245. 429. Sväfdäg 190. svardones 298. Sverdås 300. Swadilfari 54. 59. Ewafnir 216. 514. Swalin 22. Swan der rothe 29. Swanhilt 30. Swantowit 458. Swartalfen 443. Swartalfaheim 44. Swafudr 31. Swawa 377. 492. Swegdir 351. Swinfylfing 203. Swipbagr 30 190. 385. 415. Swiftbach 369. Symbole 529. Shimpathie 538. Enn 418.

Tag und Nacht 27.
Taggelmännchen 471.
Taggen 471.
tampf 416.
Tanfana 416. 525.
Tanngniostr Tanngrisnir 256.
Tannshäuser 354. 411.
Tarnfappe 338. 201.
Tatermann 471.
Tätwa 190.
Tahelwurm 515.
Tauche Tause 591.
tegede 523.
Tell 247. 267.
Telle, drei 161.
Tempel 528.
Tenfel 275. 500.
— trägt durch die Lust 199.
Tenselhohsen 503.

Teufels drei haare 275. Teufelsangen 276. Tenfelsbanner 488. Teufelsbetten 503. Teufelsbündnisse 206. 502. Teufelshand 550. Teufelsmühle 287. Teufelsnamen 495. Teufelspäthe 200. 206. Thaubaden 587. Thaustreicher 484. 494. Thedel von Walmoden 199. Theerlappen 563. Theilung des Horts 365. Thiâlfi 206. 259. 272. 440. Thiash 25. 46. 73. 428. 431. 512. Thielvar 262. Thiercultus 510. 514. 529. Thiere, weisende 544. Thierjagen 563. Thierfreiß 49. 420. Thiersprache 514. Thingbaum zu Upfala 526. Thinge 536. Thöck 82. 96. Thöll, Fluß 304. Thiota 536. Et. Thomas 200. Thomas von Ercildoune 354. Thôrbiörg 536. Thôrdîs 537. Thôrgerda 536. Thorgerdhr Hörgabrûdr 440. 520. 536. Thorhialm 297. Thorfetil 286. Thorfill 110. 274, 275. 286. 425. 439. Thoro 92. 209. Thorolf 592. Thôr (Donar) 55. 60. 62. 80. 428. - in der Trilogie 81. 87. 252. Fürst der Götter 538. Freund der Men-ichen 252. 253. Gott ber Ehe 253. 254. der Cultur 251. Brüdengott 253. Gott der Anechte 253. 258. Thor Hercules 270. Im Wettkampf Trilogieen 100, 170, 452. 133. Thors himmel 210. Rother Triftan 374. Bart 283. Thorri 394. Thorsdrapa 278. Thorstein Baarmagn 280. 497. Thrain 445

Thridhi 210.

Thrôr 189.

Thrigeitir 15.

Thriwaldi 15.

Thrudgelmir 18. Thrudheim 46. 282. Thrudhr 66. 392. 450. 457. Thrudwang 46. 255. Thrymheim 45. 46. 49. 73. 438. Thrymr 61. 66. 423. 429. Thrumsfwidha 61. Thunger 174. 190. Thundr 186. Thurs 115. 235. 311. 426. 435. Thursentochter 52. Thwiti 105. Thur 301. Tirlemont 297. Tîr, Rune 292. 293 Tijchen deck dich 465. Tiu 293. Tius 291. Tivisco 300. Toafte 524. Tochter Sion 138. Tod perfönlich 295. 499. Todaustreiben 580. Todesgott 250. Todte, dantbare 32. 318. 478. 534. Todtenbäume 313. Todtenbrücke 275. Todtenschiffer 275. 279. Todtenichuh 139. Todtenstadt 315. Todtentang 500. Todtenthor 463. Todtenwählerin 359. Todtenwelt 457. Todte, Pflicht gegen 131. Toggeli 450. Toto 268. Töpfe, umgestülpte 469. Tragert 481. Tranfopfer 524. Trapp, Hans 599. Träume 545. Trempe 398. Triebfraft 77. Trier 58. Troje 318. Troll 57, 450 503. Trude 302. 457. 489. 495. 498 Trudenjuß 499. Trudennacht 494. Trudenstein 500. Tuchmacher 555. Tüdebold 487. Tuisto 15. 300. 308.

Tümmeldink 487.

Türke 582.

Tutursel Tutosel 405.

Tweggi 27. 205.

Thr (Zio) 97. 104. 105. 126. 211.

283.291. Schwertgott 294. Kriegsgott 135. 291. Gott der Kühnheit
285. Sonnengott 527. im letzen
Kannst 135.

Thrihiâlm 297.

Thripiener 426.

Senebiger 454

Benus 160. 222. 354. 408

Bereibe 385. 597.

Berefbe 385. 597.

Berefekte 553.

Berjeftete 553.

Berjeftete 553.

Bergeffenheitstrank 541.

Bergikmeinnicht 415. 510.

Bergleicherung 429.

Bergdbenbelstruß 398. 587

Udr oder Audr 27. 188. ulfhednar 487. Müer 45. 250. 318. 451. 574. Minsses 314. 317. Umzüge 234. 508. 555. Uncia 417. Underruhe 161. Unholde 56. 500. Unterirdische 450. 465. Untersberg 161. 213. Unterwelt 355. 464. Unterweltliche Strome 304. Hogi 441. Notesachs 441. Upôdashêm 158. Urdh 39. 330. 364. 462. 476. Urgan 550. urlac urlouc 491. Urschel 405. ursprine 507. Urfula 405, 407. Urfus 540. Urvaçi 448. Urwald 139. Utgard 44. 109. 274. 314. Utgardhalofi Utgarthilocus 100. 109. 270. 274. 502. Uvättir 503.

Vaetlingastraet 228. Sägbäg 190. Sägeltéjen 587. Säland 323. 501. Salentin 312. 313 578. Sampyr 489. Van 178. vargr vargus 109. Saumund 190. Sater und Mutter 301. vébönd 109. 526. Seikhen 579. Seiken 536.

Benediger 454 Benus 160. 222, 354. 403, 411. Bergletscherung 429. Bergodenbelftruß 398. 587. Berir 190. Vermählung 594. Bermeinen 498. 499. Berneiden 499. Berschüttung 429. Ber Wellen, Ber Hellen 385. Berwünschung 235. Besterfalena 190. Biehhirt 454. 463. 540. Viehichelm 547. vîgagud 292. Bihtläg 190. Viper 512. Birgilius, Zauberer 260. Virgunnia 254. Vischnu 452. Boden 190. Bogelbeere 256. 278. 280. Vögelflug 546. Bogelgreif 275. Bogelneft 481. Bögelspeichel 105. 120. Bogelsprache 457. 514. Vogelzehnt 523. Volla 22. 386. Volmar 450. Boma 189. Vonved 71. vrîthof 527. Britra 436. Vrôneldenstraet 230. Bulcanus 171. Bulbor 313, 320. Vyrdh 354. 467.

Wâchild 438.
Wadgelmir 159.
Wäfthrudnir 43. 82. 423. 424.
Wâfudr 189. 423.
Wafurlogi 69. 385. 463.
Wagen 202. 228. entzweigetheilt 336.
549.
Wagen, Pflug und Schiff 399.
Wagenrad 571.
Wagnoft, Wagnoft 442.
Wahner Haide 158.

Wand 398. Wäinämöinen 120. 120. 227. Waife 551. Wanwan 217. Wal 207. 376. Wala 52. 84. 198. 234. Walen ober Wölen 536. Walastialf 46. 192. Walberan, Walberand 453. Walchern 388. Waldcavellen 516. Waldeultus 506. Waldgeist 460. Waldleute 460. Waldminnen 466. Waldriesen 429. Waldthiere 494. Waldthor 461. Walgaldr 540. Walhall 207. Wali 46. 82, 85, 96, 153, 309, 315, 316. 327. -, Lotis Sohn 112. Walfüren 91. 375. 491. Walpurgis 396. 492. 494. 497. 519. 560. Walriderste 465. 491. Wals oder Wölfung 34. 48. 190. 317. Walserfeld 142. 161. 233. Walther v. d. B. 512. Walvater 207. Walvaters Pfand 231. 304. Wan, Fluß 106. Wanagandr 106. Wandaler 383. Wanderungen der Götter 99. 149. 227. Wanen 54. 175. 177. Wanne Thekla 179. 387. Wappenwesen 379. 534. Wara 418. Wartburgfrieg 29. 200. Waßerblumen 509. Bagergeister Wagerholde 465. Ba-Berfprung, Johannes und Cafpar, Wagerpeter und Wagerpaul 326. Waßermann 437. Waßerrojs 469. Waßerhölle 148. 159. Waßerhofe 139. Wager des Lebens 462. Bager, Beisheit im 232. Waßermann 467. Waßermeßen 507. Waßertauche 537. 581. Waßervogel 542. 562. 572.

Wate 223. 247. 268. 275. 299. 430.

437. 452.

Watmann 429.

Waten 185.

Wanland-Smith 461. We 17. 18. 388. Weber 388. 547. 555. Wecha 311. 562. Wechselbalg 405. Wedefind Befing 161. 213. Wedrfölnir 37. Wegdegg 191. Wegtamsfwidha 83. Wehld 370. Weiberart 104. Weiberbosheit 332. 472. Beiberfasnacht, Beiberregiment, Beibertrunt 566. Weichselzopf 458. 548. Weidenflöten 578. Weidi=Us 320. Weihe 592. Weihnachtsgebräuche 519. Weinen 81. Weinkauf 554. Weirdsisters 364. Weise Frauen 92. 181. 537. Weisende Thiere 369. 544. 554. Beisthümer 552. Beigagung 181. 234. 339. 538. 542. Weiße Fran 413. 484. Weizen 488. Weldeg 190. Welderich 432. Welo 310. 313. Wellenmädchen 304. Welfungen 317, 328. Weltbrand 143. 152. Welten 43. Weltenjahr 73. 99. 245. Weltesche 77. 162. Weltgericht 151. Welthirsch 303. Weltiäger 225. 354. Weltkampf 131. Wendelmeer 44. 273. 278. 288. 425. 28êor 283. Bêpelrôt 562. 570. Werdandi 39. Wergeld 373. Werte, gute 138. Werre 398. Werwolf 542. Bêfeti 440. Weßesbrunner Gebet 13. Westerwald 456. Westfahlen 190. Weftri 20.

630 Wetrlidi 557. Wetterbaum 43. 2Betterherr 248. Wettermaden 540. Wetterfteine 257. Wettspiele 583. Webichter 290. Wetsfteinfelsen 263. Wicht, Wichtelmännchen 443. wickerse 456, 535. Widar 48. 133. 137. 139. 145. 151. Winterbring 368. 432, 153. 173. 175. 337. Widblain 50. 156. Widblindi 440. Widder 305. Widfinnr 23. Widifunna 431. 368. Widofnir 306. Widolf Witolf Witold 368. 429. 461. Widrir 189. Wiedehopf 482. Wiederbelebung 259. Wiedergeburt 154. Wiege 19. 368. Wieland 222, 247, 299, 275, 267. Bod Bobe 320, 398. 277. 438. Wiesel 487. 550. Wies-Tagl 277. Wifel 440. Wigrid 28. 142. wîh 525. wihtir 495. Wifar 196, 206, 512. Wifing 435 Wilde Frauen 365. Wilde Fraue Gefühl 406 Wilde Tagd 216, 240 Wilder W Wilbe Jagd 216. 240. Wilber Mann 406. 461. 469. 532. 565. Wildfang 433. Wildfeuer 276. 300. 556. wildiu wîp 547. Wilhelm Meifter 260. St. Wilibrord 319. Williweis 162. Wilfaelde 183. Wimur 277. 281. 425. Windalfr 448. Winde 63, gefüttert 224. Windheim 150. 154.

Windhler 305. Windfaldr 463. Windsoni 31.

Windrose 60. Windsbraut 432.

Windswalr 31. 59. Wind und Wetter 58. Windzeit 125. Wingnir 255. Wingolf 51. 157. Wingthor 286. Winniler 383. Winter 30. 191. Menschenfreger 432. -, acht, 101. 332. Winteraustreiben 579. Wintergöttin 343. Wintermonate 63, 101, 250, 322, 332. 343. 351. Winterschnee 77. Wisbur 411. Wischnu 227. wisiu wîp 547. Withleg 190. Witte God 163. Wittich 438. Witugouwo 431. 438. 461. wîzago 534. Woche 89. Wodan 172. 184, 320, 323, 398, Wodelbier 589. Woedenspanne 198. Woenlet 198. Woenswaghen 228. 28 oht 217. Wohlgemuth 495. Wol 186. 250. 336. Wôld 186. 319. Woldan 186. Wolf 33. 193. 459. 466. Wolf im Beiligthume 553. Wolfdietrich 200. 277. 326. 378. 512. Wölfe, Jagdhunde 192. - im Gisenwalde 25. 125. 147. 163. Wolfsfell 77. Wolfsglied 295. Wolfszeit 125. 163. Wolfenburg 59. 28oller 319. Wolsberg, Wolsberghe, Wolsperg 321 Wolterfen 471. Wölundur 452. 28ull Wulle Wuller 319. Vall Bulle Buller 319 Büllesheim 3. Bunderer 223. Bundern 538. Bunfch 186. 187. 247. Bunfchbinge 200. 201. 28ünfchelruthe 202. 510. Wunschbinge 200. 201. 226. 534. Wünschelruthe 202. 510.

Bünschelstein 551. Wünichelwip 378. Wunichhut 201. 552. Wunschlinder 552. Munichmädchen 410. Munichmantel 199, 200. Munichiächel 202. Wunschsöhne 207. Wunschwürfel 202. Wuot 185. Wuotan 184 f. Obin. Wuotant 185. Wuotunc 185. 215. Wurd 364. wurdigiscapu 182. Bürfelfpiel 502. Wurzeln der Berge 108. Butes Beer 185. Wuth 184. Büthendes Beer 213. Wütherich 186 500.

ybogi 320. Ybalir 46. 320. Yggyrafil 34. 35. Yggr 189. 311. ylfa gescot 548. Ymir — Hymir 281. Yngwi 349. Yrpa 447. 536. Yrune 320.

Zachäus 590. Zaggen 471. Zähne, Golb 305. Zahngebinde 45. 591. Zähringer 410. Zamofris 521. Zampe 416.

Bauber 234. 522, 538. Baubergurt, Bauberhembe, Bauberring Zauberlied 339. Rauberstab 310. 497. 539. Zaunfönig 566. zaupar zëpar 235. Beichen, fünfzehn 146. Zeitvogel 546. Zeizo 190. -Benith 304. Zerre 432. Zers 352. Betergeschrei 293. Zeugung 483. 3i 297. Biefer 522. Biesburg 291. Zigeuner 540. Zimbe 416. Zimmermann, sahmer 584. 3io 171. 291. 349. 401. f. Thr. Biolinta 297. Birtzirf 58. 3ifa 401. Žisa Zisa 58. Biu turbines 297. Ziuwari 291. 30H 589. Bollern 201. 3weifel 44. 421. 3weifampf 321. 3merge 35. 52. 57. 258. 373. 415. 444. 450. 3wieselgestalt 510. 3wölf Männer 162. 215. 3mölften 216. 223. 228. 398, 520. 576. Zwölfzahl 169. 173. 175. 379.

Bonn, Drud von Carl Georgi.

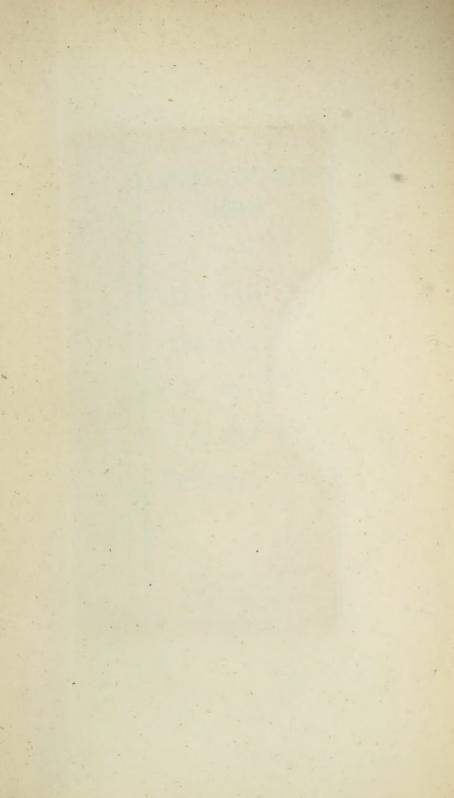

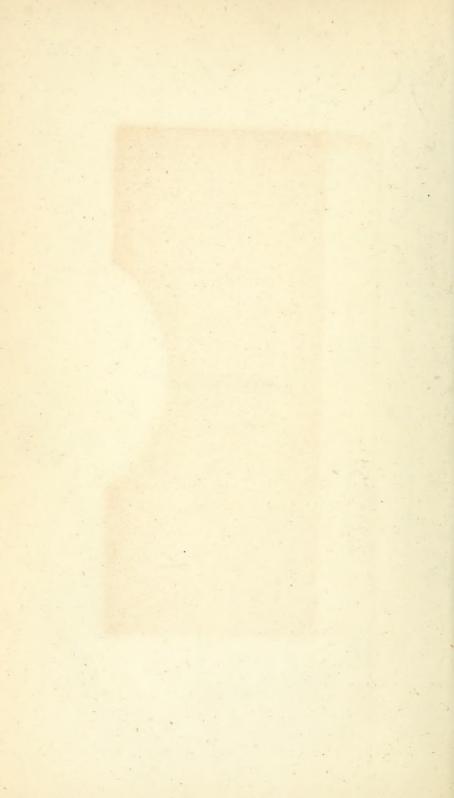

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

